

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



E80800







# Geschichte

202

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

dristlichen,

insbesondere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Von

Eduard Emil Koch,

Defan, orventlichem Mitglieb ber hiftorifdetheologifchen Gefellichaft gu Leipzig.

Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben

nod

Adolf Wilhelm Koch,

Professor am Rantonegymnaftum in Schaffhaufen.

Erster Haupttheil.

Die Dichter und Sänger.

Siebenter Baud.

Pritte umgearbeitete, durchaus vermehrte Auflage.

Stuttgart.

Druck und Verlag der Chr. Belfer'schen Verlagshandlung.
1872.

BV310 K72 v.7

# Inhaltsübersicht des siebenten Bandes.

## Sechste Veriode.

Die Jeit der Erneurung des frommen Gefühls und kirchlichen Sewustseins.

Vom dritten Reformationsjubiläum nach Deutschlands Befreiung bis auf die neueste Zeit 1817—1870.

I. Das evangelische Rirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemüthes und kirchlicher Stimmung.

| Ginleitung:                                          | Seite   |
|------------------------------------------------------|---------|
| Der Einfluß ber romantischen Dichterschule, ber Be=  |         |
| freiungskriege unb ihrer Sänger auf die Wieber=      |         |
| belebung des Glaubens und auf das Kirchenlieb.       |         |
| Ueberwindung des rationellen Elementes in der        |         |
| Theologie. Charafteristit des mobernen Kirchenliedes | 1-34    |
| Erneurung des Kirchenliedes:                         |         |
| A. burch Liebersammlungen                            | 34-58   |
| B. burch Einführung besserer Rirchenge=              |         |
| jangbücher                                           | 58 - 62 |
| Anbahnung berselben: durch Darlegung ber             |         |
| Gesangbuchsnoth von R. Stier, Heinrich               |         |
| Kraz, Grüneisen, Weis, Lagriz,                       |         |
| Baur, Schabe, 3schiesche 58-60;                      |         |

Seite

burch Erhebung ber Hymnologie zur theologischen Fachwissenschaft von Marks, Lange, Hagenbach, Cosak, Palmer, Schöberlein 61—62.

1. Gesangbücher mit schwachen Anfängen der Reform....

62 - 79

in Berlin. 1829. burch:

Rüster. Marot. Theremin 62-66.

in der ref. Kirche des Cantons Appenzell. 1834 66.

in Jülich Cleve Berg (Provinzialgesangbuch). 1835. burch:

Sülsemann 66-67.

im Großherzogthum Baben. 1836 67—68.

in Danzig. 1841. mit Liebern von: Blech. Bresler. Schnaase 68-69.

in Hamburg. 1842. burch:

Rambach. Freudentheil. Strauch. Geff= den. 69-73.

in Leipzig. 1844. burch: Rochlit 73-74.

im Herzogthum Nassau. 1844. burch:

heydenreich 74.

im Fürstenth. Reuß j. L. (Geraisches G.) 1850. durch: Schottin 74—76.

in Frankreich (Conferenzgesangbuch). 1850 76-77.

im ref. Kanton Zürich. 1853 77.

in Hamburg für die ref. Gem. 1862. durch: Dilthen 78.

in Olbenburg. 1868 78-79.

2. Gesangbücher mit halber Reform .

79 - 110

in Württemberg. 1841/42. burch:

Bahnmaier. Grüneisen. G. Schwab 79—87.

in Halle: 11. Aufl. 1841. 87.

im ref. Kanton Schaffhausen. 1841. 87-88.

im ref. Kanton Aargau. 1844. burch:

Fröhlich 88—91.

r

in Baiern für die reform. Gemeinden. 1847. 91.

in den vereinigten Staaten für d. luther. Gem. 1849 91—93.

in Nordamerika zum Gebrauch für lutherische und reformirte Gemeinden (das neue gemeinschaft= liche Gesangbuch). 1850. 93—94.

Seite

im ref. Kanton Bern. 1853. 94.

in den ref. Kantonen Basel-Land und Basel-Stadt. 1854. durch:

Hagenbach. Preiswert 94-97.

in Riga. 1853. 97.

in Reval. 1855. 97—98.

in Rußland. 1855. 98.

in Lübed. 1859. 98-99.

in der Pfalz. 1859. durch: Ebrard 99—103.

in den vereinigten Staaten für die reform. Kirchen. 1860/61. durch:

Schaff 103-105.

im Westen ber vereinigten Staaten (bas beutsche Unionsgesangbuch). 1862. 105—106.

in Meiningen. 1862. 106.

im Fürftenth. Reuß j. L. 1865. 106-107.

im ehemaligen sächs. Kurkreis (wittenberg. Gesangb.) 1866. 107.

in Greifswalbe, Stettin u. Stralfunb. 1866. 107-108.

in ber Grafschaft Wernigerobe. 1867. burch:

Schwartfopff 108—109.

in den ref. Kantonen: Glarus, Graubunden und Thurgau. 1868. 109—110.

### 3. Gefangbücher mit ganger Reform . . .

110—137

in ber ref. Gemeinbe zu Lübeck. 1832. 110.

in Missouri für die evang. luther. Gem. ungeänderter augsb. Confession. 1862. 110—111.

in Tedlenburg. 1852. 111.

in Minden und Ravensberg. 1833. 111-112.

Deutsches evang. Kirchengssangbuch (Gisenacher Kirchengesangbuch). 1854. burch:

Vilmar. Bähr. Wadernagel. Daniel. Geffden 112-115.

in Bayern für b. luther. Gem. 1854. burch: Harleß 115—119.

in den reform. Gemeinden des Wupperthales. 1854. 119—120.

in Schlesien (bevorwortet von Hahn). 1855. 120—121.

in Oberöftreich und Obersteyermark. 1856. 121.

in Preußen für die separirten luther. Gemeinden. 1856. 121—122.

in Elberfelb für b. luther. Gemeinden. 1857. durch: Pols 122—125.

```
Gelte
     in Osnabrück (Schulgesangbuch). 1856. 125—127.
     in Schaumburg-Lippe. 1857. 127.
     in Neuvorpommern und Rügen. 1858. 127.
     in ber Proving Preußen für bie reform. Gemeinben.
           1858. 127—128.
     in Sorau. 1859. 128.
     in Anhalt=Bernburg. 1859. 128—130.
     in Frankreich für bie bekenntnißtreuen Lutheraner.
           1850. durch:
        Benermüller 130-135.
     in Mühlhausen für die ref. Kirche. 1867. 130.
     in den Schlesischen Landen (bas neueste Breslauer).
           1868. 135-136.
     in Dele. 1867. 136-137.
        Gesangbuchsentwürfe sind vorhanden:
     im Großherzogthum Hessen-Darmstadt. 1855. 137.
     im Großherzogthum Medlenburg=Strelig. 1861. 137.
     in ben Herzogthümern Schleswig-Holstein. 1869. 137.
     in der preußischen Provinz Brandenburg. 1870. 138.
     in Magbeburg. 1870. 138.
     in Schlesien. 1871. 138-139.
     im Großherzogthum Medlenburg-Schwerin 139.
       Mit Anhängen versehene Gesangbücher:
     im Herzogthum Sachsen=Altenburg. 1856. 139.
     in Marienwerber. 1856. 139.
     in Schwarzburg-Rubolstabt. 1855. 139.
     in Lüneburg. 1861. 139.
     in ber Altmark und ber Priegnis. 1861. 139.
Schilberung einzelner Dichter:
                                                        140-326
    1. Die lutherischen Dichter
            G. Morit Arnbt 140—148.
            Claus Harms 148—156.
            Chr. Karl Jul. Asschenfelbt 156—159.
            Carl August Döring 159—168.
            Johann Friedrich v. Mener 168—176.
            Ewald Rubolf Stier 177—188.
            Christian Heinrich Zeller 188—194.
            Gust. Friedr. Ludw. Knat 194—197.
            Friedrich Aug. Feldhoff 197—199.
            Christian Gottlob Barth 199—210.
            Christian Gottlob Kern 210—213.
```

Albert Knapp 213-231.

Karl Johann Philipp Spitta 231—247.

Seite

Heinrich Möwes 247-252.

Joh. Gottlieb Friedr. Köhler 252-255.

Christian August Bähr 255—257.

Friedr. Mug. Röthe 257-261.

Wilhelm Bey 262-266.

Joh. Chr. Wilh. Aug. Hopfensad 267-270.

Biktor Friedr. r. Strauß 270-276.

Christ. Rubolf Heinrich Puchta 277-284.

Jul. Karl Reinholb Sturm 284-290.

Christian Mug. Gebauer 290-291.

Joh. Christof Wilh. Neuenborff 291-292.

Johann Wilh. Rautenberg 292—293.

Jan Pol 294.

Beinrich Alexander Seibel 294-296.

Abolf Moraht 296.

Peter Friedrich Engftfelb 296-298.

Johann Wilh. Lefdte 298-299.

Gustav Jahn 299-301.

Karl Friedr. Stange 301 - 302.

Karl Mann 302-303.

Karl Aug. Georgi 303.

Friedr. Julius Krais 303-304.

Johann Christof Blumbarbt 304-306.

Ernst Albert Zeller 306-307.

Georg Friedr. Kapfer 307-309.

Wilh. Cb. Immanuel v. Biarowsky 309—310.

C. J. St. Gilzky 310.

Friedr. Arnold Sewald Reinhardt 311.

Johann Franz Ludwig Karl Barthel 311—313.

Lubwig Grote 313-314.

Georg Christian Dieffenbach 314-315.

Abolf Nicolai 315-316.

Friedrich Samuel Dreger 317.

Lubwig Schmibt 317—318.

Georg Wilhelm Schulze 318-319.

C. Friedrich S. Nötel 319-320.

Christian Wilhelm Stromberger 320-321.

Christian Karl Glüd 321-322.

Otto Emil Schott 322.

Agnes Franz 323.

Wilhelmine Hensel 323-324.

Luise von Plönnies 324--325.

Marie Sophie Herwig 325-326.

Eleonore Fürstin Reuß 326.

| , Anhang:                                                                                                   | Sette     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Dichter ber Herrnhuter evangelischen Brüber-Unität<br>Einleitung. Allgemeines über die Entwicklung ber= | 327—343   |
| selben                                                                                                      | 327—330   |
| Gesangbuch ber evang. Brübergemeinde. 1870 .                                                                | 329-330   |
| Dichter:                                                                                                    |           |
| Johann Baptist Allbertini 330—334.<br>Karl Bernhard Garve 334—342.                                          |           |
| Georg Heinrich Gottlieb Jahr 342.                                                                           |           |
| Heinrich Rubolf Wilh. Wullschlägel 342-34                                                                   | 3.        |
| · 2. Die reformirten Dichter                                                                                | 343-384   |
| Gottfried Menken 344-35!.                                                                                   |           |
| Johann Heinrich Karl Hengstenberg 351—359                                                                   | 2.        |
| Johannes Geibel 352-353.                                                                                    |           |
| Friedr. Ferdinand Abolf Sack 353.                                                                           |           |
| Friedr. Wilh. Krummacher 353—360.                                                                           |           |
| Johann Peter Lange 361—364.                                                                                 |           |
| Johannes Rothen 364—367.                                                                                    |           |
| Johann Jakob Schneiber 367—370.                                                                             |           |
| Karl Octavius Voget 370—371.                                                                                | ,         |
| Leonhard Meißer 371—372.                                                                                    |           |
| Anna Schlatter 372—377.                                                                                     |           |
| Meta Heußer=Schweizer 377—381.                                                                              |           |
| Charles Major=Forsenth 381—382.                                                                             |           |
| Karl Steiger 382-383.                                                                                       |           |
| Friedr. Heinr. Ofer 383.                                                                                    |           |
| Otto Heinrich David Ramsauer 383—384.                                                                       |           |
| 3. Die Sektenbichter                                                                                        | 385—414   |
| a. bie Enthusiasten                                                                                         | 385 - 405 |
| Johann Michael Hahn 385-395.                                                                                | •         |
| Christian Gottlob Pregizer 395-403.                                                                         |           |
| Wilhelm Ludwig Hosch 403—405.                                                                               |           |
| h. die Separatisten                                                                                         | 405-414   |
| Allgemeines:                                                                                                |           |
| . α) Mennonitengemeinde und ihre Ent=                                                                       |           |
| wicklung                                                                                                    | 405 - 407 |
| Gesangbuch für die Mennonitengemeinde. 1854. 405-40                                                         | 6.        |
| Gesangbuch für einen Theil der Mennonitengemeinde                                                           |           |
| in den beiben Hessen, Pfalz, Rheinpreußen und                                                               |           |
| Raffay. 1843. 406.                                                                                          |           |

| Gesangbuch zum gottesbienstl. und häusl. Gebrauch in evangelischen Mennonitengemeinden. 1856 406—40°                                                                                                               | 7.                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| und ihre Entwicklung                                                                                                                                                                                               | 407—410            |
| Deutsch-kathol. Gesangbuch. 1847. durch:<br>Duller 408-409.                                                                                                                                                        |                    |
| Lieber und Gesänge ber freiprotest. Gem. zu Nordhausen. 1847—1850. durch:  E. Balber 410. Lieberbuch für freirelig. Gemeinden. 1863. durch:  E. Balber 410. Gesänge für freie relig. Gemeinden. Frankfurt 1868. 41 | ·<br>0             |
| Dichter:                                                                                                                                                                                                           | •                  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 411—414<br>411—413 |
| II. Per evangelische Kirchengesang in der<br>lutherischen und resormirten Kirche                                                                                                                                   | 414—495            |
| A. Der gemeinbliche Choralgesang.                                                                                                                                                                                  |                    |
| 1. Choralbuchherausgeber, die noch auf dem Standpunkt<br>Hillers und Schichtssstehen                                                                                                                               | 415-417            |
| volksmäßigeren Gemeinbegesangs:<br>a. durch allgemeinen 4stimmigen Gemeinbegesang.<br>in der deutschen Schweiz durch H. G. Nägeli                                                                                  | 417-423            |
| 417—420. in Württemberg burch Kocher, Silcher und Frech 420—423.                                                                                                                                                   |                    |
| b. burch Einführung des einstimmigen sog. rhythmi= schen Gemeindegesangs                                                                                                                                           |                    |
|                                                                                                                                                                                                                    | 424-445            |

| Mortimer, Beder und Billroth. G. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| B. C. v. Winterfeld. Tucher. Layriz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424 - 427 |
| Einführung des rhythmischen Chorals in Baiern Das Münchner Choralbuch. 1844. 431—432. Bierstimmiges Melodienbuch zum Gebr. der evang.= luth. Kirche in Baiern. 1855. 433—434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 428—434   |
| Kersuche ber Einführung im übrigen Deutschland Melobien bes beutschen ev. Kirchengesangbuchs von:  Tucher. Faißt und Zahn 435.  in Hannover burch Ed. Krüger. Bobemann.  Mund. Mold 435—437.  in ber bairischen Pfalz burch J. H. Lübel 437.  im Fürstenthum Anhalt-Bernburg 437—438.  im Herzogthum Sachsen-Meiningen-Hilbburgshausen burch Anding 438.  im Herzogth. Massau u. Königr. Preußen unter ben Altsutheranern burch Brunn 438.  in ben ref. Kantonen ber Bestschweiz 438—439.  in Huringen burch Höser u. Reinthaler 439.  in Hüringen burch Höser u. Reinthaler 439.  in Berlin im Missionsseminar burch Kloß 439.  in ben Rheinlanden und Westphalen burch Botstening und Kische, sowie Lohmeher und Kalke 439—440.  in Lübed burch Jimmerthal 440.  im Eroßherzogthum Delenburg 440. | 435—440   |
| Gegner des rhythmischen Chorals, ihre Gründe und Widerlegung berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 440445    |
| Choralbuchreform in denjenigen Gebieten, wo noch an der ausgeglichenen oder metrischen Form der Chorale festge= halten wird:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| a) durch Wiederaufnahme einzelner altrhythmischer Elesmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445-449   |
| burch möglichste Reinigung ber Melobiengestaltung von den dem Original angethanen Entstellungen und Verkehrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 449—454   |

**455—460** 

### Choralbuchherausgeber:

### Choralcomponisten:

5. B. Klein 460-461.

schen Gemeinbegesang und Orgel .

3. M. Ticherlitty 461.

S. G. Auberlen 461.

G. Chr. Apel 461.

2. Reicharbt 461-463.

5. G. Nägeli 463-464.

5. A. Breibenftein 464.

R. Rocher 464—466.

3. G. Frech 466-467.

Fr. Silder 467-471.

S. R. B. Ritschi 471—472.

Fr. Aniewel 472.

J. Bal. Strebel 472.

R. Ferd. Beder 473.

A. G. Ritter 473.

Fr. Filit 473.

Fr. Lapriz 473-474.

Fr. Erbm. Sommel 474.

3. 3ahn 474-475.

G. Rrüger 475.

B. Kronberger 475.

3. Seinr. Lütel 475-476.

3. H. A. Ebrard 476.

J. G. Fr. Faißt 476—477.

3. G. Begler, R. Anöbel, Weeber,

J. C. T. Winkler, Ellwanger, Lachen= maier, Seiz, Rübiger 477—479.

Blüber, Schneiber, Jensen, Samann 479.

Anonym erschienene neue Chorale 479-480.

|                                                            | Seite                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| B. Der liturgische Gesang.                                 |                                   |
| Reform bes ganzen evang. Rultus: Preußische Kirchenagenbe. |                                   |
| Beranstaltung liturgischer Sammlungen. Wissenschaft=       |                                   |
| liche Behandlung ber Liturgik. Officielle und private      |                                   |
| Bemühung für Reform des Kultus                             | 480-486                           |
| Musitalische Ausstattung ber Rirchenagenben. Sammelwerke   |                                   |
| namentlich von Winterfeld, Kraußold und Schö=              |                                   |
| berlein. Der Psalmobische Gesang                           | 487-493                           |
| Reform der Kirchencantate burch Mendelsohn=Bartholdy       | <b>4</b> 93 — <b>4</b> 9 <b>5</b> |

# Sechste Periode.

Die Beit der Erneuerung des frommen Gefühles und kirchlichen Bewußtseyns.

Bom dritten Reformationsjubiläum nach Deutsch: lands Befreiung bis auf die neueste Zeit. 1817—1870.

Bas evangelische Kirchenlied als der Ausdruck des religiösen Gemüthes und kirchlicher Stimmung.

Segen bie "herabziehenben Tenbenzen" ber flachen, verstandessmäßigen Auftlärung und gegen ben die Zeitgenossen bem Christenthum immer völliger entfrembenden humanistischen und philosophischen Unglauben hatte sich bereits in den zwei letten Jahrzehnten der vorigen Periode ein heilsames Gegengewicht außerhalb der Rirche zu bilden angefangen durch die sogenannte romantische Dicheterschule, gegründet und gestaltet von L. Tieck, Novalis, den Gebrüdern A. W. und Fr. Schlegel, W. Wackenroder, Arnim und Brentano.\*) Der erstgenannte, einer ihrer bedeutendsten Stimmssührer, der als vierundzwanzigjähriger Jüngling 1797 seine schristsstellerische Thätigkeit begann mit Angrissen auf die an die Stelle der christlichen sich eindrängende moralische, durch und durch mit Pelagianismus getränkte und vornemlich durch Issland und Kohebue, diese "Apostel der moralischen Jämmerlichkeit", wie er sie nannte,

<sup>\*)</sup> Bgl. Freiherr v. Eichen borff, über die ethische und religiöse Bebeutung der neuern romantischen Poesie in Deutschland, Leipz. 1847. — "Die Romantiker in ihrem Verhältniß zum Christenthum" in Hengstensberg's evangel. Kirchen = Zeitung 1850, Nr. 7—9. 90—95. — Hermann Hettner, die romantische Schule in ihrem innern Zusammenhang mit (Wöthe und Schiller. Braunschw. 1850.

vertretene Poesie, klagt in ber Vorrebe zu seinen Schriften: "meine erste Jugend fällt in jene Jahre, als in Deutschland ber Sinn für's Schone, Hohe und Geheimnigvolle entschlummert ober erstorben schien; seichte Aufklarungesucht hatte sich ber Herrschaft bemächtigt und bas Heilige als einen leeren Traum hinzustellen gefucht; Gleichgültigkeit gegen Religion nannte man Denkfreiheit, ein seichtes populäres Geschwät sollte bie Stelle ber Philosophie vertreten und felbst bie Poesie, in welche sich bas Gemuth hatte retten mögen, lag erstorben." Mit ihm hielten sich vom Septem= ber 1799 bis zum Juni 1800 mährend ber Weimarischen Bluthes zeit Göthes und Schillers bie Gebrüber Schlegel in Jena auf, wo sie zusammen anfangs bem Ibealismus bieser beiben Dichterheroen hulbigten, um bie prosaische Zeit ber platten spiegburger= lichen Wirklichkeit wieber mit ächter Poesie und hober, genialer Runftbilbung zu burchbringen. Balb aber traten sie in entschiebnen Gegensatz gegen ben unter bem überwiegenben Ginfluß Gothes, ber sich selbst einen "becibirten Nichtdriften" nannte, in Weimar zur Herrschaft gelangten antiken, heibnischen Geschmad ber vordriftlichen, hellenischen Zeit und suchten wieber ben alteristlichen beutschen Geschmad zu erweden. Von Göthe barüber verächtlich "Nazarener" gescholten, machten sie nemlich bas driftliche Mittel= alter mit seiner herrlichen großen beutschen Kaiserzeit und mit feiner Glaubensseligkeit und Innerlichkeit zum religiösen und politischen Ibeal. Währenb ber Ibealismus Göthes und Schillers noch mit einem gewissen Schein ber Wirklichkeit in ben Kunstgebilben ber heibnischen Hellenen allein ben ächten Styl und bic ewigen Musterbilder sah, zogen sie sich nun mit ihrem Ibealis= mus, ber an ber "rhetorischen Ibealität Schillers und an ber symbolischen Naturpoesie Göthes" tein Genüge fand, sonbern ganz und gar an die Kunst und Denkweise bes kirchlichen Mittelalters sich anlehnte, auf die subjectivste Weise und unter dem Vorwalten ber Phantasie in bas innerlichste Gefühls= und Gemutheleben zu= rud. Ihr nächstes Berbienst ist babei jebenfalls bas, bag sie an beutscher Art und Runst festhielten und gegenüber ber humanen Bildung und Poesie mit ihrem vaterlandslosen Allerweltbürger= thum und ihrem begeisterten Geltendmachen bes allgemein Mensch= lichen in heibnischem Geift und driftusfeindlicher Philosophie eine

driftlich = beutsche Nationalpoesie schufen, woburch in Deutschland bas lang in Schatten gestellte Christenthum wieber ans Licht ge= zogen und bas fast ganz erloschene Nationalbewußtsein wieber mächtig geweckt wurde. Namentlich war es Fr. Schlegel, ber bie Zeitgenoffen von ihrer vorgefaßten Meinung, als ob die burch bas driftliche Pfaffenthum verbunkelte Herrlichkeit bes claffischen Alterthums erst wieber burch bie moberne Classicität zu Tag geschafft worben set, zu befreien suchte, indem er sie lehrte, einzig und allein bas Christenthum habe bie als classisch gerühmte alte beib: nische Welt aus ihrem Verberben gerettet burch bie Kraft bes Evangeliums und auch die jetige Welt mit ihrem mobernen Heis benthum könne einzig und allein nur burch bie alte ewig eine und gleiche Rirche Christi überwunden werben. Allerdings standen biese Romantiker aufangs selbst auch auf Seiten berer, bie bei allgemeinen Abfall vom driftlichen Glauben mit ihrer bem Aufklärung und hohen geistreichen Bilbung in eigner Rraft sich selbst glaubten helfen zu konnen, ohne eines Gottes und Heilandes zu bebürfen. Sie hatten sogar die alleinige Selbstherrschaft bes . Ich, ber sie unter ben Jenenser Philosophen Fichte und Reinhold und im Weimarischen Kreis hulbigen gelernt hatten, in freiester Entwicklung bis zur äußersten Spite, bis zur Bergötterung bes 3ch im sinnlichsten Pantheismus getrieben. Wagte boch ein Novalis es auszusprechen: "Indem das Herz, abgezogen von allen einzelnen wirklichen Gegenständen, sich selbst empfindet, sich selbst zu einem ibealistischen Gegenstand macht, entsteht Religion. Gott ist überall in jebem Einzelnen und in tausend mannigfaltigen Gestalten erscheint Gott ganz; wenn er Mensch werben konnte, so kann er auch Stein, Thier und Pflanze werben." Ferner waren allerdings auch biese Romantiker, indem sie ihr Höchstes in ber Runft, statt wie andre vor ihnen im Ruten ober in ber Bilbung ober im reinen Denken, zu suchen anfingen, in einen förmlichen Cultus ber Kunst hineingerathen, indem für sie bie Runft zur eigentlichen Religion wurbe, wobei ihnen, bamit bas Ich zu fei= nem vollsten Selbstgenuß in freister Willtühr bas ganze Leben gestalten könne, die Phantasie als das schaffende und waltende Seheimniß ber Dinge galte Hatte ja boch berselbe Novalis bie Poesie für die eigenthümliche Handlungsweise des menschlichen

Geistes erklärt und ben Gebanken, baß sie bie Weltherrschaft er= ringen werbe, in seinem Beinrich von Ofterbingen burchgeführt, während andre Romantiker bei solchen Phantastereien durch leicht= fertigen Lebenswandel sich Blößen gaben und Fr. Schlegel in fei= ner "Lucinbe" bie lockersten und bebenklichsten Unsichten über bas Berhältniß ber romantischen Kunstreligion zur Sittlickkeit auf= stellte. Aber gerade beghalb mußte es einen um so burchschlagenderen Einbruck auf bie Zeitgenossen machen, als bei biesen Romantikern bie endliche Rückkehr aus solcher groben Verirrung zum dristlichen Glauben eintrat und mehrere berselben offen bekannten, so wenig als bie humane Bilbung ober Philosophie gewähre bie Kunst volle Ruhe und Versöhnung, sondern einzig nur in Christo sen bas Heil zu finden. Go kam benn ber von allen Seiten bebrängten Gristlichen Kirche die Hülfe aus bem Lager ihrer eigenen seitherigen Feinbe, und ber Protest, ben die Romantiker gegen die geistigen und fittlichen Folgen ber ganzen Aufklärung einlegten, die fie treffend "Abklärung" zu nennen pflegten, war für bie Rirche und bas neu zu erweckenbe Glaubensleben von größerem Werth, als alles eigne Protestiren.

Der erste, der von den Irrwegen der Romantik sich abwandte und "seine Arme sehnsüchtig nach dem Heiland ausstreckend" zur Kirche zurückkehrte, war Novalis.\*) Sein edler ins Jahr 1800

<sup>\*)</sup> Novalis, nach seinem Familiennamen Friedrich v. Harben= berg, wurde 2. Mai 1772 auf seinem Erbgut Ober = Wieberstäd in ber Grafschaft Mansfeld geboren. Sein Bater, ein ächter Deutscher, war Director ber sächsischen Salinen zu Weißenfels und hielt sich mit seiner durch ihre saufte Rube und schone Religiosität den wirksamsten Einfluß auf ihre Kinder übenben Gattin zur Brübergemeine in dem nicht weit entfernten Neu-Dietendorf. Dem bortigen Prediger wurde er auch als Knabe zur Unterweisung im Christenthum übergeben. Seiner lebhaften Phantasie sagten aber viel mehr bie Mährchen zu und als er nun zum Jüngling heranzureifen ansieng, ließ er nicht nach, bis er seinen Aufent= halt wechseln burfte. So kam er benn, 16 Jahr alt, auf ein Jahr in die Pflege seines im Braunschweigischen wohnenden Oheims, des Land= comthurs v. Harbenberg, und in dem Umgang mit diesem vielseitig gesbildeten und welterfahrenen Manne, bessen reichhaltige, die besten und neuesten Schriftwerke enthaltenbe Bibliothet ihm zu freier Berfügung stand, gelangten seine reichen Geistesgaben zu frühreifer Entfaltung. Ramentlich trat bei ihm balb schon die Neigung und Gabe zur Poesie bervor, so baß Hoffmann v. Fallersleben An seinen "Finblingen zur Ge= schichte ber beutschen Sprache und Dichtung. Leipz. 1859, Heft 2) aus Weusebachs Sammlung 4 Jugenbgebichte von ihm veröffentlichen konnte.

fallender Borgang wirkte auch so zündend auf die andern Rosmantiker alle, daß von nun an ihre Losung wurde: "Die Kunst,

Nachbem er bann noch ein Jahr auf bem Gymnasium zu Erfurt verbracht hatte, bezog er als 18jähriger Jüngling im Herbst 1790 bie Universität Je na, wo er von ben philosophischen Vorträgen Fichtes, Reinholbs unb Schellinge so ergriffen wurde, bag ihn von ba an neben bem poetischen ein speculativer Trieb sein Leben lang begleitete, mahrend ber erflere vollends burch die Persönlichkeit Schillers im naben Weimar fast bis zur Schwarmerei in ihm gesteigert wurbe. Seine weitern Stubienjahre verlebte er in Leipzig, wo er mit Fr. Schlegel, einem ber Hauptstifter ber romantischen Schule, in vertrauten Beiftesverkehr trat und sich fast aus= folieglich ben schnen Runften und Wissenschaften wibmete, und bann auch noch in Wittenberg, wo er sich nun, nachbem ihn Schiller auf die practische Lebensthätigkeit verwiesen hatte, planmäßig mit ernsten Berufsstudien zu beschäftigen anfieng und neben dem Studium ber Rechte auch bas ber Chemie, Mathematik und Geschichte, besonders auch ber Kirchengeschichte betrieb. Im Berbft 1794 begab er fich bann, nachbem er im Sommer seine Studien vollendet hatte und nur mit Mühe von seinen Eltern abgehalten worben war, an bem bamals zwischen Frankreich unb Deutschland ausgebrochenen Kriege Theil zu nehmen, zu bem Kreisamt= mann Juft nach Tennstäbt, unweit Beißenfels, um sich in bie Berwaltungsgeschäfte einleiten zu lassen. hier war es benn auch, bag er im Frühling 1795 auf bem nahen Gute Grüningen Sophie v. Kühn kennen lernte, die, obwohl erst 13jährig, zu einer Jungfrau herangeblüht mar "voll himmlischer Anmuth, Rührung und Majestat." Gegen Enbe bes Jahres verlobte er sich mit ihr und trat bann, um balb seinen Hausfanb begründen zu können, als Aubitor unter ber Leitung seines Vaters in die hursächsische Salinenverwaltung ein. Frühe eintretendes Kränkeln ber Braut und ihr balbiger, zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag, an einem gefährlichen Lebergeschwür 19. März 1797 eingetretener Tob ließ es jedoch nicht bazu kommen. Schon bie bangen Sorgen während ihres langern Krankelns hatten in seinem Herzen ben unter bem Schutt ber Philosophie und Romantik wie begraben liegenden frommen Glauben seiner Rindheit wieber machgerufen, wenigstens ben Glauben an ben all= waltenben Bater, zu bem man auch in äußerlichen Dingen beten kann, und an die Unsterblichkeit ber Seelen. Seit ihrem Hingang aber in die unsichtbare Welt war ihm bie sichtbare Welt mit bieser zu Giner verknüpft und sein ganzes Wesen "zerfloß wie in einen halben, bewußtlosen Traum eines höhern Daseyns." Schon etliche Wochen vor ihrem Tobe hatte er geschrieben: "Dort blühen mir einmal bie Hoffnungen auf, bie ich hier verliere." Beugen bieser innern Lebensumwandlung find seine 1797 ent= standenen und im folgenden Jahre vollends weiter ausgeführten "Hymnen an die Nacht", erstmals gebruckt im Athenaum, Bb. III. Stud 2, Berlin 1800. Und 10 Tage nach ihrem Tod bekannte er: "Die Ibee von Gott ward mir mit jedem Tag lieber." So versank denn nun "bas heitere luftige Weltkind", bas taum erft noch in sein Tagebuch geschrieben hatte: "überlaß dich nicht zu sehr dem Hang, zu veriren und zu belustigen", in tiefen Ernst und schwelgte eigentlich in dem Schwerz um die Verstarbene, mit ber er nun eine Art göttlichen Cultus trieb, so baß in seinem Tagebuch aus dieser Zeit die Worte sich eingeschrieben sinden: "Sophie und Christus."

bie Wissenschaft und bas Leben, mit Einem Worte bie Welt muß mit bem Christenthum burchbrungen werben." Und hatte bie Ro=

Nach einigen Monaten schon war er von ber krankhaften Tobesluft, in ber er ben Tob suchte, um mit ber Berklärten balb wieber ganz ver= einigt zu senn, geheilt und bie neu erwachte Liebe zu ben Wissenschaften zog ihn im Herbst 1797 auf die Bergakademie Freiberg, um unter Werner ben Bergbau zu erlernen. Ueber ben Naturstudien erhielt nun sein speculativer Trieb wieber einen neuen Sporn bis zum Pantheismus hin und seine Seele ward wieber so sehr von ben romantischen Ibeen erfüllt, baß bas Religibse nur noch nebenbei, wenn er etwa auf die Ge= biete unsichtbarer Welten zu sprechen tam, einen Plat fanb. In dieser Stimmung entstanden seine leibigen "Fragmente über Religion und Chri= stenthum" voll pantheistischer Verirrungen, wovon schon 1798 einige unter bem Titel: "Bluthenstrauß, Glaube und Liebe", in Berbindung mit eini= gen poetischen Kleinigkeiten, die er "Blumen" nannte, im Drud erschienen. Dabei gab er sich zuerst den Namen "Novalis" von einem seiner Fa= miliengüter (novalis sc. ager b. i. Neubruch.) Bereits auch 1798 ver= lobte er sich aufs Neue mit Julie, einer Tochter des Berghauptmanns v. Charpentier in Freiberg, einer Jungfrau von sanstem, eblem Gemuth und gebilbetem Geiste. Gleichwohl aber blieb bie verklärte Braut ber Mittelpunkt aller seiner Gebanken, ja er verehrte bieselbe fast wie ein hoheres Besen, das in seiner Phantaste an die Stelle der Himmelekönigin Maria trat ober mit ihr gar in Eines zusammenfloß. Allmählich jeboch fieng er an, eine Vorliebe zu Lavaters und Zinzendorfs Schriften zu gewinnen, obwohl ihm die des Erstern "zu viel Moral und Ascese und zu wenig Mystik" hatten und die bes Andern ihm zu sehr "auf Annihilitation der Vernunft gerichtet" erschienen. Auch nach fatholischen Erbauungsbüchern griff er um biese Zeit. Go entwidelte er sich benn mehr und mehr vom Allge= mein = religiösen zum Eigenthümlich = christlichen fort, und als er sich im Herbst 1799 nach Artern am Buß bes Kyffhaufer Berges begeben hatte, um seine Thatigkeit in ber Salinenverwaltung wieber aufzunehmen, gieng er öfters nach Jena hinüber, um seinen bortigen Freunden E. Tied und A. B. Schlegel neugebichtete geiftliche Lieber vorzulesen, von benen ber erstere berichtet, sie haben ben Anfang eines driftlichen Gesangbuchs bilben sollen, bas er in Verbindung mit ihm zur Verbrängung ber zu fehr auf ben Verstand berechneten Lieber Gellerts und ber neueren G.G. habe veranstalten wollen und wozu er auch "Predigten über die wichtigsten Momente und Ansichten bes Christenthums" zu schreiben beabsichtigt habe. Die Predigt hielt er nemlich für bas Höchste, bas ein Mensch liefern konne, sofern sie "Betrachtung Gottes und Experiment Gottes ober In= spirationswirkung" ift. Dazwischen hinein schrieb er aber auch ben ersten Band seines Heinrich von Ofterbingen, diese "Apotheose ber Poesie", welche im Bund mit ber Philosophie bas gesammte Dasenn himmlisch verkläre. Und diese Schrift in Berbindung mit etlichen seiner geistlichen Lieber zeigt es, wie schwer es ihm als einem zugleich religiös und speculativ angelegten Kind seiner bem Christenthum entfrembeten Zeit geworben ift, zum ernsten Berständniß bes Christenthums hindurch zu bringen, und wie sein Glaube immer noch mit unevangelischen Bestanbtheilen verset und burch mystisch=pantheistische und ibealisirend=tatholische Ibeen Erst als mit bem Jahr 1800 bie unverkennbaren Anseichen einer auszehrenben Krankheit sich bei ihm einstellten, sieng e mantik zuvor schon burch ihre Bekampfung ber einseitigen wäffes - rigen Verständigkeit ber bisherigen Aufklärung bas Gefühlsleben,

an, eine klarere und festere hristliche Erkenntniß zu gewinnen, so daß er im Februar 1800 schreiben konnte: "Die Philosophie ruht jett bei mir im Bücherschrank und ich bin froh, daß ich durch die Spitherge der reinen Bernunft durch bin." Nun erst sinden sich auch von ihm Aeußerungen und Bekenntnisse, die nicht mehr bloß romantische Phantasiestücke sind, sondern ernst gemeint und einem Jesusglauben entstammt, der, wenn er auch nicht mehr zu vollkommener Entwicklung gelangte, seine eigenste

Herzensreligion geworben war.

Sein früher Cob hinberte seine driftliche Ausreifung. Bereits hatte er, weil ihm eine erlebigte Amtshauptmannstelle zugesagt war, seine Hoch= zeit auf ben August 1800 anberaumt. Da fieng er gerabe vor seiner Abreise zu berselben in Freiberg Blut auszuwerfen an, so daß ein Aufschub eintreten mußte. Er wurde immer schwächer, und als er vollenbs im November auf einer Reise nach Dreeben erfuhr, daß sein jüngerer Bruber burch Unvorsichtigfeit ertrunten fei, murbe er von einem fo jaben Schreden ergriffen, bag er einen Blutsturz bekam und ben Aerzten sein Uebel fortan als unheilbar galt. Doch arbeitete er noch viel, bichtete auch noch einige geiftliche Lieber und las fleißig in ber Bibel. Im Januar 1801 verlangte er von Dresben ins Elternhaus gebracht zu werben, wohin ihn seine Braut "Jest" - fagte er noch furz vor feinem Enbe als Pflegerin begleitete. - "jett habe ich erst erfahren, was Poefie ift; unzählige und gang an= bere Lieber und Gebichte, als die ich bisher geschrieben habe, sind in mir aufgegangen." Bom 19. März an, bem Tobestage seiner ersten Braut, wurde er auffallend schwächer und 25. Marg schlief er unter ben melobiichen Klangen eines Claviers in ben Armen seines Freundes, Fr. Schle= gel, sanft ein ohne die mindeste Bewegung, im Tobe noch die gewöhnliche freundliche Miene zeigend, als wenn er noch lebte.

Sein schnes jugenbliches Bilb mit lichtbraunen Haaren in herabsfallenben Loden, bem bes Evangelisten Johannes, wie es A. Dürer gemalt, sehr ähnlich, sinbet sich von Ebuard Eichens 1845 in Rupfer gestochen in bem von L. Tied und Ebuard v. Bülow zu Berlin 1846 herausgegebenen 3. Band seiner gesammelten Schriften, von welchen Tied in Verbindung mit Fr. Schlegel bereits die zwei ersten Bände zu Berlin 1802 und bann in 2. Auflage 1805, in 3. Auflage 1815, in 4. vermehrter Auflage 1826

und zulett allein in 5. Auflage 1837 herausgegeben hatte.

Seine 15 geistlichen Lieber, die er 1799—1800 im schönsten Wohlklang einer ächt lyrischen Sprache und mit der ganz besonders anziehenden Signatur des unmittelbarsten Empfunden= und Erlebtseyns der innigken und zartesten Gefühle zu dichten angefangen hat, enthalten zwar zwei noch mit pantheistischen Anklängen, ein Pfingstlied und eine Abend= mahlshymne, und zwei übrigens sonst unter seine schönsten gezählte und mehr nur im frommen Kindeston gehaltene Marienlieder, in welchen sich der bei ihm ohnedem bis zur Marianischen Berehrung seiner verklärten Braut gesteigerte katholistrende Zug der Romantik zeigt. Die 11 übrigen aus seinen christichen Stimmungen stammenden Lieder seiern jedoch alle den Zesusnamen und sind als Lieder des gesühlvollsten Zesusglaubens und der personsichen Ischweliebe in einer dürren Zeit, in welcher dieser Kame fast verschollen war, "gleich einem Quell in der Währe" hervorgebrochen und die Zeitgenossen konnten sich daran religiös und ästhetisch wieder exund die Zeitgenossen konnten sich daran religiös und ästhetisch wieder ex-

welches bann Schleiermacher in seinen "Reben über bie Religion an die Gebilbeten unter ihren Berächtern. Berlin 1799." vom

quiden und zu neuer seelenvoller Glaubensbichtung verjüngen. Schleier= macher hat ale Freund ber Romantiker biese Lieber in späterer Auflage seiner "Reben über Religion" aufs warmste empfohlen und ihnen baburch balb große Berehrung verschafft. "Nur schweigenb" — sagte er in seiner Art — "will ich Euch hinweisen auf ben zu früh entschlafenen Jüngling, bem Alles Runft warb, was fein Geift berührte, feine ganze Weltbetrach= tung unmittelbar zu einem großen Gebicht, ben Ihr ben reichsten Dichtern beigesellen mußt, jenen Seltenen, bie ebenso tieffinnig sinb, als klar unb lebenbig. An ihm schaut bie Kraft ber Begeisterung und die Besonnenheit eines frommen Gemuths und bekennet, wenn bie Philosophen werben religiös sehn und Gott suchen, wie Spinoza, und die Künstler fromm sehn und Christum lieb haben, wie Novalis, bann wird die große Auferstehung auf beiben Welten gefeiert werben." Unb auch Fr. Schlegel hat es am Rühmen seines Freundes nicht fehlen lassen, indem er vom afthetischen Standpunkt aus bessen Lieber für "bas Göttlichste" erklärte, was er je gemacht, und gleich ben innigften und tieferen unter Gotbes früberen kleineren Gebichten. Aber trot alle bem ober vielmehr eben barum kon= nen fie nicht als Kirchenlieber gelten und auch bie vier Besten unter ihnen haben es nicht verbient, nach dem Borgang des Berliner G.'s von 1829 und bes Burtt. G. von 1842 in Rirchen-G.G. aufgenommen zu werben. Dazu sind sie nicht blos zu subjectiv, sondern auch zu sentimental in einer bem fittlichen Ernste bes überhaupt in ihnen nicht völlig ausgeprägten Chriftenthums wiberftrebenben Weise. Gin Beurtheiler berselben in ber evang. Kirch.=Zeitung 1830 Nr. 17 sagt sogar von ihnen: "sie sinb, streng genommen, mit Ausnahme einzelner Strophen, nur im Borhof ber Beiben gebichtet und klingen profan im Beiligthum und matt unter ben Gefängen eines P. Gerhard und Angelus Silesius."

Sieben berselben erschienen, zugleich mit seinem geistvollen Weinlied: "Auf grünen Bergen warb geboren", zuerst gebruckt im Musen=Almanach für das Jahr 1802, herausgegeben von A. W. Schlegel und L. Tieck. Zu diesen gehören, neben der bereits erwähnten Abendmahlshymne und ben beiden Liebern: "Fern im Osten" und "Unter tausend frohen Stun=

ben" folgende 4 in Rirchen=G.G. aufgenommene Lieber:

†† "Was wär ich ohne Dich gewesen" — ohne Ueberschrift. Im Berl., Würt., Hamb., Aarg., Nass., Leipz., Jauer., Rig., Pf., Wein., Wittb., Oldb. u. Dr.Kant. G.

†† "Wenn Alle untreu werben" — Im Berl., Würt., Hamb., Nass., Leipz., Tekl., Jauer., Rig., Pf., Amer. ref. u. un., Osnabr =Gym., Reuß., Preuß. ref., Wittb. G. \*"Wenn ich ihn nur habe" —

Im Würt., Aarg., Rig., Zür., Jauer., Reuß., Witth., Dr.-Kant. G. ober nach ber Fassung im Berl. G. 1829:

"Wenn ich nur ben Seilanb habe"

Im Hamb. G. "Wer einsam sitt in seiner Kammer" —

Im Leipz. G. Die übrigen acht erschienen noch in bemselben Jahr 1802 erstmals gebruckt und von Tieck mit obigen zusammengestellt im 2. Band von Novalis Schriften. Berl. 1802. Hier erstmals:

romantischen Standpunkt aus für bas mahre Wesen ber Religion erklärte, indem die Religion nichts anderes sep, als der Inbegriff aller höheren Gefühle, wieber angeregt und baburch unvermerkt bie unter ber Stickluft verstimmten Saiten vieler Seelen wieber neu gestimmt: so wurden die Lieber, welche Novalis im neu er= rungenen Glauben fang, bie Mufterbilber einer gemuthlicheren, glaubensinnigeren geistlichen Dichtung in ebler Bergensmyftit gegenüber ben trockenen Abhandlungen über bie Sittenlehre ober ben sentimentalen Betrachtungen über bie Natur und bas Jenseits. Es war nun einmal zunächst wenigstens bie innerlichste Wieber= geburt des religiösen Gefühles vollzogen und ber Quell aller wahren geistlichen Poesie, die personliche liebevolle Hingabe an ben Herrn, bas gläubige Gingehen in bas Geheimnig ber Erlösung und die tiefe Sehnsucht nach bem Himmlischen, burch ben Zauberstab solcher schönen Tone, wie sie in Novalis Liebern erklangen, aus ben versteinert gewesenen Herzen geschlagen. Durch biese zus nachst gang naturgemäß mit völlig subjectivem Gefühlscharatter sich neu gestaltenbe geistliche Poesie war aber ber Durchgangspunkt nun gewonnen zu einer objectivern tirchlichen Boefie, die immer

Joh sag es Jebem, baß er lebt" — Ofterlieb Im Würt., Pf. u. Dr.-Kant. G.
ober nach ber Fassung im Hamb. G. 1843:
"O sagt es Allen, daß er lebt" —
Im Narg. G.

Mehrere berselben sind von Theod. Fröhlich, Breibenstein, Bernh. Klein und Andern, neuerdings auch 10 von Maria Nathusius geb. Schwab (in den Hundert Liedern geistlich und weltlich, wahrhaft und treulich, in Mel. von Mar. Nathusius und mit Clavierbegleitung. Herausg. von L. Erkund Ph. Nathusius. Berl. 1865.") mit arienmäßigen Melodien geschmückt worden.

In solgenden zwei Sammlungen erschienen die geistlichen und weltlichen Poesien des Novalis zusammengestellt: "Gedichte von Novalis. Mit seinem Bildniß, gestochen von Overbed. Berl. 1857" und: "Novalis Gebichte, herausg. von Willibald Bepschlag, Prof. Theol. in Halle. Halle 1869."

<sup>(</sup>Quellen: Die Biographie von Tieck in den Vorreden zur 3. Aufl. 1835 und zur 5. Aufl. 1837 von Novalis gesammelten Schriften. — Die biogr. Stizze von Amtshauptmann Just und die von Eduard v. Büzlow veröffentlichten Briese, Sedentblätter und Mittheilungen aus dem Tagebuch im 3. Band von Novalis Schriften. Berl. 1846. — Dr. Lanzderer zu Tübingen, in Herzogs Realschehl. Bb. K. 1854. S. 460—474. — Die Lebensstize von Behschlag an der Spize der Gedichtsammlung vom J. 1869.)

weniger nur auf einzelne Seelen ober auf Personen von feinerer Geschmackbildung beschränkt blieb, je mehr die christliche Gemeinsschaft vom Glaubensleben erfaßt wurde.

Aber freilich, war selbst Novalis nicht in ein tieferes Verständniß bes Evangeliums eingebrungen, so war bieß bei ben übrigen Romantikern noch viel weniger ber Fall. Sie waren mehr nur von ber afthetischen Schönheit bes Chriftenthums begeistert, statt vom ganzen Ernst besselben ergriffen zu sebn. ließen fich bei ihrem gewohnten Subjectivismus burch ihre mittel= alterliche Christlichthuerei in ihren weltlichen Genüssen nicht stören und wollten auch jetzt noch lieber burch bie Kunft, die zuvor ihre einzige Religion gewesen war, alle Anbern in religiös:afthetisiren= ber Weise zum Glauben zurückführen, als sich selbst mahrhaftig Statt zur Glaubens= und Sitten = Einfalt ber alten driftlichen Zeiten zurudzukehren, hulbigten fie im völligen Bertennen ber Reformation und bes Protestantismus einem aftheti= sirenben Ratholicismus, an bem sie nur bas geheimnigvolle Geprage seines Cultus und bie Großartigkeit seiner außerlichen Er= scheinung liebten, und ihr ganzes mittelalterliches Christenthum war nichts anderes, als eine Mischung von Sinnlichkeit und Mystit, ein buntes Durcheinander erkunftelter Empfindungen ohne Tiefe und Wärme, so bag burch sie bas evangelische Rirchenlieb - teine Weiterförberung erhalten tonnte.

Allein nun kamen mit bem Unglücksjahr 1806 bie Nothseiten ber Napoleon'schen Zwingherrschaft und die schweren Tage ber schmählichsten Erniedrigung über Deutschland. Und nun lehrte die Anfechtung aus Wort merken und auch die Gebilbeten lernten zum erstenmal wieder beten. Der durch die Romantiker mittelst ihrer Hinweisung auf die hehren Helbengestalten der deutsschen Borzeit und die glänzende Machtstellung des mittelalterlichen deutsschen Raiserreichs wachgerusene Nationalgeist erhob sich 1813 zum Rampse für die Befreiung Deutschlands. Um diesen Ramps zu einem heiligen Ramps zu weihen, zu einem Kamps des alten deutschen Glaubens und der alten deutschen Sitte und Zucht gegen wälsche Frivolität und Sittenlosigkeit, trat als der reinste und kräftigste Zweig der Romantik eine eble Schaar von Vaters

landsbichtern\*) hervor, bie, großentheils selbst zum Schwert greifend, die Nation zu begeistern wußten, mit Gott fürs Bater=

\*) Rächst E. M. Arnbt, ber noch eine eingehendere Schilderung

finden wird, find von benfelben zu nennen:

Mitte Juli 1812 gab er seine amtliche Thätigkeit als Kammerreferensbarius auf, nachbem er in Folge eines 1809 stattgehabten Pistolenbuells, bei dem ihm die rechte Hand zerschmettert worden war, dis in den Mai 1810 krank gelegen hatte und nun die gegen Rußland ziehenden Franzosen Königsberg zu überschwemmen ansiengen. Er zog nach Carlszuhe, wohin die unterdessen zur Wittwe gewordene Frau Barkley, die er, weil ihre liebenswürdige Anmuth den entsprechenden Wiederschein in stitlicher Hoheit sand, stets hoch verehrt hatte, mit ihrer Tochter und Frau v. Krüdener schon im Nov. 1811 übergesiedelt war. Jung-Stilling,

v. Schenkenborf, Gottlob Ferbinand Maximilian Gottfrieb. Er wurde sauf Taufbuch geboren 11. Dec. 1783 zu Tilsit, wo sein balb bar= nach mit bem Titel eines Kriegsraths auf sein nahes Rittergut Lenkonisch= ten fich zurudziehenber Bater Georg v. Schenkenborff, wie er fich schrieb, Lieutenant und Salzfactor war. Nachbem ber junge Ferbinanb — mit biefem Taufnamen nannten ihn bie Seinigen — unter brudenben Berhältnissen im Mai 1805 seine cameralistischen Studien auf ber Universität Königsberg vollenbet hatte, kam er als Kammerreferenbarius zuerst nach Balbau zu Amisrath Werner, wo er ein schönes Jahr verleben burfte und sich als Verehrer Klopftocks selbst auch in Dichtungen zu versuchen anfieng, sobann in gleicher Gigenschaft wieder nach Ronigeberg, mo er als Gesellschafter ber geistreichen Familie bes Lanbhofmeisters v. Auerswalb und im Berein mit ben kunftliebenben jungen Grafen Carl unb Wilhelm v. Gröben, v. Münchow und v. Kaunit ein geniales Künstler= leben führte und nun, begeistert von Schillers Wallenftein, sich "Max v. Schenkenborf" zu unterzeichnen anfieng. Unter anbern literarischen Bereinen schloß er sich später hier auch einem hauptsächlich aus Frauen bestehenben Bereine von wissenschaftlicherer Bertiefung und höherem Streben an. Dieser im Gartenhause bes Kausmanns Davib Barkley um bessen eble Gattin fich versammelnbe Verein bewegte fich zunächst ganz in ben Ibeen ber Romantiker und achtete, sich von bem Antiken, bas ber Seele nicht biete, was fie verlange, ab= und bem Mittelalter zuwenbenb, bie Romantik für bas wiebergefundene Paradies, weßhalb auch Schenkenborf bamale schrieb: "Das antite Leben ift in die sentimentale Poesie aufge-Zugleich aber hatte was in biesem Kreise gelesen und besprochen wurde eine religiöse Grundlage. Die nachmals als Missionarin weit be= kannt gewordene Frau v. Krübener gehörte bazu und wußte burch ihre gottfelige Berebsamkeit bie Zusammenkunfte oft zu wahren Betübungen ju gestalten. Auch nahm in benselben die ihn bisweilen besuchenbe Dich= terin frommer Lieber, Henriette Gottschalk, (s. 6. 15) eine Ehrenstelle Hier war es benn auch, baß Schenkenborf seine religibse Weihe er= hielt und biefen eblen Frauen burch seine Dichtungen zu gefallen wurbe sein liebstes Streben. Zugleich war es aber jest auch schon bas Baterlandsgefühl, was ihn in den schweren Nothzeiten, unter denen nach kier Shlacht bei Jena die Königin Luise mit ihrem Gemahl im Schlosse Mi Ronigsberg neben ber Auerswald'ichen Familie verweilte, zu patriotischen Dichtungen anregte. Sein allbekanntes Lieb: "Freiheit, Die ich meine" ift aus biefer Beit.

land und bessen heiligste Güter in ben Kampf zu ziehen. Daher erklangen benn auch bei biesen Sängern, vornemlich einem E. M.

ben er in seinen Liebern als "Christushelb" und "Gotteszeugen" geseiert hat, nahm ihn wie einen Sohn in seinen Familienkreis auf und 12. Dec. 1812 fand unter seiner Anwohnung die Trauung statt mit der um 10 Jahre ältern Bittwe, einer Tochter des preußischen Bauinspectors Dittrichs. Die Ehegatten, über deren ehlichem Verhältniß immer eine gewisse Feierlichkeit waltete, verlebten nun glückliche. Tage und verkehrten auß vertrauteste mit der Stilling'schen Familie und mit Frau v. Grüneberg, der Vorsteherin eines Töchterinstituts, wobei Musik und Poesie das Zusamensehn würzten und den Kern der Unterhaltungen religiöse Betrachstungen bildeten "als unter Seelen, die das Erdenleben an den Himmel knüpften."

Nach wenigen Monaten aber schon, als ber König von Preußen im März 1813 ben Aufruf an sein Bolk hatte ergehen lassen, verließ er ben neugegründeten Beerd und begab sich im Mai trot seiner verstümmelten Hand auf ben Kriegsschauplat nach Schlesien, wo er noch vor ber Schlacht bei Baupen in die Kürassierbrigade der Reservecavallerie des Ostpreußischen Armeecorps unter General v. Röber als Freiwilliger ein= Friedrich be la Motte Fouqué, ber balb barnach auch eingetreten war, schloß sich aufs herzlichste an ihn an und ehrte ihn wegen seiner "ternbeutschen Gesichtszüge" und seiner lahmen Sand mit bem Beinamen "Göt v. Berlichingen." Als Schenkenborf während bes eingetretenen Waffenstillstands im Quartier zu Gnabenfrei lag, zog es ihn oft und viel in ben Betsaal ber Brübergemeine, um sich am Worte Gottes und geist= lichem Gesang zu erbauen, und ein bie täglichen Losungen und Lehrtexte ber Brübergemeine für bas Jahr 1813 enthaltenbes Büchlein, bas er hier als Ralender zum Geschenk erhiclt, benütte er fortan als Tagebuch, in bas er, mit dem Schwert gegürtet, manche seiner Baterlands= und Kriegs= lieber nieberschrieb, bie nun seinem jest erft von ber rechten Dichterslamme entzündeten Bergen entströmten, Lieber wie: "Erhebt Euch von ber Erbe" (bes Solbaten Morgenlieb) — "Ob taufend uns zur Rechten" (Schlacht= gesang). Hatte er als Romantiker seither in unbefriedigter Gehnsucht nach ber alten beutschen Herrlichkeit im Mittelalter zuruchgeschaut, so machte er nun in freudiger Zuversicht die practische Anwendung der roman= tischen Ibee burch ben Aufruf zum Kampf für die Befreiung bes Bater= landes und für bie Deutschlands Größe allein wieder neu begründende Wieberherstellung von Kaiser und Reich, weßhalb ihm auch Kückert in Jeinem Gebichte: "bie vier Namen" ben Ehrennamen "Raiserherold" zu= Aetheilt hat. Er war es auch, ber es am meisten erkannt hat, daß der Jammer Deutschlands vor Allem von bem Aufgeben des alten Glaubens und ber alten Sitte batire, und beghalb auch in seinen noch burche Jahr 1814 hindurch erklingenden Kriegsliedern auf innere Läuterung des beut= schen Sinnes und Gemüthes burch bie Macht bes Glaubens brang. Mit Recht ift von Schenkenborf, ber zwischen solche Kriegelieber hinein auch im Besondern noch manches geistliche Lieb gesungen hat, gesagt worden: "Christenthum, Baterlandsliebe und Poesie find bei ihm in breieiniger Kraft verbunden."

Nachbem im August 1813 bie Schlachten bei Groß=Beeren und an der Kathach geschlagen waren, zog er mit dem Kleist'schen Armeecorps zur Eroberung der Bestung Silberberg aus und von da über Böhmen und bas Erzgebirge zur Bölkerschlacht bei Leipzig, der er in allen den

Arnbt und Max v. Schenkenborf, mitten unter ihre kräftigen Helbenlieber und frischen vaterländischen Kampf- und Freiheitslieber hinein

vier großen Kämpfen 14.—19. October anwohnte. Nur sein Pferd unter ihm wurde verwundet, er selbst warb von keiner Rugel berührt. Als nun aber der große Sieg errungen und Deutschland wenigstens dis zum Khein von seinen Drängern frei geworden war, blieb er vom "Lustspiel alter heldenwelt" in Leipzig zurück, von wo ihn dann der Minister v. Stein in die zu Frankfurt a. M. niedergesetzte großartige Berwaltungscommission berief, welche für die allgemeine Volksbewaffnung, für die Verpstegung der Truppen und Einrichtung von Lazarethen zu sorgen hatte. Zunächst mußte er sosort als Agent zu dem Großherzog von Baden sich begeben, um die Volksbewaffnung am Oberrhein zu betreiben, und dann wurde er vom März 1814 an östers zu Sendungen auf den Kriegsschauplatz betraut, was ganz nach seinem Wunsche war, daß er "nicht ganz serne vom Kriegsgeräusche bleibe." Da sang er noch manches dem deutschen Baterlande geltende Lieb, wie den Frühlingsgruß: "Wie mir winken beine Freuden",

ober bas Lieb vom Rhein: "Es klingt ein heller Rlang."

Als aber 30. Mai 1814 in Paris ber Friede abgeschlossen worben war und er seine Doppel-Hoffnung auf die Krönung eines beutschen Raifers und auf bas Freiwerben bes Rheins fo ganz vereitelt seben mußte, zog er sich, nachbem er noch eine Zeitlang auf seinem Posten in Frantfurt gearbeitet hatte, tief verstimmt nach Carlsruhe zurud, von wo aus er an Jahn als "erneuter Schwur" bas Lieb richtete: "Wenn Alle untreu werben, so bleib ich Euch boch treu." Er wollte nun seinen Gefühlen auch bffentlichen Ausbruck geben und politische Aufsätze zur Rettung und Bahrung von Deutschlands Rechten schreiben. Seine Frau aber reichte ihm die Davidsharfe bar, indem fie ihn zu bewegen suchte, sich mit einem aufs ewige Baterland gerichteten Blid in die heilige Boefie ju versenten, bamit baburch sein Geift erneuert würbe und ber mahre Seelenfrieden bei ihm einkehre. So widmete er sich benn nun ganz und gar ber geistlichen Lieberdichtung, wobei er mit nachbenkenbem Ernste bie Glaubenslehre von Schwarz, bem Tochtermann Stillings, flubirte und ohnebem auch burch mehrfache Krankheitsanfälle, für bie er 1814 und 1815 Seilung in ben Babern von Nachen suchen mußte, in bie rechte geistliche Stimmung verset wurde.

Im Febr. 1816 wurde er als Regierungsrath nach Coblenz berusen, wo er einen lieben Kreis von alten Kampsgenossen sand und anfangs ganz allein in einer alten Klosterzelle ber halbverfallenen Karthause wohnte, bis er im October nach endlich erfolgter sester Anstellung seine Familienachkommen ließ und mit ihr ein Haus nahe am Rhein — ben jetzigen Gasthof Bellevue — bezog. Nun aber traten in sein glückliches Leben in Folge bes durch die Verstümmelung seiner Rechten gestörten Blutumlaufsschwere Körperleiden, Starrkrämpse und Brustbeklemmungen ein, wobei er sich oft vor Schmerz auf die Erde warf und ausries: "Mach End, o Herr, mach Ende!" Eine Babekur in Ems, die er im Sommer 1817 dagegen gebrauchte, schien Hülfe bringen zu wollen, so daß er voll dankbaren Empsindungen das Lied: "Den leichten Morgenträumen" dichten konnte, in dessen Schlußtrophe er singt:

D Quell, ich muß dir banken, Gencsen will ich hier! Die seligsten Gebanken Erfüllen mich bei bir. Und soll der Leib versinken In dunkse Grabesnacht, Vom Wasser will ich trinken, Das ewig lebend macht. warm und tief empfundene dristliche Glaubenslieder, die zu bem Herrn, bem rechten Kriegsmann, hinwiesen, von dem allein Hülfe

Unb bas ist sein Schwanenlieb gewesen. Denn nach ber Rücksehr stellten sich balb wieder die alten Leiben ein und in der Nacht vor seinem 35. Geburtstag 1817, zu bessen Feier ihm die Seinigen, während er schlief, bereits bas Zimmer und bas Bett mit Epheu und Blumen geschmudt hatten, wedten ihn plotlich die schwersten Beangstigungen aus bem Schlummer. Des Abends entschlief er, in einer tiefen Ohnmacht liegend, so daß ber 11. December, ber Tag seiner Geburt, auch ber Tag seines Tobes wurbe. Am 14. fand unter großen militärischen Chren und allgemeinster Theil= nahme seine Beerdigung auf bem Kirchhofe vor bem Löhrthore neben einer ber brei Schanzen statt. Am 28. Juli 1840 wurde seine Gattin neben ihn gebettet und bie gemeinsame Grabstätte ziert ein gothisches Kreuz mit ber Schriftstelle Joh. 11, 25. Arnbt hat auf seinen Tob bas Lieb ge= sungen: "Wer soll bein Buter senn? spricht Bater Rhein" und bavon fieht auf bem schönen Denkmal mit Schwert, Leier und Lorbeerkranz, bas ihm 11. Dec. 1861 auf den neuen Anlagen am Rheinufer oberhalb ber Stabt gesett wurde, mit einigen Aenderungen die Strophe:

Er hat vom Rhein, Er hat vom beutschen Land, Er hat vom welschen Tanb Mächtig geklungen, Daß Ehre auferstand, Wo er gesungen.

Noch vor seinen weltlichen Poesien, die, 71 an der Zahl, von durchaus vaterländischem Inhalt, unter der Beihülfe des ihm vom Hauptsquartier der Alliten her befreundeten Senators Smidt von Bremen zu Stuttgart dei Cotta 1815 im Druck erschienen, gebührt seinen religiösen der Borrang. Sie sind schon "der ätherklare Aushauch einer gottgeweihten Seele" genannt worden und zeichnen sich auch wirklich, neben ihrer durch edle Einfachheit und kräftigen Bohllaut schönen Form, durch seelenvolle Innerlickeit aus. Mehrere zeigen freilich katholistrende Empfindungen und Hinneigungen zur Heiligen= und Marien=Berehrung, trug sich doch Schenkendorf mit dem romantischen Ideal einer volksthümlichen germanischschenkenken, durch welche die Einheit Deutschlands allein vollendet werden könne. So haben auch seine besten Dichtungen kein bestimmtes evangelisches Gepräge und sind eben Empfindungen einer frommfühlenden Seele, — vom milbesten und zartesten Ausbruck, wo er unter dem Einssus der Poesien seiner Freundin Gottschalk gedichtet hat.

Die geistlichen Dichtungen Schenkenborfs scheiben sich —

in geiftliche Lieber engern Ginnes.

Diese finden sich, 14 an der Zahl, unter der besondern Ueberschrift: "geistliche Lieder" zusamengestellt in der neuesten und vollständigsten, 194 Gedichte in chronologischer Ordnung aufführenden Sammlung sämtlicher Schenkendorf'schen Poesien: Max v. Schenkendorfs Gedichte. Dritte Auflage. Herausg. von Dr. A. Hagen, Prof. an der Universität zu Königsberg. Stuttg. 1862.

Der größere Theil berselben war bereits unter bem Titel: "christliche Gebichte für christliche Jungfrauen. 1814." als Mas nuscript gebruckt für ben gleichgesinnten Frauens und Jungfrauens treis zu Königsberg, in welchem Schenkenborf 1806—1809 so genußs reiche Stunden verlebt hatte und dem er damals schon mit seinen Dichtungen zu gefallen bestrebt war (s. S. 11). In der poetischen und Heil und die rechte Freiheit kommen könne bei innerer Heis ligung des deutschen Sinnes und driftlicher Erneurung des gans

Zueignung an seine Frau, welche benselben vorangebruckt ist, bittet er diese, in deren Gartenhaus damals sich jener Kreis versammelt und auf deren Anregung die Lieder entstanden waren, sie an die bestressenden Frauen zu befördern. Hagen hat übrigens kaum noch ein einziges gedrucktes Exemplar derselben auffinden können und bekennt selbst: "Reines unter ihnen ist ein sogenanntes Gesangbuchslied."

Bier die Lieber:

"Gottesstille, Sonntagsfrühe" — Sonntagsfrühe. Im Rig. G.

"Morgenstern und Abenbstern" — Morgen= und Abenb= Anbacht.

++ "Oftern, Oftern, Frühlingswehen" — Oftern.

Andere derselben hat er erst 1816 gedichtet, wie z. B. außer einisgen Weihnachtsliedern: "Nun bitten wir den h. Geist um die rechte Beisheit allermeist" (Bitte. Fragment.).

2. in Lieber mit geiftlicher Signatur überhaupt.

Solche finden sich unterschiedslos mit den obigen und mit weltlichen in einer besondern, 34 Lieder umfassenden Abtheilung unter dem Titel "Glauben" zusamengestellt in "Max v. Schenkendorfs poetisch em Nachlaß." Berl. 1832. Besorgt von Georg Philipps mit 86 Gesbichten in 3 Abtheilungen. 1. Leben u. Liebe (44), 2. Vaterland (8), 3. Glauben (34).

Sier von ben verbreitetsten und bereits in Wehners driftosophi=

fchem G. Riel 1819 mitgetheilten Liebern:

"Brich an, bu schnes Morgenlicht" — Weihnachtslieb. Gebichtet während seines ersten Babaufenthalts in Aachen 1814. Im Leipz. G.

"Ein Gartner geht im Garten" — Chrift, ein Gartner.

Rach einem alten Bilbe. 1814.

"In die Ferne möcht ich ziehen" — Sehnsucht. Aus der Königsberger Zeit. 1806—1812.

"Laßt mich sterben, laßt mich sterben" — Charfreitag. Gebichtet während seines ersten Babaufenthalts in Aachen 1814. "Seht ihr auf den grünen Fluren" — Christ, ein Schäfer.

Nach einem alten Bilbe. 1814.

In "Max v. Schenkenborfs sämtlichen Gebichten. Erste vollstänsbige Ausgabe. Berlin 1837." (im Ganzen die 2. Ausg.), welche von Fr. Lange besorgt, sämtliche Lieber der 1. Ausgabe von 1815 und des poetischen Nachlasses von 1832 mit Hinzufügung von 7 weiteren, übrigens nicht geistlichen Charakters, enthält, darum aber doch noch keine "vollskändige" war, sinden sich erstmals als Anhang unter dem Titel: "Sternstumen" beigegeben die zartsinnigen, frommen Poesien von —

Henriette Gottschalk, geb. Han (s. S. 11.). Sie wurde geboren 1. Juli 1775 und hatte sich 1800 mit Kaufmann J. W. Gottschalk in Tilsit vermählt, der sich aber bald wieder, so liebenswürdig sie war, von ihr scheiden ließ. Sie ertrug dieß in kindlicher Gottergebung als eine stille Dulderin, innige Dankgebete nach oben sendend dafür, daß sie der Herr mit höherer Kraft ausgerüstet habe in solcher Trübsal. Ihre korper-

zen beutschen Volkes. Als bann aber ber Herr, zu bem man fich unter seinen Gerichten wieber in Buße wenden gelernt, ben Sieg

liche Kraft aber war gebrochen und sie starb schon 30. April 1810 in Königsberg. Ihre Poesien, "Kurze Gebete auf alle Wochentage und hohe Feste für einfältige Christen," 26 an der Zahl, die sie nur handschriftlich ihren Freunden zum Lesen mitgetheilt hatte, brachte Schenkendorf erst nach ihrem Tode, erstmals 1812, als "Sternblumen" zum Druck, damit sie sür die Weihnachtszeit mit andern Liebern seilgeboten und so unter dem Volk verbreitet würden. Hernach sprach er es als seinen bestimmten Willen aus, daß sie, wenn eine 2. Auflage seiner Gedichte veranstaltet würde, dieser beigesügt werden sollten. Davon sind weiter verbreitet:

\*\* "Auf, mein herz, laß beine Stimme hören" — am Sonntage Morgens.

"Siegreich fährt mein Herr gen himmel" — Himmel= fahrt.

(Quellen: "Aus Max v. Schenkendorfs Leben. Erinnerungen von Baron Fr. be la Motte Fouqué" in den Preußischen Provinzialblättern. Königsberg 1834. Bb. XII. — Max v. Schenkendorfs Leben, Denken und Dichten. Unter Mittheilungen aus seinem handschriftlichen Nachlaß dars gest. von A. Hagen. Berl. 1863. — Seschichts und Lebensbilder aus der Erneurung des religiösen Lebens in den deutschen Befreiungskriegen von Wilh. Bauer. Hamb. Agentur des r. Hauses. 1865.)

be la Motte Fouqué, Friedrich Heinrich, Schenkenborfs Freund und Baffengenoffe, aus einer altabeligen frangofischen Sugenottenfamilie, die in ben Glaubensverfolgungen eine Zuflucht in Preußen gefunden hatte. Er wurde geboren 12. Februar 1777 fu Branbenburg an der Havel, wo sein Bater als quiescirter Dragoneroffizier lebte, und erhielt seinen Tauf= namen "Friedrich" von Friedrich dem Großen, ber bei seiner Taufe Pa= thenstelle vertrat. Weil er nach ben Grundsätzen ber bamale herr tenben ber frangbfischen Colonie in Potebam zur Confirmation vorbereitet worden war, bekam er zulett einen gründlichen Wiberwillen gegen alle ein= seitige Verstandesbildung und längere Zeit auch gegen ben ganzen bavon erfüllten Protestantismus. Zu Anfang bes Jahre 1794 trat er, 17 Jahre alt, als Kornet bei bem Kurassierregiment Herzog von Weimar ein und machte ben Feldzug am Rhein mit, nach beffen Beenbigung er in bie Gar= unison bes Regiments nach Aschersleben gurudkehrte. Er fieng nun an, fich nach und nach in allerhand Dichtungen zu versuchen, weßhalb er auch im Jahr 1802 eine Urlaubereise benütte, um nach Weimar zu gehen unb bort bie Bekanntschaft von Göthe, Schiller und Herber zu machen. Nach= bem er sich bann mit Caroline'v. Brieft, verwittweter Frau v. Rochow, die balb auch als Dichterin hervortrat, vermählt hatte, nahm er seinen Abschieb aus bem preußischen Kriegsbienst und jog sich mit seiner Gattin auf beren Familiengut Nennhausen bei Rathenow in ber Mark Branben= burg zurück, wo er in lanblicher Stille glucklich und zufrieben lebte. Wit bem Jahr 1804 aber trat er nun, aufgemuntert burch bie beiben Schlegel in Berlin, erft recht in bie Reihe ber Dichter ein burch ein Banboen to= mantischer Poefien, bas er unter bem angenommenen Namen "Pellegrin" herausgab. Allmählich trat bie Bersuchung an ihn heran, in die katho= lifche Kirche überzutreten, ba er burch bie Dichtungen ber romantischen gegeben und die unter ben Kriegsnöthen zu ihm aufgestiegenen Gebete erhört hatte, so burchbrang bas ganze Bolt mächtig bas

Shule, ber er "mit Leib und Seele" angehörte, bie Herrlichkeiten bes fatholischen Rirchendienstes im ftrahlendsten Glanze bargestellt fab. Gin alter katholischer Priester, von dem katholisch gebliebenen Stamme seiner Familie, lub ihn mit ber Aufforberung, nach Frankreich zurudzukehren, schriftlich zu diesem Schritte ein. Er lehnte jedoch den Antrag ab, obwohl bamals, wie er selbst bekennt, sein Gemuth eher zum Für, als zum Wiber in Betreff bes Katholicismus gestimmt war. "Aber es gieng mir," fagt er, "wie ben zum Christenthum bekehrten Bolfern ber alten Zeit, erft Ratholicismus und bann gereinigtes evangelisches Christenthum." Er wandte sich nämlich jest mehr und mehr ber protestantischen Mystik zu und vertiefte sich namentlich in die Schriften Jatob Böhmes, die bei den Romantikern und Naturphilosophen als die Quelle ber tiefsten Weisheit hoch geachtet waren. "Bor ber Sanb" - fo berichtet er felbst über sein Studium dieser Schriften - "suchte ich nur nach den leuchtenben Rathsel= bilbern in den Gangen des mysteriösen Baues, aber die Bibelsprüche, bort eingegraben, und ber fromme, oft wiederhalte Wunsch bes Autors: ""ach möchte boch alle Welt zum heiligen Grundquell ber Wahrheit, zur Bibel, geleitet werben und alsbann aller meiner Bücher vergessen!"" - brangen mehr und mehr in meine phantastische Seele ein und strömten mit er= wedenben Schauern in mein Berg." Bor ber Hand lehrte ihn nun bie Roth bes Baterlandes, die immer höher stieg, beten für sein und des Boltes Beil. Betend weihte er sich bem Herrn, zu bem hinauf er im Jahr 1809 gesungen bat:

"Wohin du mich willst haben, Mein Herr! ich steh bereit Zu frommen Liebesgaben, Wie auch zu wacker'm Streit; Dein Bot' in Schlacht und Reise, Dein Bot' im stillen Haus, Ruh ich auf alle Weise Doch einst im Himmel aus."

Uff ber Herr hat sich allerwärts von ihm finden lassen. Kaum war im Mart 1813 ber Aufruf bes Preußenkönigs an sein Bolt ergangen, so stellte sich ber sechsundbreißigjährige Gatte und Vater, ber gerade auf ber Bobe seines Dichterrufes stehenbe Sanger bei bem Lanbrath seines Kreifes und melbete sich jum gemeinen Jäger, worauf ihn ber König jum Cavallerielieutenant ernannte. In dem kriegerischen Aufschwung Preußens sah er das ächte germanische Ritterthum wieder erstehen und biesen Aufschwung hat er noch mehr, als burch seine zierlich manierirten Rriegelieber, von welchen nur sein Lieb für die freiwilligen Jager: "Frisch auf zum fröhlichen Jagen" als recht volksthümlich sich erwiesen hat, burch seine vielgelesenen Romane, wie Zauberring u. s. w., in welchen er bie poetische Wiebergeburt bes altbeutschen Minne= und Ritterthums schuf, bei ber preußischen Jugend geförbert. Er focht bie bebeutenbsten Schlachten und zulett bie bei Lugen mit. Sier aber, nachbem ihm bereits beim Einbrechen in ein feindliches Carree ein Pferd unter bem Leib erstochen worben war, stürzte er mit einem zweiten fich überschlagenben Pferbe in ein tiefes Basser, in Folge bessen heftige Bruftframpfe eintraten und er jum Rriegsbienst untuchtig wurde. Auf bem Gelb ber Ehren erhielt er bann noch den Johanniterorben und mit seinem Abschied ben Rang und Titel eines Majors ber Cavallerie. Nun zog er sich wieber auf bas Rittergut Nennhausen zurück, und von hier gab er 1816—1827 zu Stutte Gefühl: "gebt unfrem Gott die Ehre!" und ber fromme Christen= glaube, bei bem über der Liebe zum Vaterlande auch bie Sehn=

gart bei Cotta seine viel Schönes enthaltenden fünfbändigen Gedichte aus dem Jünglings= und Mannesalter heraus, in deren 2. Band vom Jahr 1817 die zuvor schon unter dem Titel: "Gedichte vor und während des Krieges 1813. Berl. 1813." gedruckt erschienenen sich als 2. Abtheilung eingereiht finden.

Von einem ehemaligen Waffengenossen ergieng eine einbringliche Mahnung an ihn, sich bem Einen, was noth ist, jest zuzuwenben, und von manchen Seiten warb er aufgeforbert, allem weltlichen Dichterruhm zu entsagen und sich rein ber geistlichen Dichtung zu weihen. Das that er nun zwar nicht, boch fieng er an, auch zu weltlichen Dichtungen sich ben Segen Gottes zu erflehen, und als man ihn fragte, wessen man sich benn zu ihm in Betreff bes religibsen Glaubens zu verseben habe, so ant= wortete er: "Ihr habt Euch alles bessen von mir zu versehen, wessen Ihr Euch von einem einfach bibelgläubigen Christen verseben könnt; nicht mehr, nicht weniger, so Gott mir Kraft verleiht." Je mehr allmählich die ro= mantische Poesie, beren Hauptträger er gewesen war, beim beutschen Bolk aus der Mode kam und je mehr so ber Schimmer seines Dichterrruhms, ber ihn glänzend umflossen hatte, erblaßte, zunächst feit er ben ritterlichen Abel für die einzige Grundlage eines gesunden Staatslebens erklart und nach Sands blutiger That im Jahr 1819 ber beutschen Jugend in ernsten Jamben einen Warnungsspiegel hingehalten hatte: besto entschiebener wandte er sich von der Gefühlsschwelgerei der Romantik bes alten Ritter= thums zu ber Einfalt bes driftlichen Glaubens zurück. Den altväterlichen Glauben auch in die äußern Lebensverhältnisse überzuleiten, war nun sein eifrigstes Bemühen. Nach bem Tob seiner Gattin am 31. Juli 1831 zog er von Nennhausen in die Universitätsstadt Halle und hielt bort. Vor= lesungen über die Geschichte der Poesie. Zulest schlug er noch, nach aber= maliger Verheirathung, seinen Wohnsit in Berlin auf, wo er, burch viel= fache Hulbbeweise bes Königs Friedrich Wilhelm IV. erfreut, ein stilles, verborgenes Leben führte und fich im Berein mit feiner gleichgestimmten Gattin meist nur noch mit geistlichen Dichtungen beschäftigte und täglich zum Abschieb aus bieser Welt bereitete. Darum fam ihm bieser auch nicht unerwartet, so plötlich er auch eintrat. Am 21. Jan. 1843 traf ihn bei ber Heimkehr von mehreren Besuchen auf ber Treppe seines Hauses ein Schlagfluß, ber ihm sogleich alle Besinnung raubte und am 23. Jan. 1843 seinen Tob herbeiführte. An jenem Tage seines letten Ausgangs hatte er gerabe noch als seine letten Worte, die er hienieben schrieb, das Disti= don in sein Tagebuch eingezeichnet:

Heil! ich fühl es, ber Herr ist mir nah, boch nah auch ber Tob mir, Doch weit näher ber Herr. Heil mir ber seligen Näh'!

Seine geistlichen Lieber, in benen er seine religiösen Gefühle auf sinnige und gemüthvolle Weise ausgesprochen hat, sind durch poetischen Geist und edle Formen ausgezeichnet, aber das eigentliche christliche Gepräge fehlt ihnen, weil er den Kern und Stern des Evangeliums nicht zu eigen hatte. Und wenn es ihm bei seinen weltlichen Liedern schwer siel, den volksthümlichen Ton zu tressen, so traf er bei den-geistlichen den krichlichen Ton noch viel weniger.

- :- In folgenden 3 Sammlungen traten sie zu Tage:

sucht nach ber obern Heimath erwacht war, zog wieber ein in bie beutschen Gauen und wurde von jenen Vaterlandsbichtern fort unb

1. Geiftliche Lieber. Erstes Bandchen. Zum Besten ber Rettungsanstalten zu Oterbyt, Aschersleben und Dusselthal. Leipz. 1822." (Ein 2. Bandchen folgte nicht nach.)

Es sind 15 Dissionslieber, von welchen weitere Berbreitung fanden:

"Bis hieher hat uns Gott gebracht") in W. Krummachers "Herr, Dank sen bir und Ehre" Bionsharfe. 1827.

\*"In die Segel sanft und linde" — im Basler Missions:

\*"Wie schumt so feierlich zu unsern Magazin 1822.

Füßen" — ber Missionar am Meer.

Seft 1. 2.

2. Geiftliche Gebichte. Herausg. von Albertine, Baronin be la Motte Fouqué. Berlin 1846. (2. Aufl. 1858.)

Mit einem Vorwort von H. Kletke, ber die Auswahl derselben aus einem Manuscript von mehr denn 1000 Gedichten, welche in Form von Tagebuchseinträgen das innere Leben des Dichters abspiegeln, besorgt und von ihnen bezeugt hat: "sie geben ein herrliches Zeugniß von Fouqué's kindlich frommem Gemüth, welches sich zu jeder Zeit und in Allem des Erlösers bewußt war, und dem die christliche Offensbarung der innere segenströmende Quell innerer Veseligung wurde. Das dem Sänger der Undine so lebendig innewohnende tief religiöse Element hat ihm großentheils ein Gefühl der Jugend bewahrt und eine von Herzen kommende und zu Herzen sprechende. Innigkeit."

Es sind im Ganzen 312 Numern, von benen aber weitaus die meisten und gelungensten nur gnomenartige Piecen oder kurze Gestetsseufzer von wenigen Zeilen sind. Liedartig sind nur etliche 50 und unter diesen haben 36 die Ueberschrift: "Kirchenlieder. Nach dem Dänischen Ingemanns" — auf Sonn= und Festtags=Evangelien versfaßt. Von diesen tragen 7 und von seinen eigenen 5 die Vorzeichsnung einer bekannten Kirchenmelodie. Hier:

"Was bu vor tausenb Jahren" — Treue bes Erlösers. Im Pf. G.

Als wirklich gute Lieber können auch noch bezeichnet werben: "Dich preis ich lauten Schalles" (Ergebung) — "Gott ist mein Hirt" (Ps. 23) — "Herr Jesu Christ, ich bitte bich" (um den h. Geist).

3. Christlicher Lieberschatzur Erbauung für Jung und Alt. Sesammelt aus bem nachgelassenen Tagebuch des Baron Fr. de la Motte Fouqué. Herausg. von Albertine, Baronin de la Motte Fouqué. Berlin 1862.

Es sind 286 Numern, von denen die meisten gleichfalls nur 2—4=
zeilige "Sprüche" sind und nur etwa 40 liedartige Gestaltung haben.
meist Morgen= und Abend=, Sonn= und Festtags=Andachten. Dabei
ist es der Frau Baronin freilich auch begegnet, das bekannte Lied
Ph. Fr. Hillers: "Was freut mich noch", das ihr Gemahl eben zu
seiner Erbauung in sein Tagebuch eingetragen haben wird, als ein
Eigenthum desselben aufzuführen. Brauchbar sind bei der meist hochpoetischen Sprache nur wenige, höchstens: "Der Herr herr ist mein

fort genährt. Konnte boch E. M. Arnbt als Professor ber Sesschichte zu Bonn nicht balb genug mittelst seiner Schrift "vom

Lied" — "Gott in beinem Lichte" (am Abend) -- "Herr thue mir bie Augen auf" (Luc. 24.) — "Ich will ben Höchsten preisen."

Von seiner Gemahlin, Albertine Fouqué, sind 6 eigne Poesien mitgetheilt, unter welchen sich auszeichnen:

"Ich nahe mich bem Mahl ber Gnaben" — zur ersten Abenb= mahlsfeier.

"Wenn ich mich schlafen lege" — am Abend.

(Quellen: Fouqués Lebensgeschichte, aufgezeichnet von ihm selbst. Halle 1840. — Die Kritik der "ausgewählten Werke von Fr. Baron de la Wotte Fouqué. Ausgabe letter Hand. 12 Bände. Halle 1841." in den Blättern für literarische Unterhaltung. 1842. Nr. 323. 324. — Neuer Nekrolog der Deutschen. Jahrg. 1843. Thl. 1. Weimar 1845. S. 70—79.)

Giesebrecht, Heinrich Theodor Lubwig, Schenkendorf am nächsften stehend, ohne aber bessen poetischen Werth ganz zu erreichen. Er wurde geboren 5. Juli 1792 zu Mirow in Medlenburg-Strelit, wo sein Vater Pfarrer war, und trat von der Universität Greiswalde aus als Unterossizier in das Medlenburgische Husternegiment ein, um die Kämpse zur Befreiung Deutschlands 1813–1815 mitzumachen. In dieser Zeit hat er manches frische Krieges und Reiterlied gesungen. Nach Beendigung des Krieges wurde er 1816 Lebrer am Symnasium zu Stettin, an dem er dann 1852 zum Oberlehrer und Prosessor befördert wurde. Er schrieb verschiedene Geschichtswerke und begann 1860 mit Eduard Böhmer die Herausgabe einer Zeitschrift unter dem Namen "Damaris."

Seine geift lichen Dichtungen, in ihm hauptsächlich durch seinen Berkehr mit der Herrnhuter Brüdergemeine angeregt, haben noch lange nicht die gehörige Würdigung gefunden, die sie bei ihrem tiefinnerlichen, von eblem Gottesfrieden und seliger Glaubensruhe zeugenden Gehalt und ihrer schönen Formklarheit verdienen. Er gab sie gesammelt heraus zu Leipzig 1836. Von den 22 Büchern, in welche die aus ächtem Dichtersberuf entstammten "Gedichte" hier eingetheilt sind, enthält das "Buch des Kriegers" seine Kriegslieder und das "Buch des Stillen" seine geistlichen Lieder. Von diesen ist, obwohl noch in kein Kirchen-G. aufgenommen,

weiter verbreitet:

"Ich werbe bich als Richter sehen" — bas Weltgericht.

Rückert, Friedrich, der größte Lyriker und fruchtbarste Dichter unser Zeit, der "Heros der poetischen Form" genannt. Er wurde gestoren 19. Mai 1789 als der Sohn eines bairischen Rentamtmanns in der alten Reichsstadt Schweinsurt und wollte als Jenenser Student, was er seit 1807 war, 1809 ins östreichische Heer eintreten, als der unerwartet eingetretene Friedensschluß zu Schöndrunn seine Absicht vereitelte. Im Jahr 1811 wurde er Privatdocent in Jena und weil seine Eltern ihn 1813 wegen seiner schwächlichen Gesundheit abhielten, an dem nach der Erhebung Preußens beginnenden Freiheitskriege persönlichen Antheil zu nehmen, kämpste er nun statt mit dem Schwerte mit der Leier, indem er seine "geharnischten Sonette" voll patriotischer Jornesslammen ausgehen ließ. Sie bilden einen Bestandtheil seiner "deutschen Gedichte von Freismund Raimar. Heidelb. 1814." und er hat in ihnen, wie er selbst sagte, seines Boltes Schmach und Sieg in Gluthbuchstaben niedergeschrieben.

Wort und bem Kirchenlieb. 1819" auch als geistiger Vorkämpfer auftreten für die Befreiung bes beutschen Kirchenliebs von ben unnatürlichen Fesseln, in bie es während ber mehr als halbhun= bertjährigen glaubensarmen Zeit geschlagen worben war.

Selbst auf ben Universitäten, die lange genug die Pflang= stätten bes Unglaubens gewesen waren und auf bie nun Schaaren von Jünglingen und Lehrern, welche bie Befreiungs= tämpfe mitgekämpft hatten, zurückgekehrt waren, wurde jest ein driftlich beutscher Sinn heimisch, ber unter ben Ginflussen

Rach eingetretener Friedenszeit kam er als Rebacteur bes Morgenblatts nach Stuttgart, worauf er 1818 Italien bereiste und 1819 sich nach Co-burg verheirathete. Dort lebte er längere Zeit als Privatgelehrter, bis er 1826 als Professor ber orientalischen Sprachen nach Erlangen berufen warb. Im Jahr 1841 zog ihn bann König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin, aber im Sturmjahr 1848 begab er sich wieder nach Coburg zurück auf fein nabe babei gelegenes Gutchen Reufaß, wo er einft feine Gattin gefunden und seinen "Liebesfrühling" gelebt und gesungen hat. Hier fart er auch 31. Jan. 1866.

Auch wo er die Liebe besang, sowie in allen seinen andern zahlreichen weltlichen Poesien von ber größten Mannigfaltigfeit ber Stoffe, hat er eine sittliche Reinheit der Gesinnung gezeigt, durch die er sich als ein ächt beutscher Dichter bewährt hat, welcher der alten deutschen Zucht treu ge= blieben ift. Und auch den alten beutschen Glauben an die Herrlichkeit bes Evangeliums hat er treulich festgehalten. Das beweist sein wenn auch minder passend in Alexandrinern abgefaßtes "Leben Jesu. Eine Evangelien= harmonie in gebundener Rebe. Stuttg. 1839.", welches er den durch bas "Leben Jesu" von Fr. Dav. Strauß angeregten Zweifeln entgegengesett hat. Das beweist ferner auch sein Bearbeiten biblischer Stoffe, an benen bie anbern weltlichen Dichterheroen vor ihm falt und vornehm vorübergiengen. Freilich bewegte er sich babei auf bem Gebiete bes Epos, wie z. B. in seinem "Saul und David. Erlangen 1843." und in seinem "Herobes ber Große. Stuttg. 1844." Der Kirche selbst war er minder zugethan unb für ihren Gebrauch ift von seinem reichgebeckten Tische nur eine einzige Brosame abgefallen, bas theilweise an ben Ton bes Kirchenlieds anstrei= fenbe und auch in manche Kirchen-G.G. aufgenommene Lieb :

\*\* "Dein Rönig kommt in niebern Süllen" — Abventlieb. Erstmals mit 5 geistlichen Gebichten Rückerts, worunter bas schöne epische Gebicht: "Bethlehem und Golgatha" veröffentlicht im "Taichenbuch zum geselligen Bergnügen für 1824. Leipz. 1824."

Im Würt., Leipz., Basl., Reuß., Pf., Amer. ref. u. un., Wittb., Olbb. u. Dr.-Kant. G.

Neuerbings erschienen seine sämtlichen poet. Werke in 12 Banben. Frankf. 1868—69.

(Quellen: Fr. Rückert als Lyriker, von J. E. Braun. Siegen und Wiesb. 1844. — Fr. Rückert und seine Werke von C. Fortlage, Professor. Frankf. 1847. — Fr. Rückerts Leben und Dichtungen von Dr. E. Bener. 3 Bandchen. Cob. 1866.)

ber bie ganze Zeit und vornemlich bie Jugend beherrschenben Romantik seinen Ausbruck fand in ber Gründung einer driftlich beutschen Burschenschaft, aus beren Schoos hernach ber Reihe nach eine schöne Zahl ber ebelften Glaubensfänger hervorgieng, wie z. B. Spitta, Knapp, Fr. Wilh. Krummacher, Stier, Möwes, Hesekiel, Puchta, J. Sturm und Andere. Hatte boch auch bas mit bem Schluß ber Befreiungsfriege nahe zusamentreffenbe breihundertjährige Jubelfest der Reformation im October 1817 mit einbringlicher Gewalt auf bie alte Glaubenszeit ber Bäter ber evangelischen Kirche zurückgewiesen und ein sehnsüchtiges Berlangen nach einer Neubelebung bes erloschenen Glaubens und bes erstorbenen kirchlichen Lebens erweckt, so bag bas Jahr 1817 als Wenbepunkt einer entschiedenern Theilnahme am kirchlichen Leben und als Anfangspunkt ber kirchlichen Restauration anzusehen ist. Nicht wenig trug hiezu auch ber 1817 burch Buchhändler Repser in Erfurt ins Leben gerufene und nach bessen Tob von Diac. Möller mit einem 3. Jahrgang abgeschlossene Reformation &= almanach bei, in welchem Sachfe\*) bie ersten Lieberklänge ber

Seine 38 geiftlichen Lieber, die er meist in Meuselwitz gedichtet hat und die fast zur Hälfte in Kirchen=G.G., namentlich im Leipziger, Aufnahme gefunden haben, sind in folgenden Sammlungen erschienen: 1. Lieber für das Reformationsjubelfest zum Gebrauch in den Altenburgischen Kirchen. Altenb. 1817. (Zum Theil wieder abgedruckt

eisenberg im Herzogthum Sachsen-Altenburg, wo sein Vater, burch ben er ein tieses Verständniß der Musik bekam, Cantor und Lehrer an der Stadtschule war. Nachdem er seine Studien in Jena von Ostern 1804—1807 gemacht und dann als Candidat Hauslehrer in der Familie eines Gutsbesiters in der Nähe von Merseburg gewesen war, sand er 1812 seine erste Anstellung als Diaconus in dem Sedendorf'schen Städtchen Meusselwistestelle zu Altenburg. Bon da erhielt er 1823 einen Rus auf die Hospredigerstelle zu Altenburg, wo er 1831 zugleich Consistorialrath wurde und 1841 von Jena die theologische Ooctorwürde erhielt. Borher in unsgetrübtem Glück und bei seinem friedsertigen, liebenswürdigen Wesen allgemein geschätzt, wurde er in seinen letzen Lebenssahren noch ein rechter Kreuzträger. Bon seinen 7 Rindern starben ihm in denselben 6 in der Blüthe der Jahre hinweg und dazwischen hinein auch seine Gattin, so daß ihm in seinem Alter nur noch eine einzige Tochter als Trösterin und Pssegerin übrig blieb. Zuletzt wurde er auch seit 1859 an seinem eignen Leibe mit einem hartnäckigen Leiden geplagt, das ihn nöthigte, im Febr. 1860 um seine Bersetzung in den Kubestand zu ditten. Am 9. Oct. 1860 rief ihn dann der Herr als einen im Ofen der Trübsal geläuterten Dulder, der alles in geduldiger Ergebenheit tragen gelernt, von hinnen. "Bohlauf, wohlauf zum letzen Gang" war sein Begräbnistied.

neuerwachten kirchlichen Bewegung vernehmen ließ. Am bukchgrei= senbsten aber war ber Schritt, welchen bei ber Reformationsjubel=

in den "evangelischen Jubelliedern auf die Jubelfeier des Augsburger Glaubensbekenntnisses im Jahr 1830.") Hier:

"Amen! Lob, Preis und Herrlichkeit" — zum Ausgang bei ber Jubelseier. 1817. Wel.: Bater unser im Himmelreich. Im Leipz. G.

"Ein neues Lieb singt Gott, bem Herrn" — Reformationsfestlieb. 1817. Mel.: "Sen Lob und Ehr."

Im Hamb., Leipz. u. Reng. G.

\*\* "Komm, komm, du Licht in Gottespracht" — Morgenslied zur Begrüßung des Reformationsjubelfestes. Mel.: "Wie schön leucht't uns." Erstmals im Reform.=Almanach. 1817. Im Hamb., Leipz., Rig., Jauer., Amer. luth., Mein., Reuß., Oldb. G. Bereits auch schon im Gothaer G. 1825.

2. Geistliche Gefänge zum Gebrauch bei Beerbigungen und bei ber Tobtenfeier. Erste Gabe. Altenb. 1822. (eine zweite Gabe folgte

nicht.)

- Die Abfassung berselben geschah theils aus Beranlassung von Trauerfällen während seiner Amtösührung in Meuselwitz, wobei sich der hingebende und treubesorgte Sinn eines rechten Seelsorgers kund gab, theils bei Gelegenheit der 1819 in Meuselwitz neu eingeführten Todtenseier in der Abendstunde des letzten Jahrestages. Zur Versöffentlichung derselben bestimmte ihn der gänzliche Mangel passender Gesänge im Altenburgischen Landes-G. Hier:
  - \*"Der Herr ber Ernte winket" bei ber Beerbigung eines Greisen. Frei nach einem Neuffer'schen Gebicht (s. Bb. VI. 207). Mel.: "Balet will ich."

Im Hamb., Leipz., Rig. u. Lüb. luth. G.
oder nach ber Fassung im Reuß'schen G. 1855:

"Ein Jünger reif an Jahren" —

- "Er gab und nahm" bei ber Beerbigung eines Kindes, Jüngslings u. s. w. Am Baterhause. Mel.: "Es ist genug." 🔠 Im Rig. u. Reuß. G.
- "Es klagt ber Schmerz in öben Hallen" bei ber Beerbigung eines frommen Gatten und Laters. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott."

Im hamb, Rig. u. Reuß. G.

"Nun Gott mit uns, die wir noch wallen" — zum Schlusse ber Tobtenfeier. 1819. Mel.: "Es ist nun aus mit meinem Leben."

Im Leipz. u. Rig. G.

\*\*Ruht nun (sanft) in Gott, ihr Frommen — zur kirch= lichen Tobtenfeier. Auch an Gräbern. Mel.: "Ach bleib mit beiner Gnabe."

Im Nass. G.

\*\* Wie Augenblicke fliehen" — bei der Beerdigung eines Kindes. Mel.: "Balet will ich"
Im Nass., Rig., Reuß. u. Lüb. luth. G.

feier Claus Harms, ber altkirchlich fromme, in Zungen rebende Prediger in Riel (s. u.), burch Aufstellung seiner ben Lutherthesen an

```
"Nun laßt uns ben Leib."
Im Leipz., Rig. u. Reuß. G.
```

ober in ber Umanberung von Harms vom J. 1828:

"Nur hin, die Erde wartet bein"

Im Zür. G. ober nach Knapp's Lieberschat 1837:

"Leb wohl, die Erde wartet dein" Im Amer. luth. G.

"Wohlauf, wohlauf zum letten Gang" — Gesang während des Leichenzugs. 17 Str. Mel.: "Ich hab mein Sach",
von deren Text auch mehrere Nachklänge sich sinden. Im Würt. Ch.=B. eine besondere Mel.: g g sis g.

Im Hamb. G. mit 7, im Zür. G. mit 4 Str. und im

Mein. G. ganz.

ober in der Fassung in Harms Gesängen vom J. 1828:

Mohlauf, wohlan zum letzten Gang" — 16 Str. Im Würt., Rig., Reuß., Jauer, Amer. luth. G. ober in der Fassung des Leipz. G.'s 1844:

"Auf, tretet an jum letten Gang."

3. Gebichte von Chr. Fr. H. Sachse, Dr. Theol., Consistorialrath und Hofprediger in Altenburg. Altenb. 1861.

Hier die zum Theil schon in Tzschirners Magazin für Prediger

mitgetheilten Festlieder:

"Komm, Kraft bes Höchsten, komm herab" — vom h. Geist und der Heiligung. Mel.: "Komm h. Geist, Herre Gott." Im Leipz. G.

"Macht Bahn bem Gottesgeift, macht Bahn" — Pfingft=

lied. Mel.: "Wie schön leucht't uns."

"Thu auf die heil'gen Pforten" — zum Anfang des Kirschenjahrs. Mel.: "Aus meines Herzens." Im Leipz. G.

In dieser nach Sachse's Tod von seinen zahlreichen Verehrern bessorgten Auflage seiner Gedichte, 73 an der Zahl, finden sich in der ersten Abtheilung 38 geistliche und in der zweiten Abtheilung 35 vermischte Gedichte nebst einer Auswahl von 30 nachgelassenen Gedichten seines Sohnes —

Rubolph Sachse, Candidat der Theologie, gestorben als Lehrer an der Bürgerschule in Leipzig, 37 Jahre alt. Ihre Zusammenstellung mit seinen Liedern war ein besonderer Wunsch des Vaters, dessen Weist und Gaben auf den in herbem Krankheitsleid ausgereiften Sohn übersgegangen waren. Sieben Festlieder haben einen kirchlichen Klang.

An diese Altenburger Sänger reiht sich noch —

Mörlin, Christian Heinrich Fürchtegott, geb. 1787 zu Comburg. Er war neben seinem Freund Sachse Archidiaconus in Altenburg und farb als Pfarrer in Monstab bei Altenburg im Jahr 1852. Er hat mit bie Seite gesetzten 95 Thesen gethan hat, indem er vom Standpunkt der strengen Orthodoxie aus den Rationalismus mit derben und gewaltigen Worten angriff und Rücklehr zum alten lutherischen Glauben forderte. Der dadurch angeregte und längere Zeit fortzwährende Thesenstreit bewirkte wieder eine regere Theilnahme am kirchlichen Leben, und Viele singen nun an, sich aufs entschiedenste der kirchlichen Rechtgläubigkeit wieder zuzuwenden und der Vernunfttheologie nicht allein das streng Positive des biblisch Christlichen, sondern da und dort auch bereits das strenge Lutherthum mit Nachdruck entgegenzuhalten.

Der vollträftigen Entwicklung ber evangelischen Kirche Deutsch= lands und ihres Rirchenliebs stellten sich jeboch noch große Hinber= nisse in ben Weg. Die romantische Begeisterung währenb ber Befreiungstriege war unter ber Vereitelung ber schönen Hoffnungen für bas Baterland bei ber großen Menge balb wieber verflogen und auch auf bem Gebiete ber Theologie gieng die Ueberwindung bes einseitig vorherrschenben rationellen Elements, welche Schleier= macher angebahnt hatte, nicht so rasch von statten, als man an= fangs bei ber allgemeinen religiösen Erregung glaubte annehmen zu burfen. Denn noch bis in die 1830ger Jahre hinein konnte ber gewöhnlichste Rationalismus ba und bort bie Herrschaft behaupten, wie z. B. in Weimar, wo Generalsuperintenbent Röhr 1833 sich nicht gescheut hat, in seiner Predigerbibliothet die kirchliche Lehre von ber Dreieinigkeit für ein "antichristliches Dogma" und bie von bem Versöhnungstob Christi für eine "spitfindige Dichtung" ju erklaren, ober in Halle, wo Wegicheiber und Gefenius von ihren theologischen Lehrstühlen herab die hl. Schrift und die Kir= chenlehre ber Berachtung preisgeben burften. Schleiermacher hatte zwar in seiner Glaubenslehre vom Jahr 1821—22 sich be= müht, ber wissenschaftlichen Freiheit burch religiöse Innerlichkeit ein Gegengewicht zu geben, inbem er, bie Gemüthswahrheit bes

Sachse die Reformationsseier angesungen und diese seine Resormations= lieder stehen mit Sachse's Liedern in Nr. 1. Weiter noch hat er gedichtet:

<sup>&</sup>quot;Ein Ort ber Ruh ist mir beschieben" — im Reuß. G. "Wit Gott geh'n wir getrost dahin" — 1865. Erscheinungssest.

driftlichen Glaubens mit aller Zuversicht barlegend, bie Beziehung auf Jestum, ben Heiland, und die beseligende Gemeinschaft mit ihm zum Mittelpunkt bes ganzen Christenthums machte und biefes baburch so ganz in die Tiefe bes menschlichen Gemuthes und Geis steslebens hineinzog, bag bas driftliche Bewußtsehn zur innersten Regung und Wirksamkeit in allen Abern bes Glaubenslebens werben mußte. Allein er hatte bas rationelle Element in fich selber noch nicht gehörig überwunden, und indem er, an ber gött= lichen Eingebung ber urkundlichen Offenbarung Gottes in Christo mäckelnb, bas sogenannte fromme Gefühl als Inbegriff aller mensch= lichen Seelenvermögen und als höchste Instanz für jegliche Ent= scheidung über Glaubensgegenstände aufstellte, hatte er ben Men= ichen zum Herrn und Richter über bie h. Gottesoffenbarung ge= Unter Aufhebung jebes bestimmten Glaubensspftems er war 1817 schon als Bekampfer ber Harms'schen Thesen unb 1819, von Haus aus ein Reformirter, als Fürsprecher ber Union zwischen Lutheranern und Reformirten aufgetreten, zwischen beren Meinungen und Gebräuchen er gar keinen scheibenben Gegenfet mehr gelten ließ, - hat er bei seinem Subjectivismus eine von keiner Autoritöt abhängige Freiheit bes Glaubens verkundet, die bem positiven Glauben bebenklicheren Schaben zufügte, als selbst die Aufklärung, und höchstens bas Zeug hatte, unter ben Theologen, wenn es gut gieng, ein halbgläubiges Wesen aufzurichten.

Um so mehr that jest eine rechte Vertiefung in die h. Schrift als die alleinige Regel und Richtschnur des Glaubens noth und indem dieses Bedürfniß mehr und mehr erkannt wurde, bildete sich im Gegensatz gegen den Schleiermacherianismus eine strengere evangelisch zirchliche Richtung aus. Den hauptsächlichsten Anstoß hiezu gaben nach dem Vorgang des reformirten Schriftz gelehrten G. Menten (s. u.) die ein gründlicheres Videlstudium in der theologischen Welt wedenden gläusigen Schrifterklärungen der lutherischen Theologen A. Tholud\*) in Halle und E. W.

<sup>\*)</sup> Tholuck, Dr. Friedrich August Gotttreu, geb. 30. März 1799 zu Breslau, hat bei der kürzlich erst stattgehabten 50jährigen Jubelfeier seiner 2. Dec. 1820 geschehenen Ernennung zum Licentiaten der Theologie und Privatdocenten in Berlin bekannt, ihm sen als 17jährigem Jüngling in der Gemeinschaft des Barons v. Kottwiß der Zweck seines Lebens in

Bengstenberg in Berlin. Der erstere gewann zwar muhsam, aber je langer je mehr bem Rationalismus an seinem Hauptsite

bem Worte offenbar geworben: "ich habe Eine Passion und bie ift Er, nur Er" und in schwerer Krankheit habe bann ein befreundeter Artillerie= lieutenant, jubischer Abkunft, ihn jur Entscheidung gebrängt, flatt ber orientalischen Studien, denen er sich einzig widmen wollte, die Theologie zu ergreifen, und von da ab sey ihm jedes Menschenherz wie eine Burg erschienen, die für den Heiland erobert werben musse. Am 7. April 1823, faum nachdem er sein Buch "voll Feuerfunken und Himmelskraft" ge= schrieben: "Bon ber Sunbe und bem Bersöhner", wurde er zum außer= orbentlichen Professor ernannt, worauf er gleich im nächsten Jahr seinen Commentar jum Römerbrief erscheinen ließ, der mit Recht "eine theolo= gische That zündenber und zeugenber Kraft" genannt worben ift. 17. Nov. 1825 erfolgte sodann seine Ernennung zum orbentlichen Professor ber Theologie in Halle, wohin ihm die theologische Facultät von Berlin 4. März 1826 bie Doctorwürde nachsandte. Unter großer Schmach und Krankung mußte er in Halle, bem langjährigen Hauptsit bes Rationalismus, feine ersten Vorlesungen vor wenigen Bubbrern halten, aber muthig und ruhig steuerte er auf sein Ziel los, "burch die Schrift ben glatten Verstand zu besiegen", und bereits zu Anfang ber breißiger Jahre wuche seine Zuhörerschaft auf Hunberte. Er hatte gewonnen, und nament= lich durch ben von ihm seit 1830 herausgegebenen "literarischen Anzeiger für driftliche Theologie und Wissenschaft" brach er auch auf bem Gebiet ber Rritit bie Herrschaft bes Rationalismus. Bon besonbers beilsamem Gin= fluß waren sobann auch seine Commentare jum Evang. Johannis 1827, zur Bergpredigt 1833, zum Hebräerbrief 1836 und zu ben Pfalmen, sowie seine Predigten im akademischen Gottesbienft, von benen brei Sammlungen 1834 – 1837 erschienen. Je länger je mehr ist sein Glaubenestanbpunkt firchlich geworben, ba er sich überzeugte, wie bem Subjectivismus unsrer Tage gegenüber vor Allem die Kirche auf ben geschichtlichen Boben des Bekenntnisses zu gründen sen. Ohne sich jedoch irgend einer kirchlichen Partei hinzugeben, will er vielmehr allen Parteien die Theologie eines neuen Lebens vermitteln burch Buße, Glauben und Beiligung.

Tholud hat sich auch in geistlichen Dichtungen versucht, die er in seine als Ersat für Zschode's rationalistisch-sentimentales Erbauungs= buch gleichen Ramens herausgegebene "Stunden ber Anbacht. Salle 1839."

verwoben hat.

Von benfelben find in Kirchen=G.G. übergegangen:

\*\*\* "D Sabbath, ben ber Herr gemacht" — am Sonntage. S. 566 f.

Im Amer. ref. un. u. gem. G.

--- "Wen haft bu bir gelaben" — vor bem Genusse bes h. Abend= mahls. S. 605. Mit 4 Str.

Im Amer. ref. un. u. gem. G. mit einigen Abanberungen und

Weglassung ber 3. Str.

Eine besondere Composition aus ben 2 ersten B.B. dieses Liedes und 3 Versen des Liedes: "Mühselig und beladen" in Christian Friedr. Tiet Sammlung: "Der Herr mein Hirt. Christl. Lieder für häust. Andacht, Berl. 1836" ist aus Daniels Evang. Kirch.=G. 1842 übergegangen ins Rig. u. Olbb. G.

(Bergl. "Die 50jährige Jubelfeier Tholuds" in ber Neuen evang.

Kirchen=Zeitung von Megner. 1870. Nr. 50, S. 785-792.)

Grund und Boben ab, ber andere stanb zugleich in ber von ihm 1827 gegründeten "Evangelischen Kirchenzeitung" 42 Jahre lang als ein Bächter auf ben Mauern Zions und ließ, "Christi Schmach tragend und große Siege gewinnenb", als ein Herold bes Worts Gottes und als Rechtsanwalt ber Kirche, bieses Leibes Christi, feine Stimme gleich einer helltonenben Bofaune über bie Lanbe erschallen, bie Schläfer zu weden, bie Abtrunnigen zu schreden und bie Kampfesscheuen zum Streit wiber alle Arten und Formen bes Halb= und Unglaubens zu ermuntern. Gleichzeitig mit ihnen fieng auch A. Neanber in Berlin ben Kern bes driftlichen Glaubens neu zu pflanzen an, indem er bie Aufgabe ber drift= lichen Kirchengeschichte, bie zu ben Zeiten ber Aufklärung nur als eine "Geschichte ber menschlichen Thorheit, als eine Anekboten= sammlung von Sonberbarkeiten zur Belustigung aufgeklärter Röpfe" betrachtet worben war, nun bahin festsette, "bie Geschichte bes Christenthums als eine Schule driftlicher Erfahrung, als eine burch alle Jahrhunderte hindurch ertonende Stimme ber Erbauung, ber Lehre und Warnung für Alle, welche hören wollen", barzu-Und während bas in ber theologischen Welt neuerwachte glaubige Bibelftubium balb seinen wohlthätigen Ginfluß zeigte auf bie Verbreitung driftlichen Bibelglaubens burch Kanzelvorträge und erbauliche Schriften, fieng auch bas religiöse Leben, bas in ben frommen Boltstreisen, von erleuchteten Gottesmannern ge= pflegt, still und verborgen fortgewirkt hatte, mehr und mehr bie vom Rationalismus erfüllte Masse gleich einem Sauerteig zu burchbringen an. Zugleich trat ber schon für überwunden geache tete Pietismus mit verjüngter Kraft wieber hervor, aber nicht mehr, wie bisher, im Gegensatz gegen tobte Kirchlichkeit und Or= thoboxie, sondern gegen den gemeinsamen Feind, den Rationalis= mus, und fieng an, sich nun in praktischer Richtung hauptsächlich auf bem Gebiete ber innern Mission geltenb zu machen, worin Döring, ber fromme Elberfelber Prebiger, (f. u.) ber Bor=

Andrerseits hatte sich seit der Mitte der 1830ger Jahre ein radicaler philosophischer Rationalismus in offnen Widerstreit gegen das Christenthum zu setzen angefangen, indem das System des Berliner Philosophen Hegel, der an die Stelle des religiösen

Gefühles ben Gebanken gesetzt hatte und mit Aufhebung bes Un= terschiebes zwischen Göttlichem und Menschlichem, zwischen Unenb= lichem und Endlichem Gott erft in bem Gebanken zum Bewußtsenn seiner felbst kommen ließ, bis zu seinen außersten Confequenzen ausgebilbet wurde. Fr. Dav. Strauß z. B. machte, nachbem er 1835 bie evangelischen Berichte vom Leben Jesu für Volksmährchen aus= gegeben hatte, in seiner Glaubenslehre vom Jahr 1840-41 von ben Degel'schen Ibeen bie Anwendung auf die Theologie und er= klärte bie ganze Menschheit für ben Sohn Gottes, für bie absolute Einheit ber gottlichen und menschlichen Natur, während Feuerbach das Christenthum eine "fixe Ibee" schalt. Der Reihe nach traten nun kirchenfeindliche Parteien, wie protestantische Lichtfreunde, Deutschfatholiten, Communisten u. s. w. unter bem Beifall ber Menge auf. Auch bie ganze beutsche Dichtung auf weltlichem Gebiet nahm einen ebenso antinationalen, als antichristlichen Charakter an, indem man in Deutschland, erbittert und verzweifelnb über bem politischen Restaurationsgebahren ber Staatenlenker, von bem Liberalismus in Frankreich bas einzige Heil erwartete unb zulett auch selbst bie von Frankreich kommenben Dichtungen, bie in radicalster Beise auf ben Umsturz aller socialen, staatlichen und firchlichen Ordnungen zielten, mit hastiger Begier aufnahm, bag unter ber Führerfchaft eines Heine und Guttow eine Dichterschaar sich sammelte, welche bie Rehabilitation ober Wieber= einsetzung bes Fleisches in seine alten, ihm vom Christenthum entriffenen Rechte verlangte und bas Christenthum gerabezu "ein ber Menschheit nicht mehr würdiges Institut" nannte, — bas so= genannte "junge Deutschland". \*) Dieses bas Christenthum mit bem wegwerfenbsten Hohne behandelnbe Gebahren spornte aber gerabe bie Gläubigen nur zu um so größerer Entschiebenheit im Bekennen und Vertheibigen bes Glaubens und zu um so treuerer

<sup>\*)</sup> In der That ein trauriges Kehrbild des rechten, edlen jungen Deutschlands, dem Fr. Wilh. Krummacher in seinem auf den 18. Oct. 1817 gedichteten "Lied der deutschen Bursche auf der Wartburg" unter allgemeiner Zustimmung zugerufen:

Brüber! schwörts mit Herz und Mund: Deutscher Glaub' und beutsche Tugend Sey das Band, das Deutschlands Jugend Für die Ewigkeit vereint.

Bewahrung ber Glaubensgüter an. Und als nun das Umsturzjahr 1848 vollends alle Consequenzen des Unglaubens und des Absalls vom Herrn bloß gelegt hatte, sieng man eine Zeit lang auch in weitern Kreisen wieder an, der Kirche mit ihren Lehren und Ordnungen Achtung zu zollen, und es erfolgte ein Durchbruch des Geistes in kirchlicher Richtung, ein ernstes Streben und Ringen nach Neubegründung ihres Bekenntnisses, ihrer Versassung, ihres Eults und ihres Einflusses auf das ganze sociale und nationale Leben. Selbst die weltliche Dichtung kehrte jeht den umstürzenden Tendenzen den Rücken und suchte sich ihre Stosse beim Landvolk, das seinem alten Glauben und der guten, alten Sitte noch treu geblieben war.

Unter folden wechselnben Ginfluffen und fcmeren Glaubens= tämpfen bilbete sich benn nun eine immer völligere Reform ber geistlichen Poesie aus. Zuerst noch in ganz subjectiver Weise und vorzugeweise nur in kleineren gebilbeten Rreisen ber Ueber= gang vom trodnen Moralton und ber geblumelten religiöfen Gen= timentalität zu einer tiefern poetischen Anschauungsweise, inbem bie Romantiker bas religiöse Gemüths= und Gefühlsleben weckten. Sobann eine populärere schriftmäßige Dichtung im Anschluß an bie einfache Großartigkeit und kraftvolle Körnigkeit ber Schrift= sprache in Folge ber unter ben nationalen Kämpfen und Nöthen bie größern Volksfreise ergreifenben Werthschätzung bes biblischen Christenglaubens. Und endlich in Folge des sich mehr ausbilbenden firchlichen Gemeinbebewußtsenns eine objectiver gehaltene firchliche Dichtung aus bem Glaubensgrund ber Gemeinbe heraus und für bie Gemeinbe und ben gottesbienstlichen Zwed nach bem Muster ber alten Kirchenlieber.

Bei ben jest zahlreich hervortretenden geistlich en Dichtern der Neuzeit zeigt es sich jedoch, daß die ganze neue schriftmäßige und kirchliche Richtung noch nicht zum Abschluß und zur Vollendung gelangt ist, sondern sich erst im Werden, im ersten Entwicklungssstadium befindet. So ist denn auch bei manchen von ihnen, bes sonders bei denen, die mit der jugendlichern Hälfte ihres Lebens noch in der vorigen Periode wurzeln, ein gewisser mit didactischen oder pathetischen Elementen vermischter ästhetisch=gemüthlicher Rasionalismus wahrzunehmen, wobei sie zwar im Allgemeinen christ-

liche Gefühle mit Innigkeit und Wärme aussprechen, aber boch zu wenig auf bem objectiven Grund ber Heilsthaten Gottes und mehr nur als Erzeugniß einzelner besondrer Situationen. So ist ferner auch bei ganz schriftglaubigen Dichtern die Sprache ber h. Schrift noch nicht in ihrer ganzen Fülle und Kraft zu finden und fie bruden ihre Gefühle unwillfürlich mehr in ber afthetisch-schönen Form ber mobernen classischen Dichter, an benen sie sich gebilbet haben, als in benen eines David und Assaph aus. So fehlt benn endlich auch selbst ben kirchlichen Dichtern objectiver gehaltner Lie= ber boch allermeist noch bie volle Objectivität bes alten Kirchen= liebs, seine sogenannte "borische Kraft." Denn biese kann eine Zeit ber ersten Glaubensregungen nach langer Herrschaft bes Ber= nunftglaubens und kaum geschehener Ueberwindung ber Zweifel so wenig bieten, als eine Zeit fortwährenber Anfechtung im Besitsstanb bes Glaubens, am allerwenigsten, aber eine Zeit, in ber bie öffent= lichen Verhältnisse, wie sie sich mehr und mehr nun gestaltet haben, bie Bilbung eines glaubigen Gemeingeistes im Großen und Gangen noch zur Unmöglichkeit machen, und das religiöse Leben ber von bem driftlichen Offenbarungslichte angeleuchteten Personen ober Kreise überhaupt noch zu wenig auf kirchlicher Grundlage sich bewegen fann, höchstens bloß ba und bort eine kirchliche Stimmung vorhanden ift, aber noch nicht ein alle Berhältnisse durchbringendes kirchliches Leben mit zündendem nationalem Gemeingeist. Steht ja boch die Kirche einerseits noch viel zu sehr in eine Menge von Parteien und Subjectivitäten gespalten, statt in eine compacte Einheit zusammengeschlossen ba, während sie anbrerseits erst noch um ihre Neugestaltung ringen und einen Kampf auf Tob und Leben führen muß mit bem "getauften Heibenthum", bas im Typus bie Züge bes Antichristenthums zeigt. So können die kirchlichen Lieber der Gegenwart unmöglich ächte Rirchenlieber ober ber vollfräftige Ausbruck einer kirchlichen Sesamtheit und ihres Gemeingeistes sehn. In ben meisten giebt sich eben nach einem zutreffenben Urtheil, welches neuerdings über sie abgegeben worden ist\*), kund "bie Klage ber Maria, daß sie

<sup>\*)</sup> Bgl. "Die moberne driftliche Poesie" in Hengstenbergs evang. Rirch.=Zeitung. 1861. Maiheft Nr. 40.

ben Herrn ihr weggenommen haben, ober stille Freude, baß fie ihn wieber gefunden hat, ein innerliches Berfenken in bie Liebes= thaten des Heilands der Welt und tiefer Schmerz, daß die Welt bieses nicht erkennt, ober ergebene Wehmuth, bag noch Reste ber Anbächtigen geblieben sinb, unb Hoffnung, bag Ginzelne in ben Tagen bes Abfalles sich wieber zum Herrn wenben werben, ein Bewußtseyn bes Isolirtseyns, ein Gefühl ber Ermattung und Furcht des Unterliegens in der Schwachheit." Deßhalb eignen sich auch biese Lieber nur in seltenern Fallen für bie Gesamt= gemeinde und bienen mehr nur ber privaten ober hauslichen Er= bauung, so bag Bilmar ben in feiner Allgemeinheit nur ju strengen Ausspruch gethan hat: "Die neue Dichtung driftlicher Frömmigkeit hat sich zum eigentlichen Kirchenliebe noch nicht zu erheben vermocht, sonbern ift bei bem geistlichen Liebe, bem fogenannten Hausliebe, stehen geblieben." Jebenfalls waltet aber auch noch die Kunstform zu sehr vor. Die reine Volksbichtung in der körnigen Naivetät und schlichten Ginfalt bes Volkstones, wie sie sich bei ben alten Kirchenlieberbichtern zeigt, ist noch nicht wieber= gekehrt. Die Gelehrten und Gebilbeten, die jest die geistliche Lieberbichtung vorzugsweise pflegen, theilen nicht ganz und gar bas Volksbewußtseyn in inniger Lebensgemeinschaft mit bem Bolke, eben weil eine wahre kirchliche Lebensgemeinschaft berzeit noch allzusehr fehlt; sie bichten beßhalb auch immer noch nicht, wie bie alten Glaubensväter, mitten aus bem Kern bes Boltes selbst heraus, mit bem sie nicht mehr eine und bieselbe Empfindung, Anschauung und Sprache haben, sonbern ste bichten im besten Falle für bas Bolk, und bas Machenwollen, wenn nun auch im besten Sinne, steht an ber Stelle ber früheren kindlichen Unbewußtheit und natürlichen Ursprünglichkeit und bringt höchstens nur Copien ober Nachtlänge ber alten Originale hervor. Gervinus fagt in seiner Geschichte ber beutschen Dichtung. 4, Aufl. 1853. Bb. III. S. 7 f. die bittre Wahrheit: "Es haben allerdings die Neueren glattere und sprachgerechtere Lieber in gläubiger frommer Begeisterung gemacht; aber sie werben nicht mehr mit ber einstimmigen Begeisterung empfangen im Bolt, und bas beweist, baß ber geistliche Gefang bieser Art seinen Boben in ber neuern Beit verloren hat. Manche Seelen und gläubige Gemüther wird

es jest immer geben, bie einzelne Erzeugnisse einer frommen Dichtung hervorbringen können, daß aber barinnen heutzutage ber alte Glauben, aus bem bie ersten Lieber entstanben, noch verbunben set mit ber jungen und gesunden Kraft, die jene alten Lieber als Wehr und Waffen gegen Noth und Trübsal sang, bas wirb uns Niemand glauben machen. Unsere driftlichen Verstanbes= aberzeugungen mögen im Einzelnen jett gründlicher geworben febn, unfer Geschmad gebilbeter, unsere Berekunft und Musik kunftge-. theter und ausgebilbeter, aber bas-Gewaltige jener alten Glau-Minstraft, bas Große in jener sachlichen Ginheit, bas weit tiefer nach als ber eleganteste Geschmack ber neuen Lieber, ber unbegreiferthe nachhaltige Einbruck in jenem alten, achten Choralgesang, ber auch aller musikalischen Kunsthöhe bes Tages spottet: bas alles ist für uns vor ber Hand in Religion, Poesie und Musik verloren. Je weiter bie Dichtung und Musik von Luther bis auf Gerharb und bie Choraltunft in beffen Zeit und von ba wieber bis zu Handel und Klopftock stieg, besto mehr stieg auch bas Welts liche und Künstlerische, bas bem Religiösen eben nicht günstig war. Die gläubige Atmosphäre im Bolt aber half vor Allem dazu, ber kirchlichen Dichtung ihren eigensten Werth zu geben." Hoffen wir benn auf eine folche nach gründlicher Luftreinigung wieber ein= tretende gläubige Atmosphäre im Volke, wobei die Liebe zu Christo und seinem Evangelium die Volksgenossen burchbringt und in Eines zusamenschließt, und begnügen wir uns vor ber Hand bantbar mit biefen neuen Berfuchen zur Wiebergestaltung bes Rirchen= liebs, welche ber neuerwachte kirchliche Glaubenssinn trop aller hemmungen in ber Gegenwart gemacht hat. Es sinb fruchtbare Lebenskeime und prophetische Hinweisungen auf eine nicht ausbleibende bessere Zukunft, in ber kommen wird bas Vollkommene und bas Studwerk aufhören. Hermann Hetiner hat unter Berufung auf das Schlußwort He Vischers im 2. Theil seiner Aesthetit: "Wenn wieber eine Buthe ber Phantasie kommen soll und wir wieber classische Poesie haben sollen, so muß vorher eine Umgestaltung bes ganzen Lebens kommen unter Umwälzungen, bie Sothe ben Deutschen nicht gönnen wollte", über bie neueste beutsche Poeste auf weltlichem Gebiet ben Ausspruch gethan, "so neu und wahrhaft aus dem tiefsten Selbst ber eignen Zeit herausge-

 ${\mathcal S}$ 

Rod, Rirdenlieb. VII.

boren auch ihre sociale und politische Tenbenz set, so zeige fie boch nur eine aus ber Reslexion entsprungene Tenbenz und bla= firte Gemachtheit, so sep sie bennoch nicht mit innerster Rothwenbigkeit in ihren Formen und Stoffen aus bem Herzen ber Zeit gewachsen und es werbe nur aus bem Wunsch und Drang nach einer schönern Wirklichkeit heraus, aber immer noch nicht aus ber Fülle und Begeisterung thatsachlicher Existenz gebichtet; bieses aber tonne erst bann ber Fall senn, wenn wir Deutsche wieber eine große und freie Nation sehn werben, bann erst werbe eine neue Glanzzeit ber beutschen Kunft und Poesie eintreten." Dasselbe gift,nur in viel hoherem Sinne, von unfrer beutschen geiftlichen Bie und Kirchenlieberdichtung. Erst eine Wiebergeburt ber evangermen Rirche, erst eine in völliger Wahrheit und Freiheit zu einem ächt driftlichen Gemeinbeleben erneuerte Rirche mit einem von ber Alleinherrschaft bes Lehrvortrags befreiten und auch die Anbetung in sich schließenben Cultus wird une auch bie endliche Wieberges burt bes Kirchenliebes bringen und es wieber zur nationalen Sache Bevor wir nicht eine solche Rirche haben, tonnen wir auch, ohne gegen bie Dichter ungerecht zu sehn, noch keine völligen Rirchenlieber verlangen.

Sehen wir nun, was in unfrer Zeit für die Ers neurung des Kirchenlieds geschehen ist. Zunächst galt es, den selbst für die Psseger des Heiligthums unter dem Schutt einer rationalistischen Zeit vergrabenen Schatz der alten Lieders herrlichkeit wieder zu Tag zu schaffen und ihn, unter Anerkennung des Volksrechtes auf dieses kostdare Eigenthum, befreit von dem entstellenden Schuttwerk vor Augen zu legen in —

## Liedersammlungen.

Was den darauf gerichteten Bemühungen wenigstens mittels bar eine günstige Aufnahme verschaffte, war die bessere Würdigung der alten Liedersprache, an der an unter der Herrschaft der Aufstlärung so großen Anstoß genommen hatte, durch die im J. 1819 erfolgte Aufstellung einer deutschen Grammatit mittelst der historischen Methode.\*) Und dieß ist das unsterbliche Verdienst des

<sup>\*)</sup> Der 2. Theil dieser Grammatik erschien, nachdem vom 1. Theil bereits 1822 eine ganz umgearbeitete und sehr vervolltommnete Auflage

Bibliothekars Jakob Grimm in Rassel, später in Berlin, ber bamit zugleich auch ein tieferes und gründlicheres Stubium ber beutschen Sprache und altbeutschen Poesie erweckt hat. Der uns mittelbare Anstoß hiezu war aber bereits im Jubeljahr ber Rir= denverbefferung, 1817, erfolgt. In biefem erhob nemlich gegen bie rationalistische Verberbniß ber Lieber Claus Harms zu Kiel in seinen 95 Thesen (f. S. 25) seine Einzelstimme und die Berliner Rreis=Synobe ihre Gesamtstimme unter Einwirkung Schleier= machers, ber icon 1804 in einem "Gutachten über bie Mittel, bem Berfall ber Meligion vorzubeugen", ben Vorschlag gemacht hatte von den sogenannten verbesserten Liedern auf die Kernlieder zur Zugreifen."\*) Gleich barnach trat E. M. Arnbt zu Bonn mit feiner machtvollen Schrift: "Bom Wort und vom Rirchen= lieb. 1819." auf und klagte unter Borlegung von 11 ältern Kernliebern aus Herm. Bonnus G. von 1545: "In bem letten Jahrhunbert haben Mäuse, bie aber teine scharfen Bahne haben, angefangen, an bem alten Kirchenliebe, biesem Kerngut bes Protestantismus, zu Inappern und es, wenn nicht zu zerfressen, boch zu zernagen. Aber biese Zeit ber Klügelei und Aufklärung, welche von Vielen auch die Zeit der Verruchtheit und Gottlosigkeit ge= scholten wird, liegt hinter uns. Es ist Zeit, ber großen hungersnoth, in welche bas Bolk burch bie magern und bürftigen G.G. gerathen ist, Einhalt zu thun." Und nachbem er bann beghalb bie Abfaffung eines driftlich beutschen G.'s, bas eine Bibel in Liebern seyn sollte, vorgeschlagen, erklärte er noch: "Ich wurbe babei teine Ausbesserung einzelner Berse gestatten, auch wo unfrer

Ju Tag getreten war, im Jahr 1826, ber 3. Theil 1831, ber 4. Theil 1840. Als Ergänzungen bazu gab Grimm bann zu Berlin, wohin er nach einem achtjährigen Aufenthalt in Göttingen, 1840 als Professor berufen worden war († 20. Sept. 1863), in Gemeinschaft mit seinem jüngern Bruber, Wilhelm Grimm († 16. Oct. 1859), heraus: "Geschichte ber beutschen Spracke. 2 Bände. 1848." und "Dentsches Wörterbuch. 1853. ss." (fortzgesett von den Professoren Rud. Hilbebrand in Leipzig, F. L. R. Weigand in Gießen und Morit Heyne in Halle, seit 1870 in Basel.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Zwei unvorgreifliche Gutachten. Berl. 1804. S. 101 ff. Eine benkwürdige Zusamenstellung der hierüber überhaupt laut geswordenen Urtheile findet sich in dem Schriftchen: "Stimmen berühmter Staatsmänner, Dichter u. s. w. über das unverfälschte Kirchenlied von B. Leitrig. Berl. 1869."

Zeit einiges hin und wieber anstößig und verallete Sprache schei= nen möge; auch ungewöhnliche und veraltete Wortformen müßten stehen bleiben." Bereits hattte Aug. Jat. Rambach zu hamburg burch sein Büchlein: "Ueber Luthers Berbienste um ben Rirchen= gesang. 1813." und seine 1817 begonnene und 1819-1822 forts geführte "Anthologie dristlicher Gefänge aus allen Jahrhunberten ber Kirche nach ber Zeitfolge geordnet" ben Zeitgenoffen bie alten Lieberschätze in einer wenigstens annähernben Gestalt wieber vor Augen geführt. Mehr von literar = historischem Interesse geleitet legte bann auch Wilh. Müller zu Deffau, ber rühmlich bekannte Griechensanger, ben Lieberreichthum ber altern Zeit bar in feiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrhunderts. Leipz. 22. Fortgesetzt von Carl Förster. 1828-1838" in 14 Banbchen. Nicht lange stand es hernach noch an, so traten ganz im erbaulichen und kirchlichen Interesse und im Anschluß an Arnbt folgende zwei Liebersammlungen hervor:

1. Lieberborn. Eine Auswahl ber vorzüglichsten ältern geistlichen und erwecklichen Lieber. Herausg, von dem Verfasser von Wahl und Füh-

rung. heibelb. 1825. Mit 185 Numern.

Der Herausgeber ist Heinrich Friedrich Wilhelm, geb. 1786 in Heibelberg, 1809 Rector an der lateinischen Schule zu Eppingen, 1810 Pfarrer zu Pfvrzheim, 1817 zweiter Stadtpfarrer in Mosbach, 1826 zweiter und 1828 erster Lehrer und zulest langjähriger Director

an bem Lyceum in Beibelberg.

In der Vorrede, wie auch schon in einer 1824 vorangeschickten Abshandlung: "von dem geistlichen Liede, besonders den ältern Kirchensliedern", hat er sich für Beibehaltung der ältern Lieder in ihrer "unverwischten Eigenthümlichkeit" ausgesprochen, doch aber es für gerechtsertigt erklärt, "hie und da kleine Dinge, wodurch der Glanz des Ganzen und dessen erweckende Kraft gestört scheint, wie den Rost vergangner Zeit wegzuwischen oder bei einigen allzugedehnten Liedern etliche Strophen, wie die übermäßigen Reiser an einem edlen Geswächse auszuscheiden."

2. Sammlung geistlicher Lieber. Basel 1830.

Der Herausgeber ist Carl v. Raumer, Professor in Erlangen, geb. 9. April 1783 zu Wörlitz bei Dessau als der Sohn des dorstigen Kammerdirectors und Bruder des Berliner Historikers Friedrich v. Raumer. Nachdem er vonzostern 1801 in Göttingen und Jena und zuletzt, angeregt von seinem Schwager Steffens, in Freiberg unter Werner die Naturwissenschaften studirt und 1810 eine Anstellung als Secretär im Oberbergdepartement zu Berlin erhalten hatte, wurde er Ostern 1811 Professor der Mineralogie und Bergrath in Breslau, von wo aus er 1813 und 1814 als Abjutant des Generals Gneissenau die Befreiungskriege mitmachte und wohin er dann wieder, mit dem eisernen Kreuz geschmückt, auf seinen Lehrstuhl zurückehrte. Wegen seiner Theilnahme am Turnwesen wurde er 1819 als Pros

fessor der Naturgeschichte nach Halle versetzt, hier aber bann, weil er fich ber unterbrückten Burschenschaft angenommen, 1822 seines Amtes entsett, worauf er, mit seiner Familie ohne Brob, als Lehrer an ber Dittmar'schen Privaterziehungsanstalt in Nürnberg eintrat und hier sein Werk über die Padagogik schrieb, weil Fichte in ihm die Ueber= zeugung begründet hatte, eine bessere Zufunft bes Baterlandes könne nur burch eine rechte Jugenbbilbung erreicht werben. Nach mehreren sorgenvollen Jahren, indem die Anstalt schon nach einem Jahre sich aufgelöst hatte, wurde er dann endlich 1827 als Professor ber Natur= geschichte in Erlangen angestellt und hier behnte er, erfüllt von leben= bigem Christenglauben, seine Wirksamkeit auch auf bas Gebiet ber Kirche aus nicht bloß burch Herausgabe bieser Liedersammlung, son= bern auch burch bas für bas Bibelstubium werthvolle Werk über die Geographie Palastinas. Noch als Greis trug er bas Wohl und Wehe bes beutschen Baterlandes auf warmem Bergen und wirkte unter ben Studirenden mit nie erlöschender Begeisterung für bas Baterland, für Bissenschaft, Poesie und Kunst. Für jebe akabemische Senatssitzung pflegte er fich burch bas Gebet von B. 3 bes Liebes: "D Gott, bu frommer Gott" vorzubereiten. Er ftarb in Erlangen 2. Juli 1865. Seine hinterlassene Frau ist eine Tochter bes Berliner Capellmeisters Reicharbt und Schwägerin L. Tieck.

(Ans Raumers Leben. Bon ihm selbst erzählt. Stuttg. 1866.)

Schon 1829 hatte er in ber Evang. Kirchenzeitung S. 321 eine Abhanblung: "Gesangbücher. Choralbucher" veröffentlicht, in welcher er mit Berufung auf Wilhelms Vorrebe sich gegen alle bem Geschmack ber Zeit zu lieb gemachte Aenberungen ber Lieber aussprach und noch ftrenger als Wilhelm für Festhaltung ber ursprünglichen Les= arten, ganz wie bieß bei ben alten Classikern geschehe, erklärte, wobei er nur solche bes Verständnisses wegen in Sprache und Rechtschrei= bung angebrachte Beränderungen gelten lassen wollte, die sich bereits in ben alten guten G.G., vornemlich aus ber erften Salfte bes 18. Jahrhunberts, vorsinden. Als Probe ber Durchführung bieser Grund= fate gab er sobann bie obige Sammlung heraus, in welcher bie Lieber=Auswahl vortrefflich ist. Denn er hat nur solche Lieber aus= gewählt, bie sich in ben meisten altern lutherischen G.G. finben, fo baß eigentlich die Kirche längst schon die Auswahl getroffen hat. Grunbsatlich hat er namentlich bie Lieber berjenigen Dichter ausge= schlossen, "die Christum nur mit der Phantasie ergriffen und doch nicht von gangem Bergen als Herrn und Gott liebten", und weiter auch noch bie, "welche in unsrer Zeit von allzeit fertigen, in jebe Rolle, auch in die eines Christen, sich hineinfühlenden und bentenden, nur nicht gründlich hineinlebenben Manieristen gemacht wurden und zwar ben Schein bes Chriftlichen haben, aber seine Kraft verleugnen."

Als nun auf die Anregung der Berliner Kreis = Synode ein nenes Sesangbuch im August 1829 fertig und im Februar 1830 bem gottesbienstlichen Sebrauch übergeben worden war, in welchem das Alte nach Inhalt und Form nur eine schwächliche Anerkennung gefunden hatte, wurde die Frage, welche Lieder und in welcher Sestalt die ältern unter ihnen dem jetigen Seschlecht in kirchlichen und häuslichen Sebrauch gegeben werden sollen, zur brennenden Frage. Carl v. Raumer machte in einer anordym ausgegebenen

Schrift: "Unparteiisches Gutachten über bas neue Berliner G. Leipz. 1830" streng bas Festhalten an ber Originalgestalt geltenb und Bunfen, ber preußische Gesandte in Rom, veröffentlichte in ber "Evang. Kirchen-Zeitung" 1830 Nr. 41. 42. 57 ff. Epoche machenbe Canones ober Regeln für angemeffene Bearbeitung bes evangelischen Lieberschates zu bem heutigen Kirchengebrauch, welche umsichtiger und etwas milber gehalten waren, während Schleiermacher und Andere, selbst auch Harms in einer Schrift unter bem Titel: "Beleuchtung bes vielseitigen Tabels, mit welchem in ber evang. Kirchen = Zeitung und in bem homiletischen Correspon= benzblatt bas neue Berliner G. angegriffen worben ift. Berl. 1830." weitergehenbe Aenderungen an ben altern Lieberterten um bes Zeitgeschmackes willen als geboten erklärten und gegen "bie Alterthümelei" opponirten. So entstanben benn nun ber Reihe nach tenbenziöse Liebersammlungen, bie theils von einem milbern, theils von einem strengern, theils von einem vermittelnben Stanbpunkt aus veranstaltet wurben.

I. Der milbere Standpunkt, welcher glaubensvollen Liebern aller Jahrhunderte das Aufnahmerecht einräumt und bei den ältern bloß eine Rückehr in den alten Geist und das alte Gepräge, aber nicht in den buchstäblichen Originaltext im Auge hat, dagegen mehr ober minder Auslassungen und Textveränderungen je nach dem Bedürfniß des derzeitigen Bildungsstandes als geboten ansieht, war anfangs in der Vorderhand. Auf diesem stehen:

1. Bersuch eines allgemeinen evangelischen Gesang= und Gebetbuchs zum Kirchen= unb hausgebrauch. hamb. 1833.

Der anonyme Verfasser, ber bieses G. im Verein mit gleichgesinnten, an ber evangelischen Gemeinde ber preußischen Gesanbschaftscapelle zu Rom als Prediger angestellt gewesenen Freunden wie Schmieder, Prof. in Wittenberg, Rothe, Prof. in Heibelberg, Tippelskirch, Pastor in Giebichenstein und A. Tholuck, Prof. in Halle, ausgearbeitet hat, ist Ritter Christian v. Bunsen. Er wurde als der Sohn eines Wachtmeisters zu Korbach im Fürstenthum Waldeck 25. Aug. 1791 geboren und begann, nachdem er 1808 in Marburg Theologie zu studiren angesangen und dann zu Göttingen der Philologie sich gewidmet hatte, 1818 die diplomatische Laufbahn auf dem Capitol in Rom, indem er Secretär des dortigen preußischen Gesandten Rieduhr wurde. Im Jahr 1824 wurde er dessen Preußischen Gesandtscapelle. Bon Kom kam er dann 1839 als helvetischer Gesandter Preußens nach Bern und von da 1841 nach London, wo er sich 1854 den Abschied erbat, um als Privatgelehrter nach Heidelberg überzusiedeln. Hier schrieb er von Kelerem kirchlichem und theologischem Standpunkt aus,

auf den er sich nun stellte, "bie Zeichen der Zeit. 1855" und begann das weitläufige Bibelwerk, das er besser unterlassen hätte. Nach schweren körperlichen Leiden starb er auf der Reise bei seinem Sohne Georg in Bonn 28. Nov. 1860.

(Bgl. 54. Heft des Jahrbuchs zum Brodhaus'schen Convers.=Lex. Unsere Zeit. Bb. V. und: A. Camphausen, Prof. Theol. in

Bonn in Herzogs Real-Enc. Bb. XIX. 1865.)

Noch eine milbere Anwendung von seinen Canones, zu deren Ersprobung er dieses G. veranstaltet hatte, machte er in der Mmarbeitung desselben unter dem Titel:

"Allgemeines evangelisches Gesang= und Gebetbuch zum Kirchen= und Hausgebrauch. Hamb. im rauhen Hause. 1846."

- 2. "Geiftlicher Lieberschatz. Sammlung ber vorzüglichsten geistlichen Lieber für Kirche, Schule und Haus in allen Lebensverhältnissen. Berlin bei Eichler. 1832." Mit 2020 alphabetisch zusamengestellten Liebern von etlichen 400 Dichtern.
  - (2. Ausg. 1840 bei Elsner zum Kirchengebrauch eingerichtet bloß mit 1564 Liebern, da manche minder bedeutende weggelassen wurden. 6. Ausg. 1863 bei Wohlgemuth, bloß mit 1620 Liebern troß eines zweiten Nachtrags, sofern noch mehr von den frühern unbedeutenden Liebern wegblieben.)

Besonders werthvoll sind bei diesem Liederwerke die zum erstenmal in solcher Aussührlichkeit und Genauigkeit einer Liedersammlung beis gegebenen lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Liederdichter, wos durch "der Liederfreund in den Stand gesetzt werden sollte, die christslichen Dichter und Zeit und Umstände näher kennen zu lernen, in welchen die Lieder verfaßt wurden."

Die Lieberauswahl aus 80—90,000 Liebern in mehr als 500 versschiedenen Liedersammlungen geschah vom entschieden gläubigen Standpunkt aus für den allgemeinen Erbauungszweck, "zur Erkenntniß und Lobpreisung Gottes und zur Berherrlichung des allein seligmachenden Namens Jesu." So sind denn nun aber auch viele bloß zur Privaterbauung taugliche Lieder, namentlich aus J. J. Rambachs Haus-G. aufgenommen worden, die nie eine kirchliche Geltung hatten oder haben werden. Lahriz hat deßhalb auch mit Recht geklagt: "es ist hier neben dem Bortrefslichen eine Masse von Mittelgut aufgespeichert, wodurch das Bortrefsliche in den Hintergrund gedrängt und für Liele auf immer begraben wird." Aus dem Zeitraum nach 1756 sind 343 Lieder, wovon der Neuzeit 123 angehören, aufgenommen. Im Texte der ältern Lieder wurden planmäßig nur bei dringender Noth, "wenn die Erbauung gestört" erschien, "zarte Aenderungen" angebracht und bei diesen wurden die Aenderungsvorgänge in ältern Liedersamm-lungen benützt.

Für die häusliche Erbauung hat diese Sammlung sehr segensreich gewirkt und in ihrer 2. Ausgabe, welche mehr für den Kirchengebrauch eingerichtet wurde, ist sie bei einigen preußischen Gemeinden, zuerst zu Birnbaum in der Provinz Posen, eingeführt worden.

Die Vorrebe aus Berlin vom 11. Dec. 1832 sagt: "Um bazu beis zutragen, diese theuren Schätze der evang. Kirche in ihrer Lauterkeit (2 Cor. 2, 7) zu erhalten" (was eben beim neuen Berliner G. versmißt wurde) "vereinigten sich 1830 einige alte Freunde, diese Sammslung zu veranlassen." Diese Freunde waren: Erziehungsinspector Kopf, Samuel Elsner und als Hauptredacteur —

42

Langbeder, Emanuel Christian Gottlieb, geb. 31. Aug. 1792 als ber Sohn eines frommen Tuchmachers in Berlin, ben er als Ge= schäftsgehülfe oft und viel auf seinen Megreisen begleitet hat. seinem zur Georgengemeinde gehörigen Elternhause, bessen Beichtvater ber ihn auch im Christenthum unterrichtende Oberconsistorialrath und Pastor Th. C. G. Woltersborf bis zum Jahr 1806 gewesen ist, hatte ber Gesang ber alten Glaubenslieder bei der täglichen Hausandacht frühe schon eine Liebe für bas Kirchenlied bei ihm erwedt, "bie man sich", sagt sein Biograph, "eben baburch nur erklären kann, daß er bie Lieber gleichsam vor seiner Geburt selbst mit seiner frommen Mutter icon gesungen hatte und folche nun seine täglichen Begleiter und Leiter wurden und sein Dichtertalent erregten und nährten." Noch im Geschäfte seines Vaters stehenb, verfaßte er in ben Muße= stunden Gedichte, von denen er 1824 eine Sammlung der Prinzessin Mariane von Preußen, Gemahlin bes Prinzen Wilhelm von Preußen, Brubers bes regierenben Königs, widmete, und bieß wurde Anlaß, daß er bei biesem fürstlichen Paare 1. Jan. 1827 eine Stelle erhielt namentlich zum Dienst bes jungen Prinzen Walbemar. hierauf ver= heirathete er sich 21. Aug. 1829 mit Sophie Zeiz, der einzigen Tochter . einer dristlichen Wittwe, mit der er zwar in kinderloser, aber so glücklicher Ghe lebte, daß er die am Morgen des Hochzeittages aufs geschlagene Bibelstelle: Pf. 37, 37 aufs schönste bewährt fand. Im Sahr 1840 ernannte ihn Prinz Walbemar zu seinem Hofstaatssecretär. Da wirkte er benn nun fort und fort mit rastlosem Eifer zur Ber= herrlichung des Heilandes und suchte namentlich durch seine Schriften auch bei Anbern ben ihn so ganz beseligenben Glauben an seinen Erlöser zu wecken und zu vermehren. Neben der Arbeit, die er auf bie Herausgabe ber beiden ersten Auflagen ber Liebersammlung ver= wendete, wozu die "lebensgeschichtlichen Nachrichten über die Lieber= bichter" ganz aus seiner Feber kamen, machte er sich namentlich noch burch folgende hymnologische Arbeiten verbient: "Das deutsche cv. Kirchenlied. Ein Denkmal ber 3. Jubelfeier ber Augst. Confession. 1830." — J. Crügere Choralmelobien. 1835." — Gesangbucheblätter aus bem 16. Jahrhundert mit einer furzen Nachricht ber erften An= fänge bes Kirchenliebs. 1838." — "Leben und Lieber von B. Gerharb. 1841." — "Kurze Lebensgeschichte von Frau Anna Maria Gerhard. 1842." Unvermuthet wurde er von einer Gallenruhr befallen, an ber er 24. Oct. 1843 farb, bes seligen Gebankens voll, ben er als Jung= ling schon in seinem schönsten Liebe ausgesprochen: "Wie wird mir senn, wenn ich bich, Jesu, sebe!"

Seine aus der Tiefe eines christlichen Gemüthes gestossenen Dichtungen, bei benen übrigens der Gellert'sche Ton noch stark vorschlägt, wie er auch 1838 von Gellerts sämtlichen Erzählungen und Fabeln eine besondre Ausgabe veranstaltet hat, erschienen in folgenden

zwei Sammlungen:

1. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Berl. 1824." Mit einem Vorwort vom Brachmonat 1824, worin er sagt, er gebe hier seine zerstreuten poetischen Versuche, sowohl ungebruckte, als gedruckte heraus (mehrere waren bereits in dem von Dr. Fr. Drelitz zum Besten der von dem K. Bibliothekar Prof. Wadzeck für arme Kinder gegründeten Anstalt herausgegebenen "Berliner Wochenblatt" erschienen) und zur Entschuldigung ihrer "Schwäche" mittheilt: "Die wenigen Feierstunden, die mir mein Seschäft gestattet, welches nicht nur mit schriftstellerischen Arbeiten nichts zu thun hat, sondern ihm wohl gar unhold ist" (er war damals noch Tuchmachergehülse seines Vaters)

"waren die Erzeuger meiner Gedichte. Der nicht zu besiegende Hang, bas nie derzuschreiben, was mir der Herr ins Herz gab, vermochte die törperliche Müdigkeit zu besiegen, wenn ich genöthigt war, selbst nächtliche Stunden meinen Arbeiten zu widmen. Aber welche Freuden, welche Quellen des Trostes und der Erhebung mir diese Stunden im Hindlick auf eine dürftige Gegenwart und eine bang verschleierte Zukunft öffneten, davon können sich nur verwandte Gemüther überzeugen."

Die Sammlung besteht aus 3 Abtheilungen: 1. Gebichte vermischten Inhalts, meist Casualgebichte (55), 2. Cantaten und Oratorien (11), 3. Geistliche Lieber (4). Daraus nahm er 6 Numern in den Liebersschatz auf: "Du Ewiger" — "Erstanden bist du" — "Es naht die Zeit" — "Herr, von deinem" — "Preise den Ewigen" — "Was

sorgt ihr." Keine berselben fand aber kirchliche Berbreitung.

2. "Gebichte von E. Chr. G. Langbeder. Zweite Sammlung. Berl. 1829." Mit einer Vorrebe vom Nov. 1828, worin er in aller Desmuth sagt: "Freilich sind durch die Gnade einer frommen Fürstin die ungunstigen Umstände hinsichtlich der wenigen Feierstunden, die ich der Liebe zu den Wissenschaften und meiner Lieblingsbeschäftigung, der Dichtkunst, widmen konnte, verschwunden, dennoch aber sühle ich noch immer, wie gering meine Leistungen sind."

Neben 52 Gebichten vermischten Inhalts und einigen prosaischen Aufsähen, beren einer bas Lieb: "Jesus meine Zuversicht" behandelt, sinden sich hier 33 geistliche Lieber, von denen er mit einigen Nensberungen 12 in den Liederschatz aufnahm und folgende, zum Theil ohne den Liederschatz, Verbreitung erlangten:

†\* "Dir em'ge Treue zu geloben" — Lieb bei ber Einsegnung. Im Rig., Ruß. u. Olbb. G.

+ Geht fröhlich nun babin" — nach ber Trauung. Pf.

**1**15, **14**.

Im Rig., Rev. u. Ruß. G.

\*"Ich lieg und schlafe ganz im Frieden" — bie Ruhe im Grabe. Pf. 4, 9.
Im Rev. G.

"Sammle, Gemeinbe bes Herrn, bich zu freudigen Chbren" — am himmelfahristage. Luc. 24, 50—52.

Im Amer. luth. G.

\*\* Wenn ich, Herr, bein Wort nicht hätte" — das Wort bes Herrn. Pf. 119, 43.

\* "Wie wird mir sehn, wenn ich bich, Jesu, sehe" — im Hindlick auf die Ewigkeit.

(ob. nach bem Liebersch.: bas selige Wiebersehen. 1 Joh. 3, 2.) Das Lieblingslied Chr. Heinr. Zellers in Beuggen. Im Delser G.

Von ben vier Liebern, bie erstmals im Lieberschat 1832 gebruckt erschienen, fand kirchliche Berbreitung;

"Laß beinen Geist mich stets, mein Heiland, lehren" — bas Wort vom Kreuz. 1 Cor. 1. 18. Im Leipz. u. Rh. Prov. G.

Soult noch:

"Senbe, o Bater, herab beinen göttlichen Frieden" — Hausstand. Im Preuß. ref. G.

- . (Quellen: Züge aus dem Leben Langbeders. Mit seinem Bilb= niß. Berl. 1844. — Leben des Liederdichters E. Chr. G. Langbeders von G. Schäffer, Schulvorsteher. Berl. 1844.)
- 3. "Evangelisches Gesangbuch ober neu bearbeitete Sammlung alter und neuer Lieber zum kirchlichen Gebrauch von Rubolph Stier, Pfarrer in Frankenleben. Halle 1835." Mit 915 Liebern. (s. u.) nahm basselbe aus Beranlassung von Rr. 1, worin ihm zuviel Hauslieber ins Kirchen = G. und umgekehrt zuviel Kirchenlieber ins Haus-G. vermengt erschienen, am 27. Nov. 1833 in Angriff, um ein reines Kirchen=G. zu schaffen, und war damit Ende Augusts 1834 fertig. Er nannte es übrigens selbst ein "Probegesangbuch nach Bunsens Vorschlägen" und erklärte die Worte des Titels: "zum kirchlichen Gebrauch" babin, baß es bloß "eingerichtet, vorgeschlagen und dargeboten sey als ein vorläufiges, interimistisches Probebuch für praktische Proben in Gemeinben, die es begehren." Seine Grund= säte, die er in einer besondern "Ankündigung" dargelegt hat, sind hinsichtlich der Liederauswahl so "restrictiv", daß er die "aus einem himmlischen Sinne" kommenben, überhaupt alle nur für wirklich Erweckte passenben Licher als solche, die man einer ganzen Gemeinbe nicht auf die Lippen legen könne, ausschloß, woburch viele tiefe Kern= lieber wegsielen und sein eigner Schwager, Dr. Nitsch, zu ber Klage veranlagt wurde, es herrsche in seiner Sammlung der Charafter bes Lehrhaften zu sehr vor. Hinfictlich ber Bearbeitung der altern Lieber stellte er, lediglich bas Bedürfnig ber Gemeinbe im Auge habend, Fr. v. Meyers Worte als seinen Grunbsatz auf: "Fehler sind und bleiben Fehler, unb, wo man kann, soll man sie bessern. Dem Herrn aber im Heiligthum soll man allezeit bas Fehlerloseste weihen, was man vermag" (Blatter für höhere Wahrheit. Bb. IX. 1827. S. 153 f.) Während er jedoch in diesem G. die Aenberungen noch in vorsichti= gerer Weise angebracht hatte, gieng er hierin, nachbem er überhaupt seit 1850 zum Unionsstandpunkt übergetreten war, namhaft weiter in der zweiten verbesserten Ausgabe besselben, welche er 1853 zu Braunschweig erscheinen ließ, nachdem bas Magbeburger Confisto= rium nach mehrfachen vergeblichen Eingaben endlich 16. Sept. 1851 sein G. als zur Einführung empfehlenswerth erklärt hatte, und bann in seiner Stadtgemeinde Schkeubiz einführte. Zur Rechtfertigung bieser G. = Ausgabe gab er bie Schrift heraus : "Veränderungen ober nicht im Kirchenliebe? 120 Thesen von R. Stier. Braunschweig 1854." und tabelte in berselben A. Anapp sogar barüber, baß er zu wenig geändert habe; nicht einmal: "wohl uns bes feinen Herrn" in V. 2 des Liedes: "Allein Gott in der Höh sen Ehr" wollte er gelten lassen. Als er dann barüber in der Zeitschrift für die gesamte Theologie von Rubelbach und Guerice. 1855. von Stip burch bie "Berantwortung bes ev. Kirchenliebs" und in besonbern Untithesen von dem Gymnasiallehrer Scholz in Gütersloh hart angegriffen wurde, schrieb er noch: "Bertheibigung meiner Thesen. 1855.", worin er, gegen ben "Fanatismus für unveränberten Text" eifernb, sich vollenbs gang und gar für Beränberungen nach bem subjectiven Prinzip in beliebigem Ermessen aussprach.
- 4. "Evangelischer Lieberschatz für Kirche und Haus. Eine Sammlung geistlicher Lieber aus allen christlichen Jahrhunderten gesammelt und nach den Bedürfnissen unserer Zeit bearbeitet von M. A. Knapp, Diaconus an der Hospitalkirche in Stuttgart. 2 Bande. Stuttg. u. Tüb. bei Cotta. 1837."

Mit 3590 Liebern, die Knapp (s. u.) aus 80—100,000 Liebern von allein 460 dem Namen nach bekannten Dichtern schon in Sulz und dann vornemlich in Kirchheim u./L., unterstützt von seinem Herzensfreund M. Gottlob Baumann\*), Pfarrer in Nohingen bei

Er gab ein in 30,000 Exemplaren verbreitetes "christliches Hausbüchlein" mit auserlesenen Liebern und gesalbten, zum Theil von ihm selbst verfaßten Gebeten heraus und war auch 1841 berufen, seine reichen hymnologischen Kenntnisse als Mitglied der Würt. Gesangbuchssynode zu

verwerthen.

Seine zur Einweihung der neuerbauten Kirche in Notingen 1833 gedichteten Lieder nahm Knapp 1837 in den Liederschatz und in sein ev. G. 1855 auf, nemlich:

"Der im Seiligthum bu wohnest" — Eröffnungelied bei einer

Rircheinweihung.

Im Str.=Conf., Barm., Rig., Ruß., Amer. ref. u. un. G. \*"Frieden, hoher Gottesfrieden" — Schlußlied bei einer Kircheinweihung.

(Quellen: A. Knapps 7. Oct. 1856 gehaltene Leichenrede mit Les

benelauf. Stuttg. bei Bering. 1856.)

<sup>\*)</sup> M. Gottlob Baumann ist geb. 10. Oct. 1794 zu Besigheim als ber Sohn bes bortigen Praceptors und tam frühe ichon mit vielen Glaubigen in Berührung, die im Hause seiner frommen Eltern aus= und ein= Nach seiner Confirmation widmete er sich 7 Jahre lang in Stuttgart bem Kaufmannsstand, wobei er viele Reisen machte, trat aber bann, von einem innern Bug zu ben Wissenschaften getrieben, im Frühling 1815 in bas bortige obere Gymnasium über, um sich in bas Stu= bium ber Theologie einleiten zu lassen, bas er benn auch schon Berbst 1815 im Stift zu Tübingen beginnen burfte. Bier wurde ihm Terfteegens Schrift: "Auserlesene Lebensbeschreibungen b. Seelen" (f. Bb. VI. 52) jum Werkzeug einer besondern Gnabenführung, burch bie er, wenn auch nach einigem Stillstand und Rudfall unter bem Stubium ber Philosophie, mehr und mehr in ben Grundlinien seines Wesens Tersteegen ahnlich wurbe. Im Jahr 1819 tam er von ber Universität zu seinem erkrankten Bater als Bicar nach Remnath, einem Dorfe bei Hohenheim, wohin ber= selbe 1808 als Pfarrer beförbert worben war, und nun begann er mit vollem Ernfte bas Beil in Chrifto zu suchen, und übergab an seinem 25. Geburtstag sein sundiges Berg ungetheilt bem Beiland ber Sunber zur Wiebergeburt. Nach des Vaters Tob wurde er 1821 Pfarrvicar und balb barnach Pfarrer in Nopingen und 1839 auf bringenbes Bitten ber Ge= meinbe Pfarrer in Remnath, wo er am 3. Sonntag nach Trin. über basselbe Evangelium, wie sein Bater vor 31 Jahren, die Antrittspredigt hielt. Bier wirkte er bei feiner gefalbten, bemuthig liebevollen Perfonlich= feit in angiehenber Weise und stiftete namentlich burch seine Erbauunge= stunden, an benen auch Gläubige aus entlegenen Orten und besonders driftlich gefinnte Lehrer Theil nahmen, vielen Segen. Seine Gabe be= ftand überhaupt mehr im Erbauen und Beiterführen ber Erwecten, als im Erweden der Unbekehrten, und die ganze Signatur seines Wesens liegt in bem alten Lieberverse: "Wer seinen Hochzeittag ichon vor sich sieht, ber ift um andern Tand nicht mehr bemuht." Nachbem er 6 Jahre lang bie von ihm mitbegrundete Kinderrettungsanstalt im naben Plieningen als Vorsteher geleitet hatte, erlitt er 1850 einen Beinbruch, ber ihn auf ein hartes Rrantenlager fesselte und seine Lebenstraft febr berunterbrachte. Im Juli 1855 traf ihn ein Schlagfluß und nach schweren Leiben starb er an der Bruftwassersucht 3. Oct. 1856.

Rirchheim, ausgewählt hat, um im Vergleich mit ben seither erschie= nenen Sammlungen "enblich einmal eine umfassenbe Sammlung geistlicher Gefänge barzubieten, welche ber Kirche thatfächlich es vor Augen legt, was fie an guten Liebern befitt und wie ein eigentliches National = G. beschaffen fenn soll", ober wenigstens "ben kunftigen Bearbeitern kirchlicher G.G. einen möglichst umfassenben Vorrath barzubieten, aus welchem sie fernerhin bie besten kirchlichen Lieber auswählen können." In ber Vorrebe aus Stuttgart vom April 1837 spricht er sich S. XIII—XXIII zwar für eine schonenbe Beränderung ber Liebertexte aus als handle es sich "nicht bloß um eigentliche Ber= besserung, sonbern mehr noch um Bieberherstellung ber alten, so viel= fach veränderten Lieder sowohl im Ganzen, als im Einzelnen, wie benn auch in seiner Sammlung ble Zahl der restituirten alten Les= arten, mit benen ber veränberten verglichen, in großem Uebergewicht sey." Allein im Wiberspruch bamit hat er, theils von seinem Dich= tergenius und seinem an ben Classikern ber beutschen Literatur gebilbeten Geschmad verleitet, theile, wie er selbst bekannte, von ber wohlmeinenden Absicht geleitet, "bem Consistorium die Lieder mundgerecht zu machen und burch eine ber bermaligen firchlichen Sprach= weise sich annahernbe Form zu empfehlen, bamit bas Bolk seine Rernlieber wenigstens bem innern Wesen und Gehalt nach wieber zurückempfangen möchte", massenweisenweise unnöthig und nutlos mit seiner bichtenben Feber geanbert — selbst an neuern Liebern von lebenben anerkannt guten Dichtern. Namentlich hat er auch an ben Liebanfängen geändert, was immer große Verwirrung stiftet. hatte sich das Recht vindicirt, nicht bloß einzelne Sprachhärten und Sprachfehler, ungeeignete Bilber unb Wenbungen zu anbern, sonbern auch "bie minber guten, schwächlichen Ausbrucke eines Gebankens kräftiger, bezeichnenber, biblischer zu fassen, bei offenbaren Lücken neue Verse einzufügen und ein ganzes Lieb nicht nur in einzelnen Stellen, sonbern freithätig zu reproduciren und so ben Beiftleib bes Liebes mit einem bessern Gewand zu bekleiben." Darüber hat ihm B. Schwab einsmals, als er einige Abanderungen an Gellert'ichen Liebern zur Sprache gebracht, 14. Septbr. 1838 bas Epigramm ge= Schrieben:

"Reinen gellernben Knapp und keinen knappenben Gellert! Laßt an Seele und Leib Jeben, wie Gott ihn erschuf."

Nachbem die 10,000 Exemplare, in denen das Werk gedruckt wors ben war, vergriffen waren und er auch noch einen Nachtrag von 250 weitern Numern (worunter 48 eigne und 66 Hiller'sche) geliefert hatte unter dem Titel:

"Christenlieber. Eine Auswahl geistlicher Gesänge aus älterer und neuerer Zeit. Stuttg. 1841.", besorgte er in der andern Hälfte des Jahres 1849 und in der ersten

bes Jahres 1850 eine —

Zweite Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1850. Mit 3067 Liebern von 600 verschiedenen Dichtern. In der Vorrede vom 5. Juli
1850 nennt er diese wirklich viel werthvollere Auflage "ein neues
Buch", sofern nemlich dabei "eine scharfe Ausscheidung einer sehr
großen Zahl mittelguter" und insonderheit die Aufnahme "sehr vieler
bisher weggelassener, theilweise ganz neuer und unbekannter Lieder"
durch Ausbeutung der meisten neuern Sammlungen und Erforschung
der besten ältern und neuern Dichter in ihren eignen Quellen stattfand, und so dieselbe "fast in allen Rubriken gesichtet, vertieft und

in vielen berselben nicht allein geistlicher, sondern auch dichterischer ausgestattet" erscheint. In Betreff ber Textveranberungen sagt er offen: "Daß ich bei ber ersten Ausgabe vielfach zu subjectiv, oft in heller Freudigkeit zu Werk gegangen bin und hundertmal über bie Schnur gehauen habe, bekenne ich gerne und mit herzlicher Beschämung." Wenn er bann nun aber auch in biefer Beziehung manche seiner früheren Ansichten "in ben Tob legen" gelernt und barum wenigstens behaupten konnte: "bei sehr vielen altern, namentlich ben gangbarsten Liebern, ift ber Originaltert weit genauer restituirt": so kam es im Grunde boch zu keiner an sich "bem Original möglich st sich annähernben Fassung" ber Lieber, weil er bei allzugroßer Scheue por bem für die beutsche Sprach= und Form=Cultur jetiger Zeit Antiquirten von ber Grundanficht geleitet blieb: "Auch bessere Gemuther, welchen bie Herrlichkeit bes Evangeliums noch frember ift, können durch eine schöne, burchsichtige Form behrer Kirchengefänge gewonnen werben, wie fie im Gegentheil burch verungludte Formgebung bem h. Stoffe felbst können entfrembet werben."

Rurz vor seinem Tobe begann er noch in der andern Hälfte des Jahres 1863 die Revisionsarbeiten zu der dann nach seinem Tobe von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetenten am Stift zu Tübingen, nunmehrigen Diaconus in Crailsheim, zum Druck gebrachten —

Oritten Auflage. Stuttgart bei Cotta. 1865. Mit 3130 Lie= Während in Betreff ber Textrebaction alles beim Stand ber 2. Auflage verblieb, trat bei ber Lieberauswahl eine wesentliche Ber= besserung ein, indem Knapp mit einem burch die Reife bes Alters geschärften Blide noch weitere 132 Lieber ausschied (von ben 250 ber "Christenlieder" hatte er bereits bei ber 2. Auflage 64 fallen gelassen) und 198 neue hinzufügte. Von biesen gehören, abgesehen von 5 anonymen Liebern, 53 zu ben besten Erzeugnissen ber neuern Boesie; bie übrigen sind, mit Ausnahme von 4 Liebern ber bohmischen Bruber und je 1 Liebe Nic. Hermanns und Ringwaldts, sowie von 14 Liebern aus bem Zeitraum 1618—1680, bem von 1680—1756 unb felbst auch noch bem von 1757-1817 entnommen. Dabei ift nun aber zu beklagen, baß nicht noch eine umfassenbere Auslese aus ge= biegenen ältern Liebern gemacht worden ift, während 59 weitere Lies bern aus Ph. Fr. Hillers Schatkaftlein mittelst "wieberholter Durch= sicht und Musterung" eingereiht wurden und biese in unverhältniß= mäßiger Weise fast ben 3. Theil ber neuern Beiträge bilben, währenb ihre Gesamtzahl sich auf 250 belauft. Neu aufgenommen sind außer biesen Siller'schen und Knapps eignen, später näher zu bezeichnenben Liebern die Numern:

2801. 3007. 974. 172. 2324. 1597. 2852. 1587. 2129. 1690. 895. 1754. 422. 2829. 2577. 2568. 2194. 2280. 2200. 3031. 2260. 1242. 2162. 2490. 2544. 219. 560. 2817. 2158. 449. 542. 2320. 1703. 2523. 2370. 729. 392. 17. 669. 1229. 891. 2285. 2204. 1804. 2352. 48. 912. 1306. 2283. 2514. 2248. 2696. 2183. 1560. 2034. 898. 907. 837. 2179. 1019. 2860. 2446. 2046. 1113. 2385. 197. 3032. 2124. 3072. 1150. 1747. 809. 2840. 2538. 2642. 877. 888. 267. 3084. 2791. 2097. 1209. 200. 1058. 1218. 665. 3099. 129. 527. 1053. 2505. 2268. 2944. 1225. 2845. 1256. 2111. 2699. 839. 2931. 1342. 1504. 3096. 1454. 1896. 1852. 2029. 1318. 1949. 450. 256. 2698. 2702. 1310. 68. 951.

Es ist das großartigste und bedeutendste Liederwerk, welches die beutsche evangelische Kirche besitzt.

Einen Auszug aus bemselben für ben practischen Zweck, bamit einen Beitrag zur Fertigung kirchlicher G.G. zu geben, verfaßte Knapp aus Beranlassung einer Bitte ber Mennonitenspnobe zu Eppstein in ber Pfalz, ihr bei Bearbeitung eines neuen Gesangbuchs behülflich zu sepn, unter bem Titel:

"Evangelisches Gesangbuch. Herausg. von M. A. Knapp,

Stadtpfarrer zu St. Leonhard in Stuttgart. Leipzig 1855."

Mit 730 Liebern von 273 bem Namen nach bekannten Dichtern, "bie selbst im wahrhaftigen Glauben an Jesum leben ober gelebt haben", und einer Vorrebe vom 6. Aug. 1855, wornach er bei diesem G. "nach dem Fingerzeige des Herrn Altes und Neues aus dem Liebers vorrath der christlichen Kirche hervorbringen und der Formbildung und Sprachweise der jezigen Zeit (mit Rücksicht auf 1 Cor. 14, 19) Rechnung tragen wollte zur Erbauung der Gemeinde Gottes."

5. "Deutsches Kirchenlieberbuch ober die Lehre vom Kirchengesang. Die praktische Abtheilung mit 909 Liebern von Dr. J. P. Lange, Professor der Theologie in Zürich. Ein Beitrag zur Förderung der wissenschaftlichen und kirchlichen Pflege des Kirchenlieds, sowie der

häuslichen Erbauung. Burich 1843."

Währenb Nr. 1, 2 und 3 sich bei der Auswahl der Lieder mehr auf bas kirchlich Geltenbe beschränkten, ließ Lange (f. u.) bas bloß Aesthetische und bie Berücksichtigung moberner subjectiver Lieber be= beutenb vorwalten, indem er ben lyrischen Schwung und die lyrische Feier zum Maßstabe machte. Zugleich erlaubte er sich bie freiesten Menberungeregeln gegen ben Liebertert in Anwendung zu bringen und damit selbst die neuesten Dichter nicht zu verschonen. Er stellte sich dabei noch mehr als dieß bei Nr. 3 und 4 sich zeigt, auf ben Standpunkt der modernen Subjectivität und anderte mit einer aft= hetischen Willführ, die der des ungläubigen Aenberns nicht viel nach= Doch ist bei ihm die Theorie besser, als die Praxis, indem er in der hintennach unter bem Titel: "Rirchliche Hymnologie. Zürich 1844." erscheinenben theoretischen Abtheilung seiner Lehre vom Rir= chengesang seine Praxis richtende Grundsätze aufstellte, wie: "Die Lieber sollen nicht wesentlich verändert werben; man soll sie nicht so verbessern, daß ihr dogmatischer, temporaler und individueller Charakter dadurch wesentlich ein anderer wird; die Verbesserung soll nur eine Entfaltung und Befreiung ihres innern Befens, eine Förberung besselben zu ihrer reinsten Erscheinung fenn."

II. Der strengere Standpunkt, welcher ben unveränderten Tieber-Driginalen die Alleinherrschaft einräumt und Alles, was an den Styl der neuern Classiker erinnern könnte, ferngehalten wissen will, drängte den milbern, von dem aus Bahn gebrochen worden war, mehr und mehr zurück.

Nachdem schon Professor Gustav Billroth in Leipzig\*) in seinen "Beiträgen zur wissenschaftlichen Kritik ber herrschenden Theologie, besonders in ihrer practischen Richtung. Leipz. 1831."

<sup>\*)</sup> Er wurde geboren am 17. Febr. 1808 in Lübeck, Berfasser eines Commentars über die Corintherbriefe, später Professor in Halle, wo er 28. März 1836 starb.

١

bie Feststellung ber ursprünglichen Liebertexte anempsohlen und in bemselben Jahre auch eine Auswahl von alten Choralmelobien in ihrer Argestalt herausgegeben hatte, erschienen nach einem Jahrsehnt von namhaften hymnologischen Forschern folgende diesem Zweck gewidnete Liebersammlungen:

1. Das beutsche Kirchenlieb von Martin Luther bis auf Ric. Hermann u. Ambr. Blaurer von Dr. Philipp Wackernagel. Stuttg. 24-1841.

Badernagel, aus Berlin gebürtig, früher Lehrer an bem Institut zu Stetten im Württemb. Remsthal, bann Prosessor in Wiessbaben und 1849—1855 Director ber Realschule in Elberfeld, von wo er sich als Privatgelehrter in ben Ruhestand nach Dresden zurückzog, sagt in der Borrede zu diesem die Originallieder jedes einzelnen resformatorischen Dichters mit genauester Feststellung der ursprünglichen Lesarten vorsührenden Werte: "Die unberusene Abhülse der Gessangbuchsnoth fordert zu einer freien, von allem Bedürfniß absehenden Behandlung des Gegenstandes auf. Gewiß wird nur die Geschichte des Kirchenlieds, besonders aber die Feststellung der ursprünglichen Texte, uns vor den Ersindungen (Bearbeitungen) und Bethörungen jener eitlen Giserer, besonders der Dichter unter ihnen, und von ihrem Einfluß auf die G.G. sicher stellen." Er hat dann auch in seinem Referat auf dem Rirchentag zu Bremen 1852 Stier und Knapp, die er damals schon unter jenen Dichtern meinte, "jegliche Ahnung von kirchlichem Geschmad" abgesprochen.

Gine Bervollständigung und Weiterführung biefes Werkes ift:

"Das beutsche Kirchenlied von ber ältesten Zeit bis zu Ansfang bes 17. Jahrhunderts. Mit Berücksichtigung der deutsschen geistlichen Lieberdichtung im weitern Sinn und der lateinischen kirchlichen Dichtung von Hilarius bis Georg Fabricius. Bon Phil. Wackernagel. Leipz." bis jest 1862—1870 drei Bande.

Um ein gründliches Selbststudium bes alten Kirchenliebs zu er= möglichen, machte er bie Quellen besselben namhaft in dem mit dem

forgfältigften Forscherfleiß ausgearbeiteten Werke:

"Bibliographie zur Geschichte bes beutschen Kirchenliebs im XVI. Jahrhundert. Von Ph. Wackernagel. Frankf. u. Erlangen. 1855."

Mit einer Vorrebe aus Elberfelb vom 30. Mai.

Und um auch practisch an einer Probe zu zeigen, welchen Einfluß diese Forschungen und Feststellungen auf die Gesangbuchsgestaltung üben sollen, ließ er gegenüber bem von der Eisenacher Kirchen=Consterenz ausgegebenen allgem. Kirchen=G., aus deren Commission er wegen mehrerer seinen strengen Grundsätzen in Betress der absoluten Beibehaltung des Originaltextes zuwiderlaufender Beschlüsse vorzeitig ausgetreten war, erscheinen:

Rleines Gesangbuch geistlicher Lieber für Kirche, Schule unb Haus burch Ph. Wackernagel. Stuttg. 1860.\*) Mit 224 Liebern.

<sup>\*)</sup> Ein solches mit 137 Liebern ließ auch ber in ber Gesangbuchs=
commission Hand in Hand mit Wackernagel gehende Consistorialrath und
Prof. Dr. Aug. F. C. Vilmar in Marburg, Verfasser ber Geschichte ber
beutschen Nationalliteratur, als 2. vermehrte Auflage eines von ihm schou
1838 herausgegebenen Gesangbüchleins im J. 1860 erschehren. Er war

2. "Geistliche Lieber ber evangelischen Kirche aus bem 16. Jahrhundert. Nach ben ältesten Drucken herausgegeben von Dr. Julius Mützell, Professor am R. Joachimsthal'schen Gymnasium zu Berlin. 3 Bande. Berlin 1855."

Geistliche Lieber ber evang. Kirche aus bem 17. und ber ersten Hälfte bes 18. Jahrhunderts von Dichtern aus Schlesien und ben umliegenden Landschaften verfaßt. Zusamengestellt und nach den ältesten Drucken herausg. von Dr. Jul. Mützell, K. preußisschem Provinzialschulrath. Erster Band. Braunschweig 1858. (ein weiterer Band erschien nicht, da der Verfasser unterdessen gestorben ist.)

Mit philologischer Genauigkeit sind in diesen beiben Werken bei ben reichen Hülfsmitteln, die Mütell hiefür auf der K. Bibliothek in Berlin zu Gebot standen, die Lesarten ermittelt und alle Kirchen= G.G. angegeben, in welchen ein Lied der Reihe nach Aufnahme ge=

funden hat.

Für die consequenteste Festhaltung am Grundtext sprach sich Mütell in der Borrede zum erstgenannten Werke S. XXX aus: "Es ist wahr, manche alte Lieder haben etwas Herbes und Schroffes in der Form und entsprechen den ästhetischen Ansprüchen einer sein gebildeten Zeit nicht mehr. Aber die Mehrzahl berselben ist natürlich, einsach, volksthümlich. Darum liegen sie unter Boraussetung tüchtiger Bibelztenntniß dem Verständniß einer größern Masse näher, als man meint. Nicht alle zwar eignen sich für den öffentlichen kirchlichen Gebrauch. Nun so gestatte man benen, die nicht wieder in denselben heimisch werden können und doch werth sind, daß man sie kennt, ihr bescheizdenes Plätchen in der Gemeinde, wo sie bereit stehen mögen für den, der sie schätzt und ihrer bedarf."

Diese gelehrten Bemühungen \*), mit Anwendung aller Mittel

geb. 21. Novbr. 1800 zu Solz bei Rotenburg als bes bortigen Pfarrers Sohn, war zuerst Rector in Rotenburg, 1827 Lehrer am Gymnasium in Herseselb und hernach in Hanau, 1833 Gymnasialbirector in Marburg, 1850 Consistorial= und Ministerialrath und 1851 Verweser ber General= superintenbentur Cassel unter Hassenpflug, zulett Prosessor der Theologie in Marburg, wo er 30. Juli 1868 starb.

<sup>\*)</sup> Hieher gehören auch die auf einzelne Dichter gerickteten hymie nologischen Forschungen und die in Folge berselben gemachten mannigfachen Beranstaltungen ganzer ober wenigstens in einer Auswahl bestehensber Ausgaben ihrer Lieber im Urtert (vgl. Bb. I. Luther, Mathesius, Nic. Hermann. Bb. II. Ringwaldt, Selneccer, Mart. Behm, Schneegaß, Fischaft, Phil. Nicolai. Bb. III. J. Heermann, P. Gerhardt, Fleming, Joh. Frank, Ant. Ulrich Herz. v. Braunschweig, Anna Sophie v. Hessen. Bb. IV. J. Schessler, die beiden Gräsinen v. Schwarzburg Rudolstadt, Frehlinghausen, J. J. Rambach, Lehr, Woltersborf. Bb. V. Phil. Fr. Hiller, v. Pfeil, Zinzendorf, Sal. Frank, Schwold. Bb. VI. J. Neander, Tersteegen, G. Arnold). Ein verdienstliches und schon um seiner Wohlseilheit willen zu weiterer Verbreitung geeignetes Werk für diesen Zwecksind die in Duodez Ausgabe erschienenen: "Geistliche Sänger der christl. Kirche deutscher Nation. Nach den Originalterten mit mehreren Hymnoslogen (z. B. Nulbecke, Pasig, Sarnighausen, Schauer, Stromberger, Wendebourg) herausgeg. von W. Schirks, Pastor zu Rhoden in der preußischen Provinz Sachsen. Halle 1855—1857." und ebenso: "Geistliche Sängerinnen. 1855—1856."

Driginaliert vor Augen zu stellen, weckten ein lebhaftes antiquariffic Interesse und riesen bei Bielen eine hohe Begeisterung für
bas Alterthum hervor, so daß Carl v. Raumer, der Borläuser
hierin (S. 36), in der Borrede zur 2. vermehrten Auflage
seiner Sammlung geistlicher Lieder 18. Mai 1845 in
völligem Singenommensehn über die alten Lieder den Ausspruch
gethan hat: "gerade diese treuherzige Altvätersprache einer verlebten
Beit und diese ungezählten hinüberlausenden Herzensüberstüsse zu
vieler Sylben und Worte macht auf eine bewundernswürdige
Beise den Reiz und die Kraft dieser Lieder aus, so daß man
nicht glätten, nicht rücken noch schneiden kann, oder der erste
unmittelbare Eindruck wird geschwächt und das Ehrwürdige der
alten Bätergestalt geht verloren."

So wurden denn, namentlich mit dem Eintritt in die 1850ger Jahre, jene vom antiquarischsphilologischen Gesichtspunkt aus versanstalteten gelehrten Werke practisch verwerthet für den Volkszebrauch in Kirche, Schule und Haus durch allerlei Liedersamms Tungen und private Gesangbuchsproben, z. B.:

1. Evangelische Kirchenlieber aus bem 16. und 17. Jahrhundert. Gesammelt von Eduard Hoppe, weil. Pfarrer zu Pöllnit. Dessau 1846. Wit 225 ganz genau nach dem Original=Kirchentert mitzgetheilten Liebern.

2. Unverfälschter Liebersegen. Gesangbuch für Kirchen, Schulen und Häuser. Berlin. Verlag des evang. Büchervereins 1851. (5. Aufl. 1866.) Mit 879 Liebern bis 1757, worunter bloß 4 von Gellert. Der Herausgeber ist Gerhart Chryn. Hermann Stip, früher

Per Herausgeber ist Gerhart Chryn. Hermann Stip, stuher Prediger an ber lutherischen Gemeinde in Potsbam und nun Privatsielehrter in Berlin. Er machte damit eine practische Anwendung der Grundgedanken, die er schon 10 Jahre zuvor in der inhaltreichen Schrift: "Beleuchtung der Gesangbuchsbesserung, insbesondere aus dem Gesichtspunkt des Gultus. Hamb. 1842." in solgender Weise ausgesprochen hatte: "Es gehören nur solche Lieder in ein G., die wirklich ein Opfer waren und innerhalb der Kirche des Herrn darzgebracht sind, sosen der evang. Gottesbienst beides ist, der Dienst, damit uns Gott dient (sacramentum), und der Dienst, damit wir Gott dienen (sacrisscium). Darum waren auch die Lieder der Resformatoren Opfers und Cultus-Lieder im wahren Sinne des Wortes und die lutherische Kirche hat das Eine sacrisscium Christi zum Sacramentum und opfert hinwieder in ihren Liedern sacrisscia, weßhalb auch alle Lyrik anhebt, wo das sacramentum und sacrisscium sineinander eingehen."

Stip bezeichnet seinen Standpunkt als den der "kirchlichen Hymsnologie" gegenüber dem der "glaubigen Hymnologie", für deren Haupts reprasentanten er Anapp (s. I., 4.) ansah und die er, als nach den Bedürfnissen der Zeit Alles modelnd, ebensogut für eine "Zeithymsnologie" erklärte, wie die aufgeklärte des vorigen Jahrhunderts, da Beide Richtungen des sog. neueren Geschmades sepen. Er machte deshalb auch starke Angrisse sowohl gegen Knapp in den "hymnologischen Reisebriesen an einen Freund des protest. Kirchenlieds. 1. Bb. Berl. 1852." Heft 2 in der Abtheilung: "Mephisto und das Lied der Protestanten in Deutschland" S. 116 ss., als auch gegen Stier (s. I. 3.) in den Schristen: "Kirchensried und Kirchenlied. Hannover 1853." — "Das evang. Kirchenlied und die confessionelle Brandsackel. Abtehnung an Hrn. Dr. Stier von Stip. Neus Brandenb. 1854." und in der Rudelbachs Zeitschrift für die gesamte Theologie. 1855. S. 1—19 einverleibten "Berantwortung des evang. Kirchenlieds gesaenüber Dr. Stier."\*)

So streng aber Stip sich für die unverfälschte Originalfassung der Lieder aussprach, so hat er doch in seinem Liedersegen eine Menge kleiner Varianten angebracht z. B. in Gerhards Lied: "Gib dich zusfrieden" und hie und da auch ganze Verse ausgelassen, so daß sein "unverfälschter Liedersegen" auch kein ganz unverfälschter ist, wenn man nicht etwa den Unterschied als zulässig erkennen will, den er

zwischen Verändern und Verfälschen zu machen scheint.

Sonst noch gab er in berselben Art zu practischen Zwecken heraus: "Lieberschule ber singenben Kirche für Eltern u. Lehrer. Berl. 1853."

"Liebersegen für unsere Kinder in ber Heimath und in ber Frembe. Berl. 1858."

<sup>\*)</sup> Zugleich mit Stip griff auch Hermann Scholz, Gymnasiallehrer in Gütereloh, in gang entschiebener Weise Stier an, wobei er sich sprach= und lieberkundiger zeigte, als biefer. Er eifert gegenüber den vielen um der Gemeinverständlichkeit und Annehmlichkeit willen angebrachten Aen= derungen am Grundtext ber Lieber für die Erhaltung ber geschichtlich berechtigten, bebeutungsollen Kirchensprache, bie zugleich bie Erhalterin ber ächten Volkssprache sen und nicht durch Mäckeln und Mitteln beeinträch= tigt werben bürfe, wenn man nicht die kirchliche Auflösung befördern wolle. Beim Kirchentag zu Stuttgart 22. Sept. 1857 trug er ein Correferat über die Fortschritte des Gesangbuchswesens seit 1852 vor, worin er hin= sichtlich der Liederauswahl nicht nur den Ausschluß aller Lieder aus ber Zeit des Rationalismus, mit etwaiger Ausnahme der Gellert'schen, ver langte, sondern auch die neuesten Dichter unberücksichtigt sehen wollte, da biese Dichter alle, "wenn auch in dristlich=glaubigem Sinne, boch burch= aus nicht in kirchlichem Styl und einfach-volksmäßiger Sprache gedichtet haben." Hinsichtlich ber Textbehandlung heißt er einzig und allein in ben seltenern Fällen Aenberungen gut, "wo solche schon von Alters her ein= geführt sind oder bei wirklichen Sprachfehlern unmerklich geschehen können." Auch lateinische Ausbrücke, wie "gratiosa coeli rosa" u. s. w. — be= hauptet er — haben in ihrer Stellung etwas besonders Feierliches!" Ueberhaupt meint er, es können auch veraltete Ausbrücke und Wendungen stehen bleiben, "da sie eben das Lied als ein altes kennzeichnen; die alten Griechen haben ihren Homer und Hesiob auch nicht von Zeit zu Zeit umgebichtet" u. f. w. (vgl. Verhanblungen bes 9. ev. Kirchentags. Auftrag herausg. von Dr. Biernazty. Berl. 1857. S. 81-88.) Von Scholz besorgt erschien:

<sup>&</sup>quot;Auswahl tausenb geistreicher Lieder für Kirche, Schule und Kämmerlein. Gütersloh. 3. Aust. 1860." 4. Aust. 1868.

3. Evangelisches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Bielefelb 1852. Mit 560 Liebern.

Der herausgeber ift Kreteler am Seminar zu Petershagen.

4. Gangelische Rirchenlieber nach alter Lebart und Singweise, Freunden und Verehrern kirchlichen Gesangs bargeboten zur Belebung bes öffentlichen und Wiebererwedung bes hauslichen Gottesbienftes. Darmstadt 1852.

Babrscheinlich besorgt von Wilh. Baur, Pfarrvicar zu Arheiligen.

5. Das allgemeine beutsche lutherische Kirchengesangbuch. Borfclag jur Berftellung beffelben aus ber Bannover'ichen Canbesfirche von Dr. J. D. Sarnighaufen, Paffor coll. an St. Albani in Göttingen. Dit einer Bergleichung bes (ihm nicht ftreng genug rebigirten) fog. Gisenacher Entwurfe. Hannover 1855.

Mit 489 Liebern aus 15 hannovericen G.G.

6. "Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Herausg. und verlegt von bem Bauptverein für driftliche Erbauungeschriften. Berlin 1858."

Mit 540 ganz originalmäßigen Kernliebern. Die 1. Auflage mit 385 Liebern hatte fich in 57,000 Exemplaren über sächsische unb pommerniche Gemeinden und namentlich auch in Buchthäusern und Strafgefängniffen verbreitet.

Z. Das henneberger Gesangbuch. Herausg. und verlegt von ben Paftoren Krauß, Kämmerer und Schweißer. Leipz. 1863.

Mit 600 Liebern jum Erfat für bas vergriffene alte Schleufinger

G., genannt: "geistliche Herzensmusik."

Der zwischen Altem und Neuem vermittelnbe III. Stanbpunkt, bei bem bie Lieberauswahl weber zu weit= noch zu Engherzig und die Textgestaltung weber bloß von ästhetischen Rud= Tichten auf die Zeitbildung, noch bloß von gelehrter ober kirchlicher Alterthumsliebhaberei abhängig gemacht ist, ist in folgenden Samm= lungen vertreten:

1. Muserlesene driftliche Rernlieber für Rirche, Schule unb

Saus. Nürnb. 1840." Mit 280 Liebern, in originaler schriftmäßiger Textberichtigung aus ben bewährtesten evang. Kirchen = G.G. zusamengestellt von Pfarrer Göring in Oberndorf bei Schweinfurt im Zusamenhang mit seiner Meinen Schrift: "Die Gesangbuchsangelegenheit ber protest. Kirche in Baiern. Nürnb. 1840."

Ruvor schon hatte er noch als Pfarrvicar von Chingen, Dec. Wasser= trübingen, eine großartig angelegte, aber nicht zur Bollenbung gelangte

Sammlung herausgegeben unter bem Titel:

"Rern bes teutschen Lieberschaßes-ber christl. evang. Kirche. Dinkelsbühl 1828." (Erste Hauptabtheilung. Nr. 1—256.; zugleich Gesangbuch für Bibel-, Missions- und andere Vereine.)

So sehr er ben Urtert möglichst zu schonen bedacht war, so hielt er boch nicht mit absoluter Strenge an bem alterthümlichen Original fest, sonbern suchte eine Vermittlung in einer "burch kirchliche Praxis berechtigten Textrecension, welche bas Original und die Bibel zum festen Grund, die reine Schrift= und Kirchenlehre zum Inhalt, bas firchliche und erbauliche Element zum Schwung und Lakt, bas kirch=

liche Decorum zum Schmuck und Halt gegen alle Geschmacklofigkeit und die kirchliche Prazis und Nebung vor ben Zeiten ber Neologie in und nach ben bewährtesten Rirden-G.G. gur Berechtigung, bie in und mit demselben rein kirchlich und glaubensanalog fortgebildeten Les: und Singarten aber zu abäquaten Proben und Mustern hat." Also — "originaltreue, aber hymnologisch = kirchlich fortgebildete und burch kirchliche Praxis berechtigte Textrecension" und babei "bie um= fassendste und dabei boch kritisch=streng scheibende hymnologisch=prac= tische Umsicht und Sorgfalt in der Auswahl des Allerbewährtesten aus bem vorhandenen Liederschat, insonderheit aus den gesegnetsten Kirchlichen G.G." — bas sind die Grundlinien, nach denen er seine Sammlung angelegt hat und überhaupt bie Gesangbuchsreform ausgeführt wissen will, wie er bieß auch ausführlich bargelegt hat in seiner Schrift: "Die Gesangbuchsfrage, wann und wie wird sie erlebigt? Ein Beitrag zugleich für ein allgemeines G. ber gesamten beutschen evang. luth. Kirche. Ansbach 1853."

Christian Ernst Carl Göring, Sohn des 1790—1815 in Pilsgrams bei Hof gestandenen Pfarrers Joh. Nic. Göring, starb als Pfarrer zu Westheim und Senior des Landsapitels Windsheim in Baiern nach halbjährigen schweren Leiden 18. Juni 1866, nachdem er, rastlos thätig für die verschiedenen Zwecke des Reichs Gottes, zuvor noch eine umfassendere hymnologische Schrift herausgegeben hatte unter dem Titel: "Gesangbuchstunde d. i. Anleitung zur Kenntniß und erbaulichen Benühung der bewährtesten evang. Kirchengesänge und Kernlieder. 2 Bde. Erlangen 1857. 1858."

Er gab auch viele Erbauungsbücher heraus, in die er von seinen mehr benn 1000 hanbichriftlich hinterlassenen Liebern und Ge= bichten etliche 40 Lieber eingestreut hat, nemlich 8 in den gern gebrauchten "Krankentrost." Stuttg. 1846. (2. Aufl. 1865); 5 in das "Beicht= und Communionbuch." Dinkelsbühl 1850.", aus bem besonders abgebruckt erschienen: "Auserlesene geistliche lieb= Dinkelsb. 1850."; 14 liche Lieder für evang. Abendmahlsgenossen. in die "Evangeliumsleuchte. Berl. 2. Aufl. 1865."; 7 in bas "Gebent = und Festbüchlein. 1866." und 12 in bie Schrift: "Täglicher Wanbel und Gebete bes Christen. Ein Handund Hausbuch als Mitgabe für bas ganze Leben. Nörbl. 1838. (5. vielvermehrte Ausgabe 1866."). Eine besondere Sammlung von Psalms liebern, Bibel= und Kirchenliebern, Missione=, Zeit=, Gebenktage= und Begräbniß=Liedern, die er, 30 an der Zahl, als Zugabe seiner "Ge= sangbuchskunde" 1858 angehängt hatte, gab er, mit Weglassung von 9 Psalmliebern und Beifügung einiger weiterer Lieber, aus Beran= lassung von Melanchthons 300jähriger Gedächtnißseier heraus unter bem Titel: "Meue Lieber, ben Herrn zu loben. Erlangen 1860." Im Vorwort theilt er mit, daß er noch weiter zur Veröffent= lichung bereit habe den "ganzen beutschen Psalter oder die Psalmen Davids und anderer h. Sänger bes A. Testaments beutsch, im Geiste bes N. Testaments nachgesungen", sowie noch andere biblische Text= lieber, namentlich über die Evangelien und Spisteln des Kirchenjahrs.

Von allen seinen Liebern, benen es an bichterischem Schwung und selbst auch an fließenber Diction mangelt, fand jedoch nur bas in bas "evang. Missionsgesangbüchlein. Dresben bei Naumann" aufgeznommene Lieb Verbreitung:

"Ehre sey Gott von uns Allen" — Missionelieb. Aus bem Rern bes beutschen Lieberschapes. 1828.

2. Evangelifdes Rirden. Gefangbuch ober Sammlung ber vorzüglichften Riechenlieber theils altfirchlicher Bestalt mit ben Bartlanten von Bunfen, Stler, Anapp, Berliner Lieberschab, Salleschem Stadt. G. und Burttemb. G. Entwurf, theils in abgefürzter und Aberarbeiteter Form. Mit einer einleitenben Abhanblung und biographischem Register ber Lieberverfaster (nach umfassenden Studien verfast von Diac. Organder in Salle). Salle 1842. Mit 517

firchlichen und einem Unbang von 35 Saud : Gefängen.

Der Berausgeber ift Dr. hermann Abalbert Daniel, Infpectorais. abjunct am Wabagogium in Dalle, welcher in ber Borrebe vom 15. Bunt 1842 feinen Stanbpuntt ale ben firchlich practifchen erflart. Das fir dliche Intereffe fen baburd bebacht, bag er, bon ber Anficht ausgebenb, bas Rirchenfieb vertrete mit ber Liturale bie objective Seite bee Gultus, Anbetung und anbachtige Anfchaunng, in feine Sammlung blog bie vorzüglichften objectiven Rirchenlieber aufgenommen und alle blog fubjectiven und lehrhaften Lieber ausgeichloffen ober in bas für Privatanbacht beftimmte Dans: G. verwiesen habe; bas practifche baburch, bag er bie Lieber gwar meift und möglichft in unveranberter und altfirclicher Beftalt gegeben, aber, wa es um bee Bemeinvegebrauche willen unumganglich nothig gewefen, fich auch nicht por einigen Beranberungen und befonbere nicht vor Abfürgung ganger Lieber ober Umfdmeljung und Concentrirung einzelner Berfe in einen fürzern Befang gefcheut habe. Durch bas lettere Berfahren fen bem bie harmonifche Abrunbung unb Einheit fierenben lebelftanb, bag manches Lieb feiner Lange wegen beim Gotteebienft nicht gefungen werben tonne, abgeholfen unb gugleich and eine geborige Anjahl furger Gingangelieder und fannftanbiger Solug. ober Kangelverfe für bas gottesbienftliche Beburfiff gefchaffen morben. Ber jeber tieber-Rubrit giebt er beghalb in erfler Linie "vollftanbige Gefange" und bann in zweiter Linie "abgefürzte Lieber ober Einzelverfe.". Der lestern finb es aber im Gangen nicht weniger ale 213 unter 517, mas offenbar viel gu weit geht, felbft wenn man bie von Daniel flatuirte confequente Scheibung gwifchen Rirchen- unb Saud: G. anertennt.

Bon eignen Liebern bat Daniel biefem @. brei Lieber, ohne

Ramenebezeichnung, eingefügt:

- jum neuen Rirchenjahr.

- jum neuen Rirchenjahr.

- Bemeinbe, bringe Breis und Chr" — auf bas Jeft ber Bescheibung bes Ramens Jesu.

- Lobe ben herren, o Chriftgemeinbe — Diffionslieb.

ober: "Erheb bem Beren, o Chriftgemeinbe"

In Tedib. u. Preuß, ref. G.
Ueber Daniels bomnologische Leiftungen auf bem Gebiet bes lateinischen Kirchenliebs vgl. Bb. 1, 40. f. Bon ihm ift auch ber aussuhrliche Artifel "Gesangbuch" in Ersch und Grubers Allg. Encyclop. ber Bissenschaften und Kunfte. 1. Section. Leipz. 1850. C. 293-317.

3. Rern bes beutschen Rirchenliebs von Luther bis Gellert von Dr. Friedrich Lantig (nachmaligem Pfarrer ju Schwaningen bei Unebach). 2 Theile. Mörblingen 1844." Mit 450 Liebern, von welchen 216 ber Beit von Luther — Joh. heermann, 230 ber Beit von Gerharb — Freylinghaufen und 4 Gellert angehorren.

Friedrich Lahriz, geb. 30. Jan. 1808 zu Nemmersborf in Ober= franken, studirte 1826—1830 in Erlangen, wurde baselbst 1833 Re= petent, 1837 Pfarrer in Birschlach, 1842 in St. Georgen, 1846 in Schwaningen, wo er 1859 starb. In ber Vorrebe erklärt er seinen Standpunkt als den musikalisch=hymnologischen, von dem aus er als grünblicher Kenner bes evang. Chorals, welcher in dem= selben Jahre eine Sammlung von 200 alten Choralen herausgab, sein Werk für die im Gesang Erbauung suchende Gemeinde bestimmte. Er nahm nur Lieber auf, die sich auch nach ihrer Melobie zum Ge= sang eignen oder denen eine bewährte, gerade für sie sich eignende Melodie beigegeben werden kann, und gab bei der Auswahl unter Liebern von gleich gebiegenem Text bemjenigen ben Borrang, bas, weil sich sonst kein weiteres berartiges Lied mehr vorfande, eine sonst vielleicht gar nicht in ben Kirchengebrauch kommenbe fingbarere ober gebiegenere Melobie bat. Für biesen Zwed erlaubte er sich aber nun, ähnlich wie Daniel (Mr. 2.) für seinen Zweck, mehrfache Abkürzungen an den Liedern vorzunehmen, ba biese "turz und gut" seyn mussen, gleich benen in ber Reformationszeit, wenn nicht bei ber Gemeinbe, statt Erhebung und Kräftigung bes Gemüths, Abspannung und Er= schlaffung eintreten solle. Er nahm babei als ungefähres Maaß für 4zeilige Cieber 12, für bzeilige 10, für bzeilige 8-9 Strophen an. Solche Abkürzungen, hie und ba auch Versetzungen einiger Strophen ober Zusamenschmelzungen zweier Lieber in Gines nahm er, unter Berufung auf ben 46. Brief G. Herbers in seinem Stubium ber Theologie, neben musikalischen Gründen, wenn z. B. ber Inhalt einer einzelnen Strophe nicht zum Hauptton des Liedes ober zum Charafter ber Melodie paßte, auch noch theils aus sprachlichen Grunhen vor, wenn der ganze Satbau so ungefügig alterthumlich und darum unverständlich war, daß er ohne weitgreifende Aenderungen nicht bleiben konnte, theils aus afthetischen Grunden, und bieß am häufigsten und iconungelos, bei uneblen Bergleichungen unb Bilbern, bei unverständlichen Anspielungen und übertreibenden Ausschreitungen, bei prosaischen, tautologischen, restectirenben und polemisirenden Par= tieen. Solche "Reduction durch Auslassung" zog er im Prinzip allen Umarbeitungen und Aenberungen, wenn biese bie Nachhülfe mit höchstens einem ober zwei Worten überschreiten, absolut vor. gieng er in Praxi manchmal auch weiter, namentlich bei unverständ= lichen, migverständlichen, irrigen, sprachwidrigen Stellen. niel hat auch er alle nicht zum gemeinsamen Rirchengesang, sonbern bloß zur häuslichen Erbauung dienenden, und alle nach 1757 ent= standenen Lieder als zu lehrhaft und subjectiv ausgeschlossen.

4. Evangelisches Kirchengesangbuch. herausg. von bem driftlichen Berein im nörblichen Deutschlanb. Gisleben 1845.

Berfasser ist: Franz Aug. Cunt, geb. 20. Oct. 1804 zu Weissensfels, bamals Diaconus in Eisleben, hernach Pfarrer in Eisborf und nun aus Gesundheitsrücksichten seit längerer Zeit schon zu Halle im Privatstand. Er wollte damit eine practische Probe seiner Grundstäte geben, die er ausgesprochen hatte in der gleichzeitigen Schrift: "Die kirchliche Gesang buch sreform, mit besonderer Beziehung auf die evang. Landeskirche Preußens. Eisleben 1845." So sehr er dabei sich als kirchlich strengerer Hymnologe gezeigt hat, so hat er doch in dieses G. mannigsache Textveränderungen aufgenommen und dabei zum Theil auch eigne, nicht immer gerade glücklich ausgefallene *Nenderungen angebracht*.

Er gab hernach auch, mit verfehlter Periodistrung, eine "Geschichte bes beutschen Kirchenliebs vom 16. Jahrhundert bis auf unsere Zeit. 2 Bbe. Leipz. 1855 f." heraus.

5. Rirchengesänge, Psalmen und geistliche Lieber Dr. Martin Luthers und anderer frommer Christen. Aus den besten evangelischen Gesang= und Lieberbüchern des 16. und 17. Jahrhunderts gesammelt und herausgegeben von Gottlieb Freiherrn v. Tuch er. Leipzig 1848."

Tucher, 1839 Kreis= und Stadtgerichtsrath in Schweinfurt, 1841 befigl. in Nürnberg, 1849 Appellationsgerichtsrath in Neuburg und 1856 Oberappellationsgerichtsrath in München, wo er nun seit eini= gen Jahren im Ruhestand lebt, wollte laut der Borrede vom Christ= fest 1847 ben Kirchengesang in seiner ganz objectiven Gestaltung bes Bewußtsenns ber Gemeinschaft in Christo in Lieb und Weise barstellen und barum nahm er bie in biesem Werke bargebotenen 622 Lieber lediglich aus dem ersten Jahrhundert der Reformation, bas er mit ber Mitte bes 30jährigen Krieges, spätestens bem Jahr 1630, ab= schließt. Denn von da ab begann sich, wie er sagt, "unter den gräß= "lichen äußern Kämpfen bieses Krieges, welche mit ihren Nöthen, "Aengsten und Schrecken aller Art bie Inbivibuen zwangen, von "außen nur auf eigene Hülfe, Rettung und Wahrung bebacht, sich "auf sich selbst zurückzuziehen und bas Bewußtsehn ber Gemeinschaft "ber Rirche in ben Hintergrund zu stellen, ber Geist individueller "Freiheit, wenn auch anfangs noch mit dem Glauben verbunden, "von bem Geiste ber kirchlichen Gemeinschaft loszureißen, und bie "Erzeugnisse frommer Begeisterung verloren allmählich jenen Auskruck "bes Bewußtsenns firchlicher Gemeinschaft, sie wurden subjectiv "ber Charakter ber Bekenntnismäßigkeit schwand und an beren Stelle "eine Beziehung auf bas Subject trat." Es sind bemgemäß nicht nur samtliche Lieber bes auf ber Grangscheibe ftebenben B. Gerharb. sonbern selbst auch die eines Joh. Heermann weggelassen worden, und die letteren hauptsächlich darum, weil sonst auch die Tonschöpfungen Joh. Crügers, in welchen die Gränze ber kirchlichen Anschauung be= reits überschritten ist, in den Kreis der Melodiensammlung, welche Tucher mit dieser Liebersammlung als zweiter Theil verband, hätten aufgenommen werben muffen. Ueberhaupt war der Hauptzweck, den Kirchengesang bes ersten Reformationsjahrhunderts nach ben beiben Seiten hin in Liebern und Weisen darzustellen, sofern ein Lied erft, wenn es gesungen wirb, seine innerste Tiefe recht erschließt und hinwiederum eine Melodie nur erst dann ihr rechtes Verständniß erlangt, wenn sie sich in Verbindung mit dem Liede, dem sie ursprüng= lich angehört ober angeeignet ift, und nicht etwa nur mit bem ersten Berse ober gar mit einem willführlichen, frembartigen Texte, auch wohl ganz ohne solchen barbietet, maßgebend für Tuchers Liederaus= wahl. Er nahm beghalb, wie er manche an sich minder werthvolle Melobie nur um ihres trefflichen Liebes willen aufnahm, gar oftmals Lieber nur darum auf, weil ihnen eine ber Aufbewahrung und Ver= breitung würdige vortreffliche Wielodie angeeignet worden ist, so z. B. 147 Psalmlieder, von welchen, wie namentlich 23 Lobwasser'sche Psalmübersetungen, ber größte Theil nur geiftlose Reimerei ober ver= wässerte, triviale Nachbildung bes erhabenen Originals ift, ober auch manche ber mit einer Zahl von 118 bebachten böhmischen Brüberlieber.

Hinfichtlich ber Textgestalt suchte Tucher die beiben streng genommen sich widersprechenden Interessen zu vermitteln, einestheils nemlich vollkommene Originaltreue zu bewahren und anderntheils die Lieber aus solch längst vergangner Zeit doch, unbeschabet der innern Integrität, der Neuzeit nahe zu legen, wobei das von Ph. Wadersnagel vertretene literarshistorische Interesse etwas zurücktreten mußte, um dem practischen einigen Raum zu gewähren. Dieß that denn nun Tucher, indem er nicht nur die Rechtschreibung und Interpunktion, sondern auch ganz unverständliche oder anstößige, verletzende Stellen änderte und ungebührliche, ermüdende Länge in Liedern ohne classischen Ausdruck durch Weglassen einzelner Verse abschnitt. Uebrisgens wies er dabei in einem besondern Anhang die geänderte Orisginalgestalt pünktlich nach.

6. Geistliches Gesangbuch mit Dr. Mart. Luthers und andern auserlesenen Liedern nebst beren Singweisen. Nürnb. 1848." (2. Aufl. 1851, 3. Aufl. 1853.) Mit 564 Liedern samt ihren rhythmischen Welodien.

Berfasser dieses sehr beliebt und für die Gesangbuchsresorm einsstußreich gewordenen G.'s ist Dr. Gustav Abolph Wiener, geb. 4. Sept. 1812 in Regensburg. Er studirte 1829—1834 in München, Leipzig und Erlangen, wo er 1839 Repetent wurde, und kam dann 1844 nach Kurzenaltheim bei Gunzenhausen und 1851 nach Fürth bei Nürnberg als Pfarrer. Im letzteren Orte war er noch einige Zeit der College Kraußolds.), mit dem er 1847 mehrere Schriften für den rhythmischen Gesang herausgab. Seit 1860 ist er Pfarrer in seiner Vaterstadt.

Er hat den Originaltert genauer bewahrt, als Stip, und nur ganz leise und unmerklich Harten beseitigt, ohne dadurch der Kraft und

<sup>\*)</sup> Lorenz Kraußold, geb. 9. Febr. 1803 in Mistelgau bei Bay= reuth, 1830 Pfarrer in Auffeß, 1835 in Fürth und feit 1854 Confiftorial= rath und Hauptprediger in Bahreuth, hat in seinem "Bersuch einer Theorie bes Rirchenlieds" (Zeitschrift für Protestantismus unb Rirche von Harleß. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 392-406. Bb. 8. S. 1-43, 92-142) gegenüber bem historisch = antiquarischen und afthetisch= religiösen Standpunkt sich nicht bloß auf den musikalisch = hymnologischen bes Dr. Lapriz gestellt, sondern auch auf den liturgischen als den ein= zigen kirchlichen Standpunkt, wie ja auch nach seiner Ansicht ein G. als liturgisches Buch mit gewissem symbolischem Charakter zu betrachten ift. Darnach wollte er bei ber Lieberauswahl 1. bloß Kirchen liebern ober acht lutherisch = confessionellen Liebern, 2. bloß Gemeinbeliebern ober, wie Stip, Opferliebern ber Gemeinbe, bie auf bem objectiven Glaubens= grund fußend und aus bem Gemeinbeleben hervorgegangen einen Opferact im Glaubensleben der Gemeinde darstellen, somit also keinen subjectiven geiftlichen Liebern und keinen dogmatifirenben und moralifirenben Lehr= liebern, und 3. bloß ächten Bolksliebern die Aufnahme gestattet wissen. Um aber ein kirchliches G. zu erhalten, bas die Kirche in ihrer historischen Einheit barftellt, will er von ben wirklichen Glaubensstimmen alle vertreten senn lassen, daß die alten nicht schweigen mussen, bamit man die neuern hore, und ben neuern nicht gewehrt ift, mit einzustimmen in ben h. Chor. In Betreff bes Liebertextes halt er zwar bie Unveranberlichkeit namentlich auch hinfictlich ber sprachlichen Eigenheiten fest, aber nicht eine unbebingte, wie Stip, fonbern er giebt Beranberungen vom hiftori= rischen Standpunkt aus zu, daß nemlich an einzelnen Ausbrücken, bie Un= und Migverständliches enthalten, was mit ber Lebensentwicklung ber Rirde nicht mehr stimmt, verandert werben burfe.

Schönheit des Originals irgendwie zu schaben. Die Liederauswahl erstreckte er mit ächter Weitherzigkeit auf alle Perioden und nahm, während er von den ältern und ältesten Kernliedern kein einziges dahinten ließ, auch neuere Lieder in gehörigem. Maaße auf. Der kirchliche Takt, mit dem er die Auswahl traf, hat sich auch dadurch bewährt, daß sich 6 Jahre hernach unter den 568 Numern des bairischen G.'s 408 und unter den 150 Numern des Allgem. teutschen G.'s 133 Lieder seines G.'s vorsinden.

Als einen Auszug aus bemfelben ließ er "für bie lernenbe Jugenb"

erscheinen:

Seiftliches Gesangbüchlein, 104 ber vornehmsten Kernlieber unb 68 in ben Text eingebruckte Singweisen enthaltenb. Nürnb. 1852.

7. Rirchenbuch zum evangelischen Gottesbienste in Gebeten und Liebern, nach ben Agenben ber dristlichen Kirchen Augsburger Confession neugeordnet. Braunschweig 1852.

In einem besondern "das Gesangbuch" betitelten Abschnitt sinden sich hier 233 Lieder in guter entschieden kirchlicher Auswahl, nur aber noch mehrfach geändert aus Rücksicht auf die in Braunschweig, wo erst 1849 noch einmal das rationalistische G. von 1779 (Bd. VI, 236 ff.) für das ganze Herzogthum neu in Druck gegeben wurde, theilweise noch herrschende freiere Richtung. Die Redaction besorgte zur Ansbahnung der Gesangbuchsreform in seinem Baterland —

Heinrich Thiele, Hof= und Domprediger in Braunschweig, geb. 18. Jan. 1814 zu Königslutter als der Sohn eines Bäckers, der nach Aufgebung seines Geschäftes von da nach Braunschweig übersiedelte. Nachdem er im Symnasium zu Braunschweig seine Borbildung ge= nossen und seit Oftern 1833 auf der Universität Göttingen und seit Oftern 1834 auf der in Jena, wo er mit Professor Carl Hase in ein näheres Verhältniß trat, seine theologischen Studien gemacht hatte, wurde er zuerst Haussehrer in Braunschweig, dann Institutslehrer bei Fellenberg in Hoswil und begleitete sosort in den 1840ger Jahren einen jungen Engländer als Informator nach Rom, wo er hernach dis Ostern 1848 R. preußischer Gesandtschaftsprediger war. Nach einer Reise in den Orient erhielt er seine Anstellung an der Hose und Domkirche seiner Vaterstadt.

Bier geistliche Poesien sinden sich von ihm in den beiben Jahrgängen von Ludwig Grotes "Harfe und Lever. Jahrbuch lyrischer Originalien. 1854. 1855." und unter diesen das kirchenliedartige:

"Mach bich auf und werbe Licht, benn bein Licht ist angebrochen" — auf Epiphanias. Jes. 60, 1—6.

8. "Thüringisches Gesangbuch. Gine Sammlung geistl. lieblicher Lieber zum Gebrauch in Rirche, Schule und Haus. Mühlhausen 1861."

Es ist zur Anbahnung der Gesangbuchsresorm in der eignen Batersstadt herausgegeben von Pastor Eple mit 720 Liebern von objectiv kirchlicher Haltung, die er den besten und gebräuchlichsten ältern thüringischen G.G., dem Mühlhausener, dem Langensalzaer, Gothaer, Ersurter, Arnstätter, Sondershausener und Eisenacher G. entnommen hat und von denen bei 100 von Thüringern selbst gedichtet sind; zwölf gehören der Neuzeit an. Als Regel galt ihm die Unveränderslichseit des Textes; bloß die nur um der köstlichen Ahle'schen Melozdien willen ausgenommenen Lieder, welche ohnedem bloß der Mühlzhausener Kirche angehören und überhaupt mindern Werth haben, wurden schonend genübert.

Durch diese Liebersammlungen\*) und Privat = Gesangbücher nebst den sich daran knüpfenden Verhandlungen über Lieberauswahl und Textgestaltung war nun Alles gehörig vorbereitet zur —

## Meform der Rirchen-Gefangbücher.

Je mehr ben christlichen Gemeinben und ben Männern vom Fach die schönen, gediegenen Liederschätze der evangelischen Kirche in geeigneten Auswahlen des Besten theils in der alten Kraftsülle und Kerngestalt, theils in geseilter und gereinigter Form der Reihe nach dargelegt wurden, besto magerer und dürstiger mußten die im gottesbienstlichen Gebrauch stehenden Landes S.G. sich darsstellen. So konnte es nicht ausbleiben, daß nun bald Anstalten zur Einführung besserer Kirchen S.G. gemacht wurden, wie zu allernächst in Berlin, (s. S. 64), und daß, weil diese anfänglichen Anstalten sich als ungenügend zeigten oder gar da und dort auf Hindernisse stießen, offene Angrisse auf die bestehenden Kirchen S.G. erfolgten und ihre Mängel und Gebrechen immer schonungsloser aufgedeckt und gegeißelt wurden.

Der sieggekrönte Vorkämpfer in diesem Angriffskrieg war R. Stier, welcher als Pfarrer von Frankenleben in der preus sischen Provinz Sachsen auf die Bitte, sein 1835 ausgegebenes Privat-S. (s. S. 42) in seiner Semeinde nach dem einstimmigen

<sup>\*)</sup> Auch kleinere illustrirte Liebersammlungen erschienen, burch welche bem Christenvolk seine alten Kernlieber um so theurer und werther gemacht und geistliche Lieberluft und Lieberliebe neu erwedt werben follten. Mit ben Sängern legten nun auch namhafte Künstler ihre Werke bem Herrn zu Füßen. So trat z. B. aus Aug. Gabers Atelier für Holz= schneibekunft zu Tag: "Christenfreube in Lieb unb Bild. Geiftliche Lieber mit Holzschnitten nach Zeichnungen von C. Anbreä, Lubw. Richter und Jul. Schnorr v. Carolsfeld. Leipz. 1855." mit 48 illustrirten Liebern (4. vermehrte Auflage 1863 mit 52 Liebern). Ferner ist zu nennen: "Der Glaube ber Bäter im heiligen Schmuck ber Lieber. 25 Lieber ber Kirche mit Randzeichnungen von J. v. B." unb: "Denkzettel aus Gottes Wort und heiliger Sanger Lieb. Mit Ranbzeichnungen von Guftav Rb= nig. In Farbenbrud nach einem in Aquarell ausgeführten Original, je 12 Blatt." König, aus Coburg, + 30 April 1869, hat auch die Initialen zu Luthers Liedern gezeichnet und die Psalmlieder, sowie Davids Leben Much 3. S. Roopmann, Professor ber Malerei am Poly= illustritt. technifum in Carleruhe, hat sich seit 1863 baran gemacht, 11/2 Fuß hohe Bilber zu ben ichatbarften Rernliebern für Rirche und haus zu fertigen, um fie unter bem Titel herauszugeben: "Geiftlicher Liebersegen ber evang. Ein Coclus von malerischen Darftellungen."

Bunfc ber Rirchenvorsteher einführen zu burfen, 13. October 1835 vom Consistorium zu Magbeburg ben ablehnenden Bescheib erhalten hatte, "es muffe im Interesse bes gemeinsamen tirchlichen Lebens eher barauf Bebacht genommen werben, bag bie Zahl ber gebrauchten G.G. verminbert, als ohne Noth vermehrt werbe." Bei wieberholter Bitte sogar mit einem Verweise angesehen, sah er sich nun gebrungen, die Frage, "ob er wirklich ohne Noth bie Gesangbücherzahl in ber Provinz Sachsen vermehrt habe", zum Austrag zu bringen in ber wahrhaft classischen, bie schlechten fachfischen G.G. und bamit bie meisten anbern mit klarer, überzeugenber Rritit vernichtenben Schrift: "Die Gesangbuches noth. Eine Rritit unfrer mobernen G.G. mit besonberer Rud= sicht auf die preußische Provinz Sachsen. Leipz. 1838."\*) Diese gegen Enbe bes Jahres 1837 mit solcher Rühnheit verfaßte Schrift, baß tein preußischer Berleger sie in Druck zu nehmen wagte, ift mit vollem Recht bie "Stimme eines berufenen Bachters Bions an bas schlafenbe Jerusalem" genannt worben, benn sie hat bie Noth so ergreifend geschilbert, bag nun Viele ihrer schlechten G.G. sich zu schämen ansiengen. Man lernte jett einsehen, bag man seither an burrem Holz und Leber nagen mußte, mahrend fraftiges Brob und gesunde Nahrung in Fülle vorhanden war, und daß bie Hirten ihre Heerben Hunger und Durft leiben ließen mitten im verschloffen gehaltenen Ueberfluß. Noch in bemselben Jahre, in welchem Stier mit seiner Schrift auf ben Plan getreten war, erlebte sie burch Repetent Heinr. Kraz am theologischen Stift zu Tübingen (jest Professor am obern Symnasium zu Stuttgart) eine getreue und ebenso freimuthige "Uebersetung ine Burttem= bergische" unter bem Titel: "Die Gesangbuchenoth in Württem= berg. Stuttg. 1838.", nachbem kurz vorher Hofprediger und Consistorialrath Dr. Grüneisen sich in ber beutschen Biertel= jahreschrift 1838. Heft 2 in milberer, auf ben Standpunkt I. (f.

<sup>\*)</sup> Unterstützt wurde Stier hierin durch Pastor J. M. Wimmer an der St. Othmarskirche in Naumburg, der das Naumburger G., dieses schlechteste unter den schlechten G.G., in der Schrift angriff: "Die Schädelichkeit der modernen G.G. für das kirchlichereligiöse Leben, dargestellt am Naumburger G. Naumb. 1839." und durch die S. 54 erwähnte Schrift des Eislebener Diaconus Cuns.

S. 38) sich stellenber Weise für "Gesangbuchereform" ausgespro= chen hatte. \*) Gleiches geschah im Jahr 1842, in welchem Stip mit seiner Beleuchtung ber Gesangbuchsbesserung hervorgetreten war (s. S. 49), in Schlesien, wo ber Prebigtamtscanbibat Dr. Gottlieb Wenz. Weis mit ber Schrift auftrat: "Berfuch einer Theorie und geschichtlichen Uebersicht bes Kirchenliebs, nebst einer vergleichenben Kritit bes Breslauer und Jauer'ichen Gesangbuchs. Breslau 1842.", währenb balb barnach Bictor Strauß über "bie Gesangbuchssache in Preuß. Lanben" 1846 geschrieben hat; in Baiern, wo Lapriz in seinem ben 1. Theil seines Rerns bes beutschen Kirchenliebs (f. S. 53) begleitenben Senb= schreiben vom 3. 1844 zuerst seine kräftige Stimme erhob gegen bas bairische Landes: S. von 1811, inbem er bessen Lieber "arm= selige Producte einer Zeit" nannte, "bie weber Glauben noch Liebe gehabt und in entschiebener Feinbschaft gegen bie Grundlehren ber lutherischen Kirche gestanden" sep, und ben gegen ihn vom ratio= nalistischen Standpunkt aus mit einer "offenen Antwort. Rurnb. 1844." auftretenben Pfarrer Sittig von Markt-Eschenau gebührenb gegeißelt hat \*\*); im Großherzogthum Dessen, wo ber Pfarrvicar Wilhelm Baur von Arheiligen bie Schrift ausgehen ließ: "Das Rirchenlieb in seiner Geschichte und Bebeutung. Bur Beleuchtung ber Gesangbuchenoth im Großherzogthum Heffen. Gine Wedftimme für die Gebilbeten in der Gemeinde. Frankf. 1852." und im selbigen Jahre auch noch in Berlin, wo Geh. Regierungsrath C. H. Schebe am 22. März im evangelischen Verein für kirch= liche Zwecke einen gebiegenen Vortrag hielt "über bie Gesangbuchs= noth", sowie ein Jahr später zu Halberstabt, wo ber bortige Oberprediger Dr. Bichiesche sich ganz entschieben in ber Schrift aussprach: "Die Gesangbuchenoth ber Gegenwart, nachgewiesen am Halberstäbter Gesangbuch, nebst Vorschlägen zu ihrer Abhulfe. Halberstabt 1853. " \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Egl. die Recension der Kraz'schen und Grüneisen'schen Schrift von Dr. Daniel in Tholuds literarischem Anzeiger. 1840. Nr. 5. 6.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zeitschrift für Protest. und Kirche. Erlangen 1844. Bb. 7. S. 187 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> Selbst auch Wilh. Humbolbt hat die Gesangbuchsnoth beklagt in ben Briefen an eine Freundin. Leipz. 1847. Bb. 2., wie nicht minder

Sind es nun aber in erfter Linie bie Theologen, welchen bie Abhülfe ber Gesangbuchenoth mittelst Beschaffung entsprechenberer Rirchen = G.G. zukommt, fo mußte es für bie Gesangbuchereform nur förberlich senn, bag man jest auch auf ben Universitäten ansieng, die Hymnologie als eine besondere theologische Fachwissenschaft zu betreiben und so bas heranwach= senbe Geschlecht ber Kirchenbiener mit bem Lieber= und Melobien= schat ber evangelischen Rirche, sowie mit ber Geschichte bes Rirchen= liebs und Rirchengesangs und ihrer Verwerthung beim Gottesbienst vertraut zu machen.\*) Den Anfang hierin machte 1839 Professor Marts in Halle. Ihm folgte, ohne von seinem Vorgang etwas zu wissen, Joh. Peter Lange, Professor ber Kirchengeschichte in Burich, von beffen Borlesungen über biefen Gegenstand bie fur bie Grundlegung zum wissenschaftlichen Andau ber Hunnologie 1843 im Druck erschienenen beiben Theile ber Lehre vom Kirchengesang eine Frucht sinb. (f. S. 46). Und an biese Beiben schloßen sich nun in schöner Reihenfolge an: C. R. Hagenbach in Basel, ber in seinen Vorlesungen über bie Kirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts, die 1848-49 in 2. Auflage erschienen, die evangelischen Lieberbichter eingehend behandelt hat, Dr. Joh. Carl Cosad in Königsberg (+ 31. Oct. 1868), Dr. Palmer in Tübingen, ber auch ein besonderes Werk über die Hymnologie 1864 erscheinen ließ, und Dr. Schöberlein in Beibelberg,

lange zuvor schon gleich beim Beginn ber Gesangbucheverschlechterung Göthe in bem "Brief des Pastors zu \*\* an den neuen Pastor zu \*\* 1774." die damaligen Gesangbucheverbesserer Leute schalt, "die dem Verstand viel, dem Herzen wenig geben", und von den diese modernisirten G.G. süllenden Liedern erklärte: "sie können die Seele nicht heben und in den Flug bringen, in welchem der Geist des Dichters war, diese gedrechselten Lieder, die mit aller kirchlich=richtigen Kälte hinter dem Schreibpult mühsam po= lirt sind."

<sup>\*)</sup> Hatte boch schon Diaconus Joh. Jak. Gottschalb in Eubenstock in den "Allerhand Liederremarquen. Andere Pieçe. Leipz. 1738." S. 183 es ausgesprochen: "Es wäre zu wünschen, daß auf Universitäten die herren Studiosi Theologiae nicht gänzlich ohne Manducation in dieser Sache möchten gelassen werden. Es beruht gleichwohl mehr als der halbe öffentliche Gottesdienst auf den Gesängen, und der Privatgottesdienst wird in Gesängen stärker, als in Gebeten getrieben. Sollte sich denn eine Sache, die mehr als die Hälste unsres Gottesdienstes ausmacht, nicht der Rüche verlohnen, daß darliber Collegia gehalten werden?"

hernach in Söttingen, ber kirchliche Sesangübungen mit ben Studirenden anstellte und 1863 den "Schat des liturgischen Chor= und Semeindegesangs" herauszugeben angefangen hat, wie auch Dr. Sueride in Halle, welcher der 8. Auflage seines Handbuchs der Kirchengeschichte vom Jahr 1864—65 einen bessondern Excurs über Kirchenlied und Kirchengesang in der luthes rischen Kirche eingefügt hat.

Unter folden Einflussen traten benn nun je langer je mehr fast in allen beutschen Länbern unb Hauptstäbten \*) Reform= Befangbucher für ben kirchlichen Gebrauch zu Tag. Dieselben haben aber einen zunächst ichon burch ihre Entstehungszeit bebingten verschiebenen Charakter, inbem bei ben einen, zumal ben zuerst hervortretenben, sich nur gang schwache, meist nur in Beseitigung ber schlimmsten Lieber und in poetischerer, ben Anforberungen wahrer Aesthetik mehr Rechnung tragenber Bearbeitung ber Lieber bestehende Reformversuche zeigen, bei anderen, besonders ben seit bem Anfang ber 1840ger Jahre hervortretenben, bas Streben ber Vermittlung zwischen Altem und Neuem und bes Accordirens mit bem Zeitgeschmack in halber Reform sich kundgiebt, und wieber bei anberen, namentlich ben seit ben 1850ger Jahren hervortretenben, bas Pringip ber Reform enblich immer völliger gum Durch= bruch zu kommen anfängt. So haben wir brei Classen von Reform = Sesangbüchern, in welche eingereiht nun bie ein= zelnen neuern Kirchen = G.G. hier namhaft gemacht werben follen.

- I. Gesangbücher mit schwachen Anfängen ber Reform. An beren Spite steht —
- 1. Das sog. Berliner Gesangbuch unter bem Titel: "Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch für evangelische Gemeinen. Wit Genehmigung eines hohen Ministerii ber geistl. Angelegenheiten. Berlin bei Reimer. 1829." \*\*)

<sup>\*)</sup> Nur für das Königreich Sachsen, für Churhessen, für das Groß= herzogthum Baden, das Herzogthum Braunschweig und den größern Theil der Thüringischen Länder, sowie für die alten freien Städte Bremen und Frankfurt hat man noch zu warten, dis daß das Wasser sich endlich ein= mal bewegen wird.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Zur Geschichte ber Berliner G.G. Ein hymnologischer Beistrag von J. F. Bachmann, Consistorialrath und Pfarrer an St. Jacob. Berl. 1856. S. 218—229 und von bemselben: "Die G.G. Berlins, ein Spiegel bes kirchlichen Lebens ber Stadt. Berl. 1857."

Zu biesem G. erschienen auch als besonderes Büchlein: "Kurze les

Mit 876 Liebern und einer Vorrebe vom 25. Aug. 1829, wornach bicies von ber Berliner Rreis = Synobe 1817 beschloffene G. enblich nach 12jahriger Commissionsarbeit zur Beseitigung bes fog. Mylius vom Jahr 1780 (Bb. VI, 280) bem Drud übergeben werben tonnte. Das Reformprinzip machte sich geltenb burch "forgfältige Berücksich= tigung ber altern Kirchengesange aus bem Zeitraum von ber Mefor= mation an bis in bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts", wie denn auch von 28 Dichtern bes 16. Jahrhunderts 60', von 120 Dichtern bes 17. Jahrhunberts 340 und von 64 Dichtern aus ber erften Sälfte bes 18. Jahrhunderts 336 Lieber Aufnahme gefunden haben. Deß= halb icon mare biefes G. noch zu Anfang unfres 19. Jahrhunderts für ein "Werk ber Superstition" erklärt worden. Allein es sollten, wie der Commission laut Vorrebe bie Aufgabe von der Synode ge= ftellt war, auch "biejenigen neuern Kirchengefänge, welche wegen ihrer weiten Berbreitung bereits eine Art von Burgerrecht erlangt haben", berüdfichtigt und überhaupt follte "von ben verschiebenen Auffassunges weisen ber driftlichen Glaubenslehre keine ausschließlich begünstigt und teiner ihre Stelle verweigert werben, die ale Aeußerung bes frommen Gefühls fich mit ber evangelischen Bahrheit in Ginklang bringen läßt. \*\*) So wurden dann noch 130 Lieder aus der ratio= nalifiifden Zeit z. B. 27 von Cramer, 27 von Münter, 18 von Sturm, 17 von Dietrich, 23 von Klopstock, 13 von J. A. Schlegel, 11 von Chr. Fr. Neander in biefes &. aufgenommen und, mabrend aus bem neueften Zeitraum von 1817 ff. nur von Döring, Garve und Bahn= maier einige wenige Lieber Berücksichtigung fanben, noch 42 Lieber von Gellert bebacht. Und wie bei der Liederauswahl schon, so noch mehr wirkten bei der Textgestaltung bogmatische Interessen mit, um Bauptlehren ber evangelischen Kirche entweber ganz zu beseitigen ober boch abzuschwächen und zu verwischen. Vor Allem war ber vom Borte Gottes und vom schriftmäßigen Christenglauben emancipirte afthetische Zeitgeschmad babei bas Richtscheib, nach welchem bie Lieber - wie Knapp sich barüber ausbrückte - "gleich Taxusbaumen zu= rechtgeschnitten murben", um nach Schleiermachers Meinung "viele Herzen für bas biblische Christenthum zu öffnen." Bachmann flagt

benegeschichtliche Nachrichten von den Verfassern bes Berliner G.'s von G. G. Küster. Berl. 1831." (enthält manche mangelhafte und irrige Angaben.)

jat für die Abfassung des G.'s geltend zu machen wußte. Hatte er doch die besondere Erklärung abgegeben, die, welche durch Vorrichtung eines G.'s Gemeinschaft befördern wollen, müssen, wenn sie Zertrennung vershüten und die besonnenen Freunde des Friedens, wie der Wahrheit unter allen Parteien gewinnen wollen, "Sorge tragen, daß Jeder, der in dem Erlöser die höchste Gabe und herrlichste Offenbarung Gottes anerkennt, wie er auch in den einzelnen näheren Bezügen des Glaubens denken möge, in dem Buch Erbauung und Stärkung sinde, und dafür sen zwar im Wesentlichen das positive Element des Christenthums sestzuhalten, aber in einer Fassung, womit sowohl derjenige, der die christlichen Ideen mehr durch Nachdenken fortbildet und anwendet, wie der Andere, der sich strenger an Bild und Buchstaden hängt, ohne Anstoß und Störung sich vereinigen möge." Bgl. auch Schleiermachers Schupschrift: "Ueber das Berliner G. Ein Schreiben an frn. Bischof Ritschl. Berlin 1830."

beshalb: "Daß bas Ausgezeichnete und die eigenthümliche Kraft bessonders unsrer ältern Lieder recht eigentlich im Bollsthümlichen, Concreten, Beranschaulichenben, Starken und Naiven besteht, ist so sehr verkannt, daß man gerade das Bolksthümliche beseitigt und an seine Stelle die glatte und matt abstracte Form der modernen Sprache gesetzt hat."

Bu Anfang bes Februars 1830 wurde bas G. als Unionsgesangbuch zunächst in allen sutherischen und reformirten Kirchen Berlins, mit Ausnahme ber Bethlehemskirche, eingeführt. Doch nahmen es im weitern Verlaufe in ber Provinz Brandenburg nur 381 Kirchengemeinden mit Einschluß ber Berliner in Gebrauch, während 1445 ihr altes Porst'sches G. vom J. 1712 (s. Bb. IV, 299) beibehielten.

Die Commissionsmitglieber, burchaus namhafte Berliner Geistliche beiber Confessionen, welche bieses G. ausarbeiteten und die Borrebe unterzeichneten, sind: Brescius, Neander, Ritschl, Schleier= macher, Spiellede, Wilmsen und die brei geistlichen Dichter:

Küster, Sam. Christian Gottlieb, geb. 18. Aug. 1762 zu Havelsberg als der Sohn des bortigen Oberpredigers, Superintendent und erster Prediger an der Friedrichswerderschen Kirche zu Berlin, gestorsben zu NeustadtsCberswalde 22. Aug/ 1838. Er verfaßte die lebenssgeschichtlichen Nachrichten über die Dichter des G.'s (j. S. 62) und von ihm findet sich in demselben das Lied:

/ \*\* "Dich, Jesu, preisen unsre Lieder" — zur Ordination eines Predigers.

3m Ruß. G. u. Berl. Entwurf.

ober im Rig. G. mit Weglassung von Str. 1:

"Sey, Herr, mit biesem beinem Knechte" unb in anbern G.G.:

"Hier stehet unser Hirt" — zur Installation eines Prebigers.

Marot, Samuel, geb. 11. Dec. 1770 zu Magbeburg, 1794 Presbiger am Waisenhause zu Berlin, 1808 Prediger an der neuen Kirche, 1816 Superintendent und 1830 Consistorialrath, gestorben 1865.

Von ihm findet sich im G. das weitverbreitete Lied:

7+ "Von des Himmels Thron" — zur Confirmation. Im Lüb., Schaffh., Leipz., Rav., Bair., Jauer., Barm., Rig., Mennon., Pf., Anh., Amer. allgem. u. un., Reuß. G. u. Berl. Entwurf.

Theremin, Dr. Franz, mit Schleiermacher bie Seele ber Com= mission, geb. 19. März 1780 zu Granzow in ber Udermart, wo fein aus einer französischen Hugenottenfamilie fammender Bater Prediger ber reformirten französischen Coloniegemeinde war. nachbem er in Halle und Genf studirt und 1805 in Genf orbinirt worben war, wählte ihn die französische Gemeinde zu Berlin 1810 an Ancillons Stelle jum frangösischen Prediger an ber Werber'ichen Rirche, unb 29. December 1814 wurde er jum Hof= und Domprediger in Berlin ernannt, worauf er sich mit einer Tochter bes Hofprebigers Conrab verehelichte, die ihm aber schon 14. Febr. 1826 zur Ewigkeit voran= Im Jahr 1824 wurde er vortragender Rath in der Unterrichtsabtheilung des Cultministeriums und von der theologischen Facultät Greifswalbe mit ber Doctorwürde beehrt. Im Jahr 1834 Todann wurde er zum wirklichen Oberconsistorialrath beförbert und las bann zugleich seit 1839 als Professor an ber Universität über Somi= letif, in der er auch als ausgezeichneter Prediger Bedeutendes geleistet hat, wie seine homiletische Schrift: "Die Beredsamkeit eine Tugend"

und seine in 10 Bänden gedruckt erschienenen Predigten mit apologestisch-moralischem Grundton, besonders die vom "Kreuze Christi", besweisen. Demosthenes und Massillon waren seine Muster und das rhetorische Element in der correctesten Form von classischem Ebenmaß vorherrschend bei ihm. An der biblisch sorthodoren Lehre hielt er in milder Form sest und über das Abendmahl dachte er lutherisch, obwohl in etwas seinerer Vergeistigung, weßhalb er auch um so entschiedener zur Union sich bekennen konnte. Er stard zu Berlin 26. Sept. 1846, nachdem er sich am Abend zuvor noch die Stellen Offb. 21, 6. Joh. 6, 37, von denen die letztere auch seinen Grabstein auf dem Doms

firchhof ziert, hatte vorlesen lassen.

Wie in seinen Predigten, so ift auch in seinen sonft aus ächt= driftlichem Gefühl und reicher Phantafie gefioffenen Dichtungen bas rhetorische Element allzu vorherrschend und bie ganze Anschauungs= und Ausbruckweise viel zu mobern, als baß er auch nur entfernt als ein Rirchenliederdichter gelten konnte. Er hatte felbst auch kein rechtes Berftandniß für beutsche Rirchenlieberdichtung, wie bieß feine Abbanblung über bie Erbauungeliteratur beutlich fund giebt, in ber er, Garafteriftisch genug für seine französische Abstammung und Richtung, selbft an Arnots wahrem Christenthum vornehm vorübergeht und Pascal, Fenelon, Quesnel in bie erfte Linie steut. Bu allererft trat er als metrischer Ueberseper auf in bem Wert: "Ebraeische Ge= bichte. Aus bem Englischen bes Lord Byron. Mit beigebrucktem englischem Text. Berlin 1820.", wozu C. Lowe 1827 Compositionen geliefert hat. Was ihn aber erst zu eignen Dichtungen angeregt hat, war ber 1826 erfolgte Tob seiner von ihm innig geliebten Gattin, wodurch er aus ten Tiefen des Schmerzes in die Tiefen des Herzens Gottes geführt wurde. So entstanden die von ihm zuerst anonym herausgegebenen religiösen Gebichte unter bem Titel: "Freundes= gräber. Berl. 1833." als Fortsetzung der von seinem Freund, dem banischen und spater preußischen Minister ber auswärtigen Angelegenbeiten, Grafen Christian Günther v. Bernstorff (geb. 3. April 1769, † 28. März 1835) im Jahr 1828 herausgegebenen "Stimmen aus Gräbern\*, welche er aus bessen Nachlaß vervollständigt in A. Knapps Chriftoterpe. 1837 einruden ließ, und ein Gebichtchelus unter bem Ramen "ber Rirchhof" mit 28 Numern in 2 Abschnitten "Stimmen ber Lebenben" (10) und "Stimmen ber Tobten" (18), welche ju ben iconften Erzeugnissen ber neuern Poefie geboren, wie über= haupt Theremins Dichtungen, ähnlich wie seine Predigten, vom schönsten Wohllaut und meisterhafter classischer, aber eben allzu mo= berner und eleganter Form sind, meist Sonette. Sie finden sich neben prosaischen Abhandlungen, Gesprächen, Briefen, Erzählungen und Fragmenten in seinen Abenbftunben. 3. Bbe. Berl. 1833. 1835/6. 1837." (2. verm. Auflage in Einem Banb. 1841, 3. noch einmal bis auf 53 Gebichte verm. Auflage 1845, 4. Auflage 1852, 5. Auflage 1858 mit seinem Bilbniß.)

Im 1. Banbe fteben bie allein zu weiterer Verbreitung gelangten,

obwohl in fein Rirchen=G. aufgenommenen Lieber:

Lieberschat 1850 mit Weglassung ber 3 ersten Strophen. Das Driginal beginnt mit den Worten: "Weithin durch des Feldes Räume ziehen sich die Reih'n der Bäume aus der großen Königsstadt." Nachdem der Dichter in Str. 1. 2. besichten, wie er auf der von Berlin hinausstührenden Strake Wagen theils zur Stadt hereinstürmen, theils ihr den Kilden

kehren sieht, sagt er in Str. 3: "Was sucht jener, der entstiehet? was sucht dieser, welcher ziehet mit bestäubter Gil heran?" und antwortet darauf: "Immer sinds vermeinte Güter, die betrogene Gemüther suchen auf des Lebens Bahn." Darnach folgt bann Str. 4—10 die geistliche Anwendung.

"Haben wir dich in ben finstern Stunden" — Christus unser Leben, Sterben unser Gewinn. Aus den Stimmen der Lebenden Nr. VI. in dem Gedichtchelus: "der Kirchhof."

(Vgl. Palmer in Herzogs Real=Encycl. Bb. XVI. Gotha 1862. S. 33—39.)

2. Gesangbuch für die reformirte Kirche des Cantons Appenzell. 1834. Mit 200 Liedern in dürftiger Auswahl und meist von verwässerter, platter Gestalt. Nur einzelne Liedertexte, besonders aus dem Ansang

bes 18. Jahrhunberts, erscheinen unverborben.

Die Redactoren dieses an der Stelle der "CL Psalmen Davids durch A. Lobwasser in deutsche Reime gebracht. Samt einem Anhang alter Psalmen und geistlichen Gesänge aus der resorm. und luth. Kirche." im Laufe des Jahrs 1836 und 1837 vollends in allen Gemeinden des Cantons zur Einführung gelangten G.'s sind die Pfarrer Weisschaupt in Gais, Zürcher in Wolfhalden und Büchler in Wald, die aber ihre Studien auf das Berliner G. beschränkt zu haben scheisnen. Die beiden ersten besorgten auch den musikalischen Theil (wosvon später.)

(Vgl. Appenzellisches Monatsblatt. 1834. S. 192 ff..)

3. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben nach den Beschlüssen ber Spnoden Jülich, Cleve und Berg und der Grafschaft Mark. Mit Genehmigung eines hohen Ministerii der geistlichen Angelegenscheiten. Elberfeld 1835. (2. Aufl. 1852.) — das sogenannte Rheis

nisch=Westphälische Provinzial= Gesangbuch. \*)

Ein Unions-G. mit 681 Liebern, unter welchen zwar eine namhafte Unzahl älterer Kernlieber sich befindet, aber aus Rücksicht auf die Bielsfeitigkeit mit 155 Liebern aus der Rationalistenzeit vermengt und mit vielen Aenderungen am ursprünglichen Text versehen. Letterer sollte zwar "möglichst unverändert" beibehalten werden, aber nur so weit es die Rücksicht auf die "Sprachrichtigkeit, Erbaulichkeit und die bisher im Gebrauch besindlichen Recensionen als zulässig" erscheinen ließ.

Der hauptsächlichste Mitarbeiter an ber Rebaction biefes G.'s, von

welchem 13 eigene Lieber bemselben einverleibt finb, ift -

Hilsemann, Dr. Wilhelm, geb. 7. März 1781 zu Söst in Westphalen, zuerst Prediger in Meinwerhagen in der Grafschaft Mark, dann seit 1807 Pfarrer in Elsey bei Jerlohn. Dort wurde er dann auch Schulinspektor der Grafschaft Limburg und Superintendent der Kreissynode Jerlohn und starb 1. Febr. 1865. Er dichtete viele geistliche Lieder, die erstmals in mehreren Erbauungsschriften und vornemlich in seinen beiden Postillen von christlichem Gehalt, sowie auch erst in diesem G. erschienen:

a. in: "Evangelische Postille ober dristliche Betrachtungen und Gesange für die häusliche Andacht zur Beförderung wahrer Frömmigkeit und Seelenruhe. 2. Bande. Düsseldorf 1827. 1829."

<sup>\*)</sup> Bgl. "die evang. G.G. in Jülich, Cleve, Berg und ber Grafschaft Mark seit ber Reformation bis auf unsere Zeit von v. Oven. Düsselborf 1843.

Jeber Predigt ist ein und Festpredigten auch noch ein zweites ober brittes über bas betreffende Evangelium von ihm verfaßtes Lieb voran ober hie und ba auch nachgesett. Hier:

"Dem herrn sen Ehre, Preis und Dant" - am Ofterfest. Im Prov. G.

"Der Bater sen gepriesen" — am Erntefest. Im Prov. u. Olbb. G.

"Es naht der Tag, an dem die Welt" — am 26. Sonntag nach Trin. Matth. 25, 31—46. Im Prov. G.

"Herr, leite mich in jene Stunde" — am Gründonnerstag. Im Prov. G.

Bater, kröne du mit Segen" — am Königsfest. Im Prov., Rev., Jauer., Pf., Schles., Delser G. u. Berl. Entwurf.

"Weinet nicht mehr um die Frommen" — am Tobtenfest. Im Hamb., Nass., Str.=Conf. u. Amer. luth. G.

b. in: "Predigten und Gefänge über die Episteln ber Sonn= und

Festtage bes Kirchenjahres. 2. Banbe. Leipz. 1838."

In der Vorrede vom 3. Aug. 1837 sagt er: "Ich bin forschend und betend getreten zu den Stufen des Heiligthums und was der Herr, der mich führte, mich erfahren ließ als sein ewiges Wort, das spreche ich aus in den vorliegenden Predigten und in den Gesängen, wozu das Lebenswort mich unwillführlich erhob für Euch, Geliebte, nah und fern." Hier unter 81 sonst nicht verbreiteten Liedern:

"Wer zündet an in finstrer Nacht" — am 2. Weihnachtstag. Apost.=Gesch. 6, 8—15. 7, 1—59. Der Glaubenssieg über die Welt im Weihnachtslichte. Im Nass. G.

c. im Provinzial=G. 1835:

"Das ist mein Trost, Herr Jesu Christ" — auf bem Krankenbette.

"Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ" — in Kriegszeit. "Erhör uns, Vater, sieh wir fleh'n — zur Consirmation. Im Tecks. u. Preuß. ref. G.

. ober im Hamb. G. mit Weglassung von Str. 1-3:

"Wachet über Euren Glauben."

"Mit tiefer Ehrfurcht trete ich" — bie 7 letten Worte Jesu am Kreuz.

"O Gott bes Friedens nimm uns an" — in Kriegszeit Bitte um Frieden.

"Preis bir, baß burch ber Taufe Bund" — Tauflieb.

"Bater, nimm zum Bunbe" — Tauflied.

Im Hamb., Aarg., Str.=Conf. u. Dr.=Kant. G.

"Wer geht froh burchs Erbenleben" — Ermunterung zur Gewissenhaftigteit.

Im Hamb., Str.=Conf. u. Mein. G.

4. Christliches Gesangbuch zur Beförderung der öffentlichen und häuslichen Andacht für die evangelisch=protestantische Kirche im Großherzogthum Baben. Carlsruhe 1836. (neuere Aust. 1851.) Mit 550 Liedern.

Ein Unions = G., in welchem zwar ein wenig "das Wehen eines bessern Geistes sich spüren läßt" durch die Aufnahme einer Anzahl von 120—130 älteren Kernliedern, aber dieselben sind mit entstelltem

Text gegeben, wie selbst "Ein feste Burg", und von einer ungleich größern Zahl von Liebern rationalistischen Gepräges meist noch aus ben seitherigen G.G. von 1786 und 1804 überwuchert.

Gs wurde, nachdem eine Commission die hiefür von dem verstors benen Ministerial= und Kirchenrath Fr. Sonntag entworsene "Sammlung dristlicher Lieder" im Durchschnitt acceptirt hatte, von der Generalspnode 1834 angenommen und in Gemäßheit eines Spsnobalerlasses vom 26. Mai 1835 durch Ministerialverordnung vom 9. Febr. 1836 im ganzen Lande eingeführt. Im Jahr 1855 beschloß die Generalspnode, auf welcher namentlich auch Dr. Rothe das Besdürsniß eines bessern G.'s für das "Allernothwendigste" erklärt hatte, es solle ein neues Landes-G. auf Grund des Eisenacher G.-Entwurss vom Jahr 1853 durch den Oberkirchenrath vorbereitet werden. Dieß ist aber die heute noch nicht geschehen und wird auch bei den derzzeitigen Kirchenzuständen in Baden leider so bald nicht geschehen.

(Vgl. die Gen.-Synobe der ev. Kirche im Großherz. Baben vom J. 1855 nach amtlicher Darstellung. Carler. 1856.)

5. Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst in Danzig. Danz. 1841. Bierte Ausgabe. Mit 614 Liebern.

In bieser alle frühern außer Gebrauch setzenben Ausgabe sind zwar viele spezielle Morallieber abgethan und an ihre Stelle unter Benütung des Württemb. G.-Entwurfs vom Jahr 1839 (s. II. Nr. 1,
S. 80 f.) gute neue und bewährte ältere Glaubenslieder gesetzt worden,
aber nicht durchgreifend genug. Auch ist der Text allzuoft ganz unnöthig verändert.

Zu diesem G. haben von Danziger Dichtern beigesteuert: — Blech, Carl Abolph, Superintenbent und Nastor an St. Salvator,

geb. baf. 1796, bie Lieber:

"Dein Reich, Herr, ist das Reich der Liebe." "Wo Gott, der Herr, nicht baut das Haus." "Wohl, wohl dem Volk, deß Herr du Gott."

Bresler, Carl Heinrich, geb. 1797 zu Brieg, seit 1829 Pastor an ber Oberpfarrfirche, Superintendent und Consistorialrath, † 1860, bas Lieb:

"Wenn liebe Augen brechen."

Schnaase, Ebuard, Archibiaconus, bas Lieb: "Singt Bölker laut dem Herrn der Herrn.

Gr wurde als armer Eltern Kind zu Danzig 11. Juni 1805 geboren. Nachdem er, unterstütt von einer wohlthätigen Gesellschaft,
unter viel Sorgen und Mühen 1829 seine Studien vollendet und
dann als Candidat in seiner Baterstadt die Dienste eines Hülssprebigers geleistet hatte, sand er in berselben 1. Mai 1831 seine erste
Anstellung als Dirigent und Oberlehrer der St. Catharinenschule,
worauf er sich 23. Juni mit Johanne, geb. Büschke, verheirathete,
mit welcher er eine zahlreiche Familie gründete. Im Novbr. 1832
wurde er sodann Archibiaconus an der St. Catharinensirche und,
nachdem er 22 Jahre lang an einer immer weiter sich ausdehnenden
Gemeinde sür das Reich des Herrn gewirft hatte, 1854 Diaconus
an der St. Johannissirche.

Erst nachdem er es 11. Sept. 1835 hatte ersahren bürsen, wie ein für seine bamals sehr kränkliche Frau beim Tob ihres Baters vers sahtes Trostgebicht dieselbe krästig zu trösten vermochte, sieng er an, mit Liebern, deren er zwar manche im Stillen gedichtet hatte,

öffentlich hervorzutreten. Die ersten waren zwei im Einzelbruck Oftober und November 1836 erschienene Missionelieber, bie nachften waren ber Schuljugend bestimmt und bilben bie Mehrzahl in bem von ihm herausgegebenen "Schulgesangbuch zum Gebrauch beim Beginne und Schlusse bes Unterrichts in Volks nnb Bargerichulen. Coslin 1837", bessen 2. Theil "für besondere Zeiten" burch= aus von ihm selbst gedichtete Schullieber enthält. Darnach erst trat er mit Liedern für die Kirche hervor, die zwar in etwas mangel= hafter Form, aber in anziehender Ausbrucksweise und im Geifte bes alten Rirchenliebes gebichtet finb. Den ernften, frommen Sinn, in bem er sie gebichtet hat, spricht er felbst in aller Demuth bahin aus: "Ich bente und fühle am liebsten nach ber Weise: ""Ich habe Gine Passion, und die ist Er, nur Er."" So fchrieb und schreibe ich Licber; aber von bem, was man Dichtung nennt, weiß ich nichts; ich liebe meinen Jesum, und weil Seine Gnabe so überaus schon und köstlich ift, so hänge ich um bas theure Bild Seiner Liebe zu mir ben mangelhaften Lappen meiner armen Worte von Bitte und Dank. Wollen Andere das Dichtung nennen, so seys, und ich will sagen: ... Es ift ja bein Geschenk und Gab mein Leib und Seel und was ich hab in biesem armen Leben; daß ich es brauch zum Lobe bein, jum Rut' und Segen ber Gemein, wollft bu mir Gnabe geben."" Sie erschienen in den beiben Sammlungen:

a. "Christliche Stimmen an der Ostsee. Danzig 1838." Es sind 44 Lieder aus einer großen Anzahl im Manuscript vorgelegener ausgewählt. Weitere Verbreitung fanden hiervon:

"Berge fallen, Hügel weichen" — Mache mich treu.

"Der Weg ist schmal und trübsalsvoll" — bes Kreuzes Bahn führt himmelan.

"Tausend wandeln hier auf Erben" — Lehr mich achten auf bein Heil.

b. Gebetsklänge für die Tage des Herrn. Berlin 1855." Es sind 33 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtete Lieder über die Festage und einen Theil der Sonntage, namentlich in der Fasten= und

Trinitatiszeit, sowie über bie Confirmation.

Von einzeln erschienenen Liebern, von benen die meisten in der "Siona 1842" S. 43—75 und in dem von ihm mit dem nachmals zu den Altlutheranern übergetretenen Collegen Dr. Aniewel herausgegebenen "Danziger Kirchenboten. 1846. 1847." zu Tag traten, ist noch das im Danziger Missionsbericht 1852 abgedruckte Lieb zu nennen:

"Herr Jesu Christ, ber Heiben Licht" — zum Danziger Missionsfest 1852. Mel.: "Herr Jesu Christ, dich zu uns wenb." Er gab auch ein werthvolles, im Herbst 1852 bereits zum brittens mal aufgelegtes Gebet buch heraus unter dem Titel: "Christliche Morgens und Abendseier in täglichen Gebeten. Berlin 1840."

6. Hamburgisches Gesangbuch für ben öffentlichen Gottesbienst und bie häusliche Anbacht. Mit bes Rathes Special=Privilegio. Hamb.

1842. (11. Aufl. 1865.)

Wit 784 Liebern von der größten Mannigfaltigkeit und einer Vorrede sämtlicher Prediger des Hamburgischen Ministerii vom 24. Sept. 1842, wornach bei der Lieberauswahl der Schleiermacher'sche Grundsat (f. S. 63) maßgebend war, weßhalb man "ohne blinde Anhänglichkeit an das Alte und parteiische Vorliebe für das Neue" hauptsächlich nur solche Lieber aufnahm, "die, bei aller Ueberein-

stimmung mit dem unveränderlich bestehenden Glaubensgrunde (1 Cor. 3, 11), bennoch von Seiten ber Darstellung wie bes Ausbrucks und Tones mannigfaltig genug find, um ben Bedürfnissen eines jeben Erbauung Suchenben nach Maggabe ber verschiebenen Fähigkeiten, Empfindungsweisen und Gemuthezustanbe gleiche Befriedigung ju gewähren." So gehört benn fast bie Hälfte ber aufgenommenen Lieber, 376 an ber Zahl, ber Zeit nach 1756 an, und zwar 278 von 41 Dichtern der Aufklärungsperiode und 98 von 13 Dichtern der Neuzeit. Auch Lieder, die "weniger das Gefühl, als das Nachbenken in Anspruch nehmen und baher mehr zum Lesen, als zum Singen geeignet sind", wurden "in Erwägung des beim Religionsunterricht bavon zu machenden Gebrauchs unbedenklich aufgenommen. bem Liedertext wurde oft aufs willkührlichste verfahren, obgleich die Borrebe erklärt, man habe es "für Pflicht gehalten, bie Lieber, wo= fern nicht hie und da überwiegenbe Gründe bavon abriethen, in ihrer ursprünglichen Gestalt mitzutheiken." Gleichwohl ift es ein wesent= licher Fortschritt gegenüber bem "neuen Samb. G. vom Jahr 1787", an bessen Stelle es trat und bas eines ber schlechtesten G.G. ber Rationalistenzeit war.

Eine besondere Commission war vom Jahr 1832—1841 mit der Absassung dieses G.'s beschäftigt, das denn auch, weil der große Brand im Mai 1842 alle Exemplare des seitherigen G.'s, die in der Nicolaistirche aufgespeichert waren, verzehrt hatte, nun um so schneller zum Druck und im Jan. 1843 in allen Hamburger Kirchen zur Einfühstung kam. An der Spize der Gesangbuchscommission stand —

Rambach, Dr. August Jakob, Senior Ministerii, geb. 28. Mai 1777 zu Quedlinburg als der Sohn des drei Jahre hernach in gleicher Eigenschaft an die Hamburger Michaelskirche als Paftor primarius berufenen Johannes Jak. Rambach und Enkel bes Joh. Jak. Ram-bach (Bb. IV, 521). Nicht lange nach seiner Rückehr von Halle, wo er 1796-1799 studirt hatte, wurde er bei bem großen Beifall, ben seine Candidatenpredigten fanden, 2. Mai 1802 Diaconus an St. Jakob. Am 10. Nov. 1810 verheirathete er sich bann mit einer Tochter bes Brubers seiner Mutter, Paftors Bopsen in Queblinburg, und 20. Dec. 1818 wurde er ber Nachfolger seines im August verftorbenen Baters als Paftor an St. Michaelis, als ber er 16. Marg 1819 bie Antrittsprebigt hielt. Wie einbruckvoll seine Prebigten waren, zeigen . E. B. Soltens "Nachklänge aus bem Heiligthum. Hamb. 1836." Im Jahr 1826 gründete er eine Caubstummenanstalt, wie er auch für die Bibelgesellschaft thätig war und als Scholarch und Ephorus am Johanneum sich der Jugendbildung sehr annahm. Am 21. Febr. 1834 sobann wurde er zum Senior erwählt, nachdem ihn die Marburger Facultät schon 12. Nov. 1827 mit der theologi= schen Doctorwürde beehrt hatte. Mit dem Eintritt ins 70. Lebens= jahr legte er wegen schwerer Harnbeschwerben 1846 sein Amt nieder und zog fich auf sein Landgut in Ottensen zurück, wo auch sein Bater ben Lebensabend verbracht hatte. Hier starb er 7. Sept. 1851. war von sehr milbem, friedlichem Sinne, und nach seiner kirchlichen und theologischen Stellung ein Mann ber Mitte.

Seine hymnologische Thätigkeit begann er gleich nach seiner Ansstellung in hamburg, angeregt von seinen beiben Collegen Evers und Freudentheil. Während er vielen Fleiß auch auf seine kirchlich=musi=kalische Ausbildung verwandte und sich nach und nach eine hymnoslogische Bibliothek von 2200 Bänden gesammelt hatte, trat er in literarischen Verkehr mit den pamhastessen auswärtigen Hunnologen,

wie Fulba in Halle, Sachse in Altenburg, Sonntag in Riga. Graf Beinr. Ernft v. Stolberg-Wernigerobe, Bunsen in Rom und Anbern, wie auch mit bem Organisten Kuhnau in Berlin. Go schrieb er bann schon 1804 "Supplemente zu Richters biogr. Lexicon geistl. Lieber= bichter" und gab 1813 seine Schrift "über Luthers Berbienst um ben Rirchengesang" heraus. Sein bebeutenbstes hymnologisches Werk ist seine schon S. 36 erwähnte "Anthologie dristlicher Gesänge", beren lette zwei Banbe den besondern Titel haben: "Der heilige Gesang ber Deutschen in einer nach ber Zeitfolge geordneten und mit ge= schichtlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl ber vorzüglichsten seit Gellerts und Klopstocks Zeit erschienenen geistlichen Lieber. Hamb. 1832. 1833." Daraus erklärt sich auch der Charakter ber Lieber= Auswahl im Hamburger G., die vorzugsweise sein Werk ift, wie er auch bemfelben bas burch genaue Angaben über die Entstehungszeit eines jeben Liebes werthvolle Lieberverzeichniß verfaßt hat, mährenb zugleich auch ein besonderes Büchlein von ihm erschien unter bem Titel: "Rurzgefaßte Nachrichten von ben Verfassern ber Lieber im Hamb. G. Hamb. 1843." In biesem G. finden sich vier seiner Nebersetungen lateinischer Hymnen aus Bb. I. ber Anthologie vom Jahr 1817:

🕈 "Dulbe, Christ, des Lebens Leiden" — Adversa mundi tolera. (Bb. I, 150.) In Knapps Lieberschat 1837/65 anonym.

\*Du Quell bes Lichts, in dem bas Licht wir seh'n — Luminis fons. (Bb. I, 81.) In Knapps Lieberschatz anonym. "Romm zu beiner Glaub'gen Schaar" - Veni redemtor gentium. (8b. I, 48.)

"Laßt une, Christen, hocherfreuet" - Festa Christi omnis

christianitas celebret. (8b. I, 97.)

Zwei weitere von ihm aus diesem Band hat Knapp gleichfalls anonym in seinen Lieberschat aufgenommen:

\* "An des Mittlers (Herren) Kreuz zu benken" — Recordare sanctae crucis. (Bb. I, 128.) Im Rev. G. \* "Deinem Beiland, beinem Lehrer" — Lauda Sion sal-

vatorem. (26. I, 137.)

Rambach war auch für eine reichere liturgische Ausstattung des Gottesbienstes thätig und wurde beshalb vom König von Preußen um ein Gutachten über die Agende angegangen, bas bann auch viel= fache Beachtung fanb.

(Bgl. Memoriam A. J. Rambachii... publica auctoritate civibus suis commendat Christianus Petersen, phil. classicae in Gymnasio academico et reali Professor atque Bibliothecae publicae praesectus. Hamb. 1856.)

Das nächst Rambach einflugreichste und vornemlich bie Aenberungen ber Lieber nach seinem mobernen Dichtergeschmad burchsetzende Mit= glied ber Gesangbuchscommission war -

Freubentheil, Dr. Wilhelm Nicolaus, geb. 5. Juni 1771 zu Stade in Hannover als der Sohn eines Kaufmanns, der nebst Frau von der jüdischen Religion zur christlichen übergetreten war. Von ber Universität Göttingen, wo er seit Offern 1789 Theologie stubirte, kam er 1792 als Lehrer ber alten Literatur und Geschichte an bie Wichmann'sche Erziehungsanstalt in Zelle. Dann wurde er in seiner Geburtsstadt, in der er sich sofort mit einer Tochter bes Pfarrers Lülmann zu Hollern im Alten Lande verheirathete, der Reihe nach 3. Oct. 1796 Subrector, 1805 Conrector und 1809 Rector. Um Micaelis 1814 kam er als Pastor nach Mittelskirchen im Alten Lande, wurde aber schon 7. Jan. 1816 als Diaconus an die St. Nicolaikirche in Hamburg berufen, wo er 1778—1786 seine Gym= nasialbilbung erhalten unb sich turz vorher burch bas Gebicht: "Bamburge Racht und Morgenrothe" Aller Herzen gewonnen hatte. Spater wurbe er Archibiaconus baselbst unb 21. Juni 1828 zugleich Paftor am h. Geifte, als ber er bei ber Feier seiner 25jahrigen Amtsthätigkeit in Hamburg von der Göttinger Facultät 21. Juni 1841 bie theologische Doctorwürde erhielt. Im Mai 1842 hatte er bas Unglud, nicht bloß seine Nicolaikirche, sonbern auch seine Pfarr= wohnung samt Mobiliar und Bibliothet bei bem großen Branbe eine Beute ber Flammen werben zu seben, was er in einem rührenben Klaggebicht besungen hat. Auch schon in Stabe hatte er bei bem Bombarbement ber Ruften im Herbst 1813 seine von ber Einäscherung bebrohte Amtswohnung plötlich verlassen mussen. Als Kanzelrebner trat er nicht besonders hervor, aber als Seelsorger war er sehr be= liebt. Er hatte mehr eine classische, als theologische Bilbung unb stand auf bem humanitätsstandpunkte G. herbers. Als ein liebens= würbiger, heiterer Greis von 75 Jahren, der bei ber Milbe und bem Wohlwollen, wodurch er sich auszeichnete, "keinen Feind hatte" und allgemein verehrt mar, feierte er 3. Oct. 1846 neben feinem 50jab= rigen Amtsjubilaum seine golbene Hochzeit, wobei er bie im Druck erschienene Jubelpredigt selbst hielt. Darnach burfte er noch 6 Jahre lang mit seltener Geistesrüstigkeit sein Amt verwalten und im Kreise ber Seinigen — Professor E. Ph. Hinrichs am Johanneum ist sein Tochtermann — sich erquiden, bis er 7. März 1853 fanft hinübergieng.

Als Dichter hatte er seine Meisterschaft in den Gelegenheitsges dichten, deren er nebst Festcantaten bei jeder wichtigen frohen oder traurigen Begebenheit viele versaßt hat, das lette für den 1851 in Hamburg versammelten Gustav=Abolph=Berein. Seine "Gedichte" weltlichen Inhalts erschienen schon 1803 zu Hannover, in 2. versmehrter Aufl. Hamburg 1831, und nach seinem Tode in letter zum Besten des Ricolai=Kirchenbaues von Dr. Gesichen veranstalteten und mit seinem Brustbild versehenen Sammlung im Jahr 1854. Von seinen geistlichen, den kirchlichen Ton nicht tressenden Liedern sind in das Hamburger G., meist nur "um seiner persönlichen Liedens= würdigkeit willen", 18 ausgenommen worden. Von diesen erschienen

erstmals:

a. in Evers Sammlung geiftlicher Lieber. hamb. 1817:

"Was wähnst du dich verlassen" — zum Gottvertrauen. b. in Severin Vaters Jahrbuch für häusliche Andacht unter 30 in den Jahrgängen 1828—1833 mitgetheilten Liebern:

"Bist du für mich, so rüste" — Gottvertrauen. Jahrg. 1832. "Der Bater kennt bich, kenn auch ihn" — ber Allwissenbe. Jahrg. 1829.

Auch im Würt., Leipz., Str.=Conf., Amer. luth., Rev. u.

"Heil mir! von ber Seuche (Krankheit) Banben" — Genefung. Jahrg. 1833.

Auch im Str.=Conf. G.

"Richt nur treue Menschenseelen" — bie seligen Geister. Jahrg. 1831.

c. im Hamburger G. 1842 — : 13 Lieber. Darunter z. B.: "Es waltet ein gerechter Gott" — ber Gerechte. Auch im Str.-Conf. G. "Mit ihm, ber senn wird, ift und war" — Neujahr. Defigl. "O Tag bes Heils! Herr, segne sie" — zur Confirmation. 1842. Auch im Lüb. luth. G.

(Quellen: Dr. Hans Schröbers Lexicon ber Hamburger Schriftsfteller. Hamburg. 2. Bb. 1854. Dr. Geffdens biogr. Einleitung zu Freubentheils Gebichten. Hamb. 1854.)

Beiter gehörten noch zur Gefangbuchecommission:

Dr. Strauch, Pastor an St. Nicolai († 1855), John, Diaconus an St. Petri, ber schon 21. März 1837 heimzegangen ist, Archibiasconus Evers an St. Jakobi (Herausgeber eines "G.'s zum Schulzund häuslichen Gebrauch für die Jugend. 2. Aust. Hamb. 1823." und Verfasser einer brauchbaren Schrift "über die Lieberdichter und Melodien des Hamb. G.'s vom J. 1787. Hamb. 1833.") und —

Geffden, Dr. Johannes, geb. 20. Febr. 1803 als ber Sohn bes aus Neuhaus an der Oftsee gebürtigen Raufmanns Beinrich Geffden in Hamburg. Er ftubirte 1822-1826 in Göttingen und Halle und wurde 29. Nov. 1826 Diaconus an St. Michaelis in hamburg. Hier war er besonders für den Gustav = Abolph = Berein thätig und schrieb werthvolle hymnologische Schriften namentlich über die ältern Hamburger und andere niederbeutsche G.G. (f. Bb. I, 441). Als Mitglied ber von der Gisenacher Conferenz aufgestellten Gesangbuche= commission gab er gegenüber bem von ber Majorität berselben aus= gegebenen Entwurf einen als Manuscript gebruckten Privat=Entwurf eines allgemeinen evang. G.'s mit 150 Liebern im J. 1853 heraus, worin er theils weitergehenbe Textveranderungen anbrachte, theils eine weitherzigere Lieberauswahl traf, indem er nicht nur einige Lie= ber von Reformirten, wie von Tersteegen, Lampe, Lavater und Fr. B. Krummacher, sonbern auch von ben lutherischen Dichtern feit 1757 eine größere Anzahl Lieber aufnahm, wie z. B. von Gellert 7, von Klopstod 3, von Küster, Eschenburg, Hippel je 1. Seine Lieb= lingslieber waren: "Ich will bich lieben, meine Stärke" unb "Mein Schöpfer, steh mir bei." Er starb 2. Oct. 1863.

(Bgl. Netrolog in ber allgemeinen Kirchen-Zeitung. Darmft.

1864. Nr. 82.)

7. Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch in ben Stabtfirchen zu

Leipzig. Leipz. 1844.

Mit 676 Liebern, unter benen sich von 57 vielsach ganz obscuren Dichtern ber Rationalistenzeit 217 und von 19 Dichtern ber Neuzeit 56 Lieber vorsinden. Ist schon die Auswahl ohne allen kirchlichen Takt vorgenommen, so zeigt sich hinsichtlich des Textes in noch viel bedauerlicherer Weise die größte Aenderungswillkühr, die sich selbst auf jüngere Lieder erstreckt und manche Lieder durch veränderten Liedanfang, Abkürzungen und Versumstellungen aller Art sast unskenntlich gemacht hat. Es ist dadurch in Leipzig eigentlich eine neue Gesangbuchsnoth geschaffen worden, während in der sächsischen Hauptsstadt Dresden die alte noch unangesehen sortwährt.

Die Hauptarbeit bei ber Sammlung besorgte neben bem glaubenstreuen Oberkatecheten Dr. Fr. Aug. Wolf († 1841), welchem bas

beste Alte barin zu verbanken ist, -

Rochlit, Johann Friedrich, geb. 12. Febr. 1769 als der Sohn christlich gefinnter Bürgersleute zu Leipzig, wo er, von Doles im Generalbaß unterrichtet, schon als Thomasschüler und Mitglied des Alumneums dichtete und für volles Orchester eine Missa, ein Tedeum und im 18. Jahr eine Cantate auf das Himmelsahrissest: "die Boll-

enbung des Erlösers" componirte und dann zwei Jahre lang Theo-logie studirte, sosort aber sich ganz den schnen Wissenschaften und besonders der Theorie der Musik widmete. Bom Jahr 1798—1818 redigirte er die Leipziger allgemeine musikalische Zeitung und lebte dann dis an seinen 16. Dec. 1842 erfolgten Tod als Privatmann in Leipzig, als der er fortwährend noch Artikel in diese Zeitung schrieb und das bedeutendere Werk: "Für Freunde der Tonkunst. 4 Bände." versaste. Er hatte auch ein besonderes Talent im Fach der Erzählungen, deren er 1807 und 1816 zwei Sammlungen herausgab. Dichtungen erschienen von ihm unter dem Namen "Slycine. 1805.", sowie in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift: "Selene." Sechs Lieder von ihm, matt und sentimental, sind dem Leipziger G. einsverleibt. Das beste berselben ist noch:

"Roch wall ich hier auf rauhem Pfabe" - Ofterlieb. Luc. 24.

(Bgl. Zur Geschichte meines Lebens in Hinsicht auf Musik. Nachgelassenes Manuscript von Fr. Rocklit in ber Leipz. allgem. musik. Zeitung. 1845. Nr. 7—12. S. 125—229. Sein Bildniß mit eblen Zügen s. bas. 1842.

8. Gefangbuch für bie evangelisch=driftlichen Ginwohner bes Berzogthums

Rassau. Wiesbaben 1844.

Ein Unions-G. mit 800 Liebern, von welchen weitaus die größere Hälfte, 466, von Haus aus rationalistisch und die kleinere durch Aendern rationalistirt ist. Während Luther bloß mit 13, P. Gerhard mit 18, J. Rist, J. Schefsler und J. Frank je mit 3, J. Neander mit 9, Freylinghausen mit 4, Ph. Fr. Hiller mit 7, J. J. Nambach und Schmolk je mit 16 und die andern ältern Dichter vor 1757 nur je mit 1 oder gar keinem Lied vertreten sind, erscheinen dagegen Gellert mit 41, Klopstock mit 19, Diterich mit 45, Münter mit 42, Cramer mit 35, Sturm und Niemeyer je mit 20, Ch. Fr. Neander mit 17, Reche mit 12 Liedern u. s. w. Daß übrigens nur so viele Lieder aus der ältern Zeit und auch manche bessere aus der Neuzeit, wie namentlich von Döring 14, ausgenommen worden sind, das ist eine Resormspur an diesem G., aber auch die einzige.

Das G. kam zu Stand unter Leitung ber Generalsuperintenbenten

Müller von Beilburg unb -

Hender neueren Lieber, wie z. B. insbesonbere von W. Halsemann (s. 66) besinden. Die verbreitetsten sind die Reujahrstieber:

"Chrebir, bem herrn ber Zeiten" — Pfalm 102, 26—29.

Im Str.=Conf. u. Amer. Tuth. G.

"Lob von une Allen bem mächtigen" — 3m Str.=Conf. G.

9. Das Geraische lutherische Gesangbuch. Gera 1850. (für bas Unter-

land bes Fürstenthums Reuß jungerer Linie.)

Die erste Auflage besselben war schon 1822 erschienen und in dieser zweiten Auflage ist nur durch die dabei angebrachten Aenderungen das Reformprinzip noch etwas mehr, wenn gleich immer noch viel zu schwach, zur Anwendung gekommen. Die 1. Auflage besorgte unter Beihülse des Hofpredigers Sachse in Altenburg (s. S. 22) und diese zweite unter der amtlichen Mitwirkung des nun verstorbenen Oberskirchenraths und Superintendenten Bose in Gera und seines Rachsfolgers Dr. Carl Ernst Wittig hauptsächlich —

Schottin, Dr. Johann David Friedrich, geb. 4. Jan. 1789 gu Beigendorf im weimarischen Anite Alftabt als ber Gobn bes bortigen Cantors und Schullehrers, ber zuerft ben Namen Chaubien, ben der Urgroßvater, ein Hugenotte, aus Frankreich mitgebracht hatte, in Schottin umwandelte. Nach Vollenbung seiner Studien auf der Uni= versität Jena wurde er 1811 Rector ber Stadtschule zu Apolba und erhielt dann schon 1812, nachdem er in Gera ordinirt worden war, zuerst die Collaboraturstelle und sofort 1814 die Pfarrstelle zu Köstrit im Fürstenthum Reuß. Auf berselben verblieb er benn auch, obgleich er als einer ber bebeutenbsten Kanzelreber seiner Beit, von bem auch Predigten und Homilien unter dem Titel: "Leben und Freude im Herrn. Leipz. 1853." erschienen sind, mehrere Berufungen als Prediger nach Hamburg, Bremen, Jena und als Generalsuperintenbent nach Altenburg erhalten hatte, sein ganzes langes Leben lang. Am 12. Febr. 1862 feierte er baselbft, als ein Mann von lauterem Charafter, Marem Geist und tiefem Gemuth von seiner Gemeinde hoch geschätzt und von der theologischen Facultät zu Jena mit dem Doctordiplom beehrt, sein 50jahriges Amtsjubilaum noch in voller Geistesfrische. Am 15. Mai 1866 entschlief er sanft als ein von Gott hochgesegneter Greis von 77 Jahren mit Hinterlassung eines Sohnes, Gymnasial= Iehrers in Bauten, und einer Tochter, ber Gattin von Jul. Sturm (f. u.)

Im Gera'schen G. 1822/50 finden sich von ihm neben 3 freien Nachbildungen und 4 Ueberarbeitungen älterer Lieder 8 Originals lieder aus seiner Schrift: "Beiträge zur Nahrung für Geist und Herz. 3 Bändchen. Leipzig bei Enobloch. 1820. Hier:

"Erhebet Gottes Lieb' und Macht" — Missionslieb. Auch im Leipz. G.

"Heil'ger Vater beiner Kinber" — Weihelied zum Prebigtamt.

"Ihr Christen kommt und freuet Euch" — zur Einsegnung ber Kinber.

"Kommt und hört ben Herrn ber Gnaben" — Communionlieb.

Auch im Reuß'schen G. 1865.

"Was seufzest bu, o Mensch, an bunkler Gruft" - unter bem Sternenhimmel.

Im Gera'schen G. noch nicht, aber im Reuß'schen.

"Wie selig ist hienieben" — Wechselgesang am Confirmationstag.

Bon ben 3 freien Nachbilbungen, die erstmals im Geraer G. 1822/50 erschienen, giengen auch ins Reuß'sche G. 1865 über:

"Der bu bist brei in Einigkeit" — Dreieinigkeit. Ein schönes Lieb nach Luther. (Bb. I, 240.)

"Herr Gott, bich loben alle wir" — nach Melanchthon und Eber. (Bb. 1, 278.)

ober in der neuern Fassung: "Herr Zebaoth, dich loben wir."

Neben dem, daß viele seiner Poesien vereinzelt erschienen, z. B. 14 geistliche Gedichte nebst prosaischen Aussätzen in Vaters Jahrbuch für häusliche Andacht. Jahrg. 1827, 1828, 1832, 1834, hat er auch eine namhafte Anzahl geistlicher Sonette eingereiht in sein viel versbreitetes Andachtsbuch: "Das Reich Gottes. Tägliche Weihe für ein christliches Gemüth nach den Bedürfnissen des Jahrs. Ein Andachtsbuch für Gebildete aller Stände. Schleiz 1844."

12. Gesangbuch für die evangelisch reformirte beutsche Gemeinde in Ham hurg. Hamb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle des sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber alzuviele Lieber beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieber besinden, während Luther nur mit 6 und P. Gerhardt nur mit 25 Liebern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Nr. 6) hat es 435 Lieber gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Von den 176 nicht gemeinschaftslichen sind 120 aus dem G. von 1803 und nur 56 stehen weder in diesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

Die Hauptarbeit bei ber Rebaction besorgte L. Dilthen, zweiter (jest erster) Prediger an ber reformirten Gemeinde in Hamburg, vielfach bei seinen immerhin anerkennenswerthen Reformbestrebungen

gehindert burch die Majoritätebeschlusse seines Rirchenrathe.

13. Gesangbuch für die evangelisch=lutherischen Gemeinden des Herzog= thums Oldenburg. Oldenb. 1868. Mit 624 Liebern.

Nachbem bas Verfassungsgesetz ber Olbenburger Rirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Einführung eines neuen G.'s foll Bebacht genommen werben", beschloß ber Oberfir= chenrath 1855 bie Aussertigung eines Anhangs zu dem G. von 1791, bas eines der am meisten rationalistisch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Ein solcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in revibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von benen 101 bem Bürtt. G. entnommen waren. Er wurde aber von Bielen für reactionär gehalten und Paftor Gröning in Oldenburg arbeitete beß= halb einen Gegen = Entwurf auf eigene Hand aus unter bem Titel: "Reues G. zum gottesbienstlichen Gebrauch für bie evang.=lutherische Kirche bes Großherzogthums Olbenburg. Ein Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Liebern, unter benen von Luther bloß 4, von Gellert bagegen 30 und überhaupt aus bem Gellert = Rlopftod'ichen Dichter= freis 160, ja selbst Lieber bes Lichtfreundes Uhlich und im Ganzen 200 Lieber bes G.'s von 1791 sich befanden, während ber Text ber ältern Lieber gang mobern in subjectivster Willführ bearbeitet war.

Die Synobe, vor welche dieser Entwurf gebracht wurde, beschloß nun 1861, weber ihn, noch den Anhang anzunehmen, sondern zur Ausarbeitung eines neuen G.'s eine Commission niederzuseten, welche aus Oberkirchenrath Geist, Pfarrer Gramberg in Wardenburg, Kolbe in Bardensleth, Namsauer in Bardewisch und Professor Ramsauer zusamengesett wurde. So neologisch aber auch dieser 1864 sertig gewordene Entwurf nach den maßgebenden Beschlüssen der Synode von 1861 ausgefallen war, denn er hatte unter seinen 568 Liedern voll der modernsten Textveränderungen, welche das lutherische Bekenntnis von der Oreieinigkeit, der Erbsünde, der Person und dem Werk Christi und den Sacramenten verwischten, nur 30 Lieder aus dem Resormationsjahrhundert (von Luther 7), dagegen 200 aus der Rationalistenzeit und 70 aus der neuesten Zeit: so erhob sich boch in

en ihn. Deßhalb beschloß die Synoben großer Wibersen ihn. Deßhalb beschloß die Synobe vom Jahr 1864 on besselben vornehmen zu lassen durch eine neue Comstehend aus 7 Laien und 4 Geistlichen, Fuhrken, Kolbe und Kamsauer, und den von dieser Commission revidirten nahm dann die Synobe von 1867 an. Die lutherisch=

Richtung in berselben sprach sich gegen ihn aus, weil darin

"Jebem religiösen Bebürfnisse bie gehörige Nahrung barzubieten und Einseitigkeit barin zu vermeiben", war laut Borrebe bas Streben der Conferenz bei Absassung bieses übel gerathenen G.'s, und dabei hat sie bem Eclecticismus ber Rebactoren bes Berliner G's. von 1829 (f. Nr. 1), welches sie sich, neben bem Leipziger G. von 1844 (f. S. 73), auch in Betreff der Lieberauswahl und Textgestaltung so ziemlich zum Duster nahm, in einer Weise gehulbigt, daß gerade bie bekenntnistreuen Glieber ber Rirche sich nicht mit "gehöriger Rahrung" bebacht seben konnten unb alebalb entschiebnen Protest dawider erhoben in der von dem Spezereihändler Fr. Wehermüller in Niederbronn (f. zu III, 16.) im Jahr 1851 ausgegebnen Drudschrift: "Das neue G. Ein Wort an die Oberbehörde der Kirche Augsb. Conf. in Frankreich und an bas ev. lutherische Rirchenvolk." Reben schmerzlichen Klagen ergeht barin die Warnung an die Gemeinden: "Laßt Euch nicht burch schone Worte irre machen. Dem gläubig scheinenben, schwankenben, nur pietiftisch gefirnißten Allerleiglauben bieses G.'s fehlt bie rechte Lebenstraft. Durchschauet bie Schlangen= flugheit, womit die Unionsmänner ber Bernunftreligion, wie die bes verdorbnen Pietismus nach allen Orten hinaus dasselbe empfehlen."

11. Gesangbuch für die evangelisch=reformirte Kirche des Cantons Zürich. Herausg. von der Züricherischen Kirchenspnobe. Zürich 1853." Mit 354 Liedern und 115 beigedruckten Melodien.

Eine unzeitige Geburt in boppelter hinficht, als Frühgeburt, weil bie Rebactoren mit ben nöthigsten hymnologischen Vorstubien weit nicht fertig waren, und als Spätgeburt, da ein solches G. schon vor 1817 hatte ju Tag tommen follen. Bon ben 350 Liebern bes traurigen G.'s von 1787 (Bb. VI, 495), an bessen Stelle es trat, murden zwar, um bessern Plat zu machen, 110 Lieber ausgeschieben die einzige Reformspur bei diesem G. —, aber noch 240 beibehalten, und unter biesen eine namhafte Anzahl ber trodensten Morallieber und ber geistlosesten Pathosstücke, während die ältern Lieder mit benselben Berunftaltungen herübergenommen wurden. Auch die mitten unter andern Liebern zerstreut sich vorsindenden Psalmredactionen, obgleich auf eine geringere Zahl reducirt und manchmal abgekürzt, wurben in ihrer alten Geschmadlofigkeit wiebergegeben ohne alle Benützung selbst der Arbeiten eines Stapfer ober Jorissen. Unter ben 114 neu aufgenommenen Liedern befindet sich zwar eine Anzahl älterer Kernlieder insbesonbere von P. Gerhardt und Schmolk, aber mit Ausnahme bes Liebes: "D Lamm Gottes" nicht ein einziges aus dem Reformationsjahrhundert, nicht einmal "Ein feste Burg" und auch keines von J. Heermann, Jak. Frank, Dach u. s. w., ge-schweige denn von Freylinghausen, Richter u. s. w., während viele ganz obscure Dichter aus der Rationalistenzeit mit sehr magern Lie= bern vertreten find, bie sich neben sonst bankbar zu begrüßenben neuen Glaubeneliebern eines Arnbt, Asschenfelb, Bahnmaier, Döring, Frohlich, Garve, Knack, Knapp, Sachse, Schöner, Spitta, Zeller, auch Meta Heußer, von benen sich 21 vorfinden, nur um so sonderbarer Die Textrebaction vollends ist noch ganz und gar in ausnehmen. Diterich'scher Manier vollzogen worben, mit ebenso maß= als tatt= loser Aenderungssucht, von der auch Lieder ber besten neuesten Dichter nicht verschont geblieben sinb.

Scharfe Kritik hat über bieses G. Pfarrer Theodor Müller zu Dußnang im Thurgau geübt in der Schrift: "Das Züricherische G. in seiner Entstehung und seinem Wesen beleuchtet. Zürich 1855."

12. Gesangbuch für die evangelisch reformirte beutsche Gemeinde in hamburg. Hamb. 1862." Mit 611 Liebern.

Es trat an die Stelle des sehr geringen G.'s vom J. 1803, von welchem es aber alzuviele Lieber beibehalten hat, so daß sich darin von Gellert nicht weniger als 52 und sogar von Diterich 33 und von Cramer 26 Lieber besinden, während Luther nur mit 6 und P. Gerhardt nur mit 25 Liebern vertreten ist. Mit dem Hamburger lutherischen G. (s. Nr. 6) hat es 435 Lieber gemeinschaftlich und meist in wörtlich gleicher Fassung. Von den 176 nicht gemeinschaftelichen sind 120 aus dem G. von 1803 und nur 56 stehen weber in diesem noch im lutherischen G. vom Jahr 1842.

Die Hauptarbeit bei der Redaction besorgte L. Dilthey, zweiter (jest erster) Prediger an der reformirten Gemeinde in Hamburg, vielfach bei seinen immerhin anerkennenswerthen Resormbestrebungen

gehindert burch die Majoritätebeschlusse seines Rirchenrathe.

13. Gesangbuch für die evangelisch=lutherischen Gemeinden des Herzog= thums Oldenburg. Oldenb. 1868. Mit 624 Liedern.

Nachbem bas Verfassungsgesetz ber Olbenburger Rirche vom 11. April 1853 im Art. 116 bestimmt hatte: "auf Ginführung eines neuen G.'s foll Bebacht genommen werben", beschloß ber Dberkirchenrath 1855 bie Aussertigung eines Anhangs zu bem G. von 1791, bas eines ber am meisten rationalistisch tingirten G.G. war (Bb. VI, 252). Ein solcher erschien benn nun 1857 und ein zweiter in revibirter Ausgabe 1858 mit 150 gut gewählten Liebern, von benen 101 bem Bürtt. G. entnommen waren. Er wurbe aber von Bielen für reactionär gehalten und Paftor Gröning in Olbenburg arbeitete beß= halb einen Gegen = Entwurf auf eigene Hand aus unter bem Titel: "Reues G. zum gottesbienstlichen Gebrauch für die evang.=lutherische Kirche des Großherzogthums Olbenburg. Ein Entwurf. Olbenb. 1859." mit 457 Liebern, unter benen von Luther bloß 4, von Gellert dagegen 30 und überhaupt aus bem Gellert - Rlopftod'ichen Dichter= kreis 160, ja selbst Lieder des Lichtfreundes Uhlich und im Ganzen 200 Lieber bes G.'s von 1791 sich befanden, während der Text der altern Lieber gang mobern in subjectivster Willführ bearbeitet war.

Die Synobe, vor welche bieser Entwurf gebracht murbe, beschloß nun 1861, weber ihn, noch ben Anhang anzunehmen, sonbern zur Ausgrbeitung eines neuen G.'s eine Commission nieberzuseten, welche aus Oberkirchenrath Geift, Pfarrer Gramberg in Warbenburg, Kolbe in Barbenfleth, Ramsauer in Barbewisch und Professor Rams= auer zusamengesett wurde. So neologisch aber auch bieser 1864 fertig geworbene Entwurf nach ben maßgebenben Beschlussen ber Synobe von 1861 ausgefallen war, benn er hatte unter seinen 568 Liebern voll ber mobernften Tertveränberungen, welche bas lutherische Bekenntniß von der Dreieinigkeit, der Erbsünde, der Person und dem Werk Christi und ben Sacramenten verwischten, nur 30 Lieder aus bem Reformationsjahrhundert (von Luther 7), dagegen 200 aus der Rationalistenzeit und 70 aus ber neuesten Zeit: so erhob sich boch in ber kirchenfeindlichen Presse und auf ben Kreisspnoben großer Biberspruch gegen ihn. Deßhalb beschloß bie Synobe vom Jahr 1864 eine Revision besselben vornehmen zu lassen burch eine neue Com= mission, bestehend aus 7 Laien und 4 Geistlichen, Fuhrken, Kolbe und den beiden Ramsauer, und den von dieser Commission revidirten Entwurf nahm bann bie Synobe von 1867 an. Die lutherisch= orthobore Richtung in berfelben fprach fich gegen ihn aus, weil barin

ber Hauptartikel von ber wahren Gottheit Christi nach ber reinen lutherischen Lehre nicht zum klaren und vollen Ausbruck gekommen sey, die Reologen wollten conform mit der Tagespresse das disherige G. beibehalten wissen, aber die Mittelpartei verhalf dem Entwurf zur Annahme, weil sie der Meinung war, er "entspreche zwar dem Ideal eines G.'s nicht, aber diete doch ein G., wie es die Gemeinden dermalen zu ertragen im Stande sehen." Und so wurde denn vom Großherzog in dem Synodalabschied vom 12. Oct. 1867 der revidirte Entwurf genehmigt und vom Oberkirchenrath, bestehend aus Runde, Rielsen, Ahlhorn, v. Wedderkop und Ramsauer, im Juni 1868 als Landes=G. zur Einführung proklamirt.

Ein starkes Drittel der Lieber dieses G.'s gehört der Rationalistenseit und 80 der neuesten Zeit an (von Spitta 23), während bloß 25 dem Reformationsjahrhundert entnommen sind. Die ältern Lieder sind maßlos geändert und modernisirt und selbst von den 10 Liedern Luthers, die Gnade zur Aufnahme gefunden haben, sind nur 2—3

unverändert geblieben.

So ift bieses G. bas lutherische Seitenstück zum reformirten Büricher G. (Rr. 11) — ein bebauerlicher Anachronismus.

II. Gefangbucher mit halber Reform.

An beren Spite steht ---

1. "Gesangbuch für die evangelische Kirche in Württemberg. Stuttgart 1841/42." Mit 651 Liebern.

Es ift bas erfte G. einer größern Lanbesfirche, bei bem, unter bem sichtlichen Ginfluß bes reformirten Lübeder G.'s von 1832 (f. III, Nr. 1), von dem auch 164 Lieder aufgenommen sind, mit der Anwendung ber Reformgrundsätze mehr Ernst gemacht worden ist, wenn gleich nur ein halber. Biele treffliche altere Kernlieder find bamit bem Bolke wieber zu freiem Gebrauche zurückgegeben worben, fast bie Hälfte bes von Bielen schmerzlich vermißten G.'s vom Jahr 1741 (179 Numern von 393). Mehr benn 400 Lieber, und barunter 44 aus dem Reformationsjahrhundert, sind dem Zeitraum vor 1757 entnommen. Aber während bei biesem schon 123 Lieder aus ber Bluthezeit bes Kirchenliebs weit überwogen werben burch 250 Lieber aus der Zeit ber subjectiven Frommigkeit (1680-1756), so find noch bei 130 Lieber bes G.'s vom J. 1791 (Bb. VI, 248 ff.) aus ber dürrsten Zeit der Lieberdichtung beibehalten und mehr denn 60 großentheils ganz subjectiv gehaltene Lieber von Dichtern ber Gegen= wart hinzugefügt. Was sobann die Textbehandlung betrifft, so wurde zwar bei mehreren, und zumeist bei ben von Luther stammenben, bie Originalgestalt treu bewahrt ober höchstens in kleinen Ginzelheiten geandert und überhaupt von bem Grundsatz ausgegangen, "die Lieber so viel als möglich in ihrer ursprünglichen Gestalt wieberzugeben, und nur, wo veraltete, jest unverständliche Ausbrude ober ein für die jetige Empfindungsweise abstoßendes Bild oder ein mit geläu= terten Begriffen nicht im Ginklang stehenber Gebanke ein sonst treffliches Lieb unerbaulich machen, eine möglichst im Tone ber Ur= forift und ihrer Zeit sich haltenbe Berftellung unter Berfetung in bie Stimmung und Absicht bes Verfassers zu versuchen." Allein bie= ser Grundsat wurde nicht consequent genug vom biblisch=kirchlichen Standpunkt aus durchgeführt, wie auch bei ber Lieberauswahl bie engern Granzen nicht eingehalten wurden, welche einerseits die Bibel= sprace ift und andrerseits ber Bibelgebanke und bessen Ausleger, ber

Rirchenglaube, sowie der einem Rirchenlied nothwendige objective Geift ber Rirche. An bie Stelle ber rationalistischen Berbefferungen traten mit Rudficht auf die Zeitbildung nun die afthetischen. So hat benn Stip in seiner "Beleuchtung ber Gesangbuchverbesserung" vom Jahr 1842. S. 32 ff. über bas bei biesem G. angewandte Verfahren ben Ausspruch gethan: "solches hat zur Folge, baß nicht bloß bas abgefandene Wasser noch immer ausbewahrt wird, freilich in kleineren Quantitäten, sonbern bag man auch neues hinzuschüttet." Und auch ber milber beurtheilende Dr. Daniel hat über basselbe klagend aus= gerufen: "welch eine Fülle subjectiver Lieberpoesie, welche eine Menge von Gefängen, bie man nicht als Gemeinbegefänge anerkennen mag! wie viele, welche nicht die eble Einfachheit des Kirchenstyls an sich tragen!" Die von den Verhältnissen für das Zustandekommen des G.'s geboten erschienene Rücksicht auf Anbersbenkenbe und auf ben außern Kirchenfrieben beim Uebergang vom seitherigen Stand in einen neuen war bei ber Abfassung ju überwiegenb. Deßhalb glaubte man an die Freunde des bis dahin gebräuchlichen G.'s Concessionen machen zu mussen, um bererwillen bas Ganze auch schon ein "Gant= vergleich" genannt worben ift, "wobei man fatt ber vollen Schulb= summe nur ungefähr 60-70 Prozent erhalten hat."

Allein zur Zeit ber Entstehung bieses G.'s war überhaupt ber firchliche Geschmack noch nicht so entwickelt, wie nun seit ben fünfziger Jahren, und das württembergische Bolk, bei dem ohnedem auf dem Glaubensgebiet die Subjectivität vorherrscht und auch ein der entschieden lutherisch zirchlichen Richtung abgewendeter unionistischer Zug sich sindet — wie auch das G. trot des lutherischen Rechts und Bekenntnißstandes der Landeskirche nicht als für "für die evangelisch lutherische Kirche" bestimmt und betitelt worden ist und Zollikofer'sche und Lavater'sche Abendmahlslieder, wie z. B. Nr. 258, einen Plat darin erhielten, — nahm doch den Gantvergleich dankbar und ohne alles Widerstreben an. Freilich muß es dabei wieder eben ein ganzes Liederdrittel als Ballast mit sich führen, wovon factisch, zum Theil auch weil die Liederauswahl ohne Rücksicht auf die Singbarkeit der Lieder gemacht wurde, bei dem Kirchengesang sediglich gar kein Sezieder gemacht wurde, bei dem Kirchengesang sediglich gar kein Sezieder

brauch gemacht wirb.

Das Zustanbekommen bieses sehr passend die heimische Lieberbichtung wie kein anderes berücksichtigenden und auf die Gestaltung mancher andern Kirchen=S.S. wesentlichen Einsus übenden G.'s ift zunächst einer auf Stadtpfarrer Chr. A. Danns Anregung von der Stuttgarter Stadtgeistlichkeit im Dec. 1836 an den evang. Syndus eingereichten, von A. Knapp versaßten Eingabe zu verdanken, auf welche, nachdem Knapp in einer zur Ueberreichung seines eben sertig gewordenen Liederschates (s. S. 42) erbetenen Andienz bei dem Könige die vom Ministerium in den Weg gelegten Schwierigkeiten glücklich beseitigt hatte, im September 1837 eine Commission für Absassung eines Gesangbuchsanhangs von 150—200 Liedern aufgestellt wurde. Und als diese dann den Entwurf eines ganzen neuen S.'s ausgearbeitet hatte und berselbe 19. Juni 1839 zur Vernehmung der öffentlichen Stimme im Druck ausgegeben worden war, so überarbeitete die Commission denselben nach den sautgewordenen Wünschen und Ansichten\*)

<sup>\*)</sup> Solche wurden theils in öffentlichen Blättern, wie namentlich im Schwäbischen Merkur. Dec. 1839 durch einen durchschlagenden Artikel G. Schwabs, theils in einem besonders hiezu gegründeten "Kirchenblatt",

noch einmal und die durch 30 Seistliche des Landes verstärkte Synobe faßte im Sommer 1841 endgültige Beschlüsse über die Gestalt des G.'s, das nun im Jahr 1842 gebruckt wurde und im selbigen Jahre noch, in Stuttgart am Adventssest, fast in allen Kirchen des Landes in Gebrauch trat.

Die Mitglieder ber Gesangbuchscommission waren: Oberconsistorialrath Dr. Klaiber, welcher Knapp bie erste Anregung zur Absassung seines Lieberschatzes gegeben hatte († 8. Nov. 1850), Detan Gleißberg in Blauselben (hernach in Canstatt, † 1864), Pfarrer Bührer in Nedarrems, jett Detan in Waiblingen, ber die Correctur bes G.'s, sowie die biographischen Notizen und Bibelstellen für dasselbe besorgte, A. Knapp (s. S. 42 fs.) und nachfolgende neben Knapp mit einigen ihrer Lieber in demselben bedachte brei Dichter:

Bahnmaier, Dr. Jonathan Friedrich, geboren 12. Juli 1774 zu Obristenfeld im Bottwarthale, wo sein Bater, der durch sein Predigts buch und frommes Wirken bekannte M. Joh. Christoph Bahnmaier, Ortspfarrer und Stiftsprediger an dem abeligen Frauleinsstift war.

Rachbem er seine Stubien von 1789 an in ben Klosterschulen zu Denkendorf und Maulbronn und von 1792 an fünf Jahre lang im theologischen Stifte zu Tübingen gemacht hatte, tam er 1798 als Bicar zu seinem Bater, bem er 18. Oct. 1803, nachbem berselbe noch ausgerufen: Freude, Freude, über Freude!" die Augen zubrücken durfte. Doch zuvor schon im Jahr 1802 war er als Repetent ans Stift zu Tübingen berufen, als ber er 1805 eine gelehrte Reise burch Deutschland und die Schweiz machte, um die besten Prediger und Erziehungsanstalten aufzusuchen. Im J. 1806 wurde er bann als Diaconus in Marbach a./N. angestellt, worauf er sich mit Christiane Luise Spittler, ber Tochter bes Pfarrers zu Strumpfelbach im Rems= thal und ältern Schwester des als Secretär der deutschen ascetischen Gesellschaft in Basel viele Jahre thätigen Christian Spittler, 24. April verheirathete. Im Sommer 1810 kam er als Diaconus nach Lub= wigsburg. Für bas Reich Gottes zu wirken, war der innigste Trieb seiner Seele, und hiebei war es vor Allem die Kinderwelt und das Erziehungsfach, was sich sein Gemuth besonders aussuchte. hielt Lehrkurse für Schullehrer, und wie er schon in Marbach junge Leute, die für die Universität bestimmt waren, zum Unterricht und zur Erziehung in sein haus aufgenommen hatte, so feste er bieß nun in erhöhtem Grabe fort und leitete baneben eine Lehranstalt für erwachsene Töchter gebilbeter Stanbe.

wovon eine "summarische Zusamenstellung durch M. C. G. Kömer, Diac. in Langenau. Besigheim 1840." erschien, theils in besondern Schriften kundgegeben, von welchen am einflußreichsten waren: "Ansichten über den Gesangbuchsentwurf. Zur Ausgleichung verschiedenartiger Wünsche und Borschläge. Von A. Knapp. Stuttg. 1840." und "Revision des neuen Gesangbuchsentwurfs von Chr. Palmer (damals noch Diac. in Marsbach) Stuttg. 1840." Sonst sind noch zu nennen die Schriften: "Ueber den neuen G.-Entwurf. An das evang. Volk in Württemberg von Wish. Heinr. Zeller, Diac. (nachmals Decan) in Besigheim. Besigheim 1840." und: "Ansichten eines Laien der Diöcese Calw, hervorgerusen durch die Ansichten über den G.-Entwurf von A. Knapp. Von Wilh. Zahn. Stuttg. 1841." (Vgl. auch Evang. Kirchenblatt für Württemb. Stuttg. 1858. S. 15—26.)

Begen seiner Tüchtigkeit zur Jugenbbildung wurde er bann ohne sein Ansuchen im J. 1815 auf die neu errichtete vierte theologische Professur sür Päbagogik und Homiletik zu Tübingen berusen. Hier erward er sich das große Berdienst, das jett noch zum Segen der angehenden jungen Prediger Württembergs bestehende Prediger= institut gegründet zu haben. Biele Studirende nahm er mit väter= licher Freundlichkeit in seinen nähern Umgang und gar wohl auch in sein Haus und an seinen Tisch auf, wobei ihn seine Fran, mit der er Ein Herz und Eine Seele war, in rüstiger Thätigkeit gar freundlich unterstützte. Als nun aber in Folge von Sands That die Schritte gegen die in Baterlandsliede begeisterten durschenschaftlichen Berbindungen unter der studirenden Jugend Deutschlands geschahen und er, wie de Wette in Berlin, ein begütigendes Wort für die Jugend gesprochen hatte, wurde er seinem Wirkungskreis als Universitätslehrer entzogen und im October 1819 zum Dekan und Stabt=

pfarrer in Kirchheim unter Ted ernannt.

Hier wirkte er nun 21 Jahre lang in unermübeter und gesegneter Arbeit für das Reich Gottes. Er wollte überall bas Gute mit red= lichem Sinn und suchte es mit uneigennnutgigem Gifer ins Bert gu feten. War auch sein Gifer um ben Rirchenschaben oft zu ruckfichts= los, war in ihm auch, wie er selbst gesteht, "ein immer allzuheftiger Trieb nach Außen", rollten auch, wie ein Freund es ihm nachsang, \_manchmal stürmenb seine Räber der Natur: — hat es Christo doch gegolten und ber ewigen Bahrheit nur." Unbekummert um bie Meinung einer flachen Sünberwelt und furchtlos bei ihrem Höhnen ftrafte er die Sünde und ihren Wahn. Wallend Herzblut floß burch seine Seele. Das Predigen war sein Element. Er fühlte fich nirgenbs fo wohl, als wenn er mit seiner Gemeinbe aus bem Glauben und vom Glauben reben burfte. Bon seinen Prebigten ift auch eine Sammlung erschienen unter bem Titel: "Prebigten auf alle Sonn-, Fest= und Feiertage. Eglingen. 1. Bb. 1822. 2. Bb. 1825. 3. Bb. 1830." Dabei war er auch stets mit Planen zur Ausführung wohl= thätiger Anstalten beschäftigt. Schulfeste, Armenvereine, Arbeiteschulen wurden vielfach von ihm angeregt. Besonders aber lag ihm bas Werk der Mission und Bibelverbreitung am Herzen, weshalb er auch, so oft er konnte, zum Weissionsfeste nach Basel zog und dort sich zu immer neuem Eifer für die Sache des Herrn stärkte. Port traf er ja seinen Schwager und in bem nahen Beuggen seinen Herzensfreund Zeller (f. u.) und von da besuchte er jedesmal auch bie Lavater= Gefiner'sche Familie zu Zürich, mit der er in vertrauter Freundschaft lebte. Im Jahr 1837 wurde er nach Danns Beimgang an beffen Stelle vorsitender Amtsbruder der alljährlich in Stuttgart sich ver= fammelnben Prebigerconferenz. In bemfelben Jahre, am 29. Marg 1837, gieng aber auch seine treue Gehülfin heim, an beren Grab et ben Herrn in einem Dankgebet pries, und ber er ben Nachruf that: Als ber Herr bich mir entrückte, "ba wollte er mich — unel Et foll mich, foll une haben, gang in Ewigfeit."

Seit diesem schweren Verlust war denn auch deutlich eine Abnahme der Kräfte bei ihm zu bemerken. Im November 1840 bestel ihn zu Stuttgart, während er sich dort als Mitarbeiter an der seinen Seist und sein Herz mächtig anregenden Gesangbuchsverbesserung besand, eine schwere Krankheit, die eine solche Angegriffenheit bei ihm zurückließ, daß er den Druck des Gesangbuchs, an dessen Zustandekommen er so viel mitgewirkt, nicht mehr erlebte. Am 15. August 1841, dem 10. Sonntag nach Trin., stand er noch, obwohl erschöft am Leibe,

in schöner Kraft bes Geistes auf ber Kanzel und ermahnte als ein an den Pforten der Ewigkeit Stehender seine Gemeinde, zu dieser ihrer Zeit zu bedenken, was zum Frieden dienet. Der Ausdeuck seis ner Herzensgefühle, wie er selbst nach Vollendung rang und die Hindernisse derselben in sich mit Schmerzen empfand, aber auch im Glauben an das Berdienst Christi Ruhe suchte, ist in B. 4. 5. 6. des Cramer'schen Liedes: "Ich soll zum Leben dringen" enthalten, das er bei diesem seinem letten Gottesdienste singen ließ. Zwei Tage darauf hielt er noch in Owen Kirchenvisitation. In dem Filialsorte Brucken aber, als er gerade in der Schule unter seinen lieden Kindern war, traf ihn ein Schlagssuß. Nach Owen zurückgebracht, starb er dort des andern Tages, am 18. August 1841, in völliger Bewußtlosigkeit. Albert Knapp, der ihm 1831—1836 als Diaconus an der Seite gestanden war, hat ihm ein schnes Abschied ges weiht, in welchem er ihm nachrust:

Biel bebacht und viel gesonnen, Biel gewollt und treu gemeint, Biel gesorgt und viel begonnen, Biel gebetet und geweint; Biel gewacht und viel erstrebet, Biel beglückt und viel geliebt, Biel gelitten, viel gelebet:

3ft bein Lob, bas nicht zerftiebt.

Ueber seinen Dichterwerth sagt Knapp, mit dem er manches Lied in schöner Wechselbichtung ausgetauscht und den er über manches eben erst zu Papier gebrachte Lied, indem er es ihm vorlas, um sein Urtheil gedeten hat: "Bahnmaier war ein dichterisch gebildeter Mann, dem manches schöne Lied gelang und der ohne die ihm eigne Flüchstigkeit und Vielgeschäftigkeit noch viel Schöneres zu leisten vermocht hätte." Seine ersten dichterischen Bersuche in allerlei weltlichen Stossen sallen in seine Jugendjahre 1790—1794, einer derselben schon in sein 14. Jahr. Er gab 27 derselben heraus unter dem Titel: "Gedichte von J. F. B. Stuttg. u. Tüb. 1797." mit 4 Compositionen von Capellmeister Abeille in Stuttgart, und 1 anonymen. Seine geistlichen Predigts und Lehramtes entstanden sind und von denen die weiter verbreiteten hier namhaft gemacht werden sollen, sinden sich —

1. in folgenben von ihm felbft berausgegebenen Schriften:

a. Gefange für bie Jugenb. 2 hefte. Stuttg. 1810. hier unter 8 Liebern:

"Willtommen holdes Morgenroth" — Morgenlieb.

d. Cacilia. Ein wöchentliches Familienblatt. Herausgegeben von Dr. und ordentlichem Prof. Theol. Bahnmaier in Tübingen. 1817. 1818. je 2 Bände in Monatsheften mit poetischen Beiträgen von Reuffer, Pfarrer in Zell (Bb. VI, 207), Prof. Conz in Tübingen, Diac. Sarwey das., G. Schwab, damals Repetent das. (S. 86), Haug, Fr. v. Meyer.

Er felbft theilte bier 11 eigene Lieber mit, von benen aber keines

fich weiter verbreitet bat.

**Christlichs** Blätter aus Tübingen. Ein Familienblatt für Christensinn und Christenfreube. Herausgegeben von Dr. und Prof. Buhnmaier. 12 Hefte für 1819. Tüb. 1821. Hier im 9.—12. Heft (die frühern konnten nicht zur Einsicht erlangt werben) 7 Lieber mit der Neberschrift: "Gebete für Linder, für die Schule und das Haus" und unter diesen:

\* "Zesu, als du wiederkehrteft" — Gebet nach ber Schule.
Im Würt: u. Amer. allgem. G.

- 2. in folgenden Schriften seines Freundes und Collegen A. Rnapp, bem er sie als frische Blüthen überreicht hat:
- a. Christoterpe. Jahrg. 1833. 1834. und 1840. Im Ganzen 7 Lieber, worunter:
  - \*\* "Rinder des Höchsten, laßt laut erschallen" Weih= nacht. Im Jahrg. 1840.
  - "Ob Berge weichen, Hügel fallen" Eroft in trüber Stunde. Zesaj. 54, 10. 1840.
- b. Evangelischer Lieberschat. 1837. Im Ganzen 8 Lieber, worunter:

\*\* "Der Segen ift ber beste" — ber beste Segen.

- \* "Du liebes Sonntagsmorgenlicht" Sonntagsmorgen-
- \* "Lieblich ift bes Abends Schweigen" Abendlieb. 3m Hamb. G.

Roch find von ihm einzelne ber Mission geweihte Lieber

zu nennen, bie unter allen bie meifte Berbreitung fanben:

++ "Walte, walte nah und fern" — erstmals 1827 gebruckt und von Bunsen in sein allgem. G. u. Geb. B. 1833/46 aufs genommen. In Lyra Germ. II, 89 ins Englische übersett: "Spread, oh spread, thou mighty word."

Im Hamb., Würt., Str.=Conf., Rev., Rig., Zür., Jauer., Basler, Pf., Amer. luth. u. ref., Tedlb., Brest., Delser,

Olbb., Dr.-Kant., Preuß. ref. u. Str. luth. G.

\* "Bas rührt (reißt) so mächtig Herz und Sinn" — bem Gotte ber Heiben. Erstmals gebruckt im Basler Miss. = Mag. 1823. Heft 3.

Im Berl., Würt., Rig., Pf., Amer. luth. u. Preuß. ref. G. (Quellen: Dem gesegneten Anbenken ber vollenbeten Frau Chr. L. Bahnmaier von bem Gatten. Kirchheim 1837. — Zum Anbenken

an den vollendeten Dr. J. Fr. Bahnmaier. Rirch. 1841.

Grüneisen, Dr. Carl, geb. 17. Jan. 1802 zu Stuttgart, wo sein Bater, ber erfte Herausgeber bes Morgenblatts, Oberregierungs= rath war. Durch ben vielfachen Verkehr mit Mannern wie Danneder, Cotta, Haug, Joh. Gottfr. Müller, die als Freunde seinen Bater oft besuchten, murbe frühe icon in ihm bie Liebe gur Poefie und bilbenben Kunst erwedt. Im Jahr 1819 trat er vom obern Symnasium seiner Baterstadt in bas theologische Stift zu Tübingen über, von wo er als Canbibat 1823 noch Berlin besuchte, um Schleiermacher zu hören, mit bem er in nabern personlichen Berkehr trat. Balb nach seiner Rückehr wurbe er 1825 jum Hoftaplan in Stuttgart ernannt und 1835 sobann, nachbem er seit 1831 zugleich auch Inspettor ber Stuttgarter Volksschulen gewesen war, zum Hofprediger, Oberconssistorialrath und Feldprobst, worauf ihm die Leipziger Facultät 1836 die theologische Doctorwürde ertheilte. Vom Jahr 1846 an erhielt er dann noch ber Reihe nach den Titel eines Oberhofpredi= gers und Pralaten sowie die Vorstandschaft in der Commission für die Erziehungshäuser, beren Mitglied er seit 15 Jahren gewesen war. Bon seiner Birksamkeit als Prebiger zeugen seine "Prebigten, ge= halten in der Hoftirche. Ein vollständiger Jahrgang ausgewählter Sonn= und Festtagspredigten. Stuttg. 1842.", und seine Stellung im Rirchenregimente hat er treulich benütt zum Beften ber engern vaterländischen Kirche nicht bloß, sonbern auch ber beutschen evang. Besamtkirche. Bei seiner Runftbilbung, vermöge ber er burch mehrere Schriften über Kunftaftbetit, wie 3. B. "Ueber bilbliche Darftellung

der Gottheit. Ein Bersuch. Stuttg. 1828.\* das tiefere Berftandniß der Griftlichen Kunft wesentlich förderte, so daß er deßhalb 1845 von ber Atademie ber Runfte in Berlin jum Ehrenmitglied erwählt wurde, hat er in Württemberg für die Anwendung eines bessern ächt kirch= lichen Baufthle gesorgt und einen Berein für driftliche Runft gegrunbet, beffen Organ, "bas driftliche Runftblatt", er felbft rebigirt. Und wie er bann in Schrift und That eifrig bemüht war für Bele= bung und Hebung bes Cultus, so suchte er auch, trot vielfacher hemmnisse, die kirchliche Berfassungsfrage für Württemberg zum Austrag zu bringen, presbyteriale und synobale Ordnungen ins Le= ben zu rufen und — wenn auch vergeblich — ber Kirche eine ge= sichertere und würdigere Stellung bem Staate gegenüber zu ver= Er war es aber auch, ber nicht nur als Borftanb bes Bürttembergischen Zweigvereins für die Gustav-Abolph=Stiftung für bie allgemeinen Interessen ber Evangelischen in ber Diaspora thatig war, sonbern auch die Ibee eines festern Zusamenschlusses ber verschiedenen deutschen evangelischen Landeskirchen anzuregen wußte, so baß durch seine Bemühungen bie in Gisenach sich periodisch versam= melnbe Conferenz ber Bertreter ber beutschen Rirchenregimente, beren Borstand er benn auch bis 1870 gewesen ist, zu Stande kam. Schmerzlich war beshalb auch für alle Freunde ber Kirche, beren Interessen und Rechte er ebenso umfichtig als kräftig vertreten hat, seine am 20. Oct. 1868 erfolgte Bersetzung in ben Ruhestanb.

In hymnologischer Beziehung hat er nicht bloß burch seine Schrift: "Ueber Gesangbuchereform. 1838.", sonbern insbesondere auch burch seine Stellung in ber G.'s-Commission und Synobe auf bas Zustanbekommen eines Reform = G.'s für Bürttemberg hervor= ragenben Ginfluß geubt. Zugleich mar er als Renner ber Mufit bemuht, bemselben 1844 auch ein neues Ch.=B. zur Seite zu geben, wobei er als Vorstand ber dafür niedergesetzen Commission zwischen ben fich schroff gegenüberstehenden Anfichten geschickt zu vermitteln wußte. Er war überhaupt barauf bebacht, eine Reform ber übrigen Lanbes-G. G. im gangen evangelischen Deutschland anzubahnen. Deghalb bewirkte er im Jan. 1846 als Bertreter ber Bürttemb. Lanbesfirche auf ber hauptsächlich burch seine Anregung zu Stanbe gekommenen Berliner Synobe ben zunächst auf Einigung über einen bestimmten Liebergrunbstod für alle beutschen evang. Lanbes-G.G. gehenben Befoluß, in Folge beffen bann burch bie Gisenacher Rirchenconferenz unter feinem Borfite 1855 "bas beutsche evangelische Rirchen-G." ausgegeben wurde als ein Probestud zur Einigung beutscher Nation. (J. III, Nr. 4.)

Mit den jugendfrischen Dichterblüthen, die er unter dem Titel: "Lieber von C. Grüneisen. Stuttg. 1824." gesammelt erscheinen ließ und an denen "die leichte anmuthige Form, dichterische Phantasie und Tiese des Gefühls" gerühmt wird, trat er in die Reihen der schwäsdichen Dichterschule ein. Von besonderem poetischem Werth sind seine "Sternbilder." Geistliche Lieber, von denen sich übrigens keines in seinem "christ. Handbuch in Gebeten und Liedern. Stuttg. 1846. 3. Aust. 1853." besindet, erschienen von ihm bloß drei im Druck, das erste: "Du theures Wort, dem Krast und Leben" in Dr. Friederichs Selitha, Jahrg. 1831 mit der Ueberschrift: "Jesus", die beiden andern als Bestandtheile des neuen Württemb. G.'s 1842:

"Jeber Tag hat seine Plage" — Abendmahlelieb.

<sup>&</sup>quot;Preis, Ehr' und Lob seb bir" — auf b. Geburtsf. b. Königs. Auch im Rig., Ruß. G. u. Deff. Entwurf.

Sowab, Dr. Gustav Benjamin, geb. 17. Juli 1792 zu Stutt= gart als der jüngste Sohn des dortigen Geh. Hof: und Oberstudien: rathe Joh. Christoph Schwab, erhielt, nachbem er 1809—1814 im Stifte zu Tübingen seine theologischen Studien gemacht und bann nach einer größern Reise burch Norbbeutschland, auf ber er namentlich in Berlin sich längere Zeit im Verkehr mit Franz Horn, Friedrich de la Motte Fouqué und L. Tied aufgehalten hatte, Herbst 1815 Repetent im Stift geworben war, seine erfte Anstellung im December 1817 als Professor der alten Sprachen am obern Ghunasium zu Stuttgart, und wurde dann, nach 20jähriger Lehrthätigkeit, weil er sich je langer je mehr sehnte, ein Diener und Berkunbiger bes in ben 30ger Jahren gerabe so heftig angegriffenen Evangeliums zu werden, 1837 Porspsarrer zu Gomaringen am Fuß der schwäbis schen Alp nahe bei Tübingen, von wo er 1841 einen Ruf auf die Stadtpfarrei St. Leonhard in Stuttgart erhielt, mit welchem Amte zugleich das eines Dekaus ber Stuttgarter Amtsbiocese verbunden war. Im J. 1845 wurde er sofort zum Oberconsistorial= und Oberstudien= rath ernanut und ihm von der theologischen Facultät zu Tübingen als "poëta inter Germanos celeberrimus et theologus cordatissimus" die theologische Doctorwürde ertheilt. Am 4. Rov. 1850 starb er, in tiefem Schlase plötzlich von einem Herzschlag getroffen, unter bem Ausruf: "Jesus Chriftus!"

Seine Bebeutung als weltlicher Romanzenbichter und bedeutenbster Schüler L. Uhlands in der schwädischen Dichterschule ist allgemein bekannt (seine Gedichte erschienen in 2 Bänden 1828, 1829, 4. Aust. 1851). Weniger bekannt mag wohl seyn, was er an A. Knapp, als dieser ihm 1829 den ersten Band seiner eben erschienenen Gedichte übersandt hatte, geschrieben hat: "Ich lebe der Ueberzeugung, daß Sott durch allerlei Lieder gepriesen werden kann und ixdische Poesie darum noch keine eitle ist. Opfern wir Beide auf dem Altar der göttlichen Wahrheit die Anschauungen und Empfindungen, für welche uns der Ausdruck verlieben ist. Mit diesem Gedanken gehe ich von der Erbauung, die mir Ihre heilige Poesie gewährt hat, ans Kageswerk meiner weltlichen, von der ich nur ferne halten zu müssen glaube,

was sündlich ist."

So hat er benn auch, als Knapp später einmal ihm bekannte, wie besonders wohl ihm auch das an seinen Poesien thue, daß sich nicht die geringste Zweideutigkeit in denselben sinde, wie dies doch zuweilen auch bei bessern Dichtern ber Fall seh, mit Innigkeit, indem er ihn mit feuchten Augen ansah, zu demselben sagen konnen: "Was meinen Sie Freund? so etwas möchte ich ja meinem Herrn und Heilande nie zu Leide thun!" Kirchenlieberdichter ift er nicht gewesen und wollte auch keiner sein. Die wenigen geistlichen Poesien, die er verfaßt hat, sind keine Lieber, sondern Gebichte. Eines derfelben: "Herr, den alle Zeiten loben", verfaßte er zur Reformationsjubelfeier, bei der es auch von den Kindern der Privatarmenanstalten in Stuttgart gesungen wurde. Es stammt aus seiner Repetentenzeit und fleht in Bahnmaiers Cacilia 1817. Nov. = Heft (f. S. 83). Orei anbere, worunter ein größeres von 8 Abtheilungen mit bem Titel: "Das hohepriesterliche Gebet" finden sich in Dr. Friedriche Gelitha 1830 und 1831. Eines berfelben, von 7 Strophen und mit bem Titel: "Um Morgen bes himmelfahrtsfestes", gieng, burch Abfürzungen unb Beränderungen in ein Frühlingelied verwandelt, ins Bürtt. G. über: \*\* "Laß bich nicht ben Frühling täuschen" — vom Jahr

1830 (5 Strophen). Auch im Aarg. u. Pf. G. Als er aufgeforbert worden war, selbst ein Lieb zum Bartt. G. beizusteuern, schrieb er 14. Sept. 1838 an Knapp: "Giebt mir die heilige Ruse eines ein, das von der Commission würdig geachtet wärde, in der Sammlung eine Stelle zu sinden, so wäre ich stolz barauf. Ich zweisle aber an meiner Besähigung. Zudem, — was bürgt dasstr, daß, wenn im J. 1889, nach stedenmal sieden Jahren, die Lichtsadel des Gesangbuchsernenrungskometen wieder am kirchlichen himmel unsres Baterlandes sieht, mein untirchlicher Rame nicht von heiligem Eiser verletzert und ihm der Wiedereintritt in ein noch purissiciteres G. verrammelt würde? Dieß ein Spaß; aber im Ernst: es wäre mir leid, wenn bei einem Borrath von 80,000 Liedern nicht nur Ein Kernlied, sondern auch Ein schlichtes Gellert'sches einem Wachwerk von mir weichen müßte. Halten Sie dieß nicht für falsche Demuth."

(Bgl. Lebensbild von A. Knapp. Stuttg. 1867. S. 303 f. und über Schwabs nähere Lebensverhältnisse vgl. Netrolog G. Schwabs im Schwäbischen Mertur. Stuttg. 15. und 16. Nov. 1850. — G. Schwab, sein Leben und Wirken geschilbert von Carl Klüpfel. Leipzig 1858.)

Diefes Bürttembergische G. ist in Desterreich eingeführt zu Bien bei Lutheranern und Reformirten, zu Grat, Triest und im Berzogthum Kärnthen (vgl. auch Rr. 4. 6. 9. 10. 17. III, 8).

2. Evangelisch = lutherisches Gesangbuch ber Stabt halle und ber um= liegenden Gegenb. Herausgegeben vom lutherischen Stabtministerium

in Halle. Halle. 11. Aufl. 1841 (14. Aufl. 1850.)

Diese Auflage des für die drei lutherischen Stadtkirchen und die Dorskirchen bestimmten G.'s hat unter der hauptsächlichen Mitwirstung des Diaconus Orhander (s. S. 53) die in gemäßigt rationalistischer Weise dei den zunächst vorangehenden Auflagen durch Niemeher und Fulda angebrachten Aenberungen des Textes, namentslich durch Zurückgehen auf die schon in ältern G.G. recipirten Aensberungen, mittelst sorgsamer Berücksichtigung aller hymnologischen Hauptwerke "wieder in das bessere verwischt."

3. Pfalmen und geifiliche Lieber für bie evangelisch = reformirte Rirche bes Cantons Schaffhausen. Schaffh. 1841. (Neue Ausg. 1867).

Mit 414 Rumern und 174 beigebrucken Melobien.

Die Auswahl der 340 Lieber ist schon und befriedigend, indem sie treffliche Kernlieber und nur 28 aus ber zweiten Hälfte bes vorigen Jahrhunberts bietet; auch die starke locale Färdung, die sie hat, ist nicht zu ihrem Schaben, benn bie aus bem Schaffhauser Boben ent= stammten 36 Lieber, bie fie umfaßt, gehören ber glaubensregen ersten Balfte bes 18. Jahrhunberts an (1 bem Davibischen Pfalterspiel von 1718, 2 bem Steiner'ichen G. 1723, 7 bem Schaffhauser G. 1728, 5 Conr. Ziegler, 2 d'Annone, 18 Joh. Wilh. Meyer, vgl. Bb. VI, 85—108.) Bon ben als besonberer Theil vorangestellten 74 nach Coubimel'ichen Beisen eingerichteten Pfalmen, die freikich meift einen troduen und bibactischen Charakter haben, find 9 von Stapfer, 10 von Spreng, 7 von Joriffen, sowie 5 von J. A. Cramer und je 1 von J. J. Moser und Lavater verfaßt; die andern find theils neu, theils burch eine Mischung von Pfalmrebactionen ber 3 erstgenannten ober auch Wolfs, Schalchs und bes Trierer und Memminger G.'s gebilbet. Die Textbehanblung leibet fart an halbheit, indem nur ein Theil ber Lieber gang in ber Originalgestalt beibehalten worben ist, nicht wenige bagegen namhafte Mobernistrung zu ersahren hatten.

Dieses unter allen neuern Schweizer'schen G.G. reichhaltigste und mit dem Basler (Rr. 9) zu den besten gehörende G. war die Frucht einer regen hymnologischen Thätigseit im Canton Schaffhausen, die sich tund giebt theils in der gediegenen "Eingabe an die evang. Gesangs buchscommission über das der evang. Geistlichkeit zur Prüfung vorgelegte erneuerte G.", theils in dem "Bericht der zur Revision des G.'s für den Canton Schasshausen niedergesetzen Commission. Ein Beitrag zu jeder andern G.'s-Revision. Aus Austrag der Commission versaßt von Pfarrer Joh. Conr. Better, Schassh. 1838."

4. Auserlesene Psalmen und geiftliche Lieber für die evangelisch = refor= mirte Kirche des Cantons Aargau. Aarau 1844. (5. Aust. 1858 in kleinem Format). Wit 486 Numern nebst beigebruckten Welobien.

Dieses G. ist mit sichtlicher Zugrundlegung des Württ. G.'s (Rr. 1.) abgefaßt, indem 2 Drittheile seiner Lieder (362) demselben entnommen sind. Nur ist der Text derselben noch mehr politt worden. — Hinssichtlich der Psalmen zeigt sich erstmals eine größere Freiheit, indem sie einestheils auf 41 beschränkt, anderntheils nicht mehr in einem besondern Abschnitt zusamengestellt, sondern in die für das ganze G. geltenden Rubriken, allermeist, dis auf 3, in die Rubrik: "Allgemeine Gebetlieber, Psalmen und Lobgesänge", vertheilt worden sind.

Die Rebaction, bei ber er die Psalmterte mit großer Dichterfreiheit behandelte, indem er bemüht war, die Psalmworte in prägnantere und dennoch schönere Berse zu bringen, als dieß bei der mehr oder minder breiten Weise eines Lobwasser, Stapfer, Jorissen und Anderer der Fall war, und mit vieler Umsicht neben den dem Württ. G. entnommenen Liedern noch weitern von alten Schweizer Dichtern, wie z. B. Greg. Meier und Sieber, und von Dichtern der Gegen= wart eine Stätte bereitete, auch von seinen eigenen poetischen Proputen 9 freigedichtete und 8 Ueberarbeitungen oder Uebersehungen einfügte, hat besorgt —

Fröhlich, Abraham Emmanuel, der hervorragenofte Schweize= rische Dichter ber Neuzeit. Er wurde geboren 1. Febr. 1796 im ehemaligen Zollhaus zu Brugg, wo sein Vater zuerst Gerber und bann 30 Jahre lang Schullehrer war. In seinem 15. Jahre kam er, für das Studium der Theologie bestimmt, Neujahr 1811 nach Zürich in bas collegium humanitatis, wo ber ebenso bichterisch als mufitalisch begabte Jüngling mit Borlicbe bie freien Runfte, vor Allem ben Gefang unter J. G. Nägeli pflegte und nicht nur große technische Fertigkeit auf dem Clavier, sondern auch solche theoretische Musikkenntnisse sich erwarb, daß er Männerchöre leiten und bald auch componiren konnte, z. B. die beliebt gewordene Melodie zu Uhlands Gebicht: "Heilig ift bie Jugendzeit." Nach vollenbeten theologischen Studien wurde er 5. Mai 1817 von Antistes Gefiner in Burich jum Predigtamt ordinirt und erhielt bann die Pfarrver= weserei zu Monthal, mit der die Lehrstelle an der untern Lateinschule im nahen Brugg verbunden war, worauf er sich 21. Jan. 1820 mit seiner Nachbarstochter und Jugendgespielin Elisabethe Frei verhei= rathete, die ihm 43 Jahre lang als eine treue Gehülfin in Freub und Leib zur Seite stand. Von der Hochschule hatte er den Ratio= nalismus und freie Lebensmanieren mit einem unerschöpflichen humor mitgebracht, wobei er keinen Anstand nahm, seine Wohnung ju Brugg für feine vielen Freunde jum Mittelpuntt beiterer Ergöpungen im Gesang und Saitenspiel zu machen. Rein Wunber, bag er beghalb

bei ber Pfarwahl in Brugg 1823 burchfiel. Im Unfinith barüber steng er nun an, poetische Fabeln im politischen Gewand nach der lebensvollen Wirklichkeit zu verfassen, die er unter dem Namen "Des mocritus Schmerzenreich" 1825 im Druck erscheinen ließ und in einer 2. Auflage 1829 dis auf 170 vermehrte. Geistvoller als Pfessel, statt von der Moral, von der Natur ausgehend, begründete er damit

feinen Dichterrubm.

Im Sommer 1827 wurde er an Follens Stelle als Professor ber beutschen Sprache und Literatur an die Cantonsschule nach Aarau berufen, wo er zugleich auch noch als Religionslehrer am Schul= lehrerseminar zu wirken hatte und sich nun von ber Satyre zur Lyrik wandte, wovon hernach manche Proben in ben von ihm mit Bilh. Badernagel und Hagenbach seit 1831 redigirten "Alpenrosen" Rachbem 1830 ber Revolutionegeiff auch ben Canton Nargau ergriffen hatte, stellte er sich, ben unheilvollen Kern bieser Bewegung erkennend, auf die Seite der Obrigkeit und sprach in der neuen Margauischen Zeitung, an ber er 1831—1835 ber hauptsäch= lichfte Mitarbeiter war, seine Ueberzeugungen gegen bie Gegner offen und sconungstos aus. Mehr und mehr erschien nun sein früherer Rationalismus gemilbert und gemüthlich verklärt, bis er ihn vollenbs ganz abstreifte und statt politischer Lieber voll feuriger Baterlands= liebe ober statt ernster Oben jest Lieber über neutestamentliche Stoffe zu bichten ansieng. Die bittere Folge von bieser Umwendung war, daß er 31. Oct. 1835 nicht wieber auf seine Stelle an ber Cantons= schule erwählt wurde. Obgleich nun ein Ruf an bas Gymnasium zu Chur und an bas zu Basel an ihn ergieng, so begnügte er sich boch im Sommer 1836, um bem Baterlande bienen zu konnen, lieber mit der geringeren Thätigkeit an der Bezirksschule in Aarau, die man ihm boch noch gewähren wollte und mit ber auch bie Stelle eines Claghelfers verbunden war. Als solcher predigte er nun in ben benachbarten Börfern mit Freudigkeit und lebte sich mehr und mehr in die heil. Schrift hinein, während er fich vom politischen Schauplat ganz zurudzog. Ale aber 1841—1843 bie Bewegung wegen ber Klosteraufhebung eintrat, wurde er gleichwohl wieder in bas politische Tagesgezänke hineingezogen und 1843 beim Aufbruch ber Freischaaren nach Luzern, weil er zahlreiche Epigramme hatte ausgehen lassen, in benen er bie Thorheiten und Berbrechen bes bamaligen beutschen und Schweizer=Radicalismus geißelte, zulest sogar an Leben und Eigenthum bebroht. Doch nachbem auch bieser Sturm ausgetobt hatte, sab man an ihm, zumal als auch allerlei Tobesfälle in seinem Familienkreise sein Herz nach oben zogen, neben ber Lehrthätigkeit nur noch geiftliche Wirksamkeit. Die Kirche war ihm nun über Alles wichtig geworben und ihr Wohl trug er auf treuem Bergen. Go prebigte er benn jest in ben umliegenben Dor= fern mit großer Lebenbigkeit, unterftütt von seiner natürlichen Rednergabe und reichen Schriftkenntniß, und sieng Bibelstunden und Missionsvorträge zu halten an, um in einer Zeit bes Abfalls dem ernsten Glaubensleben aufzuhelfen. Dem einfachen angestammten Christenthum Anerkennung zu verschaffen, bazu verwandte er auch einzig und allein noch seine eble Dichtergabe. hatte er icon zu Reusahr 1840 bas Leben Ulrich Zwingli's in epischer Darstellung geschilbert, so that er bieß nun 1845 mit bem Leben Ulrichs von Hutten, 1856 mit bem bes "Winfried, genannt Bonifacius, ber Deutschen Apostel", und 1863 mit bem bes Calvin. Auch in seinen letten Jahren noch trafen ihn schwere Schläge, ber eine 1862, indem bie Regiexung seine einstimmig ersolgte Wahl zur Pfarrstelle im nahen Kirchberg verweigerte, und der andere 1863, indem er 18. Jan. seine 43jährige Gesährtin durch den Tod verler. Bon da an alterte er sichtlich, wollte sich aber von seinem Beruse gleichwohl nicht trennen. Da traf ihn 13. Aug. 1865, als er sich eben ankleidete, um in Erlinsbach zu predigen, ein Schlagssuß an seiner linken Seite, worauf er zu seinem Sohne nach Gebensborf zog, wo dieser als Pfarrer angestellt ist. Während der langen Zeit von 16 Wochen, die er noch leiden sollte, zeigte er sich stets heiter und geduldig; sein ganzes Leben zog an seiner Seele vorüber und offen und demützig bekannte er die erkannten Fehler. Als er sein Begrädnißen Brugg verordnete, sagte er: "Staub bei Staub! ich bin keines Rühmens werth", und als er dann nach dreitägigem schwerem Todeskampf 1. Dec. 1865 verschied, war noch sein letztes Wort an seinen Sohn: "Gelt, einsach, mein Kind, einsach!"

Seine geistlichen Lieber, 387 an der Zahl, haben zwar den ächten Dichterton, aber mit wenigen Ausnahmen keine Spur des Kirchentones, wozu sie auch meist allzu individuell sind. Sie erschie=

nen in folgenden Sammlungen:

a. Das Evangelium St. Johannis in Liebern. Leipz. 1835. Es sind die Lieber seiner ersten Liebe zu Christo, 55 an der Bahl, die aber theils zu geschichtlich, theils zu gedichtartig, zu sublim und rhetorisch gehalten sind, als daß sie sich für den kirchlichen Gestrauch eignen könnten. Am ehesten eignen sich dazu noch die über Joh. 3, 1—4. — 5, 1—14. — 5, 24—47. — 10, 1 ff. — 15, 1 ff. Cap. 17. — 19. — 20, 19, — 20, 22.

b. Trostlieber. Zürich 1851. Es sinb 87 Rumern, die er im J. 1846 nach dem 1845 erfolgten Hinscheiden seiner einzigen hochsbegabten Tochter Minna gedichtet hat, aus dem Quell der h. Schrift sich tröstend und den Schmerz und Sieg des Glaubens darin aussfingend, so daß Vilmar ihm darüber schrieb: "Das ist wahre Poesie, denn es ist Poesie der Erfahrung; noch niemals haben Gesangestöne mich so mächtig ergriffen, als die Ihrigen." Bon denselben fanden wenigstens in Anthologien einen Plat:

"Gott bes Lebens und ber Liebe" — Bringe uns zusamen

wieber.

"Das ift ein selig Scheiben" — seliges Scheiben.

c. Geistliche Lieber. Zürich 1861. (Der 6. Band feiner ge=

fammelten Schriften.)

Es sind 127 sonst in keiner andern seiner Sammlungen sich vorssindende Lieder in 4 Abschnitten: a. Lieder aus dem Kirchenjahr (12), d. Lieder des Wortes (68 über Schriftstellen, wovon die besten die über Joh. 3, 8. Matth. 28, 20. Jes. 11, 43. Eph. 2, 6. Luc. 21, 38.), c. Bilder des A. und N. Testaments (42), d. Kinderchöre (25). Hier in Abschnitt a.:

"Wunderbar warst bu gekommen" — Himmelfahrt.

d. Trostlieber. Neue Sammlung, Zürich 1864. Es sind 108 Numern, die er während der Krankheit, bei und nach dem Tode seiner 18. Jan. 1863 heimgegangenen Frau gedichtet und ihr als lebendiges Denkmal gewidmet hat. Am brauchbarsten sind von diesen ganz subjectiven Liedern: "Hilf, o hilf mir aus dem Leiden" (Gott unser Bater durch Christum) und: "Tritt Herr Jesu, bei uns ein" (Ostern).

In dem Margauer Gesangbuch gehören ihm nach ber Angabe seines beshalb befragten Sohnes jedenfalls die ganz anonym aufgenommenen Numern: 1. 83. 165. 167. 168. 287. 291 und das auch in aubere G.G. übergegangene Lieb:

"Bir schwören, Herr, (heut) aufs Reue" — am Buß-, Bet- und Danktag.

Auch im Zür., Dr.-Kant., Amer. ref. u. un. G.

Bu biesem Aargauer G. hat er, namentlich hinsichtlich ber Psalmsbearbeitungen und bann auch für die musikalische Gestaltung in Bersbindung mit seinem als Musiker berühmten Bruder Theodor († im October 1836 in Aarau), der ihm die "Schweizerpsalmen" besorgen half, schon seit 1833 Vorarbeiten gemacht, wie denn auch bereits 1834 ein Probehest erschien. Nach der Bollendung desselben suchter er es dann musikalisch einzuleiten durch die Schrift: "Ueber den Kirchengesang der Protestanten im Allgemeinen, und im Besondern über Singchöre, Gesangausschien und Gesangunterricht in den Volksschulen. Zürich 1846." Der besondere Theil wurde als Anshang für die Borsänger, Gesanglehrer in den Volksschulen u. s. w. dem G. beigegeben.

(Quellen: Der Nekrolog Fröhlichs im Feuilleton bes Brugger Blatts vom J. 1866.)

5. Sammlung von 150 auserlesenen Kirchenliedern mit vorgebruckten Melodien. Herausgegeben von den Pfarrern der beiden evang. reformirten Gemeinden in Erlangen. Erlangen 1847. (2. Aufl. 1853.)

Sift das G. für die wenigen reformirten Gemeinden im diesseitigen Baiern, welche 3000 Seelen umfassen und zunächst aus den von französischen Flüchtlingen nach Aushebung des Edikts von Nantes 1685 gebildeten markgräflichen Gemeinden in Erlangen, Schwabach u. s. w., sodann aus der alten von niederländischen Tuch= machern seit der Reformationszeit in Nürnberg gebildeten Gemeinde und den 3 Gemeinden Grönenbach, Herbishofen und Theinselberg in Schwaben bestehen.

Aus dem Kurpfälzischen G. vom J. 1784, an dessen Stelle dieses hauptsächlich unter Mitwirkung Dr. Ebrards, Prof. Theol. in Erstangen (s. bei Nr. 14) ausgearbeitete G. getreten ist, sind noch 47 Lieder beibehalten, aber mit ganz oder doch fast ganz wiederhergestellstem Urtert; übrigens ist an vielen andern Liedern derselbe nicht unbedeutend verändert worden. Mit dem lutherischen G. für Baiern

hat es mehr als sieben Achtel ber Lieber gemeinschaftlich.

6. Deutsches Gesangbuch für die evangelisch=lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten. Herausgegeben mit kirchlicher Geneh= migung. Philadelphia 1849. Mit 710 Liedern und eingeführt mit einer Vorrede vom 8. Aug. 1849 im Namen der Synode von Pennssylvanien und den benachbarten Staaten, der Synode von Newyork und den benachbarten Staaten und der Synode von West=Pennsylsvanien (21. Aust. 1870).

Es sollte durch dieses Reform=G. der auch in Amerika vom deutsichen Mutterlande her eingedrungenen Gesangsbuchsnoth der 800,000 Mitglieder umfassenden lutherischen Kirche gesteuert werden. Das älteste lutherische G. vom Jahr 1786 mit 746 Liedern und einer Vorrede des ehrwürdigen 75jährigen Heinrich Melchior Mühlensberg, des Patriarchen der lutherischen Kirche Amerikas, Pfarrers

an bet Zionstirche in Philabelphia\*), war von gutem Krolichem Gehalt und Geift, wurde aber allmählich von ganz rationalistischen Machwerken verbrängt, insbesondere von dem zu Philadelphia er= schienenen "neuen gemeinschaftlichen G. jum gottesbienft= lichen Gebrauch ber lutherischen und reformirten Ge= meinben in Nordamerika", welches unter seinen 495 Liebern bloß 8 Lieber aus bem 16. Jahrhunbert und barunter nur ein ein= ziges Lieb von Luther ("Aus tiefer Noth" — also nicht einmal "Ein feste Burg"), bagegen 230 Lieber, somit fast bie Balfte, aus ber Periode der Herrschaft des Rationalismus in fich faßt. Eine Abhülfe bagegen sollte die auf Berordnung und zum Gebrauche ber lutheri= schen Generalsynobe von einem aus ben Doctoren und Predigern F. Heyer, A. Lochmann, E. L. Hazelius, S. S. Schmuder, \*\*) D. F. Schäffer, J. G. Morris und J. G. Schmuder, als Borfiten= bem bearbeitete "Evangelische Liebersammlung. Philab. 1833." schaffen. Dasselbe ist mit seinen 415 Liebern theils aus dem alten Mühlenberg'schen G., theils aus bem neuen gemeinschaftlichen G. zusamengestückt und babei noch so schlecht redigirt worden, daß man bei ber namhaften Anzahl wirklich guter Lieber aus bem Mühlen= berg'schen G. in ber Regel eine Reduction auf 5 Berse vornahm, weil boch meist nicht mehr in ber Kirche gesungen werden, so daß ihrer manche bis zur Unkenntlichkeit entkraftet wurden, wozu noch tam, baß ber Seter in ber Anordnung J. G. Schmuders, von ben angemerkten Liebern ber beiben G.G. allemal B. 1-3 ober B. 1-5 samt bem letten ober ben zwei letten Bersen abzubrucen, migver= ständlich den Gebankenstrich mit einem Komma verwechselte und so nun gang für fich, ohne babei überwacht zu fenn, flatt ber ersten 3 ober 5 Berse bloß ben 1. und 5. Bers samt bem Schlusse abbruckte und damit eine greuliche Verstümmelung ber Lieber bewerkstelligte. Und in solcher Gestalt erlebte bieses &. mehrere Auflagen.

Da that benn nun die Beranstaltung eines wirklichen Reform=G.'s doppelt und dreisach noth, wie sie sofort unter obigem Titel hauptssächlich durch die Arbeit des Dr. E. R. Demme \*\*\*) zu Stande kam. Die leitenden Grundsätze dabei waren "Treue gegen die Kirche und ihr Bekenntniß, Auswahl von Liedern, welche biblische Wahrheit in biblischer Form enthalten und mehr von den großen Thaten Gottes, als von den kleinen Thaten des Menschen und seinen Gessühlen, Vorsätzen, Selbstermahnungen u. s. w. handeln, aber dabei Rücksichtnahme auf die besten Lieder aller Zeiten." Zur Grundlage diente dabei das Württembergische G. (s. Nr. 1.), dessen Lieder vier Siedentel der ganzen Liederzahl bilden und in jeder Rubrik vorans

<sup>\*)</sup> Bon ihm hat sich in ben neuesten Amer. G.G. das Lied erhalten: "Laß, Jehova, dir gefallen" — Kircheinweihungslied, gesungen bei Einweihung ber lutherischen Kirche zu Germantown 1. Oct. 1752.

<sup>\*\*)</sup> Ihm, der im J. 1799 geboren und als Professor in Gettysburg augestellt ist, gehört das Lieb:

<sup>&</sup>quot;Kommt, ihr Armen, schwer belaben" — Matth. 11, 28. Joh. 6, 37.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ihm ist vielleicht bas vaterlänbische Lieb (Nr. 572): "Beschirm uns, Herr, bleib unser Hort" — zur Feier bes 4. Juli.

gestellt find; von demselben find aber bei ber Auswahl in befremb= licher Beise häufig gerade folde, die beffer aus ihm weggeblieben waren, erwählt und bie gebiegeneren altern Lieber übergangen worben. Unter ben nicht aus bem Burtt. G. entlehnten brei Siebentel ber Lieber find am meiften Lieber von P. Gerhard, Rambach und Somolt, und noch viele weitere Lieber aus ber rationalistischen Beriobe, so bag in ber Gesamtlieberzahl 151 Lieber aus ber Reit bes herrschenben Rationalismus, 51 aus der Neuzeit und blog 45 aus ber Reformationszeit fich befinden. Bei ber Textrecension wollte man grundsahmäßig "burch Beränberungen weber bie Pietat verleben, noch bem Schwanken und Zweifeln bes Zeitgeiftes Borfcub leisten, sonbern immer nur mit Rudfict auf die Erbauung ber Ge= meinbe hanbeln." Und so ift bann allerbinge, namentlich anch bei ben aus bem Württ. G. aufgenommenen Liebern, ber ursprüngliche Text ofter wiederhergestellt, als veranbert gegeben worden. gleichwoht ift viel zu oft ohne Noth geanbert ober auch abgekurzt worben, während zugleich manches allbekannte köftliche Lieb abgeschwächt und entstellt wurde, um es einer bekanntern Melobie angupassen und fingbar zu machen; ja selbst ohne biesen Grund ift bas eine ober andere 3. B. "Durch Abams Fall" bebauerlicher Umarbei= tung unterworfen worben.

Der Redaction mangelten die nöthigen hymnologischen Studien, was sich insbesondere auch bei den Angaben über die Berfasser zeigt. Dieses G. gieng dann nun auch sast ganz und gar als integriren-

ber Bestandtheil über in -

7. Das neue gemeinschaftliche Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch ber lutherischen und reformirten Gemeinden in Nordamerika. Mit einem neuen vermehrten Anhange. Newhork 1850. Mit 1065 Liebern.

Dieses bereits bei Nr. 6 als rationalistisches Machwerk erwähnte S. erhielt zu seinen ursprünglichen 495 Liebern in einer vermehrten Auflage, Newyork 1847, einen Anhang von 158 Liebern, weil sich mehrere Prediger über ben Mangel an alten Kern= und Miffions= liebern in ber ursprünglichen, zu Philadelphia erschienenen Ausgabe beklagt hatten, und biefer Anhang enthält wirklich auch werthvolle Glaubenslieber ohne jegliche rationalistische Farbung, meift aus bem Zeitraum von 1680—1730, und 25 Lieber von Dichtern ber Reuzeit, wie Knapp, Barth, Stier, Bahnmaier, Tholud, Döring, Garve, Fr. 28. Krummacher u. f. w. Rachbem nun bas lutherische &. 1849 (f. Rr. 6) mit bem ausgesprochenen Zwed, biefes zu verbrangen, erschienen war, so folgte sogleich im nächstfolgenden Jahre biese Auflage mit einem um 412 Liebern vermehrten neuen Anhang, inbem nemlich die Lieber ber 1. Auflage, welche auch im lutherischen G. fteben, mit beffen baneben eingeklammerten Rumern bezeichnet wurden und die 412 Lieber besselben, welche in ber 1. Auflage noch nicht fanben, unter Beglassung von etwa 9-10, für welche einige spezifisch amerikanische eingereiht finb, unter bie Lieber bes 1. Anhangs gemischt und, mit ben baneben eingeklammerten Numern bes luth. B.'s verfeben, in ber Rubricirung beffelben als "neuer vermehrter Anhang" aufgeführt wurben. "Darnach tann bas G." — fagt bie Vorrebe bes Herausgebers aus Newyork vom 7. April 1850 - "sowohl in Gemeinden, wo das luth. G. eingeführt wurde, gebraucht werben, als auch ba, wo bas gemeinschaftliche G. scon seit vielen Jahren besteht." Dazu hilft auch ein besonders beigegebenes Lieberverzeichniß.

So ist benn diese geringe Flicarbeit, die eine bloße buchhändlerische Speculation ohne alle kirchliche Auctorität ist, theils wegen ihres längern Gebrauchs, theils weil sie das wohlseilste G. in Amerika ist, immer noch in lutherischen, reformirten und unirten Gemeinden am weitesten verbreitet und die Vorrede zur 21. Auflage vom Jahr 1870 rühmt als wohlthätigen Zweck des Buchs, daß Familienglieder des lutherischen und reformirten Bekenntnisses in der Kirche und bei der Hausandacht nicht aus zwei G.G. sich zu erbauen haben, sondern dieses Eine zur Verbreitung der Duldung-und Bruderliebe Allen dient!

8. Berner Gesangbuch. Psalmen, Lieber und Festlieber. Auf Ber= anstalten ber Spnobe. Bern 1853. Mit 266 Numern und 100 bei=

gebruckten Melobien.

**W**.

Die Liederauswahl für dieses 14. Oct. 1853 von der Cantons= regierung genehmigten reformirten G.'s, auf bessen Zustanbekommen schon seit 20 Jahren unter manchen Schwierigkeiten hingearbeitet worden war, ift zwar sehr beschränkt, ba ber allen Reuerungen auf firchlichem Gebiete abholbe "zähe Geift bes Bernervoltes" ber Com= mission nicht die nöthige freie Bewegung ließ und die Beibehaltung von 71 Pfalmen in besonderem Abschnitt nothig machte, während nicht gewagt werben durfte, eine größere Anzahl als 195 Lieber in Borfclag zu bringen. Allein es find weitüberwiegend gute alte Rern= lieber ausgewählt, obgleich vornemlich aus bem 17. Jahrhundert und ber ersten Hälfte bes 18ten, während die Reformationszeit bloß mit 7 vertreten ift (Luther mit 5 und Zwid und Dich. Weiß je mit 1). Aus der Rationalistenzeit finden sich nur 16 aufgenommen, und auch bei biesen find die Lehr= und Morallieber ferne gehalten. Gellert ist nur mit 3 und die ganze Neuzeit nur mit 4 Liebern vertreten, mahrend P. Gerhard mit 16 Liebern einziehen durfte. Un= erfreulich ist die Textbehanblung, indem ganz und gar unnöthige Menberungen angebracht sinb, z. B. sogar ber Liebanfang: "Gelobet senst du Jesu Christ" in: "Sey hochgelobt u. s. w." umgewandelt ift und nicht wenige Lieber burch bebeutenbe Bersauslassungen eigent= lich verstümmelt erscheinen. Bon ben Psalmen find 21 gang und 28 mehr ober weniger veranbert nach Stapfer, 8 aus bem Margauer, 2 aus bem Schafsh. G. recipirt und 19 meist in unguter Beise neu bearbeitet.

9. Evangelisches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus in Basel= Stadt und Basel=Land. Basel 1854. Wit 405 Liebern und

113 beigebruckten Melobien.

Gegenüber bem zugleich mit ihm zu Tag getretenen Berner G. sehen wir dieses reformirte G. mehr auf dem Grunde des Aussspruchs Christi Altes und Neues aus dem Liederschase darbieten, z. B. 40 Lieder aus der Hälfte des 18. Jahrhunderts, darunter 21 von Gellert, und 20 aus der Renzeit; auch das Alte ist mehr bedacht, als bei jenem, indem es 24 Lieder aus dem 16. Jahrhundert enthält. Bei der Auswahl hat aber doch das Subjective und das Bestreben, mehr silr den häuslichen, als sie den bisentlichen Gottesbienst zu sorgen, vorgeschlagen. Wie hier schon das Württ. G. (s. Kr. 1), mit dem es 216 Lieder, also mehr als die Hälfte, gemeinschaftlich hat, maßgebend war, so noch mehr des der Textbehandlung, so daß den alten Liedern die unabgeschwächte Kerngestalt sehlt und auch Grünseisen über diese Aenderungen auf dem Stuttgarter Kirchentag 1857 das Urtheil abgegeben hat, es sei dabei "war der Geschwack der "modernen Vildung berücksicht, aber nicht seiten der stutige voerische

"Dust und sogar ber tiefere driftliche Gebanke der ursprünglichen "Dichtung verwischt nach dem Vorgang und der Methode des Württ. "G.'s von 1841." Bon den Psalmen der Resormirten zeigt sich keine Spur, nicht einmal in der Spreng'schen Redaction; hatten doch schon seit Bolsspardt, Gulzer und Berenfels mehr und mehr in Basel "die geistlichen Gesänge" die Oberhand bekommen über den Lobwasser'schen Psalmengesang. (Bb. II, 389 ff., VI, 84.)

Das im Marz 1854 ausgegebene G. war von Bertretern ber Stabt und Lanbschaft gemeinsam ausgearbeitet und warm empfohlen worben burch die auch im Druck erschienenen "Borträge bei Einführung bes neuen G.'s, gehalten von Dr. Hagenbach, Riggenbach und

Pfarrer Stodmeper. Basel 1854." Der erfigenannte -

Hagenbach, Dr. Carl Rubolph, wurbe 4. Marz 1801 zu Bafel geboren als ber Sohn bes Professors ber Mebicin und Botanit Carl Friedrich Hagenbach. Nachdem er das Hopfice Institut besucht und bort burch ben Sprachforider Schmoller manche Anregung jur Poefie empfangen hatte, machte er seine theologischen Studien in Bonn unter Lude und Gieseler und in Berlin unter Neanber und Schleier= macher, an ben er sich vorzüglich anschloß. Im Jahr 1823 ließ er sich an der Universität seiner Baterstadt als Privatbocent der Kirchen= geschichte nieber, worauf er balb außerorbentlicher und 1828 orbentlicher Professor ber Theologie wurde, auch 1830 die theologische Doctor= wurde erhielt und sich burch seine Lehrgabe, wie durch seine Werke über "Wesen und Geschichte ber Reformation in Deutschland und ber Schweiz" (1834—1845), sowie burch seine "Dogmengeschichte" (1849) und seine "Rirchengeschichte bes 18. und 19. Jahrhunderts (2. Aufl. 1848. 49.) einen bebeutenben Ramen erworben bat. Babrenb er im lettern Berte als ber erfte unter ben Rirchengeschichtschreibern bie geiftliche Lieberbichtung einer eingehenbern Schilberung gewürdigt hat, wußte er sich selbst auch als Dichter auf biesem Gebiet zu bewähren. Als eine Frucht feiner firchengeschichtlichen Studien erschie= nen von ihm querft epische Gebichte unter bem Titel: "Luther unb seine Beit. Frauenfelb 1830.", worin er neben Luther auch noch Zwingli, Decolampab, Erasm. Alber, Melanchthon, Markgraf Georg von Branbenburg u. s. w. befingt. Er nennt sich zwar selbst nur einen "Dilettanten in ber Poesie", aber er bekundet wirklich dichte= rischen Geift in seinen Dichtungen, die nicht bloß auf bem geiftlichen, sonbern auch auf bem weltlichen Gebiete sich bewegen. auch seine weltlichen Dichtungen von religibsem hauch burchzogen sind, so heiter er babei das Leben anschaut, erklärt sich aus seinem poetischen Protest gegen bie gewöhnliche Unterscheibung: "Geiftliches und Beitliches', in bem er fagt:

Bas soll die Theilung mir, die ältliche, In geistliche Gedicht' und weltliche? Ift nicht die Welt, die tausendtheilige, Gehalten durch das Eine Heilige? Dieß Eine geistlich-weltlich zu entfalten, Das Riederste ins Höchke zu gekalten, Den Scherz im Ernst, den Ernst im Scherz dewähren, Das Irdische ins Himmlische verklären — Ift Grundgeheimniß aller Poesie.

Seine Dichtungen gab er, nachbem er von geiftlichen Liebern zuerst vereinzelt 8 in Dr. Friedrichs "Selitha. 1830. 1831." und 6 in A. Anapps "Christoterpe. 1846." hatte erscheinen lassen, gesammelt veraus unter dem Titel:

"Gebichte von C. A. Hagenbach. 2 Bandchen. Basel 1846." Mit einer Widmung an seinen Bater, welcher 22. Dec. 1845 gerade sein 50jähriges Doctorjubiläum seierte. Im 1. Bandchen, das "Geistliches" enthält, stehen neben 70 Gedichten kirchengeschichtlichen Inhalts, meist vom Jahr 1830, 55 geistliche Lieber, sein gedacht und sein geseilt, und zwar 1. Festlieber (30), 2. Lieber zu Bibelterten (20), 3. Kirschenlieber zu besondern Anlässen (5).

hievon erlangten weitere Berbreitung:

\*\* "Die Welt vergeht mit ihrer Lust" — bie Welt und ihre Lust. Joh. 2, 17. Aus Abschn. 2.

"Preist ben Berrn, ber unvergänglich" — Oftermorgen. Aus Abion. 1.

Im Oldb. G.

\*\* "Stille halten beinem Balten" — Stille halten. Ps. 62, 2. Aus Abschn. 2.

3m Dr.=Rant. u. Amer. ref. G.

Zweite Auflage. Basel 1863. Mit einer Wibmung an seine 3

Söhne, beren ältester, Ebuard, Dr. und Professor ift.

Es sind mehrere Numern der 1. Auflage weggelassen und einige neue dagegen eingefügt, wodurch die geistlichen Lieder auf 58 Numern vermehrt sind. Unter den drei neuen, sämtlich auf den 3. Abschnitt fallenden Liedern besindet sich:

"Wachet auf, erhebt bie Blide" - Guftav-Abolphs-Lieb für

ben protestant. firchlichen Bulfeverein. Gal. 6, 10.

Im Pf., Mein., Dlbb. u. Reußischen G.

Beiter hat an bem Zuftanbekommen bes G.'s mitgewirkt -

Preiswert, Samuel, geb. 19. Sept. 1799 zu Rümlingen in der Basler Landschaft, wo sein Bater Pfarrer war. Nach Bollenbung seiner theologischen Stubien auf ber vaterländischen Universität wurde er 1824 Prediger am Waisenhause und 1828 theologischer Lehrer am Wissionshaus an R. Stiers Stelle. Kaum war er bann 1830 als Pfarrer zu Muttenz, einem basellanbschaftlichen Dorfe, der vielzähri= gen Arbeitsstätte bes Hieron. Annoni (Bb. VI, 95) eingetreten, so wurde er durch die 1832 ausgebrochene Revolution der Landschaft von da vertrieben und erhielt dann nach zwei Jahren an der Kcole de Théologie ber evangelischen Gesellschaft zu Genf eine Lehrstelle für Alttestamentliche Exegese und morgenländische Sprachen, kehrte aber 1837 wieber nach Basel zurück und wurde 1840 Diaconus und 1845 Pastor an St. Leonhard daselbst. Zugleich wurde ihm auch an ber Universität ein Lehramt in ben Alttestamentlichen Fächern übertragen und ihm ber Grab eines Licentiaten ber Theologie er= theilt. Seit 1859 steht er an dem Münster als Antistes der Basler "Ein ausgezeichneter Prebiger, auch in ber Poesie fein unb förnigt" — sagt von ihm A. Knapp, burch ben mehrere seiner Lieber, indem er 9 von ihnen in die 2. Ausgabe seines Lieberschapes 1850 aufnahm, weitere Berbreitung erhielten. Er hatte eine Anzahl Mei= ner geistlicher Lieber, meist driftliche Gemeinschaftelieber, gelegentlich für Borträge, bei benen auch gesungen wurde, jeboch nicht aus bem öffentlichen G., niebergeschrieben, weil ihn bie porhandenen Lieber, aus benen er bie zu fingenben Berfe felbst vorsprach, für biefen Zwed oft wenig befriedigten. Da fie auf biese Beise schon bekannt gewor= ben waren, willigte er, mabrend er sonft in aller Demuth feine Poesien im Berborgenen hielt, ein, bag zwei seiner Freunde fie in bem "evangelischen Liebertranz. Basel 1844.", ben fie zusamen herausgaben, jum Drud brachten. Bon biefen achtdriftlichen, traft= gebrungenen Liebern finb bie verbreitetften:

🕶 "Das ift ber Gemeine Stärke" — Missionslieb.

Jm Dein., Breel., Delser u. Dr.-Rant. G.

"Bolt bes Berrn, bu haft hienieben" — Rriegelieb. (Jesaj. 28, 16.)

Im Mein. G.

3m Amer. ref. u. Press. &.

206lan, wir ichlagen Banb in Banb" - Bilgerlieb. (Quellen: Sanbidriftliche Rachrichten.)

10. Riga'sches Gesangbuch für Kirche, Schule und haus. Rig. 1853.

(2. Aufl. 1856.) Dit 706 Liebern. \*)

Dieses für die Hauptstadt Lieflands \*\*) vom lutherischen Stadtcon= sistorium am 8. Jan. 1853 genehmigte unb an bie Stelle bes G.'s vom Jahr 1782 (Bb. VI, 244) getretene G. zeichnet sich burch reich= haltige und vielseitige Lieberauswahl aus. Weit über die Halfte ber Lieber (400 und mehr) gehört ber Zeit vor 1757 an und zwar 70 bem Reformationsjahrhundert (20 von Luther), 150 bem Beitraum von 1617—1680 (28 von Gerhard), bei 190 dem von 1680—1756. ber Zeit nach 1756 aber 260 und etliche mehr. Unter ben lettern fallen mit Sicherheit 130 in die rationalistische Zeit (Gellert ist mit 19 und Klopstod mit 9 Liebern vertreten) und 130 in die Reuzeit. bie, wie in teinem anbern zuvor erschienenen G., felbft im Burttem= bergifden nicht, mit mehr benn 30 Dichtern ber Gegenwart vertreten ift. Bahrend bei biefer Lieberauswahl fichtlich bas Burttembergische G. seinen Ginfluß geubt bat, indem 275 Lieber aus bemselben Auf= nahme gefunden haben, ist bieß hinsichtlich der Textrecension nicht ber Rall gewesen. Sie ist bie große Schattenseite bes G.'s, benn ber akte Text ift vielfach in mobernisirenber Weise geanbert bis zur Um= arbeitung, weghalb auch nur allzuoft bei bem und jenem Liebe ber Beilat fich findet: "nach Luther, nach Decius, nach Rudert, nach Gerhard" u. f. w.

11. Sammlung geiftlicher Lieber ber evangelisch = lutherischen Kirche für bie öffentliche und häusliche Andacht zum Druck beförbert von dem Reval'schen Stadtministerium im Jahre 1771. Neue umgear=

beitete Ausgabe. Reval 1855.

Die Grunblage bieses in kirchlich=gläubigem Geiste nach zweijäh=
riger gemeinschaftlicher Arbeit bes Stadtministeriums der Esthländi=
schen Hauptstadt mit ihren vier Kirchspielen, neben denen in Esthland
noch die Probsteien Ost= und West=Harrien, Allenlacken, Wierland,
Jerwen, Land=, Strand= und Insular=Wieck sich besinden\*\*), zu

<sup>\*)</sup> Botangegangen war biesem G. und ben als Rr. 11 und 12 aufseführten G.G. die in ben beutschen evang. Gemeinden Rußlands von Einfluß gewesene, von dem Collegienrath Dr. Carl Ulmann herausgesgebene "Sammlung geistlicher Lieber für Gemeindegenossen der evang. Lutherischen Kirche. Riga und Mostau 1844."

<sup>3</sup>m Confistorialbezirk Riga wohnen 55,241 und in den Liestans bischen Probsteien 624,672 Evangelische.

Der Consikorialbeilet Weval umfaßt 15,978 und ber für die Esthändischen Probseien 272,875 Evangelische.

Stand gebrachten recht guten G.'s bilbet bas feitherige vom Ratio= nalismus nicht sehr inficirt gewesene G. von 1771, von welchem bie bis bahin wenig ober gar nicht benütten Lieber ausgeschieben wurden, während man an ihre Stelle Lieber sette, "die wirklich Lie= ber, also nicht gereimte Prosa sind und ben Geist des kirchlichen Bekenntnisses treu wiebergeben." Go gehören benn auch unter ben 976 Liebern bes G.'s beinahe 3/6 ber Zeit vor 1757 an, mahrenb nur 86 auf die rationalistische und 89 auf die Neuzeit fallen. felbe enthält auch 116 Lieber bes Gisenacher Rirch. = 3.'s (III, 4), obwohl dieses erst nach vollenbetem Drud den Redactoren zur hand gekommen war; die noch fehlenden 34 Lieder wurden dann in einem besondern Anhang beigefügt. Auch die Textredaction wurde in ganz anberem Geiste als bei Nr. 10 vollzogen, indem von den neu auf= genommenen namentlich Dr. Luthers Lieber in ihrer Urfprunglichkeit blieben, während andere ältere bloß abgekürzt ober von ihren Sprach= härten befreit wurden und die aus dem G. von 1771 beibehaltenen Lieber, die bort häufig in einer von den Originalen abweichenben Gestalt gegeben waren, auf diese zurückgeführt wurden, "jedoch mit Bermeibung von Ausbrücken, die zu sehr an das Pietistische streifen, um noch für kirchlich gelten zu konnen, und von offenbaren Ge= schmadlosigkeiten und Sprachhärten." Dabei ift jedoch nicht selten ohne Noth geandert worden.

12. Gesangbuch für Evangelische Gemeinden in Rugland. St. Peters=

burg 1855. Mit 609 Liedern.

Die Gesamtzahl ber Evangelischen im Russischen Reiche, für welche bieles G. bestimmt ist, belauft sich auf 1,922,777 in 8 Consistorial= bezirken mit 427 Kirchspielen und 474 Beiftlichen, wobei auf ben Confistorialbezirk Petersburg 244,885 Seelen kommen. Das G. trat, nachdem es von dem lutherischen Generalconsistorium in Petersburg 19. Juli 1855 approbirt worden war, an die Stelle des ganz und gar rationalistisch bearbeiteten G.'s vom Jahr 1810 (Bb. VI, 260) und hält die Mitte zwischen Rr. 10 und 11. Mehr als zwei Drittel ber Lieber sind aus der Zeit vor 1757, wobei sich, während 52 dem Reformationsjahrhundert angehören, ein charakteristischer Unterschied zwischen Nr. 10 und 11 darin zeigt, daß die Dichter aus der Blüthc= zeit des Kirchenlieds 1618—1680 im Bergleich mit benen aus bem Zeitraum 1680—1756 ftarker vertreten find, mahrend bei Dr. 10 und 11 bas umgekehrte Verhältniß stattfindet. Dagegen gehört mehr als ein Sechstel ber Lieber (105) ber rationalistischen Zeit an, wäh= rend die Dichter ber Neuzeit mit 63 Liebern vertreten find. Bon dem Eisenacher Kirch. : G. (III, 4) sind, obwohl es bereits schon ein Jahr zuvor erschienen war, nur 116 Lieber bedacht und die Rumern 8. 10. 14—17. 18. 20. 22. 33. 36. 39. 41. 42. 45. 52. 53. 57. 63. 72. 74. 75. 83. 92. 94. 97. 117. 118. 124. 134. 136-138. 140. 144 ignorirt. Bei ber Textrebaction waren zwar im Ganzen dieselben Grundsate in Geltung, wie bei Rr. 11, und bei manchen Liebern zeigt sich ber ursprüngliche Text noch treuer bewahrt, meift aber ift bem Zeitgeschmad zu lieb über die Gebühr geandert.

13. Lübedisches evangelisch=lutherisches Gesangbuch für ben öffent= lichen Gottesbienst und die häusliche Andacht auf Verordnung eines hohen Senates ausgesertigt durch das Ministerium. Lübed 1859.

Am 23. Mai 1853 hatte sich ber Senat für Ausarbeitung eines neuen lutherischen G.'s erklärt, nachbem schon 1832 ein treffliches Reform=G. für die Resormirten von Lübeck ins Leben getreten war

(f. S 110) und feit 1833 bie Exemplare bes feitherigen G.'s vergriffen waren. Am 1. Dec. 1835 hielt Pastor 3. 28. Lindenberg einen bernach gebruckten "Bortrag über bas Labed'sche G. in ber Gefellschaft zur Beförberung gemeinnütziger Thatigteit. Lub. 1836." und seit April 1836 war benn nun auch eine Section bes geiftlichen Ministeriums in Berbinbung mit einer Commission bes Senats für Ausarbeitung eines G. : Entwurfs thatig. Ein folder aus 800 Lie: bern bestehenber Entwurf wurde nach ichließlicher Bernehmung ber Urtheise aller 15 Geistlichen ber 5 Stabtkirchen und ber bes Landes bem Senate vorgelegt, berfelbe verfagte aber 30. März 1839 seine Genehmigung und gestattete nur, daß bavon ein Abbruck unter bem Titel: "Evangelisch-lutherisches G. Herausg. von E.E. Ministerium ber freien Sanfestabt Lübed. 1839." ber Rirchengemeinbe gur Rennt= niß gebracht und so eine fünftige Benützung vorbereitet werbe. Als nun 1855 bas Erlbichen bes Privilegiums für bas feitherige G. bevorstand, wurde auf Berankassung des Senats vom Ministerium ein neuer Entwurf mit bloß 450 Liebern ausgearbeitet und im April 1857 bem Senat vorgelegt, ber bann nun mit wenigen Abanberungen und hinzufügung einiger weiterer Lieber unter obigem Titel 1859 jur formlichen Ginführung tam.

Die Grundlage für die Lieberauswahl zu diesem offenhar durch einen Compromiß enblich zu Stand gekommenen B. bilbete einerseits bas Eisenacher G. (f. III, 4), von welchem 124 Lieber aufgenommen wurden und nur die Rumern 8. 10. 13. 15. 16. 17. 20. 21. 23. **29. 35. 39. 41. 52. 53. 56. 57. 63. 69. 71. 72. 74. 83. 97. 126.** 138 und 140 wegblieben, anbererseits bas Württembergische G. (Nr. 1) von welchem 203 Lieber Berücksichtigung fanben, bie nun fast bie Balfte bee Lübed'ichen G.'s bilben. Det Biertheile ber Lieber ge= boren ber Zeit vor 1757 an und barunter nicht weniger als 60 bem Reformationsjahrhundert; aber biesen gediegenen Liebern ift auch ein ganges Biertel aus ber neuern unb neueften Zeit an bie Seite ge= Rellt und unter diefen bei 90 aus ber Zeit bes herrschenben Ratio= nalismus, so daß bem G. ber entschiedene Charafter mangelt, wie ihm auch etwas Balbes anklebt hinsichtlich ber Textrecension, indem zwar bas Bestreben nach originaler Gestaltung ber altern Lieber vor= berrichend ist, aber boch in manchen Partien ber Zeitgeschmad zu

febr berüdfichtigt murbe.

14. Evangelisch=protestantisches Gesangbuch für Kirche und Haus. Speher 1859. (Taschen=Ausg. 1860.)

Dieses Unions = G. für die vereinigte evang. = protestantische Kirche der Pfalz, welche 242 Pfarrstellen umfaßt, trat an die Stelle des bodenlosen Unions = G.'s vom J. 1821, welches als in "unzweideustigem Widerspruch mit Glauben und Bekenntniß der Kirche" stehend immer stärker hervortretenden Angrissen unterzogen wurde. Ums Jahr 1852 ließ denn auch der von Pfarrer Schiller gestistete "evansgelische Berein" eine Gabe von "130 geistlichen Liebern", meist aus Bieners G. vom J. 1851 (s. S. 56) entnommen, erscheinen, welche von der Kreisregierung und dem Consistorium für die Schulen warm empfohlen und auch von glaubigen Pfarrern in denselben sleißig benüht wurden, und das Consistorium ordnete auf die Bitte der Generalspnode vom Jahr 1853 im Dec. die Ausarbeitung eines Gesangbuchsentwurfs an, welcher dann auch gegen Ende des Jahrs 1856 mit 353 Liebern ausgegeben wurde und von den 130 Liebern des evang. Bereins alle die auf 22, sowie, als vom Unionsprinzip

aus rebigirt, 14 Pfalmenbearbeitungen und möglichft viele Lieber von reformirten Dichtern, namentlich von Terfteegen und Lampe, entbielt, ohne bag an ben ältern Liebertexten verhältnigmäßig zuviel geanbert worden mare. Erft aber, nachbem auf ber Generalfonobe im Sept. 1857 bem gegen ben Entwurf fich sperrenden Beitgeist be= beutenbe Concessionen gemacht worben waren burch Beschluffe, bie auf weitergebende Tertanderungen und Aufnahme einer größern Anzahl weiterer Lieber namentlich auch aus bem bisherigen G. zielten. erhielt ein darauf hin gemachter neuer Consistorialentwurf 5. Juli 1858 bie Konigliche Sanction und erschien bann in ber Ofterwoche 1859 als neues &. mit 960 Liebern und 219 beigebruckten Melo= Die auf gründlichen homnologischen Studien beruhenbe und mit vieler Umficht getroffene Auswahl ber in jeder Rubrit derono= logisch aufgeführten Lieber bietet bie Bluthe ber geistlichen Lieber= poefie aus allen Perioben. Richt nur find aus bem Gifenacher G. (III, 4) fast alle Lieber, mit Ausnahme von Nr. 15. 17. 52. 53 u. 136 aufgenommen, sonbern überhaupt auch mehr als zwei Drit= theile ber Lieber gehören ber Zeit vor 1757 an, und zwar - abgesehen von den anonymen — 150 dem Reformationsjahrhundert (18 von Luther, 12 von Nic. Hermann, 49 von ben bohmischen Brübern), 290 ber Blüthezeit des Kirchenlieds 1618—1680 (50 von Gerhard, 19 von J. Scheffler, 16 von J. Olearius, 13 von Rift) und 270 ber icon subjectiv gestimmten Beit 1680-1756 (40 von Schmolt, 17 von Terfteegen, 11 von Ph. Fr. Siller). Aus ber Beit bee berrschenden Rationalismus sind 100 Lieber aufgenommen, barunter aber 25 von Gellert und 8 von Liebich, Stilling, Claubius. Bugleich find bie meisten Dichter ber Reuzeit mit ihren besten Liebern, 78 an ber Bahl, bedacht worden. Die Tertgestaltung geschah bei ben Eltern Liebern freilich so, daß oft die allerdings in bet Pfalz doppelt schwierige Zeitstimmung eine größere Berücksichtigung fanb, als es an fich gut zu beißen ift, weßhalb das G. auch neben bem, daß die Fulle subjectiver Boesien, die es in sich schließt, ju groß erscheint, ber ftrengern firch= liden Richtung nicht ganz zusagte.

Es ift wirklich in hohem Grabe zu beklagen, bag biefes ichone G. nun in ber Pfalz fast überall "aus Rirchen und Schulen hinausgeworfen worden ist, wie Jonas aus dem Schiffe." Im Dec. 1860 war es in 3/7 ber Gemeinben in firchlichen Gebrauch genommen unb in 900 Schulen eingeführt und zwar, wie amtlich bezeugt ift, "freiwillig und ohne alle Protestation." Und bereits im Jahr 1869 war es nur noch in der Kreishauptstadt Speper und in 9 Dorfkrchen famt ellichen 20 Schulen im Gebrauch. In Kaiserslautern, wo mahrend ber Revolutionszeit 2. Mai 1849 ber Landesvertheibigungsausschuß gewählt worben war und die provisorische Regierung ihren Sit aufgeschlagen hatte, wurde 22. April 1860 vom protestantischen Berein eine Massenversankmlung von 8000 Laien veranstaltet unb auf berselben die Opposition gegen das G. förmlich organisert, die benn balb ben größten Terrorismus gegen die Anhänger beffelben auszuüben anfieng. Und ber tatholische Oberherr ber Rirche wollte um jeben Preis "Frieden haben mit seinem Bolt" und gab bas firdenrechtlich zu Stand gekommene und von ihm felbft genehmigte G. auf traurige Weise Preis. \*) "Es geht ein rother Faben burch bieses

<sup>\*)</sup> Bgl. "Der Pfälzische Gesangbuchsstreit 1856—1861" in ber: Zeitschrift für Protest. u. Kirche. 1861. 42. Bb. G. 1—44. — "Drei Babre

Buch, das ift der gekreuzigte Christus, darum wollen wir es nicht"—
jo hieß es im feindlichen Heerlager. Entblödeten sich doch die Familienväter von Reustadt a. Hardt nicht, in ihrer Eingabe gegen
den Gebrauch desselben in den Schulen die Lehre von der Versöhnung
eine "Warter- und Blutlehre für pietistische Seelen und kränkliche

Gemuther" zu nennen.

Auf diesen traurigen Gesangbuchestreit folgte aber in der Pfalz balb ber lirchliche Berfassungestreit, deffen Folge im Jahr 1863 eine ganz radicale Wahlordnung war, burch die fast überall die Candida= ten bes Protestantenvereins zur Synobe gewählt wurden, und auf den Berfassungestreit folgte der Catechismusftreit, in Folge deffen auf ber Weneralspnobe zu Speper 26. Rov. bis 5. Dec. 1869 ein Catechismus becretirt wurde, in welchem die Lehren von ber Dreieinig= feit, der Gottheit Christi und seiner Befensgleichheit mit bem Bater, ber himmelfahrt Christi und seinem Kommen zum Gericht, ber Erb= fünde und Gottesebenbildlichkeit gestrichen wurden." So hat sich in ber Pfalz erfüllt, mas Ph. Wadernagel in ber Borrebe zu seinem Rirchenlieb icon 1841 vorausgesagt hat: "In bem Gejangbuchstreit werden gleichsam die vorbereitenden Kämpfe für ober gegen bas Symbol geführt. Das G. ist die erste Beste; nach ihrer Eroberung wendet fich ber Angriff junächst gegen das Glaubenebefenntniß, nach diesem gegen die h. Schrift. Beim G. also gilt es, die Vorburg des Symbols und der Schrift selbst zu vertheidigen, denn das G. ift das Symbol bes Bolfes, in ihm vorzugeweise lebt bes Bolfes Bekenntnig."

Den Hauptantheil an der Abfassung des Pfälzischen G.'s hatte --Ebrard, Dr. Johann Heinrich August, geb. 18. Jan. 1818 zu Erlangen als ber Gohn des bortigen Afarrers an ber frangofischen reformirten Gemeinde, dessen Urgropvater nach Aufhebung bes Edicts von Nantes aus Frankreich ausgewandert war. Rachdem er 1835 bas Gymnasium in Erlangen absolvirt und dann hier und in Berlin bis zum Jahr 1839 Theologie studirt hatte, wurde er an der vater= ländischen Universität Privatbocent und Repetent. Im Jahr 1844 kam er als Professor ber Theologie nach Bürich, wo er von ber theologischen Facultät in Bajel die Doctorwurde erhielt; allein schon 1847 wurde ihm eine theologische Professur in Erlangen über= tragen. Im Jahr 1851 und 1852 steng er hier an, in Verbinbung mit Pastor Ball in Rade vorm Wald und Pastor Treviranus in Bremen die "reformirte Kirchen-Zeitung" herauszugeben mit der Tenbeng, eine nabere Union zwischen Lutheranern und Reformirten an= Justreben unter Anerkennung bes Gemeinsam-Evangelischen und Festhaltung ber Lehre von ber augemeinen driftlichen Rirche im Gegensat gegen den franken Confessionalismus, zugleich aber boch auch unter Geltenbmachung ber besondern Gigenthümlichkeiten ber Reformirten. Bon Erlangen tam er bann 1853 als Confistorialrath nach Speper in die bairische Rheinpfalz, wo er von Anfang an für Belchaffung eines beffern G.'s thatig war und die betreffenden G.'s = Entwürfc ausarbeitete. Als dann aber in dem G.s-Streite der König den . Agitatoren gegen basselbe nachgegeben und 19. April 1861 ben alles in Frage ftellenben Synobalbescheib ertheilt hatte, "wo bei ber Mehr=

Pfälzischer Kirchengeschichte. 1861—1864." ebendas. Jahrg. 1864. S. 193—253. — "Die Gesangbuchsreform in Bapern und der Pfalz" in der Archlichen Zeitschrift von Kliesoth und Weber. Schwerin 1858. Heft 1. S. 20—122. — Evang. Kirchen-Zeitung 1862. Nr. 26. 73. 74. 92. 94.

heit der Kirchengenossen der kirchliche ober SchulsGebrauch des neuen G.'s fortdauernd Widerspruch und Anstoß gesunden habe, sey durch einstweilige Suspension dieses Gebrauchs Ordnung und Ruhe wies derherzustellen", erfolgte auch gleich des andern Tags die Quiescirung Ebrards, welcher schon gegen den ersten Schritt in dieser Richtung, die vom Ministerium verlangte ausschließliche Wiedereinführung des alten G.'s zu Neustadt, protestirt hatte. Er kehrte nun nach Erslangen gen zurück, um seine theologischen Borlesungen daselbst fortzus

feten.

Als Dichter hatte er Rückert zum Lehrer und Meister und wie bieser versuchte er sich auf den verschiedensten Gebieten der Poesie. Er versaste dramatische Gedichte, wie Duplesis, Rudolph von der Pfalz, Hermann, dichtete 46 Lieder "wider den Dänen", gab Ossians Finnghal, aus dem Gälischen metrisch bearbeitet, 1868 heraus und in demselben Jahr 73 lyrische Poesien unter dem Titel: "Ein Leben in Liedern. Gedichte von Flammberg." — so genannt, weil sich in densselben die einzelnen Momente seines mehr innerlich, als äußerlich bewegten Lebens spiegeln. Alle in diesen durchaus weltlichen Gedichten mit leichter, sließender Sprache und voll Innigseit ausgesprochnen Gefühle haben eine höhere Weihe durch den steten Blick auf das Ewige und die Hinden ung auf den Erlöser und Versöhner. Bei seinen geistlich en Dichtungen hat er sich von seinem resormirten Standpunkt aus vornemlich dem Psalmengesang zugewendet. So gab er 32 Psalmbearbeitungen heraus unter dem Titel:

Ausgewählte Psalmen Davids nach Goubimels Beisen beutsch bearbeitet und mit vierstimmigem Saze. Herausg. von Dr. Aug.

Ebrard. Erlangen 1852.

**Es** sind die 32 Psalmen: 2. 6. 17. 19. 22. 23. 25. 29. 30. 32. 33. 35. 38. 40. 42. 46. 48. 51. 56. 68. 84. 90. 91. 103. 110. 113. 124. 126. 128. 130. 133. 137.

In der Vorrede sprach er sich dahin aus: "Weil die Psalmen gött= lich inspirirt sind, sind sie auch bas wahre Borbild und Normativ für das Kirchenlied überhaupt. Wo sich dieses auf dem Boben des Psalmengesangs entwidelt hat, wie bei Luther, Gerhard, Lodenstein, Reander, Lampe, blieb es bewahrt vor der Berirrung in Subjectivis= mus und Ginseitigkeit, z. B. in die einer versificirten Dogmatik ober einer tändelnden Sentimentalität. Und darum ift es wichtig, neben dem Kirchenlied fortwährend auch ben Psalmengesang zu pflegen." Für diese Pflege suchte er nun auch im Gegensatz gegen die Lobwasser'schen und Jorissen'schen Bearbeitungen vom Jahr 1562/73 und 1798 einen Text zu schaffen, der "keusch und rein die Herrlichkeit des Driginals wiedergiebt." Deßhalb schloß er sich so eng als möglich an die Originale an, gab sich bem poetischen und religiösen Ginbrud derselben bin und befließ sich bann aus diesem beraus das Original in den durch Sprache und Metrum gegebenen Schranken zu reproduciren und dabei nicht bloß die Gedanken, sondern auch die poeti= ichen Schönheiten wiederzugeben, balb im erhabenen, balb im schlichten Styl. Als guter Musikkenner nahm er an den Goudimel'schen Ton= fagen einige, meift nur formelle Beranberungen vor namenilich burch Transponiren um eine Seconde oder Terz höher und burch Berlegung ber Melodie in den Sopran und der britten Stimme in den Tenor. Am Sate selbst hat er nur an brei Stellen leise geanbert und am Rhythmus nur bei besondere gefünstelten, spncopenreichen Stellen eine Bereinfachung angebracht. Er fügte 13 Pfalmen von biefet Auswahl (25. 32. 51. 103. 110. 130. 38. 42. 84. 90. 91. 126. 128)

und 1 Lobwasser'schen (118) dem Pfälzischen G.-Entwurf vom Jahr 1856 bei, durch welchen er überhaupt eine theilweise Erneurung des alten resormirten Psalmengesangs herbeizusühren beabsichtigte, weil in den ehemaligen resormirten Kirchen der Psalz die Lobwasser'schen Psalmen gesungen worden sind. In dem Pfälzischen G. von 1859 selbst sand aber bloß Ps. 128 eine Stelle. Weitere Berbreitung erslangten von diesen Ebrardischen Psalmbearbeitung en des Jahrs 1852:

"Du selbst, o Herr, bist ja mein Hirt und Hilter" — \$1. 23.

"Wenn Gott einst lösen wird und wenden" — Ps. 126. "Wie schön und lieblich ist es anzusehen" — Ps. 133. Im Amer. ref. G.

"Wohl bem, ber allerwegen" — Ps. 428. Im Erlanger ref. G. 1353 u. Pf. G. 1859. Besonders für das Pfälzer G. 1859 hat er gedichtet:

\*\*\* "Wir bitten bich um beinen Segen" — zum Geburtsfest ber Königin.

15. Deutsches Gesangbuch. Eine Auswahl geistlicher Lieber aus allen Zeiten ber christlichen Kirche für öffentlichen und bäuslichen Gebrauch. Mit kirchlicher Genehmigung. Philadelphia 1860/61 — das deutsche Normal=Gesangbuch der reformirten Kirche in den Bereinigten Staaten. Mit 500 Liedern.

Es trat an die Stelle des ungenügenden, hauptsächlich von Rub. Dünger besorgten reformirten G.'s von Chambersbury. 1841. und ist ursprünglich in kirchlichem Auftrag nach gründlichen hymnologisschen Studien ausgearbeitet und sofort im Sept. 1859 als "Probe-Ausgabe" oder G. Entwurf unter demselben Titel in Druck gegeben worden von Philipp Schaff\*), Dr. und Prosessor der Theologie zu Mercersburg in Pennsylvanien. In demselben Jahr noch beschloß sodann, nachdem ein besonderes Komite unter Vorsitz von Pfarrer Willers den Entwurf geprüft hatte, die östliche Synode der deutschreformirten Kirche in den Vereinigten Staaten im October zu Harrisburg, denselben unverändert im öffentlichen Gottesdienst einzusühren, und beharrte bei diesem Beschluß, nachdem er 1860 auf der Synode

<sup>\*)</sup> Dr. Schaff, ein geborener Schweizer und in Württembergischen Lehranstalten gebildet, war zuerst Privatdocent der Theologie in Berlin, von wo ihn Fr. Wilh. Krummacher, an den der Ruf der Pennsplvanisschen Synode zuerst ergangen war, 1843 an seiner Statt als Professor an das theologische Collegium in Mercersburg empfahl, und kam dann 1863 nach Newpork, wo er seit neuerer Zeit Professor am theol. Unionsseminar ift und den "deutschen Kirchenfreund" redigirt.

Er stattete sein G. mit folgenden Uebersetzungen alt lat. Hymnen und englischer Lieder aus:

<sup>&</sup>quot;An bem Tag ber Zornesflammen" — Dies irae, dies illa (Bb. I, 125) 1858. Sehr gelungen.

<sup>&</sup>quot;Gebet ist unser tiefstes Sehnen" — aus dem Englischen des 1854 heimgegangenen James Montgomery: "Prnyer is the soul's sincere desire." Uebersett für dieses G. 1858.

<sup>&</sup>quot;Schweige, bange Trauerklage" — Jum moesta quiesce querela von Prubentius (Bb. 1, 56) Uebersett für bieses G. 1858.

Ju Libanon wegen eines Formsehlers suspendirt und zuvor sämtlichen Classen zur constitutionsmäßigen Annahme ober Berwerfung überswiesen worden war, so daß nun, nachdem diese sich einstimmig für Annahme erklärt hatten, das G. im Sept. 1861 förmlich und abschließlich von der Synode zu Easton adoptirt wurde. Zuvor schon hatte es im Juni 1861 die west iche Synode der deutschreformirten Lirche von Ohio und den angränzenden Staaten auf ihrer Versamms lung von Delaware adoptirt.

Unabhängig davon hatte auch bereits ein Theil ber Presbytes.rianischen Kirche auf der Districtssynode von Remyork in News Jersey 10. Sept. 1860 den Entwurf als G. für ihre deutschen

Gemeinben aboptirt.

Seit 1860 existiren hievon zweierlei Ausgaben, eine große Ausgabe mit schätbaren und größtentheils accuraten "erläuternden Besmerkungen über Verfasser, Inhalt und Geschichte der Lieder" nebst einer instructiven "hymnologischen Einleitung" vom 22. Dec. 1859 und eine Tasch en Ausgabe zu kirchlichem Gebrauch mit sämtlichen Liedern, aber mit Auslassung des nur für den Privatgebrauch bes

ftimmten fritischen Apparate.

Die mit großer Umsicht und practischem Geschid auf Grundlage selbststänbiger Quellenstubien und allfeitiger Benützung ber besten hymnologischen Hülfsmittel vollzogene Rebaction biefes G.'s steht auf bem vermittelnben Standpunkt, indem sie ausgesprochenermaßen "bie rechte Mitte halten wollte zwischen steifer Alterthumelei und willführlicher Berbesserungesucht burch liebevolle Wieberbelebung unb Anpassung des guten Alten an die Bedürfnisse der Gegenwart und in ber Bereicherung beffelben burch bie ichonften Probucte ber neuern Zeit, in welchen fich ber Geift Gottes allenthalben wieber machtig in ber Kirche regt. " Und für biesen Standpunkt ift benn auch bas vor= liegende G. weitaus eines der besten und annehmlichsten. ist im Grunde statt ein Kirchen = G. doch mehr bloß eine christliche Anthologie, wie auch bei der Liederauswahl für dasselbe der Grund= jat galt, "es solle alle Zeitalter ber b. Dichtkunft repräsentiren, also bie Poesie des alten Bundes in guten metrischen Bearbeitungen, ber griechischen und lateinischen Rirche, ber bohmischen Bruber, ber Reformationszeit, der lutherischen und reformirten Kirche des 17. und 18. Jahrhunderts, der pietistischen Schule, ber Brübergemeine und ber neuern evangelischen Kirche, sowie ber englischen Lieberbichtung in angemessenen Uebersetzungen." Deghalb sind auch bie Lieber bei jeber Rubrik in dronologischer Orbnung aufgeführt, um "ben Strom bes driftlichen Lebens im Kirchenliebe von ben Sangern Ifraels burch bas apostolische, alt-tatholische und reformatorische Zeitalter bis auf die Gegenwart herab verfolgen zu konnen." Wenn nun babet auch in anerkennenswerther Weise die Rebaction sich wirklich burch kein Vorurtheil und burch keine eigenwillige Beschränkung abhalten ließ, überallher eben nur die besten Lieber aufzunehmen, und auch, obgleich sie durch die Aufnahme von 82 Liebern reformirten Ursprungs jedes andere G. überboten hat, von einseitigem ober gar irgendwie polemischem Confessionalismus völlig frei handelte, so muß sich eben boch um des anthologischen Zwedes willen die singende und sich er= bauende Gemeinde bei 60 Lieder aus der Periode des herrschenden Rationalismus (1757—1817) bieten lassen, was, wenn auch wirklich nur. die verhältnigmäßig bessern bavon erlesen sind, um so mehr contrastirt, als aus ber eigentlichen Reformationsperiobe (1517-1618) bloß 45 Lieber geboten find. Inbem bann noch aus ber Reuzeit samt

den modernen Uebersetzungen nicht weniger als 122 Numern und. somit im Ganzen aus der Zeit von 1757 an 186 Numern aufge= nommen find, mabrend ber gange Beitraum ber eigentlich claffischen Rirchenlieberdichtung von 1517-1680 nur mit 145 Numern vertreten ift: so stellt sich doch das moderne subjective Prinzip bei der Licder= auswahl als zu präponderirend dar und der im Vorwort für Abfassung eines (B.'s als oberster aufgestellte Grundsat, es burfe "womöglich nur classische Rirchenlieder enthalten", erscheint als verlett durch die Aufnahme zahlreicher subjectiver Poessen, die nichts weniger, als Lieder der großen Gemeinde, sondern nur einzelner frommer Seelen find und fich mehr für bie Privaterbauung ober sogar nur für Personen von tieferer geistlicher Bildung eignen, wie z. B. bie meiften ber 13 allein von Deta Beußer = Schweizer aufgenommenen Lieder. Auch hinsichtlich ber Textgestaltung hat das moderne subjective Prinzip bei aller respectvollen und öfters wohl gelungenen Behandlung des ursprünglichen Textes da und dort zu viel Geltung erlangt.

Bum erstenmal in Amerika ist in diesem G. auf das Eisenacher G. von 1854 (III, 4) sowohl in Bezug auf die Auswahl, als die Textrecension Rücksicht genommen worden; aber nur 109 Lieder des selben kanden Aufnahme und unter den weggelassenen 41 besinden sich selbst Lieder wie: Nr. 59. 147. 45. 57. 44. 103. 106. 137. 35. 89. 93. 108. 109. 126, während auch in dem Text mannigfache Abweichungen zu Gunsten des neueren Geschmads angebracht sind.

16. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von dem Evangelischen Kirchenverein des Westens. St. Louis 1862 — das deutsche Unions=Gesangbuch der unirten Synobe des Westens in den Vereinigten Staaten.

Mit 535 burch Melobien gezierten Liebern, unter welchen 366 aus Nr. 15, und einem Vorwort des G.-Komite's vom Mai 1862, worin offen ausgesprochen ift, bag bas G. Vieles bem von Dr. Schaff ge= schaffenen G. verbanke und basselbe "für Auswahl, Anordnung und Textrecension ein werthvoller unb, wo es irgend möglich war, gern beachteter Rathgeber und Gemahrsmann" gewesen sen, daß aber als Biet bei Abfassung desselben gegolten habe, ihm hauptsächlich burch die in einer großen Anzahl von jeuem abweichenbe Lieberauswahl einen entschiedenern kirchlichen Charakter zu geben. sind benn in demselben 134 Lieber aus Mr. 15 weggelassen, barunter 61 aus der Neuzeit (z. B. 11 von der über die Gebühr bevorzugten Meta Heußer=Schweizer), 23 aus der rationalistischen Periode, 29 aus dem Zeitraum von 1680—1756 (15 aus der pietistischen Schule und 7 aus ber Brübergemeine), freilich aber auch 9 aus ber Zeit von 1618-1680 und 3 aus bem Reformationsjahrhunbert. Unter ben an ihre Stelle gesetten Liebern, von welchen 48 bem Burttemb. G. entnommen sind, gehort die Mehrzahl der Zeit der classischen Lieber= dichtung an und etliche 50 ber Zeit von 1680-1756, wobei Schmolt und Ph. Fr. Hiller am meiften vertreten finb. Co hat benn auch dieses G. 19 Lieder mehr aus dem Gisenacher G. als Nr. 15 und fehlen ihm bavon nur Mr. 8. 14 -17. 22 35. 37 - 39. 45. 52. 63. 69. 72. 83. 108. 109. 117, jum Berwundern aber auch die noch in Nr. 15 befindlichen Nr. 25. 105 und 140. Aus ber Reuzeit find bloß noch neu hinzugekommen 13 Lieber von Garve, Knapp, Stier, Arndt, Buchta und Spitta, nebst 1 von Luise Benfel. Dagegen sind aber ganz inconsequent die aus der rationalistischen Periode weggelassenen durch eine gleiche Anzahl anderer berartiger ersett worden. Eine ähnliche Inconsequenz zeigt sich auch bei der Textrecens ion der Lieder, indem in firchlicherer Beise, als dieß bei Nr. 15 der Fall ist, der ursprüngliche Text bei den meisten Liedern, auch bei den aus Nr. 15 recipirten, gegeben wird, bei manchen aber doch auch wieder zu viel geändert ist.

17. Evangelisches Gefang= und Gebetbuch. Deiningen 1862. (2. Aufl.

1863.) Mit 640 Liebern.

Dieses hauptsächlich von Dr. Adermann, Hofprediger in Meisningen, redigirte G., ein wohlthuendes Gegenstück zu dem vom Jahr 1794 (Bd. VI, 253), ist zunächst nur in den Gemeinden des Sächssisch Meiningen'schen Landes eingeführt, welche Gesangbuchsmangel haben, weil die uralten, nicht mehr im Druck erscheinenden G.G., die sie seither im Gebrauch hatten, abgängig geworden sind, hat aber

auch icon in Schulpforte fich eingeburgert.

Bei der Liederauswahl ist das Württ. G. (Rr. 1) nicht ohne nambaften Einfluß gewesen, indem 264 Numern desselben aufgenommen sind, aber, was anersennswerth ist, meist in originalmäßigerer Gestalt. Zwar gehören zwei Drittel der Lieder der Zeit vor 1757 an und nur ein Sechstel der rationalistischen Zeit, aber gleichwohl werden noch manche der besten Lieder vermißt, während z. B. von Schmolt allein 24 Lieder aufgenommen sind, und zu bedauern ist, daß von den aufgenommenen ättern Kernliedern ein gut Theil "verändert" und bloß "nach" ihrem Versasser oder gar in Umarbeitungen von Diterich, Cramer, Herder u. s. w. mitgetheilt ist. Die 24 Lutherzlieder, welche das G. enthält, und auch noch andere der 64 Lieder aus dem Resormationsjahrhundert, welche Aufnahme sanden, sind übrigens ganz in der Urgestalt gegeben. Vom Eisenacher G. (III, 4) sind 135 Lieder ausgenommen und sehlen Nr. 8. 14—17. 19. 20. 27! 52. 72. 102! 111. 126! 133. 144.

Ju der Vorrede vom 18. Sept. 1862 hat Ackermann seinen Stand= punkt deutlich gekennzeichnet, indem er G. XI fagt: "Jedes neu entpehende G., muß einen Grundstod von mahren, wirklichen Rirchenliedern haben, d. i. von Liedern, die nicht in der Rirche, sondern von der Kirche gesungen werben und das Stamm= und Gemeingut der ganzen evang. Christenheit sind. Aber wenn auch jedes G. dem guten haushalter gleich ""Altes und Neues"" bieten muß, — ganz Beraltetes und ganz Abgestorbenes barf es boch nicht aufnehmen, benn es ist kein Mumienkasten und kein Reliquienschrank. Für bie Wahl neuer Lieder aber einen Schlegbaum bei diesem ober jenem Jahrzehnt aufzurichten, ift gewiß einseitig und falich. Warum foll man z. B. am Ende bes 18. Jahrhunderts stehen bleiben? warum nicht auch Lieber aus der allerneuesten Zeit nehmen, wenn sie des Rehmens werth sind?" (es sinb 40 folche aufgenommen und darunter 11 von Spitta.) "Gott hat sich ja zu keiner Zeit ganz unbezeugt gelassen und der Apostel sagt: "Alles ist Guer" (1 Cor. 3, 22). Aber manche von den neuen G.G., die von alterthumelnden Ber= fassern herrühren, gehen, um mit Luther zu reben, wie bie fauer= sehenden Heiligen umber und wollen in selbsterwählter Geiftlickeit und Demuth das nicht angreisen, bas nicht kosten, das nicht auruh= ren (Col. 2, 21. 22.)"

18. Gesangbuch für bas Fürstenthum Reuß jüngerer Linie. Zum Gebrauch für Kirche, Schule und Haus. Leipzig 1865. Wit 688 Liedern.

Es ist im Reußischen Oberlande zu Schleiz, Ebersborf und Lobenstein eingeführt (vgl. I, Nr. 9) und hat Nr. 17 zur Grundslage, nahm aber dabei um der modernen Gemeindebedürsnisse willen noch zu sehr Rücksicht auf die seitherigen G.G., wenn es auch dem Originaltext mehr Gerechtigkeit angebeihen ließ, als diese. So sinden sich darin neben 5.7 Liedern der neuesten Dichter (z. B. 15 von Spitta) nicht weniger, als 175 aus der rationalistischen Zeit, während dem Reformationsjahrhundert bloß 30 entnommen sind, worunter 16 Lusther gehören.

19. Das Wittenbergische Kirchen : Gesangbuch. Mit einem Anhang von 127 alten und neuen Liebern und einer Sammlang von Gebeten versehen und neu herausgegeben. Mit Genehmigung des Consisto:

riums ber Provinz Sachsen. Biesbaben 1866.

Es ift für die Gemeinden des ehemaligen sächsischen Rurtreises bestimmt, welche die im Jahr 1788 gang in rationaliftischem Sinne veranstaltete Ausgabe bes Wittenberger G.'s nicht angenommen, sondern theils die von J. Fr. hirt besorgte Ausgabe vom Jahr 1779 mit 1000 Liebern, theils bie noch altere, von C. G. hofmann beforgte vom Jahr 1742 mit 916 Liebern beibehalten haben und keine Eremplare biefer beiben nun vergriffenen Auflagen mehr kaufen konnten. Die Redaction dieser neuen Auflage besorgte unter Zugrundlegung ber 1742ger Ausgabe Dr. C. A. Schapper, Super= intendent zu Wittenberg und Professor ber Theologie am Prebiger= seminar daselbst, in der Weise, daß er eine Anzahl von Liebern, "beren Berfasser meist unbekannt geblieben und bie nach Form und Inhalt für die Erbauung der jetigen Gemeinden ungenügend erachtet werben mußten", nach bem Urtheil ber oberften Rirchenbehörben nebst allen lateinischen Liedern, im Ganzen 115 Rumern, entfernte und bei 73 der beibehaltenen "bebeutendere Beränderungen" vornahm, neben bem, daß er auch noch an vielen andern "sprachliche und sach= liche harten" abschlief, unverständliche Ausbrude beseitigte ober, wie dieß in 35 Källen geschah, einzelne Berse ausschieb. Go stellte sich die Liederzahl bieser revidirten Ausgabe auf 905, und diesen wurde nun noch ein besonders täuflicher Anhang alterer und neuerer Lieber, welche "in ber gesamten evang. Rirche ein unbestrittenes Burgerrecht erworben haben", beigegeben. Der Berückfichtigung werth wurden dabei, laut der Vorrede von der Abventszeit 1865, vornemlich "Dich= ter ber reformirten Kirche, wie J. Meander, Lampe, Terfteegen u. A." (10 Rumern), "bie Dichter bes Gellert'ichen und Klopftod'ichen Dichterkreises" (18 Numern), "und mancher fromme Sanger ber Renzeit, der mit sußem Lieberklang an das Berz des evangelischen Bolkes geschlagen" (Novalis, Rückert, Arnbt, Knapp, Spitta, Stier, Rnad u. Sulfemann zusamen mit 13 Mumern) geachtet. Der altern Lieber aus ber Zeit vor 1757 sind es in biesem Anhang 95, jum größern Theil aus bem Zeitraum von 1618—1680. Auch sind durch benselben nun sämtliche Lieber bes Gisenacher G.'s (III, 4) bem G. einverleibt. Bu bebauern sinb bie zahlreichen Unrichtigkeiten in ber Angabe ber Verfasser.

20. Evangelisches Gesangbuch für Kirche und Haus. Greifswalbe 1866. Im kirchlichen Gebrauch in ben Borpommernschen Städten Greifswalbe, Stettin und Stralfund. Es will bem ganzen Liederschatz ber evang. Kirche gerecht werden und enthält beschalb neben zahlreichen ältern Liedern, namentlich von Luther, J. Heermann, Gerhard, J. Schessler, Zinzenderf und Lersteegen, bei benen die

"veralteten Ausbrucke und Anschanungen" burch mannigsache Aensberungen verwischt sind, auch eine namhaste Anzahl von Liebern ber Gellert-Rlopstockschen Dichtungsweise, insbesondere von Eellert felbst, sowie auch von Diterich, sowie einige neuere von E. M. Arndt,

Anapp und Spitta.

Es war ursprünglich eine Privatarbeit bes Confistorialraths, Professors ber Theologie und Paftors an St. Marien ju Greifswalbe, Carl Aug. Traugott Bogt, eines Schwagers von Rub. Stier, geb. 15. März 1808 in Wittenberg als ber Sohn bes bortigen Professors ber Medicin, zuerft als Schuler Reanders Brivatbocent ber Rirchengeschichte in Berlin, wo er sich mit einer Tochter des Superintenbenten hoppe in Gisleben verheirathete, und bann feit 1837 Professor in Greifswalbe, wo er 22. Jan. 1869 starb. Wie er fich in dem Greifs= waldener Facultätsgutachten über Baumgarten in Roftod für protestantische Lehrfreiheit ausgesprochen hatte, so arbeitete er auch dieses G. aus im Gegensatz gegen bas "firchliche G. für Reuborpommern und Rügen" vom 3. 1858, welches die Kirchenbehörde in Stadt und Land eingeführt wissen wollte, mahrend es ihm doch "zu sehr in ber Repristination veralteter Ausbrude und Anschauungen befangen" er= schien. Es gelang ihm benn auch, sein G. in ben obengenannten brei Städten eingeführt zu seben, nachbem 3. B. in Stralfund 10 Jahre lang zuvor bas Eifenacher &. als Anhang zum feitherigen G. gebraucht worden war.

21. Das lutherische Gesangbuch für die Grafschaft Wernigerobe. 1867. Mit 600 Liebern.

Bei dem reichen Lieberleben, das einst in Wernigerobe herrschte und bei den trefflichen hymnologischen Hülssmitteln, welche die dors tige Bibliothek bietet (s. &b. IV, 491), ware eine umfassendere Lieders auswahl und originalgetreuere Gestalt der ausgewählten Liedet, sowie genauere Mittheilung über die Dichter zu erwarten gewesen.

Ein Ausschuß der Geistlichkeit der Grafschaft besorgte die Redaction unter dem Borsit des Superintendenten und Consistorialrath Dr. Arndt, wobei sich auch betheiligten Paster Gallwit an der Lieb-

frauenkirche, und -

Schwartzkopff, Heinrich Theodor August, geb. 14. Juli 1818 zu Magdeburg, wo sein den alten Kirchenliedergesang sleißig übender Bater, Johann Franz Schwarpfopss, Gastwirth zum goldenen Schiff und Holzbandler war. Nachdem er vom Jahr 1837 an in Halle und Berlin Theologie studirt und als Candidat noch ein Jahr lang dem Convicte Otto v. Gerlachs in Verlin angehört hatte, wurde er 1846 Conrector an der Elisabethschule zu Stettin und Hülssprediger des Pastors Palmié daselbst. Von da trat er zu Ansang des Jahres 1852 nach Wernigerode über, wo er zuerst Hoffaplan an der Schloße kirche und Inspektor der Volkschulen war und dann, nachdem er 1853 als Pastor der St. Petrie und Paulskirche nach Ilsenburg übergesiedelt war, 1862 das Pastorat zu St. Johannis in der Neusstadt-Wernigerode erhielt.

Als Dichter veröffentlichte er zuerst hauptsächlich Psalmenbears beitungen "im Volkeblatt für Stadt und Land" unter der Chiffre: "Hff.", von welchen nennenswerth sind Ps. 42 u. 43. 97. 124. 138. Dann gab er ohne diese eine Sammlung von 109 Poesien heraus unter dem Titel: "Gedichte von Aug. Schwarpfopff. Halle bei Barthel. 1868." Es sind 3 Abtheilungen, 1. von den ewigen Höhen und Eründen (43), 2. von der Weit, Wald und Feld (60), 8. aus

ber Kinderwelt (6). Während die beiben lettern weltlichen Inhalts sind, jedoch so, daß die verschiedenen Naturerscheinungen alle mit dem Auge des Glaubens betrachtet werden und sie den Herrn der Ratur verherrlichen, th die erste rein geistlicher Art. Die hier aus glaubenswarmem Herzen und in eblem Styl dargebotenen 43 geistlichen Dichtungen sind meist Hymnen auf Christum zu den hohen Kiechensesten und auf das Erlösungswerk Christi in den mit ihm verbundenen Herzen der Glaubigen. Die vier Grundtone, die durch alle hindurch klingen, sind die vier Sprücke Joh. 3, 16. 1 Joh. 1, 7. Joh. 11, 25 und 1 Cor. 15, 10. Manche berselben haben etwas vom Kirchenton und wären würdig, unsere G.G. zu schmücken, z. B. die auf S. 12. 14. 17. 39. 42. 50. 61. 69 und insbesondere:

"Ich will, o Herr, in schwerer Roth" — Bustag. S. 43. "Jesu Christe, gestern, heut" — zur Jahreswende. S. 8.

22. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von den Synoben ber Kantone Glarus, Graubunden und Thurgau. Franks. 1868. Mit 346 Liebern und 137 beigebruckten Melodien.

Bei ber im August 1856 stattgehabten Bersammlung ber schweize= rischen Prediger-Gesellschaft in Schaffhausen hatten sich auf Anregung des Pfarrers Theodor Müller zu Dugnang im Thurgau, welcher ber von Manden befürworteten Ginführung bes neuen Buricher G.'s von 1853 (f. I, 11) entgegenarbeiten wollte, und bes Pfarrers Ritter in Glarus, Abgeordnete ber 4 Kantone Glarus, Graubunden, Thur= gau und St. Gallen vereinigt, jur Berbrangung des in den brei erftgenannien Rantonen im Gebrauch befindlichen Buricher G.'s von 1787 und des in der Mehrzahl der Gemeinden des letigenannten Rantons eingeführten St. Gallener G.'s von 1797 ein gemeinschaft= liches neues &. ins Leben zu rufen. Als man sich dann auf einer befondern Conferenz zu St. Gallen 1. Juni 1858 über die Redac= tionsgrundsate für ein foldes G. geeinigt hatte, erschien 1860 ein von Pfarrer Ritter ausgearbeiteter "Entwurf eines gemeinfamen 3.'s für die evangelische Rirde ber Kantone St. Gallen, Graubun= den, Thurgau und Glarus. Chur 1860." mit 404 Liedern, der bei feiner Beachtung ber Originale und ber kirchlichen Bedürfnisse von allen Rennern evangelischen Liebersegens freudig aufgenommen und von Manchen schon als die geeignetste Grundlage zu einem bereinfligen gemeinsamen &. für bie ganze beutsch = evangelische Soweiz begrüßt wurde. Als berselbe nun aber zur Prüfung an die 4 Kantonseommissionen fam, bei welchen in St. Gallen Detan Bangiger von Altstätten, in Graubunben Rirchenrathsprasibent Berold von Chur, im Thurgan Pfarrer Muller von Dugnang und in Glarus Pfarrer Trümpi von Schwanden den Borfit führten, traten allerlei Beränderungen in der Auswahl und Redaction der Lieder ein und namentlich bie St. Gallener Commission legte besonberes Gewicht darauf, daß "bie neueren Poesien mehr berücksichtigt und möglichk alle Sprachbarten vermieben werden mochten." Gleichwohl lehnte 1862 bie St. Gallener December-Spnobe auf Antrieb bes seither verftorbenen bichterisch begabten Afarrere Rietmann, ber fich zumeift aus afthetifden Rudfichten gegen ben Entwurf erflarte, nur mit geringer Majoritat bie fernere Mitwirtung zum Bustanbefommen eines gemeinsamen G.'s ab, und nachdem nun ber mit so vielen Concessionen an St. Gallen revibirte Entwurf noch in unterschiebliche Banbe gelangt mar, tam bann im December 1867 burch Spnobals beschiusse bas für die drei Kantone gemeinschaftliche G. zu Stande, 8-

welches freilich weit hinter bem Ritter'ichen Entwurf vom 3. 1860 und überhaupt hinter ber 3bee eines guten und bem Stand ber beutigen hymnologischen Biffenschaft entsprechenben G.'s zurudftebt. Zwar find nicht wenige achte Kernlieber aufgenommen, fo bag es 138 Lieber mit bem Schaffhausener unb 173 mit bem Baeler S. gemeinsam hat, aber neben biefen ift noch eine Menge von Liebern aus ben bisherigen rationalistischen G.G. eingefügt worben. Unb was das Traurigste ift, nicht nur altere Lieber vornemlich, fondern auch neuere, wie z. B. von Gellert, der mit nicht weniger als 36 Liebern vertreten ift, sind aufs willführlichste veranbert worben mit lächerlicher Scheue vor irgend einem ungewöhnlichen und farten Ausbrud, mit unpoetischer und unvolksthumlicher Berwandlung des Concreten ine Abstracte, bee Bestimmten ine Allgemeine, bee Rraf= tigen ins Matte, mit unberechtigtem Ansmerzen biblifcher Ausbrude und Anspielungen. Bei mehreren altern Liebern wurde sogar burch= aus ober wenigstens in einzelnen Strophen bie "verbitrichte" ober "verschlegelte" Korm wieber hergestellt. Das ganze G. carakterisirt sich als ein Stüd= und Flidwerk.

Bgl. barüber "Das neue G. für Glarus, Graubunben unb Thurgau" im "Kirchenfreund. Blätter für evang. Wahrsheit u. Leben. Bern 1869." Nr. 8 S. 145—152. Nr. 9 S. 167—171. Nr. 13 S. 226—233 (wie verlautet von Pfarrer Stickelberger in Buch); deßgleichen den "Bericht der thurgauischen G.'s Commission an die evangelische Synode. Frauenfeld 1863." und "Das protestantische Kirschenlied. Ein Gang durch das neue G. Frauenfeld 1868."

III. Gesangbücher mit ganger Reform.

Den Uebergang bilbet bas —

Gesangbuch für die evangelische reformirte Gemeinde zu Läbed.

Lübed 1832. Mit 369 Liebern von 145 Dichtern.

Dieses G., das einen heilsamen Einfluß auf die neuern Gesangs buchsbildungen übte, bietet eine Auswahl der gediegensten altern Kernslieder, neben denen bloß 35 bessere aus dem Gellert-Rlopstockschen Dichterkreis und 10 neuere, darunter 4 von Knapp, sich besinden. Die Textbearbeitung geschah mit ehrerbietiger Schonung des Ortzginals, und nur hie und da ist noch unn öthig verändert worden.

Die Redaction besorgte Dr. Pauli, Superintendent in Lübeck, für die nicht mehr als 500 Mitglieder zählende Gemeinde, welche mitten in der gewaltigen Strömung des Rationalismus den Leuchter auf-

recht hielt.

Eine völlige Reform kam erst nach nahezu zwanzig Jahren zur Reife und nun traten in rascher Aufeinanderfolge hervor:

1. Kirchen=Gesangbuch für evangelisch=lutherische Gemeinben ungeänderter Augeburgischer Confession, darin des sel. Dr. M. Luthers und anderer geistreicher Lehrer gebräuchlichste Kirchenlieder enthalten sind. Newhort 1851. Wit 437 Liebern.

Stereotyp=Ausg. St. Louis im Verlag ber evang.=luth. Synobe von Missouri, Ohio und anbern Staaten. 1862. Mit einem

Anhang von 6 Liebern, im Ganzen also -: 443 Lieber.

Dieses von der lutherischen Missouri=Spnode in den Bereinigten Staaten veranstaltete G. ift in streng kirchlichem Geiste und vom entschieden archaistischen Standpunkt aus abgefast. Mit Ausnahme

von 34 dem Zeitraum von 1680—1730 angehörigen Liebern sind alle theils dem Resormationsjahrhundert, wobei Luther mit 34 Liesdern vertreten ift, theils dem Zeitraum 1618—1680, wobei J. Heermann mit 31 und P. Gerhard mit 34 Liebern bedacht sind, entnommen. So enthält es denn bereits anch 127 Lieder, die hernach unter die 150 Lieber des Eisenacher G.'s ausgenommen wurden. Der Text ist ganz in der Originalsassung ohne Schen vor jeglicher Härte oder selbst vor lateinischen und latinisirenden Wörtern wiedergegeben.

2. Evangelisches Gesangbuch. Herausgegeben von der Synode Tedlenburg. Gatersloh 1852. (neueste Aufl. 1869.) Mit 611 Liebern.

An biefem von ber reformirten Rreis- Synobe Tedlenburg in Bestphalen angenommenen reformirten G., einem würbigen, aber boch nicht gang ebenbürtigen und fo aus Ginem Guß geschaffenen Seitenfiud ju bem von ber lutherifchen Rreis = Synobe Dinben=Ra= veneberg angenommenen G. (Rr. 3), haben sachkundige und erfahrene Manner 14 Jahre lang gearbeitet. Rabezu die Balfte seiner Lieber, 296, besteht aus burchaus altern aus bem alten Tedlenburger . beibehaltenen Liebern, und biesen wurden 261 ähnliche Lieber samt und sonbers aus bem Zeitraum vor 1757 möglichst in ber Originalgestalt beigefügt Es bat auch bereits 123 Lieber, welche hernach unter bie 150 bes Eisenacher G.'s aufgenommen wurden. Weiter wurden bann noch jenen 261 Liebern 54 aus ber neuern und neueften Zeit beigefügt, wovon 29 gu ben beften bes Gellert=Rlopftod= fcen Dichtertreises gehören. Reformirten Ursprungs find etliche 50 Lieber. Wenn bie Redaction nicht zu fehr bloß aus secundaren Quellen geschöpft hatte, so hatten nicht 70 Lieber als anonym aufgeführt werben können, von benen boch 3. B. Nr. 253 wie auch Nr. 262 Chr. S. Batth, Nr. 6 und 458 Schmolk, Nr. 139 J. J. Rambach notorifch zugehören und ein größerer Theil bem Schaffhaufener G. vom Jahr 1728 entnommen ift, wovon 3. B. Nr. 195 Conr. Ziegler unb Rr. 7. 9. 51. 312. 462. 486 u. f. w. Wilh. Meper gum Berfaffer haben. Immerbin aber bleibt es boch eine Gigenthumlichkeit des G.s, daß es unverhältnismäßig viele sonst meist unbekannte und namen= Tose Lieber in sich faßt, von denen 3. B. Nr. 246. 250. 323. 384. 446 auch schon im Freylingh. G. anonym fich vorfinben.

3. Christliches Gesangbuch für evangelische Gemeinden des Fürstenthums Minben und der Grafschaft Ravensberg. Bielefeld 1833. (2. Aufl. 1854.) Mit 639 Liedern.

Much unter bem allgemeinen Titel:

Ghristliches Gesangbuch für evangelische Gemeinben. Bielefelb 1853."

Es ist der von der Westphälischen Kreis-Spnode Minden-Ravensberg genehmigte G.-Entwurf, den der nun verstorbene Pfarrer Weihe
zu Lösen, ein Enkel von Fr. Aug. Weihe zu Gohfeld (Bd. IV, 537),
im Jahr 1849 zu Gütersloh im Druck hatte erscheinen lassen, und
trat an die Stelle des mit dem Magdeburger G. an Schlechtigseit
wetteisernden Mindener G.'s, Dieses nun selbst in manchen schlesischen Gemeinden einheimisch gewordene G. ist eines der besten neuern
S.G. Es enthält fast alle Kernlieder des evangelischen Liederschapes,
von denen dann auch 135 unter die 150 des Eisenacher G.'s (Nr. 4)
übergiengen. Die Auswahl geschah jedoch nicht vom streng lutherischorthodoren Standpunkt aus, wie bei Nr. 1, indem auch das reformirte Element durch Ausnahme von 11 Liedern, worunter 8 von
Tersteegen, 1 von J. Neander, 1 von Fr. Ab. und 1 von Fr. W.
Krummacher, sowie das pietistische und mystiche durch Kusahme

von 60 Liebern ber Spener'schen und Halle'schen Richtung, worunter 16 von Woltersborf, bebacht wurde, wie es ber Stimmung und den Bedürfnissen des westphälischen Boltes entsprick. Aus dem Gellert=Rlopstod'schen Dichtertreis sind bloß 9 und aus det Renzeit 21, worunter 6 von Garve, aufgenommen. An der Originalgestalt der Lieber wurden nur hie und da einige sprachliche Aenderungen vorsgenommen.

4. Deutsches evangelisches Kirchen-Gesangbuch in 150 Kernliebern. Stuttgart und Augeb. bei Cotta. 1854. (2. Aust. 1855) bas sogenannte Eisenacher Gesangbuch, sofern es ber in Visenach versammelten Conferenz von Abgeerbneten ber beutschen Kirchen-

regimente entstammt.

Es follte in feinem Theile bic Ginbeit ber beutiden Ration belfen Hatte boch bie Zersplitterung bes beutschen Reichs in so viele Staatsgebiete mit bem eifersüchtigen Bachen eines jeben über feine Unabhangigfeit auch in firchlichen Dingen bie G.G. ju einer fo großen Anzahl anschwellen lassen, daß jebes Land und Landchen, ja selbst jebe größere Stabt ein besonderes G: bat. keinem berselben finden sich bie gleichen Lieber, wie sich benn auch bei einer Bergleichung ber verschiedenen Lieberregister ergiebt, baß blog 6 Lieber, aber erst nicht mit demselben Text, allen G.G. Deutsch= lande gemeinfam find, nemlich: "Allein Gott in ber Soh" - "Be= fiehl bu beine" - "Gin fefte Burg" - "Jefus meine Buberficht" "O Gott, bu frommer" und "Wer nur ben lieben Gott." Darum follte — wie das bem G. vorangebrudte Borwort vom 31. Mai 1853 weiter erklart - biefe "That der Ginigung" geschehen. Lieber., bie in firchlichem und volfsthumlichem Ton Gottes große Thaten bezeugen und ursprünglich gemeinsam und weit verbreitet find, follten wieber von Entstellung befreit, firchliches Gemeingut werben und burch alle Rirchen bes beutschen Baterlandes fich verbreiten, auf baß die Kirche, wie sie sich auf ihnen auferbaut hat, immer weiter auf ihnen forterbauen möge und bas Bolt mit einhelliger Zunge auf altem und unvergänglichem Grund Gott, ben herrn, loben und preisen moge. Darauf hatte icon bie zum Beginn bes Jahre 1846 zu Berlin abgehaltene große evangelische Spnode ihr Augenmert gerichtet und deßhalb beschlossen, eine Ginigung über 300 allen evang. Landes-G. G. einzuverleibenbe Rernlieber berbeizuführen. bem die inzwischen eingetretenen Sturmjahre vorüber waren, batte ber im Sept. 1851 zu Elberfelb versammelte Rirchentag biefen Gebanken wieder aufgefaßt und sich vereinigt auf die "Aufstellung eines Canons altreformatorischer, allen Evangelischen gemeinsamer Lieber nach einem gleichen Texte, an welchen als Kern fich bie jeber Lanbes= Tirde eigenthümlicher Lieber anschließen könnten, so baß bie Mannig= faltigkeit mit ber historischen Einheit in biesem Theil bes kirchlichen Cultus erhalten ober wieberbergestellt werbe." Als nun 3. Juni 1852 bie Rirchenconferenz von Bertretern ber verschiebenen evangelischen Rirdenregimente unter bem Borfit bes Burttemb. Oberhofprebigers Dr. Gruneisen (G. 85) zum erstenmal zu Gifenach in ber Bartburgrapelle zusamentrat, beschloß sie alebalb am 4. Juni die Riebersetung einer Commission, welche einen für alle evang. Lanbes=G.G. gemeinsamen Grundstod von 150 Kernliebern vor 1750, auf benen fich bie evan= gelische und namentlich bie lutherische Kirche auferbaut hat und welche als Bekenntniß und Zeugniß bes evang Glaubens anzuseben finb, schaffen folle, inbem fie ihre Auswahl für ben Gemeinbegottesbienk mit Rudficht auf bas Rirchenjahr treffe und bie Lieber unter Burud-

geben auf ben Text ber Dichter möglichst in ursprünglicher Gestalt aufnehme. In biese Commission wurden beschieben: Dr. Bilmar (f. S. 47), Confiftorialrath in Caffel, Dr. Bahr, Ministerialrath in Carleruhe \*), Ph. Badernagel, Director in Elberfelb (f. S. 47), Dr. Daniel in Halle (S. 53) und J. Geffden, Diaconus in hamburg (G. 73). Diefe traten fobann, nachbem Badernagel im Sept. 1852 auf bem Bremer Rirchentag unter allgemeiner Bustimmung einen ebenso eingehenben, als anziehenben Bortrag über bie Gesangbuchssache gehalten hatte unb bie nöthigen Borarbeiten besorgt waren, zuerft im Jan. 1853 zu Caffel zusamen, um fich unter Bahrs Borfit über bie Lieberauswahl zu einigen, und bann noch einmal im April zu Frankfurt a. Mt., um über bie Textrebaction, für welche jebem 30 Lieber burche Loos zugetheilt worben waren, ins Reine zu kommen. Wadernagel, ber lebiglich gar nichts, am wenig= sten "bes Pabsts und ber Türken Mord" im Lutherliebe: "Erhalt uns herr", geanbert wissen wollte und barum nach zwei Tagen schon Frankfurt verließ, und Geffden, der überhaupt für weitergehende Aenderungen und für bie Aufnahme einer größern Anzahl jungerer Lieber bis auf Klopstod herab war \*\*), blieben in ber Minderheit, und nach den von der Mehrheit gefaßten Beschlüssen wurde nun burch die Commission ein Entwurf festgestellt, ber bann auch "als Manuscript gebruckt" erschien unter bem Titel: "Entwurf eines Rirchen=G.'s für bas evangelische Deutschland. Stuttg. unb Augsb. Cotta. 1853." Diesen übergab sobann bie Conferenz zu Gisenach gleich in ihrer ersten Sitzung 29. Mai 1853 einem Ausschuß, beftebenb aus Adermann, Gruneisen, Harles, Rufter und Niemann, zur Prüfung, und beschloß hierauf nach bem Antrag bes Ausschuß= prasibenten Harles, nachdem sie nur noch über 16 Stellen ber Tertrebaction bebattirt und ctliche ältere Textstellen restituirt hatte, in ber Sipung vom 31. Mai einstimmig bessen Annahme und seine

<sup>\*)</sup> Beide, Bilmar und Bähr, hatten sich bereits in Druckscriften hiefür ausgesprochen, der erstere in einem Aufsatz der Evang. Kirch.=Zeistung. 1843. Nr. 7 ff., worin er vorschlug, G.G. mit zwei Theilen zu schaffen, in deren einem Lieder mit Geltung für die ganze evang. Kirche und in deren anderem die in der einzelnen Provinz besonders üblichen und herkömmlichen auch von subjectiverem Charakter aufgenommen werden sollten, und der letztere in seiner Schrift: "Der protestantische Gottessbienst. 1850. S. 93.

banblungen der Conferenz eine "offene Erklärung" im Druck heraus unter dem Titel: "Das allgem. evang. G. und die von der Conferenz in Eisenach darüber geführten Berhandlungen. Hamb. 1853." und ließ zugleich einen Gegen=Entwurf, als Manuscript gedruckt, unter dem Titel: "Allgemeines Sesangbuch. Hamb. 1853." ausgehen, worin er 40 Lieder des Commissionssentwurfs wegläßt und darunter sogar Lieder, wie: "Ach wundergroßer Siegesheld" — "Auf, auf ihr Reichsgenossen" — "Eins ist noth" — "Es ist das Heil uns" — "Gott der Bater wohn uns bei" — "Nun freut Euch, lieden" — "Mache dich, mein Geist, bereit" — "Valet will ich dir geben" — "Wer sind die vor Gottes Throne" ausschließt, dagegen manche sehr unbedeutende Lieder vorschlägt, namentlich aber noch theils die reforsmirten Liederdichter mit 5 Liedern, theils die Gellert=Klopstock"schen mit 11 Liedern bedenkt.

Empfehlung bei allen Kirchenregierungen, daß er "in Tert und Meslehen unverändert je nach Fügung der Umftände und Bedürsnisse entweder als die gemeinseme Grundlage neuherzustellender Landesstirchen-G.G. ober als Theil bestehender G.G. ober auch an die Stelle bestehender G.G. dem kirchlichen Gebrauch übergeben und förmlich eingeführt werde."\*) Und so wurde denn dieses von sämtlichen Absperdneten aus beinahe allen Kirchen des evangelischen Deutschlands, namentlich Preußen, Sachsen, Baiern, Hannover, Württemberg, Desterreich, Baden, Braunschweig und beiden Hessen unter Anstimsmung des Lobgesangs: "Kun danket alle Gott" gutgeheißene G. gleich in seiner ersten Auslage 1853 in 20,000 Eremplaren verbreitet.

Bon ben 150 mit 99 Melobien ausgestatteten Liebern biefes G.'s geboren: 1. bem vorreformatorischen beutschen Rira. Gesang -: 3 (ungerechnet bie von ben Reformatoren später bearbeiteten.) Reformationsperiode 1517—1648 — : 93, und zwar n. ber Zeit von 1517—1560 — . 41, wobei Luther mit 20, Ric. Hermann unb Mich. Weps je mit 4 vertreten find, b. ber Zeit von 1560—1618 -- 21, c. ber Zeit von 1618-1648- 31, wovon 7 auf J. Heermann und 3 auf Rift fallen. 3. ber Periode von 1648—1756 -: 52, unb zwar a. ber Zeit von 1648—1680 — . 34, wovon 14 auf Gerhardt, 4 auf J. Franck, 3 auf J. Olearins und je 2 auf Schirmer und homburg fallen, b. ber Zeit von 1680-1756 -:-18, wobei theils 4 Spenerianer unb 7 Bietiften je mit 1 Liebe, fo= wie ber einzige Reformirte (neben 3wid unb ber Churfürstin) 3. Reander mit 2 Liedern, theils 2 Orthodoxe, Reumeister und Schmolt, zusamen mit 5 Liebern vertreten find. 4. ber Periode von 1757—1817 bloß 2 von Gellert und 5. ber Reuzeit - gar keines.

Bon biesen Liebern find 120 unverändert abgedruckt und nur bei 30 kommen Bersauslassungen und mehrere Textveränderungen vor, die aber mit dichterischem und kirchlichem Takt angebracht find.

Leiber hat dieses G., bem allerdings flatt etwa 20 minder verbrei= teten, meist von unbekannteren ober unbebeutenberen Dichtern her= rührenden und keinen Geschichtsleib habenden Liebern andere bedeutungsvollere, fraftigere und innigere Lieber zu wünschen gewesen waren, den eblen Zwed, zu dem es geschaffen murde, bis jest noch nicht gehörig erreicht. Es fand an bem in unfrer Zeit übermächtigen Subjectivismus, ber nichts Gemeinsames zu Stand kommen läßt, ben ftarkften Gegner, mabrend die ftreng firchlich Gefinnten in ben Textveranderungen eine gefährliche Concession an die kirchliche Neuerung sahen, die der frommeren Richtung Angehörigen darin Reaction witterten und es eine "Antiquitätensammlung von unerträglicher Monotonie", ja gar eine "Ausgeburt der Finsterniß" schalten und selbst auch die Manner ber Mitte barin bas Schreckbild ber Ber= brangung aller Provinzial= nnb Local=G.G. erblicken, obgleich die Borrebe es klar und beutlich ausgesprochen hatte: "Die bargebotene Auswahl soll nicht hinbern, daß den einzelnen Landen in besondern G.G. auch das erhalten und geboten werbe, was biefem ober jenem Stamm bes Bolles aus bem reichen Schape evang. Lieber lieb und werth geworben ift", und nichts Anberes babei beabsichtigt war, als

<sup>\*)</sup> Bgk. das Protocoll über die Conferenzverhandlungen in dem "Allgemeinen Kirchenblatt für das evangelische Deutschland. 1853." S. 155 ff. 471—480 nebst den Beilagen A. B. und C. S. 490—518.

"die Anffiellung eines Lieberkerns ober Lieberkods, ber fortan allen G.G. bei allen fonstigen Eigenthümlichkeiten und Berschiebenheiten sest und gemeinsam senn und bleiben solle." So erfolgte benn auch die von der Conserenz erdetene Berössentschung des dazu 1855 noch in besonderer Auflage ausgegebenen G.'s durch die obersten Atropenschödenen nicht in den beiden Dessen, in Baden, Mestendurg-Schwerin, Gachsen-Weimar und den freien Städten Frankfurt, Fremen und demburg.

Rur in sieben von da ab erschienenen Kirch. G.G. und G.=Ansburgen haden sämtliche Lieber besselben Platz gefunden (II, 19. III, 7. 10. 17. 18. nud Anhänge 4 und 5), eine annähernde Anzahl wenigstens in HI, 16 mit 149, in II, 14 und III, 5. 8. mit 145, in III, 14 mit 186, in III, 17 und III, 3 mit 135, in III, 12 mit 134, in III, 1 mit 127, in II, 16 und And. 2 mit 128, in II, 13 mit 124, in III, 2 mit 123 u. s. sud III, 2 mit 128, in II, 13 mit 124, in III, 2 mit 128 u. s. sud IIII, 2 mit 128 u. s. sud IIIIIII in IIII in III in IIII in IIII in III in II in III i

geboten.

.;

So ik bemnach durch bieses G., wenn es gleich einen nicht zu unterschähenden mittelbaren Einfluß geübt hat auf christlichere und kirchlichere Gestaltung der neu entstehenden G.G., immer noch nicht der kängst beklagten Berwirrung im Gesangbuchswesen gesteuert und die nöthige Einheit in der evangelischen Kirche deutscher Junge zu Stand gebracht, denn auf den einzelnen kirchlichen Territorien wird sort und sort wieder zertrennt, was zur Ehre und Wohlfahrt der ganzen evangelischen Kirche sestgehalten werden sollte als ein gemeins sames theures Gut.

5. Gefangbuch für bie evangelisch-lutherische Kirche in Balern. Nürn= berg 1854. (neueste Aust. 1865.) Mit 568 Liebern unb 183 beige=

brudten Melobien.

Raum waren 18 Jahre verflossen, bag bas G. für die protestan= tifche Kirche bee Königreiche Baiern vom Jahr 1811, beffen Ginfüh= rung aber bis zum Jahr 1818 wegen der Kriegs- und Theurungszeit fich verzögert hatte und auch ba noch an vielen Orten mit Anwendung von Gensbarmen bewerkftelligt werben mußte (vgl. Wucherers Freimund. Jahrg. 1861. Rr. 19), in firchlichem Gebrauch war, fo beantragte, nachbem bereits 1828 Göring unb 1831 Carf v. Raumer in Erlangen ihre guten Lieberfammlungen hatten ausgehen laffen (f. S. 51 und G. 36), bie Bapreuther Generalsynobe 1836 einen Anhana zu diesem G. und bie von Ansbach ein gang neues G., worauf bas Dberconfistorium in München 6. Marg 1837 die Nothwendigkeit der Berbefferung bes Landes-G.'s anerkannte und ihm bie beiben Pfarrer Gabemann in Michelen und Reuter eine hanbschriftliche Gammlung guter Reber zum Gebrauch bei allenfallfiger Berbefferung bes firch= lichen G.'s" vorlezten, während 1840 Göring mit seinen "auserlesenen driftlichen Reenliebetn" und mit einer besonbern Schrift über bie "Gesangbuchsangelegenheit" hervortrat (f. S. 51). Nachbem bann Layriz 1843 in der Erlanger Zeitschrift für Protest. und Kirche seine fraftige Stimme für Berftellung eines völlig neuen G.'s erhoben, ben ihm 1844 beghalb vom rationalistischen Stanbpunkt aus entgegenge= tretenen Pfarrer Sittig niebergeschlagen (f. S. 60) und in demselben Jahre 1844 noch als Probe-Entwurf feinen "Kern des beutschen Rirdenlieds" herausgegeben hatte (S. 53), während Kraufold burd seinen "Bersuch einer Theorie bes Kirchenliebs" ihn unterstützte (S. 56) und Pfarrer J. S. Reppel in Streitenau, später in Rehau bei Bof, mitteln gewollt in ben Schriften: "Die Gefangbuchsangelegen-

beit ber proteft, Rirche in Baiern. Bur Bermittlung ber Gegenfabe. Baprenth 1844." und "Das neue G. ber protest. Rirche in Baiern. Bur Orientirung ber firchlichen Symnylogie, Buyr. 1845.": fo fehte bas Oberconfiftorium nach ben auf Abfaffung eines neuen G.'s gie-lenben Unträgen beiber Generalfpnoben von Bapremb und Ansbach vom Jahr 1844 im Dai 1845 eine Commiffion jur Ausarbeitung eines G.-Entwurfs nieber, welche aus Defun G. gr. 28. Staber in Bappenheim (bem befannten Erjähler), Pfarrer Dr. Bahr, nachmals Defan in Munden, und Pfarrer Puchta in Cob (f. u.) gujamengefest war. Der Entwurf erfchien benn mun mit 540 Liebern unter bem Litel : "Entwurf eines E.'s fur bie proteft. Rirche im Abnigreich Baiern bieffeits bes Rheins. Sulps. 1848. ""). Rad einer Brofcate Budta's: "Die Befangbuchefrage in Balern. Rorbl. 1848." batte fic dabel bie Commiffion auf bem Stanbpunft ber Bermittlung beftrebt, ein G. berguftellen, "bas bie bewährteften Lieber ans allen Beiten unb zwar, was bie babei vorzugeweise bebachten altern betrifft, in einer nach bem Beidmad unfrer Beit feife geanberten Form enthalt." Allein die im Jan. 1849 in Ansbach jusamengetretenen Generalspnoben bon Bapreuth und Anebach verwarfen mit einer Raforitat bon 4 Stimmen biefen Entwurf unb beantragten eine Revifion beffelben, worauf das Oberconfiftorium, nachbem es von famtlichen Pfarramtern Gutachten eingeforbert hatte, 12. Rob. 1850 bie Commiffion jut Revifion bes Entwurfe mit 3 weitern Mitgliebern verfarte: 3. Chr. 5. Sirt, Bfarrer in Genufelb, feit 1856 Defan unb guleht Confe forialrath in Ansbad, wo er 29. Mug. 1866 farb (f. 20. 1, 271), Jat. Frang Lang, Detan in bof, unb 3. E. B. Blagt, Stabtpfarrer in Augsburg. Rachbem nun bas Epoche machenbe "geifliche G." bon Parrer Biener in 2 Muflagen 1848 und 1851 ericienen war (f. S. 56) unb 57 Gutachten ber verfchiebenften Richtungen bei ber Commiffion eingelaufen waren, wurde von ihr ber gewanfote revibirte Entwurf mit 573 Liebern andgegeben unter bem Titel: "Reuet Entwurf eines G.'s für die evang, lutherifde Rirde in Baiern, Rarnb. 1852." 3u bemfelben wurben 126 neue Lieber eingeftellt, worunter ben Freunden bes Reuen ju lieb viele ans ber meneren Beit und auch noch mehr Lieber aus bem feitherigen G. fich befinden, und 93 von ben 540 Liebern bes erften Entwurte meggelaffen, bie wegen ihres alterthumlichen Geprages und geringerer Berbreitung getadelt murben, bagegen ben Freunden bes Alten gu lieb meniger Tertanderungen an ben altern Liebern ftatuirt, fo bag nun bie Ber wahrung bes Driginals, bie fich im expen Enmurt bleg auf Luthers Lieber erftredt hatte, auch mehr, auf bie glaffifden Bieben ber erften Dalfte bee 17. Jahrhunderte ausgebehnt und nur bei ben nach Beit und Berth mittlern Liebern ber Lept bes gruen Entwurts beibehalten murbe. Das Berhaltnig gwifden beiben Gutwürfen Relle fic bemnach, wie es auch Puchta in einer befontern Ceffarung ausgeschem

Det neuere G.'s Entwurf is Erlangen 1843, Bb. 15. Grangen 1843, Bb. 15. Grangen an abwärts aufgenemmer Lieber anerkannt fep.

hat\*), bahin: "Bahrend ber erste bas Alterthümliche im Stoff vorswalten ließ, ihm aber den Wez in die Gegenwart badurch zu bahnen suche, daß er der Form sorgsältig jede aussallende härte und Schrosseheit benahm, ließ der zweite umgekehrt dem Alterthümlichen seine ursprüngliche Form und suchte es mit der Gegenwart zu vermitteln durch den reichlich beigegebenen Stoff aus der Reuzeit. Die widersprechend Forderungen dadurch zu versähnen, daß man eine aus gleichem Gusse hervorgegangene Sammlung des wahrhaft Classischen und kirchlich Bewährten darbot, von welchem gleichmäßig das veraltet Schrosse und das modern Schwulstige entsernt gehalten war, — diesen Gedanken, der beim ersten Entwurf leitend war, hatte man jeht aufgegeben und war bemüht, den Freunden des Alterthums ihre lieb gewordenen Schähe möglichst unverklitzt und ächt, aber auch den Berehrern der modernen Ausdrucksweise ihre Lieblinge ohne Vorents

halt barzubieten nach bem Grundfate: "Jebem bas Seine."

Für biesen neuen Entwurf sprach sich nun die Mehrheit der 52 Dibcefan=Synodal=Gutachten entschieben aus; aber gleichwohl bean= tragte auf ber im October 1853 ju Ansbach versammelten ge= meinschaftlichen Synobe, nachbem unterbessen bas Eisenacher G. (Rr. 4) ericienen war, ber Borfitenbe, Confiftorialprafibent Dr. Barles, zwar denfelben als Grundlage anzunehmen, aber in Betreff der Textredaction die unnöthigen Bersauslassungen zu beseitigen und die eine und andere unnöthige ober mißglückte Aenberung mit ber burch ben kirchlichen Gebrauch bereits empfohlenen Lesart zu ver= tauschen, in Betreff ber Lieberauswahl aber ungefähr 40 ohne bie Autorität des kirchlichen Gebrauchs aufgenommene, hinfichtlich der Lehre misverftanbliche, in rhetorische Trockenheit und Kalte ober weichliche, fentimentale Manier verfallenbe Lieber bes Entwurfs zu entfernen und mit guten anbern, im Mund bes driftlichen Boltes wieberklingenden Liebern zu vertauschen, sowie die Bahl ber Lieber bes Gisenacher G.'s in die verschiebenen Rubriten zu vertheilen, zu= mal ba bloß etliche 20 nicht auch im Entwurf fteben. Diefe Antrage wurden benn auch unter Berzichtleistung auf eine allgemeine Debatte mittelft allgemeiner Erhebung von ben Sigen butch bie Synobe an= genommen und die Richtigstellung bes Entwurfs nach benselben und Die Herstellung seines Einklangs mit bem Gisenacher G. bem Ober= confistorium vertrauensvoll überlassen, worauf Harles ausrief: "Wenn Sie bas thun - gelobt fey Gott! Amen" und bie ganze Berfamm= lung, in solches Amen einstimmenb, die Sitzung mit bem Gesange schloß: "Run banket alle Gott." \*\*)

<sup>\*)</sup> In der Zeitschrift für Protest. und Kirche. Erlangen 1852. Bb. 24. S. 37—54. In demselben Jahrgang dieser Zeitschrift, S. 225—248 sindet sich auch über diesen zweiten Entwurf "Ein Wort brüderlicher Berständigung" mit "S." unterzeichnet, worin diesem Compromiß das Wort geredet ist, sofern nun die classischen Lieder des 16. und 17. Jahrstunderts die auf Gerhardt herab in der originalen Gestalt erscheinen und zugleich dem modernen Geschmack und Bildungsstand neuere Lieder gebosten sind.

Bgl. "Die bairische General=Synobe von 1853" in der Zeitschrift für Protest. und Kirche. 1854. Bb. 27. S. 1—13. — "Die Gesangbuchsteform in Baiern" (von Pfarrer Medicus zu Kalbensteinberg bei Gunzenhausen) in der kirchl. Zeitschrift von Kliesoth und Meyer. Schwerin 1858. Peft 1. S. 20—122.

Anf die jett vorzunehmende Consistorial Redaction übte einen wesentlichen Einsluß die von Göring mit Eliaseiser verfaste, der Spnode vorgelegene Schrift: "Die Gesangwechsfrage, wann und wie wird sie erledigt? Ansbach 1853." (s. S. 52), und der Erfolg war, daß dabei von den 123 Liedern der neuern und neuesen Zeit, welche der zweite Entwurf, der erste aber nicht hatte, 69 und neben diesen noch 40 weitere Lieder der neuesten Zeit, welche beide Entwürfe gemeinschaftlich hatten, wieder entsernt und dagegen 83 zuvor in keinem der beiden Entwürfe besindliche Lieder aufgenommen wurden, wobei von den 775 Liedern des seitherigen G.'s nur 146 übrig blieben, die aber dazu noch in der Originalgestalt restituirt wurden, wie übershaupt auf die Originalgestalt bei allen Liedern im Bergleich zu den beiden Entwürsen mit kühner Entschiedenheit zurückgegangen wurde.

Das in dieser Weise vom Oberconsistorium schließlich redigirte G., für besten Zustandekommen eine bedeutungsvolle hymnologische Thätigkeit rege war, wie sie in keinem andern Lande sich kund gegeben hat, erhielt denn nun im Februar 1854 die Königkiche Genehmigung und wurde durch ein Generale des Oberconsistoriums vom 21. Juni 1854 als Landes-G.\*) förmlich eingeführt. Es fand bis jett auch bereits schon in Oberösterreich und Stepermark (s. Nr. 8), sowie in Prag und neuerdings selbst in der Capstadt auf der Südspie Afrikas

Annahme.

Daß vom Eisenacher &. Rr. 8. 15—17 und 124 wegblieben unb für die aufgenommenen 145 nicht durchaus derfelbe Text beliebt wurde, war für die gleichmäßige Annahme jenes G.'s ein um fo bebauerlicherer Borgang, als er unter bem zur Annahme bes ganzen G.'s von seiner Synobe ermächtigten Prafibium bes Borfigenben bes Gisenacher Gesangbuchsausschusses geschah. Der Beit vor 1756 geboren im Bairischen G. überhaupt mehr als 1/8 ber Lieber an und von diesen bei 170 der Reformationsperiode 1517—1648, bei 120 der Periode von 1648—1680 und gleichfalls bei 170 ber von 1680—1756. Daneben finden fich nun aber, ganz anders als bei Rr. 3, aus ber Zeit nach 1756 von Liebern ber Reuzeit bloß 12, wobei nicht einmal A. Anapp bebacht ift, und bagegen von ber Gellert=Rlopftod'schen Dichtungsart bei 70, z. B. von Gellert allein 24, von Münter 8, von Sturm 4, von Klopftod und Cramer je 3 u. f. w., ja fogar von Diterich 6 - meift Lieber aus bem feitherigen G. von 1811 im seltsamen Contrast mit bem übrigen Lieberstoff und um so bebauer=

Form von Dekan G. K. Abler in Gräfenberg bei München unter bem Litel: "Lebens-Rachrichten über die Berfasser ber Lieber in dem Bair. G. vom Jahr 1854 nehst Bibelstellen zur Begründung der Lieber aus der h. Schrift. Nürnb. 1854." und ein anderes, aussührlicheres von dem dames ligen resormirten Pfarrer an der Martha-Gemeinde in Nürnberg, Joh. Beter Kindler (geb. 20. Dec. 1802 in Erlangen, † 30. April 1867 als. Pfarrer zu Mieseld in Rheinbaiern) unter dem Litel: "Hülfsbuch zum G. für die ev. luth. Kirche in Baiern. Nörbl. 1855." Sine Beleuchtung seiner Lieber und ihrer Lexte mit Berichtigungen und Ergänzungen giebt Göring in seiner "Sesanzbuchstunde. Erstes Heft. Erlangen 1857." S. 9—124. Eine weitere Schrift erschien darüber anonym unter dem Litel: "Borzüge des neuen G.'s für die ev. luth. Kirche in Baiern im Berglelch mit den bisher gebrauchten. Kürnd. 1855.".

licher, als baburch theils gediegeneren Liebern ber Renzeit, theils manchen ältern weit verbreiteten Kernstebern ber Plat versperrt worden ist. Im Ganzen aber hat dieses G., das auch die ältern Liebertexte, einige wenige Beränderungen abgerechnet, in wesentlich unverfälschter, wenn auch für Manche in zu ranhet und abstohender Gestalt giebt, den lutherischen Glauben wieder hell auf den Leuchter gestellt und Grüneisen glaubte es unter den neuen G.G. "das orzthodoxe im besten Sinne" neunen zu dürsen.

Baiern und die ganze lutherische Kirche verbankt bieses G. bem nun auch als Dichter noch besonders zu nennenden —

Harleß, Dr. Gottlieb Christoph Abolph, geb. 21. Rov. 1806 zu Nurnberg, war zuerst Professor der Theologie in Erlangen, als ber er 1838 bie "Zeitschrift für Protestantismus u. Rirche" grünbete, welche namentlich auch für die Gesangbuchs= und Agendenreform ber Sprechfaal war, und im bairischen Stanbesaal freimuthig seine Stimme erhob gegen die ben evangelischen Solbaten von ber tatholischen Regierung aufgenöthigte Aniebeugung vor der Monstranz. Im Jahr 1845 kam er in gleicher Gigenschaft und als Universitäts= prediger nach Leipzig, bann erhielt er 1850 nach Ammons Tob bie Oberhospredigerstelle in Dresden und 1852 wurde er in den Dienst der vaterländischen Kirche zurückerusen als Präsident des protestan= tischen Oberconfistoriums zu Dunchen. Als Theologe, ber in einem theologischen Responsum vom 6. Marg 1846 aus befümmertem Ber= zen Magte: "Die Sachen lassen sich so an, baß vielleicht in nicht gar ferner Zeit ein beutscher Lutheraner unter bie Parias ber germani= schen Christenheit gezählt wird", machte er sich burch bie ihm gelun= gene Reubelebung bes Lutherthums, wie auch burch seine Ethit und ale Prebiger burch seine zwei Prebigtbanbe unter bem Titel: "Sonn= tagsweihe" rühmlich befannt. Und neuerbings trat er nun auch, nachdem er einzelne Poesien schon in ber Etklesia ober Glauben und Leben der Kirche Chrifti." Jahrg. 1839. Marz bis Dec. mitge= theilt hatte, als sinniger Dichter hervor, inbem er herausgab:

"Aus bem Leben in Lieb und Spruch. Bon G. C. A. v. Harleß. Stuttg. 1865." Mit einer Wibmung an feine Mutter Frieberike, geb. Ziehl, zum 81. Geburtstag.

Nach fünf Abtheilungen weltlichen Inhalts, worunter auch 154 "Sprüche und Glossen" sich befinden, folgt die lette mit der Uebersschrift: "Geistliches in Lied und Gedicht" mit 42 Kumern. Bon den 18 liedartigen sind zu nennen:

"Dir hab' ich mich ergeben" — Christus, mein Leben. \*\* "Es ist die Nacht nun kommen (gekommen)" — Ruhe in Gott. Erstmals in der "Ekklesia" 1839.

Im Rig. G. † "In Mengsten ruf ich, Herre, dich" — Gebet. Erstmals in der "Ettlesia" 1839. Im Rig. G.

6. Reformirtes Gesangbuch. Elberfeld 1854 - für die reformirten Gemeinden des Wupperthales, Elberfeld und Gemarke.

Es trägt einen beutlich ausgeprägten reformirten Charakter. Boran fieht nach Art ber alten reformirten G.G. noch ein besonderes Psalzmenbuch, während in den übrigen neuen reformirten G.G. höchstens nur eine Psalmen=Auswahl vorangedeuckt ift, wie in II, 3 und 8 ober meistens die Psalmlieder in die verschiedenen Rubriten vertheilt

erscheinen, wie in I, 2. 11. 12. II, 4. 5. 9. 15. 22. III, 2. 14. Samt= liche 150 Psalmen sind hier in Jorissens moberner Bearbeitung ge= geben (f. Bb. VI, 526) und anbern Melobien angepaßt, weil bie Goubimel'schen nicht mehr fingbar waren. Dies ift die schwache Seite bes G.'s, währenb bas zweite Buch, welches 243 geiftliche Lieber mit beigebruckten Melobien enthält, trefflich ift. Der altere Liebertext ist möglichst treu bewahrt, boch nicht ohne mehrfache Aenberungen vom milbern Standpunkt aus, und die Lieberauswahl, bei ber 61 Lieber bes Eisenacher G.'s, obwohl nicht ganz mit bem gleichen Text, Aufnahme fanden, ist ber Art, baß aus ber Reuzeit bloß 8 Lieber vorhanden find, 2 anonyme, 1 von Böring, 3 von Knapp und 2 von Fr. 2B. Krummacher, beren Ramen aber absichtlich nicht genannt find, aus ber Gellert-Rlopftod'ichen Dichtungszeit 1757—1817 bloß 2 von Fr. A. Krummacher und J. T. Hermes, aus bem Reformations-jahrhundert 1517—1617 dagegen 22 (worunter 7 von Luther), aus bem Zeitraum von 1618—1680 nach genauer Zählung 75 (worunter 15 von Gerhatbt) und aus bem von 1680—1756 die größte Zahl von 130, wobei bie orthodoren Dichter nur mit 14, bie pietistischen bagegen mit 101 und die Herrnhutischen mit 15 bebacht find. Bab= rend biese Bevorzugung ber subjectiven Glaubens= und Jesuslieber dem reformirten Wesen bes Wupperthales entspricht, zeigt sich ber reformirte Charakter bieses G.'s auch barin, daß 1/4 seiner Lieber reformirten Dichtern angehört, nemlich 18 3. Reander, 17 Terfteegen, 11 Lampe, 1 Buchfelder und 3 den beiden Arummacher, Bater und Sohn.

Ein Hauptmitarbeiter an biesem G. war der um die Hymnologie verdiente Pastor Krafft in Elberfeld, Herausgeber des resormirten Wochenblatts, Enkel des Dichters Joh. Wilh. Krafft in Marburg. (Bb. VI, 83.)

7. Gesangbuch für evangelische Gemeinden, besonders in Schlesien. Wit Genehmigung der Landes= und Provinzial=Kirchen=Behörde. Bressau 1855. (2. Aufl. 1858, 4. Aufl. 1863.) Wit einem empfehsienden Borwort des Oberconfistorialraths und Generalsuperintendenten der Provinz Schlesien, Dr. Aug. Hahn, und 806 Liedern.

Es ist eine Umgestaltung des sogenannten neuen Jauer'schen G.'s vom J. 1813, welches noch eines der-besten G.G. der damaligen Zeit war und neben 180 alten Liebern von lautezem Text neue Lieber der ber bessern Art enthielt (Bb. VI, 246). Die guten Lieber desselben wurden erhalten, die durch unnöthige ober versälschende Veränderungen verunstalteten und verstümmelten wieder hergestellt und die unerhauslichen ausgemerzt, so daß 370 Lieber davon übrig blieben, während 436 Lieber aus alter und neuer Zeit neu denselben beigesügt wurden.

Hier finden sich sämtliche 150 Lieder des Eisenacher G.'s, obwohl auch nicht ohne einige Abschleisung hart und schroff erscheinender Stellen. Die Textredaction des ganzen G.'s ist überhaupt der Art, daß die Lieder in würdiger, möglicht an die kirchliche Tradition sich anschließender Gestalt erscheinen. Bei der Liederauswahl zeigt sich gegenüber von Nr. 1. 4 und 5, die auf dem objectiven orthodoren Standpunkt stehen, fast noch mehr als dei Nr. 3 eine Mischung von Liedern beider Consessionen, von Liedern der verschiedenen Dichtungsperioden und von Liedern objectiver und subjectiver Art, indem zu der reichen Auswahl alter Kernstücke der lutherischen Hymnologie von Resormirten wenigstens 15, von der Gellert-Klopstockschen Dichtungszeit 98 (Gellert 16, Klopstock und Cramer je 10, Chr. Fr.

Reander 7) und von der Reuzeit 47, sowie zu diesen hin von dem Zeitraum 1680—1756 noch 86 Lieder des subjectiven Glaubenslebens

ber pietistischen Kreise aufgenommen wurden.

Die Ausführung dieses G.'s, welches Grüneisen in seinem Kirchenstagereserat vom J. 1857 mit Nr. 3 unter die zwei tresslichsten neuern G.G. rechnet, wurde von der Behörde dem Pfarrer Kolde zu Faltens' berg unter Beirath des Superintendenten und Stadtpfarrers Redlich in Ratibor und des Seminardirectors Jungklaaß zu Steinau übertragen.

8. Christliches Gesangbuch für die Gemeinden Augsburgischer Confession der evangelischen Kirche in Oberdsterreich und Ober-Steper-mark. Mit Bewilligung des R. R. Consistoriums A. C. in Wien. 1856. Mit 655 Liedern.

Es ist für den oberhalb der Ens liegenden Theil des Erzherzogsthums Desterreich, die Gegenden von Linz, Steier, Salzburg, Gastein, Ishl, Hallstadt, Ottersee mit 18,500 Lutheranern, und den Sudens durger und Brucker Areis des Herzogthums Stehermark, die mit 5000 Lutheranern an das Erzherzogthum Desterreich anstoßen, bestimmt.

Sämtliche 568 Lieber bes bairischen G.'s (Nr. 5) sind fast ganz unverändert diesem G. einverleibt und unter diese sind noch, meist aus dem Württembergischen G. (II, 1), 88 weitere eingereiht, "welche den Gemeinden durch langjährigen Gebrauch besonders lieb und werth geworden waren." Der größere Theil berselben stammt jedoch aus der Gellert = Rlopstock'schen Zeit und sast noch Lieder in sich wie "Der Wollust Reiz" von Gellert, "Des Leibes warten" von Diterich und selbst auch ein österreichisches geistliches Nationallied von Bernh. Friedrich Wehrenpsennig (geb. 1805, † 1855) nach der Melodie: "Gott erhalte Franz, den Kaiser."

Die aus Wollern bei Efferbing vom 19. Aug. 1856 batirte Vorstebe ift unterzeichnet von Jak. Ernst Koch, Pastor, Senior und Superintenbentur=Berweser in Wollern, und Eduard Mücke, Pastor zu Schladming und Senior der evang. Gemeinden Augsb. Conf. in

Stevermart.

9. Christliches Kirchen= und Haus=Gesangbuch. Für evangelisch= lutherische Gemeinen. Nebst einem Gebetbuch und Lectionarium. Herausg. von Carl Petrus Theod. Krome, Pastor zu Rabe vorm Walbe (in Westphalen). Mit Genehmigung bes Hochw. Ober=Rirchencollegii ber evang. = lutherischen Kirche in Preußen. Köln 1856. Mit 466 Liebern.

Es ist für die separirten lutherischen Gemeinden in Preußen bestimmt und so exclusiv lutherisch und archaistisch gehalten, daß nur ein eng und streng bemessener alt= und ächt= lutherischer Dichterkreis barin mit seinen Liedern in ganz und gar unveränderter Gestalt vertreten ist. Der vorresormatorischen deutschen Liederdichtung gehören 14 Lieder an, der Resormationszeit 1517—1648 nicht weniger als 300, und zwar dem Zeitraum 1517—1560 sogar 138, wobei z. B. Luther mit 38, die böhmischen Brüder mit 15, Ric. Hermann mit 15, Erasm. Alber mit 7, Eber mit 6, Mathesius mit 4 vertreten sind, dem von 1560—1617 auch noch 98, wobei z. B. Selneccer mit 8, Ringwaldt mit 7, Mart. Behemb mit 5, Schneegaß und Helm=bold se mit 4 vertreten sind, und dem von 1618—1648 eine Anzahl von 64, wozu 3. Heermann 20 beigetragen hat. Der Zeit von 1648—1680 gehören noch 126 Lieder an, wobei Gerhardt mit 40, Rist, 3. Olearius und 3. Schessler se mit 8 und 3. Franc mit 4 vertreten

sind. Die wenigen noch übrigen sind aus der Zeit von 1680—1756, unter welchen aber kein einziges Lieb von Hiller, Woltersdorf, Pfeil, Tersteegen, Zinzendorf zu sinden ift. Gellert und alle spätern Dicheter sind ohnedem grundsählich ausgeschlassen. Der karr aktürchliche Charakter des G.'s zeigt sich auch noch darin, daß sich unter seinen Liedern nicht weniger als 78 lateinische Lieder der alten Lirche vom 4. die 16. Jahrh. in deutschen Uehersehungen und Bearbeitungen besinden.

Eine zweite vermehrte Auflage erschien zu Köln 1861, in welcher die 38 weiter hinzugekommenen Lieder unter die früheren mit a, b, c bezeichnet eingereiht worden sind, so daß die Numerzahl bis

ju 466 fich gleich geblieben ift.

10. Evangelisch = lutherisches Gesangbuch. Elberfelb 1857. Mit 552 Liebern und beigebruckten Melobien.

Es ift für bie lutherischen Gemeinden bes Bupperthales, Elberfeld, Barmen, Wupperfelb und Wichlinghausen bestimmt\*) unb an die Stelle des lutherischen Bergischen G.'s vom J. 1809 getreten. Scholz erklart es in seinem Rirchentagereferat 1857 für bas "erbaulichste und beste, das die evangelische Rirche jest besitzt ober jemals besessen hat." Es enthält mit bem ihm ganz verwandten Minben= Ravensberger G. (Nr. 3) 350 Lieber gemeinsam und hat wie bieses fämtliche Lieber bes Gisenacher G.'s, zwar nicht mit burchaus gleichem, aber mit einem bem Original meift entsprechenbern Text, wie es überhaupt unter Wackernagels Einfluß die Lieder ber Reformations= zeit aufs genaueste nach bem Original und nur bie spätern mit einzelnen wenigen Beranberungen giebt, bie Badernagel nicht hinbern tonnte. Die und ba erscheint ein Lied verfürzt, bamit es burch Muslassung von Bersen spezielleren Inhalts mehr zum fitchlichen Ge= brauche sich eignet und beim Gottesdienst burchgesungen werben kann. Die Lieberauswahl hat eine streng orthoboxe lutherische Haltung und bietet den Hauptschat der alten Herze und Kernlieber größtentheils aus ber reformatorischen und aus ber Blüthezeit ber lutherischen Liederbichtung bar neben bem, bag fie auch bas prattifche Beburfnig mit einer reichen Auswahl von Beicht- und Buß-, Glaubens- und Wanbels-, Kreuz- und Trostliedern bebenkt, was bei Nr. 5 viel weniger der Fall ift. Alle auch nur entfernt rationalistisch tingirte Lieber find mit rigorofer Strenge fern gehalten, so daß aus bem gangen Zeitraum von 1757-1817 nur 5 Lieber von Gellert, 2 von Rlopstod, 1 von Liebich zugelassen wurden. Go enthält bieses G. denn, während auch von den neuesten Dichtern nur A. Knapp mit

<sup>\*)</sup> Auch die unirte Gemeinde des Wupperthals, Unter=Barmen, hat sich 1854 ein neues G. geschaffen, das eine Mischung von Nr. 6 und Nr. 10 ist. Zuvor hatte sie durch ihr Presbyterium das abwechselnd gebrauchte Bergische resormirte und Bergische lutherische G. von 1809 in Eins verschmolzen und so zum kirchlichen Gebrauch im März 1824 ein G. geschaffen mit dem Titel: "Evangelisches G. zum kirchlichen Gesbrauche. Wit Genehmigung des K. Consistori in Ebln und der Provinzial=Synode von Jülich, Cleve und Berg. Elberfeld 1824." (Reue und verb. Aust. das. 1830.) Dasselbe hatte zwar unter seinen 366 Liedern eine namhaste Anzahl "kräftiger und salbungsreicher" älterer Lieder, aber meist in Schlegels und Diterichs Bearbeitungen und noch vermischt mit 60 Liedern der Gellert-Klopstod'schen Dichtungsweise.

2 und Spitta und Hilsemann je mit 1 bedacht sind, 24 Liebet von Luther, 10 von den böhmischen Brübern, je 4 von Eber und Selsnecer, ferner 20 Lieder von J. Heermann, 5 von Gesenius, 48 von B. Gerhardt, 13 von J. Rist, 15 von J. Olearins, 10 von J. Schessser, 8 von J. Neander und aus der Zeit von 1680—1756 neden 32 von Schmolt und 11 von Gotter, 7 von Laurenti, 5 von Richter, 13 von J. J. Rambach, 6 von Hiller, 11 von Woltersborf, 14 von Ters

fleegen, 5 von Bingenborf u. f. w.

An dem Zustandekommen dieses gediegenen G.'s arbeitete vom Jahr 1847 an eine Commission, zu welcher Männer gehörten, wie Sander, Jaspis, Feldner und eine Zeit lang auch Ph: Wackernagel. Das Hauptverdienst, es angeregt und die Niedersehung einer solchen Commission mittelst einer zu Ansang des Jahrs 1847 beim lutherischen Presbyterium von Elberselb eingereichten schriftlichen Bitte zus achst nur um Verbesserung des Bergischen G.'s bewirft zu haben, hat der dann auch die vollen sieben Jahre in dieser, sowie auch in der Melodien-Commission thätig gewesene und als geistlicher Dichter

befannt gewarbene -

PIII, Carl, geb. 20. Jan. 1815 in Elberfelb ale ber altefte Sohn eines ehrfamen Burgers und Klempners baselbft. In feinen Eltern vereinigten fich Berg und Mart, die "fingenben und klingenben Berge", wie man bas alte Bergische G. nannte, und bie "kernige und martige" Grafschaft Mart — bas Märkische G. hatte ben Titel: "Cern und Mart geiftlicher Lieber." Des Baters Familie ftammte nemlich aus einem zwischen Schwelm und Langerfelb liegenben Ge= höfte Poles ober Pulsope (aue), woher auch der Rame Pols, und Die Mutter war die Tochter bes Befigers eines Gisenwaarengeschäfts auf einem zu bem Dorfe Sprochovel in bem Markischen gehörigen Hofe "Am Wege", woher ihr Familienname "Amweg." stiller, ernstgesinnter und poetisch gestimmter Knabe anfänglich für bas Stubium ber Theologie bestimmt, mußte er biefem fpater wegen eintretenber Rranklichkeit bes Baters entfagen, ba er zur Berforgung ber wenig bemittelten Familie bem vaterlichen Geschäft fich wibmen mußte. Dabei konnte er aber seine Liebe zur Poesie nicht aufgeben, bieselbe murbe ibm vielmehr nun, und besonbers nach bem frühen Tobe bes Baters, bie Bermittlerin feines Sinnens unb Dentens und seine Tröfterin in den nun darnach beginnenben trüberen Tagen, wenn gleich bie ihm lange erhalten gebliebene Mutter biesen poetischen Beschäftigungen niemals hold gewesen ift und bem in ben Morgen= oder Rachtstunden Poesie treibenden Sohne das Aufstehen und Aufbleiben oftmals wehren wollte, als verbrauche er unnöthig Feuer und Licht und verberbe seine Augen. Bis zu seinem zwanzig= ften Jahr war er ohne eigentliches inneres Leben dahingegangen, obwohl ihm Rirchenbesuch und Gebet immer Bedürfnig waren. Ganz allmählich und ungesucht bereitete fich aber eine Umwandlung bei ihm vor, bie ihm nun auf einmal flar wurbe, ohne baß er wußte, woher sie gekommen, also baß ihm seine bisherigen Bucher, bie er so gerne gelesen, zuwider murben und er nach andern verlangte, die ibm vom Frieben Gottes, ber bober ift, als alle Bernunft, fagen fonnten. Unter biefen gab ihm ein bei ben Reformirten viel gelefenes Buch: "Miseras Erfahrungen", Licht über seinen Seelenzustand unb bas Geleite zur Babrheit, obwohl er es spater, als er mahrnahm, wie es mit seiner Prabestinationslehre bem lutherischen Bekenntnig wiber= ftreite, bei Seite legte. Mehr und mehr erftartte im Laufe ber Jahre sein inneres Leben und bald trat er bann auch mit regem Eiser füx Alles ein, was das Reich Gottes fördern kann, wobei er sich, so lange er dieß noch konnte, mit aller Hingebung an seinen Pastor Döring, diesen Mann der innern Mission, anschloß, dessen Lieder er auch in einer Auswahl nebst einem Lebensabriß herausgab (s. u.). Seit der Gründung des Gustav = Abolph = Bereins widmet er als Schriftsührer demselben seine Dienste und als ein lebendiges Elied der lutherischen Kirche vertritt er die Interessen derselben östers als Prescheter und stehend als Archivar der lutherischen Gemeinde, wozu ihn das Berstrauen der Kirchengenossen berusen hat, auss Beste. Um in solcher Weise ganz seiner ihm über alles werthen Kirche dienen und sich auch um so ungestörter der Poesie widmen zu können, hat er, als 1855 seine alte treue Wutter und bald darnach seine Schwester, die ihm, dem Unverheiratheten, das Hauswesen besorgt hatte, gestorben waren, sein Geschäft ausgegeben.

Es war im Jahr 1841, daß jum erstenmal eine seiner poetischen Arbeiten unter seinem Ramen öffentlich bekannt wurde - ein Ge= bicht, womit er Döring, ber bieß nicht geheim hielt, zu seiner 25jah= rigen Amtsjubelfeier im April beehrt hatte. Bon ba an trat er in verschiebenen Zeitschriften und Sammlungen, z. B. den harfenklangen u. s. w., mit seinem Namen als Dichter auf, wobei er, obwohl andrer Richtung, unter den Wupperthalern Anerkennung und Liebe fand, wie bieß Carl Siebels "Gruß ans Rheinland" zeigt. Durch seine siebenjährigen 1847—1857 anhaltenden hymnologischen Arbeiten als Commissionsmitglied für Schaffung bes bie besten alteren Kernlieder bietenben G.'s erhielt er aber erft vollends bie rechte Nahrung für seine Dichtergabe und zugleich die nachbrückliche Mahnung, auch an seinem Theile zu bes Herrn Preis und Ehre neue Lieber zu singen. Er that bieß nun freilich fast ganz und gar burch subjectives und gebichtartiges Aussprechen seiner Stimmungen und Gefühle und wollte absichtlich keine Rirchenlieber bichten, ba er bei ber gegenwärtigen Richtung, die samt ihm mehr bas Alte liebt und ben neueren Liebern abhold ift, solches für ein überflüssiges Thun halt. Dazwischen hinein klingt aber doch hie und da etwas "im Kirchentone", und in lepterer Beit hat er sich entschieben mehr bem Kirchenliebe zugewenbet. Seine Poesien erschienen in folgenden vier Sammlungen:

a. Klänge aus ber Sonntagsfrühe. Gütersloh. 1855. Es sind 121 von ihm samt und sonders in den sonntäglichen Frühstunz den gedichtete Numern, und zwar 1. Festklänge (41), 2. Feierklänge (46), 3. Glockenlieder (11), 4. Bibelklänge (11), 5. Jugendnachklänge (12). Hier sind außer einigen lieblichen, beliebt gewordenen Liedern wie: "Es gibt so bange Zeiten" (Neujahrsgefühl) — "Abendglocke, aus der Ferne" (Abendläuten) — "Ich walle nicht alleine" (Glausbenstrost) im Kirchentone gedichtet:

"Alle beine Herrlichkeiten" — Pfingstvorfeier. Abschn. 1. (in Rr. 3 als Pfingstlieb nach ber Mel.: "Alle Menschen.")

"Den siebenten der Tage einst" — Sonntagssegen. Abschn. 1. "Der zum Schauplatz seiner Wunder" — Festfreube am himmelfahrtstag. Abschn. 1. (in Nr. 3 als himmelfahrtslied nach der Mel.: "Freu dich sehr, o meine Seele.")

<sup>\*)</sup> Als solcher war er auch besonders befähigt zur Abfassung der insteressanten Schrift: "Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Ein Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. Nach archivarischen Aktenstücken mit Bestücksichtigung alter gedruckter Nachrichten. Elberf. 1868."

- "Du heilige Dreieinigkeit" Morgensegen. Abschn. 2. "Ruhe sanft bestattet" — Grablied. Gesungen vom Männer= dor am Grabe Dörings 1844. Composition von Nägeli.
- "Bon ben Grabern bier" Sterbetroft.
- "Was du vor tausend Jahren" Dank für bas Wort. Gesungen am Bibelfeste 1849 in ber lutherischen Kirche in Elberfeld. Mel.: "Balet will ich bir geben."
- b. Kirchhofblüthen. Barmen. 1858. Diese zur Zeit bes Absterbens seiner Mutter und Schwester entstandenen Poesien enthalten neben einigen bekannter gewordenen liedartigen Numern wie; "Heimwehfühlt, wer in der Fremde" (Heimweh) "Laß sie ziehen" (Ergebung) nur Gedichtartiges.
- c. Klänge aus ber Besperzeit. Barmen. 1860. Mit einem Erbssignungsgedicht "um die Vesperzeit. 1 Mos. 8, 11", wornach der Titel
  baher rührt, daß der Dichter hier "Spätgesänge, Lieder aus des Les
  bens ernstern Tagen" giebt und dieselben dem Ruf der Besperklänge
  ahneln, welche der an den Sonntagsabenden von Lustgelagen heims
  ziehenden und gleichgültig oder spottend dagegen sich verhaltenden
  Menge Zeugniß geben, daß noch eine Kirche vorhanden ist und dem
  herrn noch herzen schlagen. Die 144 Numern sind eingetheilt in
  1. Festklänge (36), 2. Feierklänge (48), 3, Bibelklänge (14), 4.
  Geschichtstlänge (16), 5. Sagenklänge (14), 6. Naturklänge (16).
  hier die im Kirchenton gesungenen und allgemein brauchbaren Lieder:

"Aus ber Racht, aus Furcht und Sorgen" — aus ber

Nacht. Abschn. 2.

"Herr, machemeinen Sonntag schon" - Sonntags=Er= wachen. Abschn. 1.

"O Schmerzensmann, bu, unser König" — Passionslieb. Mel.: "Wie wohl ist mir." Abschn. 1.

d. Aus dem Stillleben. Gedichte aus brei Tonen. Elberf. 1866. Bon biesen seinen besten und gelungensten Poesien sagt die Borrede vom Herbst 1866: "sie sollen auch in kunstlerischer Hinsicht Fortschritt zeigen und von einem Streben nach ästhetischer Vollenbung Runde geben." Gleichwohl zeigen auch sie, wiewohl in geringerem Grabe, noch mancherlei sprachliche und metrische Unbeholsen= und Uneben= heiten. Es sind 25 Lieder im Weltton, 9 im Glaubenston, 9 im Rirchent on auf bekannte Kirchenmelobien gedichtete Lieder, von benen 2 aus Nr. 1 entlehnt sind. Bon den 7 neu mitgetheilten ist zu nennen:

"D hochgelobter Davibssohn" — Epiphanias. Mel.:

"Herzlich lieb hab ich."

11. Schulgesangbuch nach ber Ordnung des Catechismus. Osnasbrück. 1856. Zweite (revidirte) Ausgabe 1858. Mit 200 Liebern. In dem 90,000 Lutheraner umfassenden Osnabrückschen Gebiet von Hannover war seit 1733 auf dem Lande ein tressliches G. im Gebrauch, das sogenannte Stist=Osnabrücksche mit 1285 Liebern. An dessen Stelle aber kam 1780 als "Lande-Gesangduch" ein ganz retionalistisches G. Ebenso kam an die Stelle des guten Stadt=Osnabrückschen G.'s vom Jahr 1732 mit 500 Liebern im Jahr 1786 ein noch viel schlechteres Stadt=G., in welchem Zeile 3 und 4 des lutherischen Betrem pelagianisch geradezu umgekehrt ist in: "wir wollen seine Kinder sein, daß er unser Bater werde" und überhaupt die wenigen Lieber Luthers, die es besitzt, die zur Unkenntlichkeit entstellt sind, so daß selbst "Ein seste Burg" in seinen Ansangsworten umge-

anbert ift fet: "Gin ftarter Gant ift unfer Gott, auf 36m fteht unfer hoffen." Statt mun an bie Stelle biefer beiben G.G. ein neues G. ju feben, glaubte bod Confiferium bem milbern Weg einfolagen ju follen, junicht unr ffie bie Baltofonlen") ein Arimene G. von 200 Liebern gut fcaffen, um fo vomerft in ben Gemeinben felbft allenablic bas Berlangen nach ber lautern Mild bie Evangefiems rege ju nrachen und es bann bei füglider Gelegenbeit trot feiner Benennung ju firdlidem Gebraud bernnzieben ju tonnen. Go erfdien benn 1856 bicfes fog. "Chulgefangbud", bas fein eigmetides Goul . G. ift, wie es auch nicht einmal ein einziges Coulliab befint. Es wurde burd Miniferial- und Confiftorial-Berfugung bom 26. Det. und 6. Roo. 1856 auf ben 1. 3an. 1857 in Gebraud gefest unb enthalt theils mehrere unvaffenbe Lieber wie &. B. bon Luther : "Bad farcft bu Feind" und "Es fpricht ber Unmelfen", ober auch Rieber, bie in nüchterner Profa bie lutherifden Dogmen, namentlich bas Abendmahle. dogma, gereimt wiebergeben. Much hielt es fo frenge an ber Criginalfaffang ber altern Pleber feft, bag es verjabrte Erudtebler beibebielt und nicht einmal, wo biet boch burd unmerfliche Menberung batte gefdeben tonnen, bie größten fpractichen batten befeingt bat, j. B. in B. 5 bes Liebe: "Muf meinen lieben Gott" 3. 3 "In wolleft mus thun leiten." Dieje Mangel waren benn nun ein um fo willtommenerer Grund für ble Rechenfeinbliden, lichtfreundlichen auchler, benen an biefem G. bad Bort bom Rreng ein Mergernig mat, bie unter bem langen Gebraud ihrer rationaliftifchen G.G. bes evange-Ilfden Glaubene baar geworbenen Gemeinben bagegen aufzubeben, to bağ beren 59 eine Daffenbetlion mit vielen taufent Unterichtiften bagegen einrelchten und ein großer Multubr im gangen Conabruder Bebiet fid bagegen erhob, wie bann balb nadber in gang hannover in ber Catechiemnefrage. Das Confiftorium fehte bebbalb eine aus bem Beneralfuperintenbenten unb Confifterlafrath Riemann, bem Confiforialtath Deper und Confiforial. Affeffor Ablhorn in Dannover befiebenbe Commiffion jur Brifung bee @.'s nieber und fo ericien benn, nachbem bie Agltaturen, welche fort unb fort um Richteinführung petirionirten, 2. Jult 1857 mit Feftigfeit jur Rube verwiefen maren ", 1858 eine gwelte Mudgabe in revibirtet Ge-

<sup>&</sup>quot;) Ein eigentliches Schul. G. fite gelehrte Schulen wur fcon felt 1839 ju Donabrud im Gebrauch unter bem Titel: "Goul. Gefangbuch juntich fir bas evangelifde Gomnafium au Donabult. Donabe, 1839.", von bem bann mit Beglaffung einigm "uicht paffenb gewählter" und Aufnahme einer größern Anzahl zwoemaßigerer Leber, namentlich mit Auskattung bes zweiten, "Lieber zum Lernen und häustichen Gebrauch" enthaltenben Theils (ber 1. Theil enthalt Dand und Bitt, Roegen und Schlieben Theils (ber 1. Theil enthalt Dand und Bitt, Roegen und Schlieber Leite entlehnte, im Jahr 1861 eine zwelte von winige passente aus neuerer Beit entlehnte, im Jahr 1861 eine zwelte von wehrte Auflage mit 282 Liebern erschien. Unter benfelben bestieben ben fich neben ben weitans die größte Mehrzahl bilbenden bieren Liebern mit möglicht getreuer herftellung bes so manuigsach verdorbenen und verwässerten Leries" und nur "saft unmerklichen Kenderungen an einzelnen wenigen Stellen" aus der Gellert-Klapstod ichen Zeit 28 Lieber.

<sup>&</sup>quot;) lieber ben Domebruder Gefangbudeftreit val. bie Gefangbude fache im Ronigreid Sannover mit befonberer Beziehung auf bas Surftenefem Doneboll. Berl. 1867. (befond, Abend aus ber En. Ried. Beitung.)

falt mit Beglassung mander unpassenber Lieber und Beseitigung

ber gröbften fpradlichen Barten.

Aber auch in bleser revidirten Gestalt steht das G. noch auf entsichieden lutherisch sorthodorem Grunde mit möglichker Bewahrung des alten Liedertertes. Trop seiner kleinen Liederzahl hat es doch vom Eisenacher G. nicht weniger als 114 Lieder, wiewohl nicht mit ganz gleichem, sondern noch mehr an die Originale sich anschließens dem Lerte, aufgenommen und sehlen davon nur die Rumern: 4. 6. 8. 10. 14. 16. 20. 21. 34. 36. 38. 41. 44. 45. 53. 61. 66. 74. 75. 79. 83. 89. 93. 94. 111. 115. 117. 118. 119. 124. 135. 137. 138. 140. 148. 149. Unter den 86 den Eisenacher Liedern noch beigefügten Liedern besinden sich 18 weitere aus dem Reformationsjahrhundert, aber auch, neben der Hauptmasse von 30 Liedern des Leitraums 1617—1680 und von 29 aus dem Zeitraum 1680—1756, aus der neuern und neuesten Zeit 3 von Luise Hensel und je 1 von Klopsstock, Rals, Liedich, Silberrad und E. M. Arndt.

12. Gefangbuch für bie evangelisch = lutherische Rirche bes Fürstenthums

Shaumburg=Lippe. Budeburg 1857.

Dieses von dem Geh. Cabineterath Victor Strauß in Bückeburg (s. u.) besorgte G., das zunächst nur einen Anhang zu dem Landess G. von 1809 (Bd. VI, 240) bilden sollte, aber dann doch unter obisgem Titel mit Gebeten und Pericopen zu besonderem Gebrauch ersichien, enthält 150 Lieder, von denen 134 dem Eisenacher G. (Nr. 4) entnommen, aber in noch originalerer Gestalt und mit der volleren Strophenzahl gegeben sind. Von letterem sehlen nur die Numern: 7. 12. 24. 44. 45. 53. 56. 64. 66. 67. 74. 79. 84. 97. 99. 111. sür welche mit Ausnahme von 3 dem P. Gerhardt und Ap. v. Löswenstern zugehörigen Liedern durchaus Lieder aus dem 16. Jahrhunsbert, namentlich auch noch 7 weitere Lieder von Luther aufgenommen sind.

13. Kirchliches Gesangbuch für Neuvorpommern und Rügen. 1858.

— in den Landgemeinden eingeführt, während sich in den Städten Greifswalde, Stettin und Stralsund um seines alterthümlichen Chazafters willen Opposition dagegen erhob und ein besonderes G. einzgeführt wurde (II, 20).

14. Evangelisches Sesangbuch für die reformirten Semeinden der Provinz Preußen. Gütersloh. 1858. (2. Aufl. 1861). Mit 711 Liebern und einem Vorwort der zum Classicalconvente der resormirten Semeinden in der Provinz Preußen deputirten Prediger und Aeltesten

aus Königsberg vom Februar 1858.

Im Jahr 1855 hatte ber Classicalconvent einmüthig beschlossen, bie beiben im Gebrauch befindlichen S.S., das "G. zum Gebrauch der Evangelisch-Reformirten in Preußen. 1784." und die "Psalmen und Lieber zum Sebrauch der evang. resormirten Gemeinde in Danzig. 1785." fallen zu lassen und ein neues G. aufzustellen. Da aber die Synode Lecklenburg, als sie diesen Beschluß erfahren, ihr 1852 ersischenenes G. zur etwaigen Einsührung oder doch wenigstens zur Benühung andot, beschloß der Convent 1856, das Lecklenburger G. (s. Nr. 2) anzunehmen und nur noch einen Anhang von 100 weisteren Liebern beizusügen, wodurch die in den resormirten Gemeinden der Provinz Preußen "eingebürgerten und sonstigen Kernlieder, die sonst vermißt werden würden, gleichzeitig erhalten blieben." Auf dem Convente des Jahrs 1857 wurde dieser Anhang sestgestellt und so kam denn nun dieses G. zur Einsührung in den Aber die ganze

Provinz Preußen in ben Bezirken Königsberg, Gumbinnen, Danzig und Marienwerber zerstreuten reformirten Gemeinden, die sich durch die wiederhergestellten Classicalconvente ihrer Zusammengehörigkeit

wieber bewußt geworben maren.

Es enthält in erster Linie die 611 Lieber des Tecklenburger. G.'s wortgetreu und in einem besondern Anhang mit fortlaufender Rusmerirung 100 weitere Lieder, von benen die eine Hälfte aus guten alten Kernliedern besteht, durch welche die Zahl der mit dem Eisensacher G. gemeinschaftlichen auf 136 erhöht ist und nur noch die Rusmern 7. 8. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 39. 52. 71. 72. 94. 108 sehlen. Die andere Hälfte dagegen ist aus der neuern und neuesten Zeit genommen und erhöht durch ihre um der Einbürgerung willen aufgenommene 30 Lieder aus dem Gellert-Klopstockschung willen aufgenommene 30 Lieder aus dem Gellert-Klopstockschung wirden vertretenen Gellert angehören, das Contingent aus diesem Kreise über die Gebühr und mehr, als es zu einem Resorm-G. sich schien will.

- 15. Seistreiches Sorauer Gesangbuch, barin eine Sammlung alter und neuer erbaulicher Lieber enthalten ist, welche sowohl auf alle Sonns und Festtage, wie auch andere Fälle gerichtet sind. Wit Senehmigung und unter Aufsicht der höchsten und hohen Kirchenbehörden in Preusen. Leipzig 1859.
- 16. Anhaltisches Gesangbuch für Kirche, Schule und Haus. Elberfelb 1859. Mit 690 Liebern und einer Vorrebe aus Bernburg am Reformationsfeste 1859 von Generalsuperintendent und Oberconsistorialrath Dr. Timon Gust. Theod. Walther, der sich um sein Zustandekommen wahrhaft verdient gemacht hat.

Es ift im Herzogthum Anhalt=Bernburg eingeführt, nachbem schon 1842 eine Conferenz von Geistlichen, die im Auftrag samtlicher Pfarrer über die Angelegenheiten der Landeskirche zu berathen hatte, das Bedürfniß eines neuen G's einstimmig als ein bringendes bezeichnet hatte, sodann einer von sämtlichen Landesgeistlichen gewählten Commission die Borarbeiten zur Herstellung eines neuen G.'s überztragen worden waren und schließlich der von einer andern aus Mitzgliedern der Herzogl. Anhaltischen Consistorien zu Bernburg und Cöthen und andern sachfundigen Mitgliedern der beiderseitigen Lanzdes-Geistlichkeit bestehenden Commission vollendete Entwurf im Conz

sistorium zu Bernburg noch einmal geprüft worden war.

Sämtliche Lieber bes Gisenacher G.'s mit einziger Ausnahme ber unbebeutenben Numer 74 finden sich in diesem trefflichen G., bas als eines ber besten, wo nicht als bas beste unter ben neuern G.G. gelten kann. Es ift aus Einem Guße wie Rr. 3 und 10, ift aber vielseitiger, als Rr. 10 und hat bie originale Gestalt ber altern Lieber mit taktvollerer Beseitigung einzelner harter Ausbrude gegeben, als Nr. 3 und 10, während es eine objectiv kirchlichere Haltung hat, als Nr. 7 und 5, und namentlich auch bas praktische Bedürfnig mehr befriedigt, als Rr. 5. Namentlich auch im Bergleich mit bem Gisen= acher G. (Nr. 4) ist es, während es hin und wieber Barten burch fast unbemerkte Aenderungen besser abzuschleifen wußte, binfictlich einzelner Ausbrude und ganger bort weggelassener Berse mehr auf bas Original zurudgegangen und bat "bem allgemein Geltenben ben Borzug gegeben vor bem anscheinenb Bessern, aber Abweichenben." Es wurde babei überhaupt von bem Gesichtspunkt ausgegangen, baß "bas beutsche evangelische Christenvoll ein Recht barauf babe, im "Shape feiner geistlichen Rernlieber ein unverletliches Bemeinaut

"zu besitzen, bamit ber evangelische Christ auch auf seinen Wandes "rungen im beutschen Lande die Kirchenlieber seiner Heimath wieber= "finde." Nach den in der Borrebe ausgesprochenen Grundsätzen konnte die Lieber=Auswahl nicht anders, als trefflich ausfallen. Dier lesen wir nemlich S. III—V: "Den größern Inhalt bilben ble Lieber, bei "beren Auswahl vor Allem die Zeugnisse leitenb sehn mußten, welche "bie evangelische Rirche beutscher Bunge selbst in größter Allgemein-"beit, Beharrlichkeit und Ginigkeit im Geifte für folche Lieber abge= "legt hat, welche sie einst als Werke bes h. Geistes, in ihrem Inner= "ften geboren, mit Freuden aufnahm, in Segen gebrauchte und auf "Rindeskind als einen heiligen Schatz vererbte. — Der reichste Schatz "ber Kernlieber, folder Lieber, welche bem evangelischen Glaubens-"leben entströmt find und wieberum baffelbe zu bauen vermocht haben, "fammt vornemlich aus jener altern Beit unserer erneuerten Rirche, "wo der Gottesodem des Herrn mehr schöpferisch, als bloß erhaltend "an ben Gefässen seiner Gnabengaben gewaltet hat, aus bem Geiftes= "frühling ber beutschen Reformation, in welchem ben Sangern gegeben "war, aus bem Bewußtseyn ber Gemeinde und für dieselbe in "träftigen Bekenntnigliebern von evangelischem Glaubensleben und "neuem Behorfam ju zeugen. Darum mußte gunachft aus biefem "toftlichen Eigenthum ber evangelischen Kirche geschöpft werden, was "jede Gemeinde bedarf und fordert, welche das lautere Wort Gottes "begehrt mit lobsingenbem Munbe und Bergen zu bekennen und auf bem alleinigen Grund bee Glaubens erbauet und gestärkt zu werben. Und weil, wie die h. Schrift selbst ihren göttlichen Inhalt "in einer andern Gestalt ber Sprace barreicht, als die Bücher, welche "aus ber Welt her und in die Welt bin bas Werk bloß menschlicher "Gebanken führen, so auch das geistliche Lieb, als treuer Wieberhall "bes göttlichen Wortes aus bem begnabeten Menschenherzen, in einer "wesentlich anbern Sprachweise erklingt, als solche Lieber, beren In-"halt nichts gemein hat mit ben Angelegenheiten bes Reiches Gottes, "so find auch die zur Auswahl von Liebern für ein evang. G. und zum "Geschäfte, Beränderungen an ihrem ursprünglichen Wortlaute vor= "zunehmen, Berufenen im Dienste ber Gemeinbe an bobere Gefete "gebunden, als an die Forderungen, welche aus ber Welt her, je nach "bem bei ihr wechselnden Zeitgeschmad, ju ergeben und an bas geift= "liche Lieb einen oft unpassenden Maakstab der Beurtheilung anzu-"legen pflegen. Bur Aufnahme in ein evang. Kirch. . G. finb nur "solche Lieder geeignet und berechtigt, die aus dem Heiligthum Gottes "erklungen sind und in dasselbe rufen, in welchen also das Wort "Gottes lebt und rebet, zu welchen bie Gemeinde Gottes als zu bem "Ihrigen sich schon bekannt hat und welche als ihr geweihtes Eigen= "thum ben Wechsel ber zeitlichen Geschlechter und ihre Sinnesrich= "tungen überdauern."

So ist benn nun auch ein starkes Drittel ber 690 Lieber bieses G.'s ber Resormationszeit 1517—1648 (100 allein bem Zeitraum von 1517—1560) entnommen, wobei z. B. Luther mit 33, die böh= mischen Brüber mit 10, Eber und Selneccer je mit 5, Joh. Heers mann mit 23 und Joh. Rist mit 14 Liebern bedacht sind, serner ein schwaches Drittel dem Zeitraum von 1648—1680, wobei P. Gerhardt mit 55, J. Franck mit 10, J. Schessler mit 17, J. Neander mit 6 Liebern bedacht sind, und gleichfalls ein schwaches Drittel dem Zeitzaum 1680—1756, wobei einerseits die subjectiv frommen Dichter mit 120, z. B. Tersteegen mit 8, die beiden Zinzendorf mit 16, andrerseits die orthodoren mit 82, z. B. C. Neumann mit 8, Neuz

meister mit 6 und Schmolk mit 38 bedacht sind, während die neuere und neueste Zeit bloß mit 27-30 Liebern vertreten ist, 3. B. Gellert mit 14, Knapp mit 3, Luise Hensel mit 2, Lavater, Bicel, Liebich, L. Henr. Hayn, Claubius. Marot und hermes je mit Einem.

17. Gesangbuch für Christen Augsburgischer Confession. \*) Geistliche Lieber, größtentheils gesammelt aus den im Elsaß sich vorssindenden Gesangbüchern. Straßburg 1870. — eine nachträglich von dem Oberconsistorinm autoristrte Selbsthülse der bekenntnißtreuen Glieber der lutherischen Kirche in Frankreich wider das sog. Conferenz-Gesangbuch vom J. 1850 (s. 1, 10).

Die er fte Auflage war bereits 1863 mit 550 Liebern' erschienen, von welchen nach der von Pfarrer G. H. Aittelmeyer 1865 im Drud ausgegebnen "Rechenschaft" über biefes G. 440 langft kirchlich autorisirte Lieder den vorhandenen Strafburger (insbesondere dem von 1732—1791 öfter herausgegebenen), Hanauer (von 1818, 1782 und 1740 — "bas girrende Taublein" genannt), Colmarer (von 1781 und von 1746 "Lobopfer") und Rassauer (bem Nassau=Saar= brudischen und Nassau-Ufingischen ober Fürstl. Nassauischen von 1750) S.S., bagegen 110 nur noch im Elfaß theilweis ober ganz unbetannte Rernlieber ben beften öffentlichen G.G. Deutschlands entnom= men sind und zu einem Fünftheil ber vorreformatorischen Zeit und bem Reformationsjahrhundert (30 von Luther), je nicht gang zu zwei Künftheilen bem Zeitraum von 1617—1680 und bem von 1680—1756, in einer Auswahl von 20 bem von 1757—1816 und von 12 ber Reuzeit angehören. Bei solch guter Auswahl, welche auch von 400 Liebern elsäßischen Ursprungs 24 berücksichtigt hat, find die Lieber zugleich womöglich im Originaltert gegeben, ohne bag übrigens ein übertriebener Purismus eingehalten worben ware, benn es ift bfters theils dem sog. mittlern Text der alten Lieder, wie er seit 200 Jah= ren in den guten alten kirchlichen G.G. sich vorfindet, -ber Vorzug gegeben, theils weiter noch an einzelnen wenigen unklaren ober veralteten Ausbrücken leise geandert worden neben dem, daß auch mehrere allzulange Lieber nach bem Borgang einer Reihe von guten ältern und neuern Kirch .= G.G. mit Abfürzungen gegeben wurden.

Eine zweite Auflage erschien im Jahr 1866 mit 557 Liebern. In dieser wurden, um die Autorisation des G.'s durch das Obersconssisterium zu erlangen, einige wenige Wortveränderungen vorgesnommen und neben dem, daß bei 4 Liedern etliche Strophen gestrichen wurden, einestheils 7 Lieder mit andern meist spätern Ursprungs vertauscht, nemlich: "Herr Christ, der einig" mit "Es ist ein Reis"; "Jakobs Stern" mit "Wir singen dir Immanuel"; "Wir Christensleut" mit "Ich sieh an deiner Krippe"; "Komm Gott, h. Geist und

<sup>\*)</sup> Auch ein reformirtes beutsches G. ist im Elsaß neuerbings erschienen — bas 1867 eingeführte Mühlhauser G., mit poetischem Sinne und im Glauben, obwohl nicht ohne abschwächende Textrecensionen ausgearbeitet von Pfarrer Stöber in Mühlhausen, welcher bazu einige gute Verbeutschungen lateinischer Hymnen und Bearbeitungen altbeutscher Lieber geliefert hat. Von den erstern wurde auch in das obige kutherische G. aufgenommen:

<sup>&</sup>quot;Heut geht une freubestrahlend auf" — Pfingstlieb nach ber ohne Grund bem Hilarius zugeschriebenen Pfingsthumne:
"Benta nobis gaudia" aus bem 5. Jahrhundert (Bb. I, 51).

fülle" mit "Geist vom Bater und vom Sohn" (einer Diterich'schen Umarbeitung des Hossmann'schen Liedes); "Sie ist mir lieb die werthe Wagd" mit "Triumphire Gottes Stadt" von J. A. Cramer; "Herr Jesu, der du selbst" mit "Umgürte die, o Gott" von Bickel und "Sey Lob und Dank dem Herren Christ" mit "Herz und Herz vereint" von Zinzendorf, anderntheils noch 7 weitere Lieder, mit a bezeichnet zur Anfrechthaltung der Numerirung, hinzugesügt. Dieselben gehören Nic. Hermann, J. Neander, v. Pfeil, Gellert, Knapp, Stöber an und das siebente anonyme: "Löwen laßt Euch wiedersinden" ist vom

Jahr 1712.

Aber auch diese Auflage konnte bie Genehmigung bes Obercon= fiftoriums, beffen Gesangbuchscommission aus ben geiftlichen Inspet= toren Weber und Schaller, bem Pfarrer Blind und ben Professoren Tuvier und Bögner besteht, nicht erlangen, obgleich schon bie erste Auflage in mehr benn 10,000 Exemplaren burch ganz Elsaß unb Lothringen verbreitet und in manchen Gemeinden in Gebrauch ge= nommen war. Es erschien auch eine vom rationalistischen Stanb= punkt aus abgefaßte Gegenschrift: "Was haben wir zu halten von bem G. für Christen Augst. Confession? Rurzer freimuthiger Bericht von Pfarrer Fr. Riff in ber Ruprechtsau. Stragb. 1866.", wo= gegen bann aber Pfarrer H. Magnus in Bischheim eine "Abweisung des jüngsten Angriffs der rationalistischen Partei auf das Kirchenlied unserer ev. luth. Rirche und ebendaburch auf bas confessionelle ober treu ev. luth. G. für Christen Augeb. Conf. Straßb. 1869." im Druck ausgab. So tam es benn 'zu einer Bereinbarung mit bem Dberconfistorium, bas auf einer burchgreifenberen Beranberung be= fand und anfangs sogar eine gangliche Umarbeitung geforbert hatte, mittelft ber oben genannten britten Auflage vom Jahr 1870.

Für dieselbe wurden außer unbedeutenden Aenderungen etwa 50 Strophen in verschiedenen Liedern gestrichen, 16 Lieder ganz wegges lassen, nemlich 3 anonyme, 4 von Frauenholtz und je 1 von Capito, Huober, Zwid, Mühlmann, Flittner, Stodmann, Hassocher, Hedinger und Pressous, und 72 weitere meist gute und weitverbreitete eingesschaltet, von welchen außer 3 anonymen dem Resormationsjahrhunsbert—: 3, dem Zeitraum 1617—1680—: 22 (Gerhardt und Joh. Heermann 4), dem von 1680—1756—: 29 (Schmolt 4, den beiden Zinzendorf 4, v. Pseil 3, Richter, Woltersdorf und Ph. Fr. Hiller je 2), dem von 1757—1816—: 6 (Gellert 2) und der Neuzzeit—: 9 (Spitta 5, Döring und Garve 2, die aber Einzelstrophen eines und besselben Liedes sind) angehören. Bom Eisenacher G. sehslen nur, wie bereits auch schon in den zwei ersten Auslagen, die minder bedeutenden Rumern: 8. 13. 16. 20. 36. 41. 45. 62. 69.

**72.** 74. 83. 94. 119. 120. 124. 138. 140. 148.

Das in seiner britten nun aus 613 Numern bestehenden Auflage auf die angezeigte Weise temperirte, in seinem Grundcharakter aber doch nicht alterirte G. erhielt endlich die Genehmigung der Oberskirchenbehörde zu facultativem Sebrauch und wird auch in denjenigen lutherischen Gemeinden, in denen es, wie z. B. in Jung St. Peter in Straßburg, in Bischeim, Pfulgriesheim, Rothbach, Niederbronn, Kröschweiler, Mutterhausen, Außenhausen, Breuschwickersheim, Ilstirch, la Billete in Paris, schon in seinen beiden ersten Auflagen in Gebrauch genommen war, nun neben diesen, mit denen es mehr als 500 Lieder gemeinschaftlich hat, während 489 Lieder mittelst beigefügten a. b. und c. dieselbe Numer und 455 wörtliche Uebereinstimmung haben, gebraucht. Wöge sich dieses gute G. bald vollends auch in

benjenigen Gemeinben einbürgern, in welchen theils das Conferenzs. von 1850, theils auch noch das geringe Straßburger G. von 1808 ober das etwas bessere neuere Hanauer G. von 1818 ober das sog. mittlere Hanauer G. von 1779 mit seinem Ueberrest von immers

hin noch 200 guten Liebern bis jest noch heimisch ift.

Die Redaction besorgte mit richtigem Takt unter Einvernehmung der Urtheile mehrerer Pfarrer von Straßburg, Paris und allen Lans bestheilen des Elsaßes und Lothringens der durch seine gründlichen hymnologischen Studien über Elsäßische Kirchenliederdichtung bekannte Pfarrer G. H. Rittelmeyer in Grafenstaden bei Straßburg, vormals in Rühlbach (f. Bd. II, 94). Das Berbienst, den Hauptsanstoß dazu gegeben und sein Zustandekommen zunächst durch umsfassende Sammlung der geeignetsten Lieder bewirkt zu haben, gebührt dem uns durch seinen Protest wider das Conserenz-G. bereits S. 77

bekannt geworbenen -

Wenermüller, Friedrich, geb. 21. Sept. 1810 zu Riederbronn, einem Babeort am Jug ber Bogesen im untern Elsaß, wo sein Bater neben einigem Feldbau ein tleines Hanbelsgeschäft betrieb. Seine Mutter, eine geb. Zinger, von innig zartem, frommem Gemuth, lehrte ihn frühe bie alten lutherischen Lieber kennen und fein Ortepfarrer gab ihm, während er bis zu seiner Confirmation bloß bie gewöhnliche Dorficule besuchte, einigen weitern Unterricht in Geschichte, Geographie und beutscher Literatur, wobei er mit den meisten beutschen Dichtern bekannt wurde und namentlich Klopftod und Schiller zu seinen Lieblingen ermählte, so bag er icon in feinem eilften Jahr fich in ben verschiebenften Dichtungsarten zu verfuchen anfieng. Das Singen war ihm Beburfniß und ein Bug zur Poefie gieng durch sein ganzes Leben. Unablässig forschte er auch mit großer Begier in Büchern und suchte so an feiner geistigen Ausbilbung zu arbeiten. Um liebsten hatte er flubirt; allein er mußte bem Bater ju Lieb unb Rut bem Hanbelegeschäfte fich wibmen und grunbete bann im Jahr 1834 burch seine Berheirathung mit Catharine Kaiser in Nieberbronn einen eigenen Spezereilaben. Bis bahin lag er in ben Neten bes bamale überall im Elfaß herrschenben Rationalismus gefangen, allein ichon ein Jahr barnach follte er mit seinem frühesten Jugenbfreunde, dem nachmaligen Pfarrer Hauser in Rothbach, ber immer ben geistigen Erwerb seiner Studien mit ihm getheilt batte, zur lebendigen Erkenntniß bes mahren Seils in Christo gelangen unb am 10. Jan. 1838 verfaßte er als "Bekenntniß" fein erstes geifiliches Lieb, in welchem er bekennt:

Falsche Weisheit hatte mich verblenbet Und der Lebenssonne abgewendet. Stolz auf eignes Wissen und Vermögen Sucht' ich Heil auf vielen krummen Wegen. Weg mit Tugendwahn und eignem Wesen! Wer an Jesum glaubt, ber wird genesen; Sonst ist in der tiesen Noth der Sünden Nirgends Hülse, Ruh' und Trost zu sinden. Wit dem kleinen Häuslein will ich's halten, Wit den Treuen, die das Wort verwalten, In des h. Geistes Kraft und Klarheit Nichts verkünden, als die ew'ge Wahrheit.

Er schloß sich benn nun auch mit seinem Freund Haufer und vornemlich auch noch mit Pfarrer Fr. Horning in Strafburg

und h. Magnus in Bischeim zu einem engen Bund gusamen, Beugniß abzulegen für Recht und Betenntniß ber reinen lutherischen Rirde, "gegen ben seichten Rationalismus und ungesunden Bietis= mus", und in bem barüber im Elfaß entbrennenden Rirchenkampfe fteng er benn nun inmitten einer immer mehr zunehmenben Streiter= schaar ein Lieb ums andere zu singen an, wie es die Umstände des Rampfes veranlaßten. So eines "an die falschen Unionsmänner verschiebener Art", des Anfangs: "Ihr einigt Euch — auf welchem Grunde? Ist's Gottes reines, lautres Wort?", ein anderes "an die Zweideutigen, die bei der Austheilung des h. Abendmahls die Unionsformel: ""Christus fpricht"" gebrauchen", bes Anfangs: "Ihr ruhmt Euch, Chriftum ju betennen", und noch ein anberes "wiber bie Lieberverfälscher." Manche biefer Lieber fanben beim elfäßischen Rirchen= volke solchen Anklang, baß sie vielfach in Abschriften verbreitet ober auch gebruckt und gesungen wurden, vornemlich: "Ja ober Rein! bekenn' es laut: ber Herr wills heute wissen" ober: "Sollt ich mich bes Ramens (lutherisch) schämen", ober der Ruf an bie von der lutherischen Kirche und Mission abgezogenen Sectirer: "O tehret, tehret wieber, geliebte theure Bruber, gur Mutter fehrt zurück", ober das andrerseits auch vielsach angesochtene Loblied eines Lutheraners: "Gottlob! daß ich lutherisch bin". Für die brei zuerft genannten finben fich in ber Sammlung: "hosianna. Siebzehn geistreiche Lieber, mit neuen Weisen versehen von Pfarrer F. A. Ihme in Mutterhausen. Erl. 1866." brei 1861 geschaffene Melobien: a fis gis a d cis a h — gis a h cis h a gis fis e — cis h a d cis h a.

Im Jahr 1852 wurde er Mitglied des Kirchenvorstandes in Nieders bronn und an dem Tage, da er dann als "Kirchens und Confistorials rath" verpflichtet wurde, am Tage Concordia, 18. Febr. 1852, dem Tobestage Luthers, sang er ein Lied, darin er sagt:

Gottes Wort in Herz und Munde, Wider Pabst und Sectenheer, Gilt's in dieser letten Stunde Zu bekennen Luthers Lehr', Und lutherisch heißt auch gern, Wer sich beugt vorm Wort des Herrn.

So steht er benn nun bis heute noch auf bem Plan als ein treuer Rämpfer ber lutherischen Kirche, und während er baneben sein Spezereigeschäft treibt, gibt er noch kostbarere Spezereien zu kausen ohne Gelb, indem er, in Einigkeit des Geistes mit seinem Pfarrer Simon verbunden, viele Seelen in Niederbronn und aus der Umgegend, die bei ihm Rath und Trost in Seelenangelegenheiten suchen, in großer Demuth und Weisheit berathet. Gegen Ende des Jahrs 1869 durfte er es noch erleben, daß das unter seinem eifrigen Mitwirken zu Stande gekommene neue G. für Christen Augsb. Consession endlich nach sechsjährigem Kämpfen und Warten vom Oberconsistorium der Kirche Augsb. Consession in Frankreich autorisirt wurde, worüber er das von ihm im Kirchenblatt für Christen Augsb. Conf. 1870. Nr. 1 veröffentlichte Lob- und Danklied "Freu dich, Zion, rühm und preise" 13. Nov. 1869 versaßte, in dessen 5. Strophe er singt:

Dürfen beine Glaubenslieder unverfälscht, bewährt und rein In den Kirchenhallen wieder "Officiell" gefungen sein?!

Ja, so ist's! o benke bran: Das hat unser Gott gethan! Das ist seine Bunberweise. Freu bich Zion, rühm und preise.

Seine in fliegender Sprace und driftlicher Gebankenfulle verfaßten Lieber find aus bem Geift ber Rirche und für bie Rirche gefungen und burch und burch Bekenntnisse zum reinen Wort und Sacrament ber lutherischen Kirché. Minber poetischen Werth haben freilich bie polemischen Lieber, obicon fie, wenn auch bfters mehr nur gereimte Auslassungen, einen volksthumlichen Charafter an fich tragen, wie fie auch thatsachlich beim "Elsäßer Kirchenvolf" burchgeschlagen haben. Seine werthvollsten find die zur Ehre bes Herrn und seiner Thaten und Worte, sowie zu bes Glaubens Preis im Gerhardtstone gesung= nen Lieber.

Behn von feinen fruheften Liebern, neben einem Tauf= unb einem Abenblieb burchaus Psalmlieder, hat er in A. Knapps Christo= terpe 1842 veröffentlicht und J. J. Schneiber hat in seinen "drist= lichen Sangern des 19. Jahrhunderts 1847" drei bavon zu weiterer Berbreitung gebracht. Weitere zehn erschienen in ber von Pfarrer Horning besorgten Ausgabe des "Betkämmerleins von Lent. Straßb. 1858", wovon ale ein Lieb von gutem altem Rirchenlieber= ton besonders zu nennen ift:

"Ach sagt mir nichts vor meinem Ende, als nur, was Sünder selig macht" - bes Christen Bekenntnig in ber letten Stunde. Zum Andenken an den Heimgang ber Baronin A. v. Dietrich. Von Pfarrer Ihme in Mutterhausen 1861 mit einer Melodie geschmückt: es as b c as b c d e (siehe bessen

"Hosianna. Erl. 1866.")

Bereinzelt traten von ihm bis in die neueste Zeit herein bei 100 Lieber zu Tag in verschiedenen Zeitschriften, wie inebesondere in ben "Neuen dristlichen Mittheilungen von Krafft", im "Mördlinger Sonn= tagsblatt" ("Dennoch bleib ich flets an bir"), im Schifflein Christi. Paris." und im "Kirchenblatt für Christen Augsb. Conf. Stragb." Eine größere Auswahl seiner Lieber erschien unter bem Titel:

"Lutherische Lieber von Fr. Wegermüller. Salle 1854." Mit einer poetischen Wibmung an Paffor Fr. Wilh. Beffer, Berfasser ber Bibelstunden, und 66 Numern in brei Abschnitten. 1. Die 7 letten Worte bes herrn am Rreuz. 2. Sieben Worte bes herrn nach feiner Auf= erstehung. 3. Jesus und Jerusalem (52, worunter auch die oben erwähnten Lieber aus bem Kirchenkampf). Als er sie im Druck ausgab, flehte er in einem schnen Liede zum Herrn!

Gieb ihnen treues, frohliches Geleite Und laß sie rusen nur zu beinem Wort Und zu bem Beugniß beiner treuen Anechte, Zu beiner h. Kirche Licht und Recht.

Von denselben sind zu nennen:

"Der einz'ge Grund, barauf ich gründe" - mein einziger Grund. Gebichtet 9. Oct. 1853 aus Anlag ber in Dieffenbachs Haus-Agende. 1853 bei Gal. 5, 1—15 an ben Leser gerichteten Frage: "Worauf gründest bu, o Christ, die Hoffnung beiner Seligkeit?" Aus Abschn. 3. Mel.: "Wer nur ben I. Gott."

"Es ift vollbracht! Wer kann ergründen" — Es ift voll=

bracht! Mel.: "Wer nur den l. Gott." Aus Abschn. 1. "Ich bin bei Euch alle Tage" — Matth. 28, 20. Mel.: "Freu dich sehr." Aus Abschn. 2.

"Mein Freund ift mein und ich bin fein! o Bort voll Bimmelewonne" - Sobel. 2, 16. Mel.: "Der lieben Conne." Aus Abichn. 3.

"Ofterfreude, Ofterfreude" — Ofterjubel. Mel.: "Gott bes himmele." Aus Abschn. 3.

und noch bie zwei bei luthetischen Missionsfesten bielge-

brauchten Lieber:

"Der herr ift Ronig für und für" — ber 91. Pfalm. Mel.: "Bie icon leucht't." Aus Abicon. 3.

"Fürwahr, sie fteht auf festem Grund" — ber 87. Pfalm.

Beitere Liebergruppen, die er im Drud herausgab, finb:

Der 115. Pfalm. In 7 beutschen Liebern nachgesungen. Dresben unb

Leipzig 1862.

Der 45. Pfalm, das kleine Sobelieb ber Bibel. Bon bem Brautigam Christo und ber Rirche, seiner Braut. In 7 beutschen Liebern nach= gefungen. Mit einem Vorwort von Fr. Beffer. Leipzig und Dreeben 1862. Hier:

"hinweg mit allem, was die Welt" — ber Schönfte unter

den Menschenkindern. B. 3.

Beihnachtstimmen aus Luc. 2, 10. 11. 14. Das. 1864. (8 Lieber.) Eine neue Auswahl von 200 Liebern liegt zum Drud bereit.

Acht seiner Lieder wurden von dem elsäßischen Pfarrer Ihme in Musik gesetzt, woven 4 sich in der Sammlung: "Hosianna. Erl. 1866." finden.

18. Evangelisches Rirchen= und Haus-Gesangbuch für bie Rönigl. Preußischen Schlesifchen Lanbe. Mit Genehmigung ber Lanbes= und im Auftrag ber Provinzigl=Rirden=Behörbe. Breslau. Fünfte forgfältig burchgefebene und verbefferte Auflage. 1868. Mit 1052

Liebern - bas jog. neuefte Breslauer G.

Nachbem im Jahr 1855 eine Umgestaltung bes fog. neuen Jauer's schen G.'s vom Jahr 1813 erfolgt war (f. Mr. 7), trat nun auch unter Leitung bes Generalsuperintenbenten Dr. Bab'n biefes Rir= chen= und Haus-G. als Umgestaltung bes fog. neuen Brestauer G.'s (mit Borrebe von Dr. Dav. Gottfr. Gerhard und dem Titel: "Neues evang. G. für die R. Preuß. Schlesischen Lande. Breslau 1800."), welches bas alte Breslauer G. (mit Vorrebe von Dr. Burg. 1748.) verbrängt hatte, in 1. Auflage 1857 und in 2. Auflage 1859 ins Es fant zwar balb folche Anerkennung und Berbreitung, baß es in 50 Gemeinben förmlich eingeführt wurde, aber auch an mannigfachem Wiberspruch und Wiberstand fehlte es nicht. So weit biefer von einem ber in bem G. entschieden bekannten Wahrheit des Evangeliums entgegentretenben Stanbpunkt ausgieng, follte keine Concession gemacht werben, aber mas selbst von entschieden drift= lichem und firchlichem Standpunkt aus an Inhalt und Form mancher Lieber ber beiben ersten Auflagen getabelt murbe, soute in ber 3. Auflage vom Jahr 1865 verbessert werben. Nachbem hiezu schon Dr. Hahn turz vor seinem Tobe die nöthigen Borarbeiten gemacht hatte, wurde Confistorialrath Dr. Müller im Zusamentritt mit dem neuen Generalsuperintenbenten Dr. Davib Erbmann von bem Oberkirchenrath hiemit betraut. Es wurden nun theils 11 ganglich ver= altete Lieber mit anbern vertauscht, theils an einzelnen Lieberversen und mehreren anstößigen ober nicht mehr verständlichen Worten und veralteten Formen mit iconenber Sanb Beranberungen vorgenommen. In einer 4. Auflage vom Jahr 1867 sobann wurde mit Belassung ber Lieber ber 3. Auflage bie von bem Oberkirchenrath hiefur burch Erlaß vom 3. Marg 1866 ausbrudlich vorgeschriebene Lextrevision, bie im Befentlichen schon bei ber 3. Auflage fattfanb, vollftanbig burchgeführt, wobei, unter Absehen von der absoluten Unveränderlichsteit der alten Liederterte, als oberster Grundsatz galt, "den Gemeinden den christlichen Inhalt der alten Kernlieder unverändert und unverstürzt wiederzugeben und ebenso ihre von dem Inhalt unzertrennliche Form als das Gefäß, ohne das er verschüttet wird, treu zu dewahren, aber doch um des Zwedes der Erbauung willen an der Form der alten Lieder, an veralteten Wortsormen, unverständlichen Ausbrücen, ungenießbaren Harten Manches, was jenen Zweck beeinträchtigt, zu ändern und mit dem heutigen Sprachgebrauch, den die Kirche nicht ignoriren darf, sondern sich aneignen soll, in Einklang zu bringen." Die sortschreitende Verbreitung dieses G.'s die zu 80,000 Eremplaren

machte 1868 eine 5. Auflage nöthig.

Dieses in den beiden letten Auflagen vom Jahr 1867 und 1868 zu seiner vollendeten Gestalt gelangte neueste Breslauer G. hat von bem neuen (Gerharb'ichen) Brestauer G., an beffen Stelle es zu= nachst trat, 580 Numern, meist gute altere Lieber, z. B. 30 von Luther, welche biefes G. in besonderer Paginirung und Rumerirung ben übrigen 1170 Liebern in unveranderter Fassung zu Ghren Luthers vorangestellt hatte, nebst einer Auswahl besserer Lieber aus bem Gellert : Rlopftod'schen Dichterfreis beibehalten. Bom alten (Burg'= ichen) Breslauer G. finden fich 696 Rumern in bemfelben vor, mab= rend zugleich sämtliche Numern bes Gisenacher G.'s vom Jahr 1854, an manchen Stellen originaler gestaltet, aufgenommen sinb. reiche, burchaus in kirchlichem Sinne gemachte Lieberauswahl vertheilt sich auf die Hauptzeiträume ber Kirchenlieberdichtung berart, daß, abgesehen von 60 anonymen Liebern, 164 auf ben von 1517—1618 kommen (Luther mit 34, böhmische Brüber mit 14, Ric. Hermann mit 9), 301 auf ben von 1618-1680 (Gerhardt mit 44, 3. Heer= mann mit 26, 3. Schefsler mit 16, 3. Rist und 3. Olearius je mit 17, J. Franc mit 10), 413 auf ben von 1680—1756, wobei Orthos bore und Pietisten zu gleichen Theilen bedacht sind, 79 auf ben von 1757—1817 (Gellert mit 19) und 35 auf die Reuzeit (Knapp mit 10, Spitta mit 5, Garve mit 6).

Von Schlesischen Dichtern der verschiedenen Zeiträume sind bei 250 Lieder ausgenommen, wobei am stärken vertreten sind, außer den bereits genannten J. Heermann, J. Schessler und J. Franck, mit 76 Schmolk, mit 32 C. Neumann, mit 18 Woltersdorf, mit 12 Liedich, mit 6 J. Neunherz, während zugleich auch die nachbarlich befreuns dete Oberlausitzer Oeconomie im weitern und engern Sinn besondere Beachtung gesunden hat, z. B., neben einem Großer, G. Hossenachtung gesunden hat, z. B., neben einem Großer, G. Hossenachtung gesunden hat, z. B., neben einem Großer, G. Hossenachtung des gernhuter mit 17, Henstiette v. Gersdorf, J. A. Nothe und Menker je mit 4, sowie noch einige Herrnhuter mit 11. Dadurch ist in diesem G. der Boraussehung der Eisenacher Conferenz zweckmäßig entsprochen, daß neben ihrem Liedersgrundstod als dem Gemeinsamen auch "das Landeseigene und Propinziell Besondere" unter Benühung des heimathlichen Liederstreises, wie sie schon 1841 beim Württ. G. (II, 1) stattsand, geltend gemacht

wurde und bem G. sein historischer Typus erhalten blieb.

19. Delser evangelisches Gesangbuch. Auf Veranlassung und Genehmigung der K. Oberbehörden von Neuem herausgegeben. Dels 1867. Mit 848 Liebern und einer Vorrede des Generalsuperintenbenten der Provinz Schlessen Dr. Dav. Erdmann.

Dieses für die Schlesische aus 32 Pfarreien mit 60,000 Geelen bestehenbe Dibcese Dels bestimmte G. ist eine auf hoheren Auftrag

von bem Berzoglich Dels'ichen Hofprebiger Sobenthal seit Febr. 1860 mit hunnologischer Einficht ausgearbeitete neue Rebaction bes alten von Bornagius besorgten, aus 1010 Liedern bestehenden treff= licen Delser G.'s vom Jahr 1735, bas aber, nachbem es noch 1772 eine in gläubigem Sinne veranstaltete und bis auf 2080 Lieber vermehrte Auflage erlebt hatte, in seiner 6. Auflage 1799 und in seiner letten 1827 rationalistisch umgemobelt worben war. Bon ber alten Ausgabe 1735 hat das neue G. 427 und von der erweiterten Ausgabe 1772 611 aufgenommen, mahrend von ben rationaliftischen Ausgaben 1799 unb 1827 noch 381 Lieber beibehalten worben finb, jedoch so, bag, soweit es sich um ältere Lieber handelte, die ursprüng= liche Gestalt möglichft wieberhergestellt worben ift. Im Grunde ift aber bieses &. nichts anderes, als ein Auszug aus Nr. 18, indem ce aus biefem neueften Breslauer G. 778 Lieber in gang gleicher Textrecenfion aufnahm, worunter sich auch sämtliche Lieber bes Gisen= acher G.'s befinden, und 70 bort nicht befindliche Lieber beifügte, burch welche Gerhardt mit 7, Schmolt mit 6, Gellert nit 3, bie Pietisten mit 15 weiteren Liebern bebacht worden find neben bem, baß auch mit Rudficht auf bie besonbern geschichtsichen Gigenthum= lichkeiten ber firchlichen Berhaltniffe im Delser Gebiete Lieber beibe= halten wurden, die von Alters her baselbst z. B. bei Gelegenheit von Bermachtnissen für ben Gefang bei Stiftsprebigten im Gebrauch waren. Durch die Art und Beise ber Auswahl erhielt übrigens biefes neue Delser G. gegenüber von bem Breslauer etwas mehr bas Geprage ber Subjectivitat, inbem nicht nur zwei Drittel feiner Lieber, 600 an ber Bahl, bem Zeitraum von 1648-1756 angehören, sondern insbesondere auch 330, somit zwei Fünftel, bem Zeitraum ber Herricaft bes Gefühlschriftenthums entnommen find und zwar so, daß die Spenerisch und pietistisch tingirten Dichter mit 195, die Orthodoren mit 135 Numern bedacht wurden. Der Gellert-Klopstock'sche Dichterfreis ift gegenüber bem Breslauer B. verhaltnigmäßig weniger (mit 45) und die Reuzeit ftarter (36) vertreten.

Mit dem alten (Burg'schen) Breslauer G. hat das Delser G. 504, mit dem neuesten Jauer'schen (Nr. 7) 604 und mit dem auch in manchen schlesischen Gemeinden, namentlich in der Liegnitzer Diöcese gebräuchlichen Minden = Ravensbergischen (f. Nr. 3) 509 Lieder ge-

meinsam.

In Angriff genommen ist die Kirchen = Gesangbuche = Reform burch vorläufige Aufstellung eines gebruckt ausgegebnen Gesang= buches Entwurfs —

im Großherzogthum Hessen Darmstabt, wo bereits 1855 ein Entwurf mit 510 Liebern ausgegeben wurde, in welchem aber mehr die subjectiven Stimmungen des Glaubenslebens hervortreten und der Text mit Rücksicht auf den Geschmack der modernen Bildung in einer Beise gestaltet ist, daß öfters der tiefere driftliche Gedanke des Orisginals verwischt erscheint.

im Großherzogthum Medlenburg=Strelit, wo 1861 ein als Manuscript gebruckter Entwurf mit 692 Liebern erschien, beren Auswahl vom entschieben objectiv=kirchlichen Standpunkt aus geschah, und beren Text meist der ursprüngliche ist.

in ben Herzogthümern Schleswig - Holstein, für welche 1869 ein Entwurf mit 524 Liebern zu Tag trat, von benen aber 278 aus bem

geringen berzeit noch gebräuchlichen G. von 1780 (Bb. VI, 239) herübergenommen und auch die neu aufgenommenen 246 mit so wenig kirchlichem Takt ausgewählt sind, daß sich im ganzen Entwurf 106 Lieder aus der Zeit des herrschenden Rationalismus neben bloß 22 resormatorischen Liedern vorsinden, während zugleich in allen ältern Liedern der Text ganz unnöthig geändert ist, so daß die über diesen Entwurf beschließende Synode wohl das prophetische Wort Zer. 4, 3 beherzigen dürfte.

in der preußischen Provinz Brandenburg, wo ein von Conssistorialrath Bachmann mit gesundem kirchlichem Geschmack und unter möglichster Festhaltung des ursprünglichen Textes ausgearbeiteter Entwurf von 800 Liedern ausgegeben ist, bei welchem nur das Eine zu tadeln ist, daß wegen zu großer Rücksichtnahme auf das Berliner G. von 1829 (I, 1), von welchem gegen 430 Lieder, und darunter 183 ganz unverändert, herübergenommen sind, zu viel Lieder zweiten und britten Rangs Aufnahme fanden und noch manchen weitern Kernlies dern den Plat wegnahmen.

Bis es zu einem Definitivum kommt, ift den Gemeinden der Proving, welche bas G. von 1829 angenommen haben, eine vorläufige Abhülse dargeboten burch einen "Anhang zum G. für evangelische Gemeinben. Bur 1. bis 7. Aufl. Berl. 1853.", in welchem 75 Lieber enthalten sind, die theils neu hier vorgeführt werden, theils ihre entstellte Gestalt, in ber sie im G. steben, mit einer originaleren vertauscht haben. Denjenigen Gemeinden aber, welche an ihrem alten Porst'ichen G. festhielten, hat Seminarbirector Lic. Schneiber unter Mitwirkung Bachmanns 1855 eine gründlich revibirte unb zugleich vermehrte Auflage bes Porft'schen. G.'s mit Zu= grundlegung ber Ausgabe von 1728 jum Gebrauch bargeboten, in welcher er 60 allzu pietistische Lieber burch ebensoviele ächte Rern= lieber ersetzte und außerbem noch als Anhang ober zweiten Theil 148 weitere Lieber, meift aus Stips unverfälschtem Liebersegen, bem Eisenacher G. (III, 4), bessen Lieder sämtlich bebacht sind, und aus ältern G.G. ber früher zu Sachsen und Schlesien gehörenben Gebiete ber Provinz Branbenburg, beifügte, indem er zugleich burchaus bie altern Liebertexte möglichst original gab und auch bie Porft'schen Aenderungen, soweit sie nicht constante kirchliche Tradition für sich haben, purificirte.

in dem preußischen Synodalbezirk Magbeburg, in welchem man sich seit 1857 wider das von Stier als schlechtestes bezeichnete G. von 1805 durch einen Anhang von 200 der schönsten Hauptlieder in neuer und ursprünglicher Form, wovon 128 Lieder dem Eisenacher G. entnommen sind und die übrigen 72 mit Ausnahme von 6 alle der Zeit vor 1757 angehören, behilft und nun 1870 ein Entwurf sür ein ganz neues G. mit 600 Liedern ausgegeben ist, welcher zwar eine reiche Auswahl der besten ältern und neuern Lieder bietet, in Betreff der Textgestaltung aber im Widerspruch mit dem Anhang und zum Schaden der ältern Kernlieder auf dem Grundsatz beruht: "Die Gemeinde der Gegenwart kann nicht anders singen, als in der Sprache der Gegenwart."

in der preußischen Provinz Schlesien, in welcher nach einem Beschluß der Provinzialspnode vom 17. Nov. 1869 zur Beseitigung des Uebelstandes, daß in der Provinz mehr als 50 G.G. und z. B. allein in den 9 Gemeinden der Diöcese Sprottau 7 verschiedene G.G. im Gesbrauch sind, eine unter dem Borsitz des Seminardirectors Schneider

in Berlin thatig gewesene Commission soeben 1871 für ganz Schlessien einen Entwurf von 401 zu brei Viertheilen trefflich ausgewählten Liebern ausgegeben hat.

Auch im Großberzogthum Medlenburg Schwerin war bereits eine Commission zur Absassung eines G.-Entwurfs eingesett und in beren Austrag zur Anbahnung eines neuen G.'s von dem durch seine geistlichen Dichtungen und erbaulichen Bolksschriften bekannten Pastor Herm. Alex. Seibel an St. Nicolai in Schwerin (s. u.) die Schrift ausgegeben: "Das Medlenburg-Schwerin'sche Kirch.-G. Eine historischeritsche Abhandlung. Schwerin 1852." Es blied sedoch schließlich bei dem Fortgebrauch des schon 2. Nov. 1764 ausgegebenen "Medlenburgischen Kirch.-G.'s", und dieses wurde sogar nun auch vollends in denjenigen wenigen Gemeinden, welche dis dahin noch das G. für die Hofgemeinde in Schwerin und Ludwigssust vom Jahr 1794 (s. Bb. VI, 253) im Gebrauch hatten, am 14. Sonntag nach Erin. 1853 eingeführt. Dasselbe ist übrigens, da der Rationalismus erst viel später in Medlenburg eindrang, noch in entschieden glaubigem Sinne redigirt worden und enthält unter seinen 686 Liedern eine schwerd allerdings, zumal in seinem Anhang, sich zu viele mittelgute obseure Lieder der jüngern Hales versperren, worunter selbst Numern wie 5. 42—44. 64. 96. 97. 115. 118. 138. 143. 149. 150.

Anberwärts begnügt man sich noch, statt gleich frisch und frei ein Reues zu psissen, nach dem Berliner Borgang mit einem bloßen Anhang auserlesener Kernlieder in originalerer Gestalt, den man neuen Auflagen des für ungenügend erkannten Landes = G.'s beisgegeben hat. So z. B. seit 1856 im Herzogthum Sachsen Altenburg und in dem 34,000 Evangelische umfassenden Bezirt Marienwerder in der Provinz Preußen, wo das ganze Sisenacher G. als Anhang in kirchlichen Gebrauch gegeben wurde, oder im Fürstenthum Schwarzburg = Rudolstadt, wo 1855 ein Anhang alter, meist dem Eisenacher G. entnommener Kernslieder zu dem neuen G. von 1840 geschaffen wurde, und in dem hannover'schen Bezirk Lüneburg mit 300,000 Lutheranern, wo 1861 in Celle ein streng lutherisch ausgearbeiteter "Anhang zum Lüneburgischen G." erschien. In demselben Jahre wurde auch ausgegeben:

"Altmärkisch und Priegnit'sches neu eingerichtetes G., worin sowohl die ältesten Lieder des sel. Dr. M. Luthers, als auch anderer Gottesmänner alter und neuer Zeit besindlich. Neu durchgesehen und mit einem neuen Anhang von 71 Liedern vermehrt. Stensbal 1861."

Lernen wir nun neben ben bereits im Seitherigen gelegentlich erwähnten bie bebeutenberen Lieberbichter ber Reuzeit, beren Lieber am meisten Aufnahme in biesen Reform-Gesangbüchern gesfunden haben, mittelst eingehenberer Schilderung nach ber zeitslichen Reihenfolge ihres Auftretens näher kennen, und zwar zusnächst —

## 1) Die lutherischen Dichter.

Arndt, \*) Ernst Morit, ber fromme Baterlanbebichter, wurde geboren 26. Dec. 1769 zu Schorit auf ber bamals schwebischen Insel Rügen. Sein Bater, Lubwig Nic. Arnbt, ein verständiger Mann, lebte bort ale Oberverwalter ber Guter bes Grafen Butbus, bessen leibeigener Bauer er früher gewesen war, übernahm bann aber von 1780 an verschiebene Pachtguter auf ber Insel und später auch auf bem Festland zu Löbnit und zu Trantow an ber Beene. Bon etlichen Freunden unterftut tonnte ber junge Arnbt 1787 bas Gymnasium zu Stralsund, an Ostern 1791 bie Universität Greifswalbe und zwei Jahre hernach auch bie in Jena beziehen, um Theologie zu stubiren. Hier aber wurde er von Dr. Paulus ein anderes Christenthum gelehrt, als ihn feine fromme Mutter, die Tochter bes Bauern Schuhmacher aus ber Gegend von Putbus, "eine gewaltige Bibelleserin", wie er fie nannte, aus Bibel und Gesangbuch gelehrt hatte. Obgleich sein Christenglaube baburch wantenb und er fast zum Spötter geworben war, gieng er boch seine Wege unsträflich als ein Jüngling, ber, wie er selbst bekannt hat, in seinem Gewissen stets bie Stimme hörte: "wie sollte ich ein so groß Uebel thun und wider Gott fündigen?" Nach vollendeten Studien, bei benen er burch Fichte die meiste Anregung erhalten hatte, hielt er sich als Canbibat zwei Jahre lang bei ben Eltern in Löbnit auf und prebigte von ba aus in verschiebenen Nachbarkirchen, namentlich auch in Alten-

<sup>\*)</sup> Quellen: Erinnerungen aus dem äußern Leben von M. Arnbt. 3. verb. Aust. Berl. 1842. — E. M. Arnbt als Zeuge für den evang. Glauben von Pfarrer Albr. Wolters in Bonn. Elberselb 1860. — Arnbts Leben, Thaten und Meinungen, nebst einigen seiner geistl. und vaterländischen Lieder. Ein Buch für das deutsche Volk von Wilh. Bauer. 2. Aust. Hamb. im r. Haus. 1862. — E. M. Arnbt. Sein Leben und seine Schristen von E. Langenberg. Bonn 1865.

kirchen, wo sein Jugenbfreund, ber Dichter Kosegarten, bamals Pfarrer war. Nach reiflicher Ueberlegung entschloß er sich aber nun, bem geiftlichen Stanbe zu entsagen, weil er bas rechte Glaubenszeug bazu nicht in sich fanb, und trat 1798 zu Fuß eine große Reise an burch Sübbeutschland, Ungarn, Oberitalien, Frankreich und Belgien, um Lanber und Leute tennen zu lernen. Rach= bem er bann im Herbst 1799 zurückgekehrt war, ließ er sich in Greifswalde als Privatbocent nieber und wurde bort 1805 außerorbentlicher Professor ber Geschichte. Als solcher bewirkte er burch eine Schrift: "Bersuch einer Geschichte ber Leib= eigenschaft in Pommern und Rügen" bie Aufhebung berfelben burch ben bamaligen Lanbesherrn, König Guffav IV. von Schweben, und mit noch größerem Erfolg erhob er balb barnach feine muthige Stimme gegen die Zwingherrschaft ber Franzosen, die im J. 1806 vollenbe erbrudenb über Deutschland hereinbrach, indem er eine Schrift unter bem Titel: "Geist ber Zeit" wie einen Feuerbranb in bie beutschen Lanbe schleuberte, woburch bes Bolkes Jammer mit grellen Flammen beleuchtet und ber tief gesunkene Duth bef= selben neu entzündet murbe. Da war benn nun seines Bleibens in Greifswalde nicht mehr länger, weil er vor der Rache ber Franzosen nicht sicher war. Erst nach langem Umberirren und vielen gefährlichen Abenteuern konnte er 1810 seine Professur in bem unterbessen schwebisch geworbenen Greifswalbe wieber antreten. Allein schon 1812 mußte er abermale fliehen, worauf er sich bann, nachbem er eine Zeitlang zu Trantow im Elternhause verweilte, zu bem preußischen Minister Freiherrn v. Stein nach Betersburg begab, wo viele beutsche Männer als Flüchtlinge sich zu einer russischen Legion gegen Napoleon zu vereinigen angefangen hatten. Als nun bieser im Winter 1812 seinen Rückzug aus Rugland hatte antreten muffen, reiste ihm Arnbt mit Stein auf bem Fuße nach mitten burch bie Greuel und Schreden bes Kriegs, um jett bas Bolt in Preußen zu ben Waffen zu rufen gegen ben Erbfeinb. Hatte er zuvor ichon unter seinen schweren Anfechtungen auf bas Wort merken gelernt und ben kindlichen Glauben, ben ihn seine Mutter gelehrt, wieber erlangt, so sah er jett in ben Tages= und Weltereignissen um so Marer ben ausgereckten Arm Gottes und konnte in ben patriotischen Flugschriften, die er nun

unter bas Bolt ausgehen ließ, bemfelben um fo glaubensmuthiger zurufen: "Der alte Gott lebt noch, ber Herr Zebaoth, ber Herr ber Heerschaaren!" Namentlich als 17. März 1813 ber Aufruf bes Königs von Preußen "an mein Bolt!" erschienen unb ber Lanbsturm aufgeboten war, trug Arnbt burch eine Menge von Schriften sein Rebliches bazu bei, bie Bergen zu entflammen und bie Landwehr allgemein in Aufnahme zu bringen, benn er verstand bas Bolt und rebete bes Volkes Sprache, wie Keiner. Am meisten aber wedte er bie vaterländische Begeisterung burch seine Baterlandelieber, von benen mit Recht gesagt wurde: "Arnbt hat burch sie mehr genütt, als eine gewonnene Schlacht." Sie sinb - "Was ist bes Deutschen Vaterland" voran - wahre Volks= · lieber geworben, unb seine feurigen Kriegelieber, wie: "D bu Deutschland, ich muß marschiren" ober: "Der Gott, ber Gisen wachsen ließ", ertonten in ben Schlachtlinien als Sieges- und Rachegefänge im Rampf für Freiheit unb Baterland. Nur aber im Gebet und im Glauben fah er babei bie Grundbebingungen eines siegreichen Kampfes, weghalb auch sein Lieb: "Wer ift ein Mann?" vom Jahr 1813 mit ben Worten schließt:

> So, beutscher Mann, so, freier Mann, Mit Gott, bem Herrn, zum Krieg! Denn Gott allein kann Helser seyn, Von Gott kommt Glück und Sieg.

Nach Deutschlands Befreiung hielt er sich meist am Rhein auf, wo er vom Mai 1814 an die in Köln erscheinende Zeitsschrift: "Der Wächter" herausgab, benn er wollte am Rhein Wache halten, damit der französische Einsluß nicht wieder Deutschsland schwäche. Als dann der zweite Pariser Frieden 20. Novbr. 1815, und was darauf traurigen Angedentens in Deutschland vorgieng, so manche Hoffnungen für dessen Wohl und Ehre zerstrümmerte, schrieb er seine "Ansichten und Aussichten der deutschen Seschichte" und zog drauf im Frühling 1817 nach Berlin, wo er sich zum zweitenmal — die erste Frau war ihm gleich im ersten Wochenbette zu Greisswalde 1801 gestorben — verheirathete mit Nanna Maria Schleiermacher, einer Halbschwester des berühmten Berliner Theologen. Mit ihr zog er im Herbst desselben Jahres nach Bonn, wo er sich dicht am Rhein ein reizend gelegenes Haus baute und 1818 zum Professor der Weschichte an.

ber neu errichteten Universität ernannt wurde. Nach Sanbs That 23. Marg 1819 wurde bei ber beghalb über bie Burschenschaft auf allen beutschen Univerfitaten verhangten Untersuchung auf ibn, wie auf fo manchen anbern Universitätelehrer (f. S. 82) als "Berführer ber Jugend" Berbacht geworfen und er, obgleich bie Untersuchung ein ihn von aller geheimen Bunbelei freisprechenbes, Urtheil zur Folge hatte, 10. Nov. 1820, am Geburtstage Luthers, mit vollem Gehalt in ben Ruhestanb versett. Mit wahrer driftlicher Demuth nahm er biese Prüfung hin und wollte, wie er selbst bekannte, "nun auch seinen Marterweg von Leiben für bas liebe Vaterland burchlaufen und es als ein Verhängniß bes ausgleichenben und gerechten Gottes hinnehmen, ber ihn für fo manches tropige und fühne Wort habe bezahlen laffen wollen." So lebte er nun als Privatmann in stiller Zurückgezogenheit 20 Jahre lang in Bonn, bem Baterland, seine Liebe bewahrenb und in diefen Zeiten ber Trubsal für ihn und bas ganze beutsche Bolt nur um so fester auf ben Fels bes Beils sich stellend. Als ihm 1834 fein jungster Sohn, Willibald, beim Baben im Rhein ertrant, wurde ihm burch biesen Tob seines Lieblings bas Herz so weich gemacht, daß, wie er sagt, "alle Tröstungen und Hoffs nungen bes Evangeliums von Christo wie gute Geister es burch= zieben konnten."

Doch war auch noch manche Freude bem Abend seines Lesbens vorbehalten. Als Friedrich Wilhelm IV. im Sommer 1840 bie Regierung angetreten, war es eine ber ersten Regentenhand-lungen besselben, Arndt wieder in seine Bonner Lehrstelle einzusehen, worauf er bann sogleich für das Studienjahr 1840—41 zum Rector ber Universität erwählt wurde. Mit neuem Eifer gab sich ber Siebenziger nun seinem Lehramte wieder hin und, wo es des Baterlandes Bohl galt, trat er allzeit willig ein. So nahm er denn auch 1848 die Bahl als rheinländischer Abgeordneter zur beutschen Reichsversammlung in Frankfurt an, erklärte aber, nachdem der König von Preußen die Kaiserkrone abgesehnt hatte, 20. Mai nehst Andern seinen Austritt aus der Bersammlung, weil er auf der Bahn des Bürgerkriegs kein Heil suber seifen Deutschland sah. Zuvor schon hatte er in derselben "wie ein gutes altes beutsches Gewissen" gegen den unchristlichen Geist ges

zeugt, ber sich unter ben Abgeordneten kundgab. "Da, wo bie Beiligung bes Lebens burch Christum fehlt" - fo rief er einmal von der Rednertribune als ein Prediger in der Bufte — "ba wird auch nimmer ein würdiges Bürgerleben, noch eine eble Freiheit lange bestehen und bauern; in ihm allein ift jegliche Erhaltung und Berjungung bes eblern und höhern geiftigen Lebens." Er gefiel sich nicht, wie bie Boltsmänner ber Neuzeit, in Berach= tung bes Christenthums, er war ein frommer beutscher Mann unb driftlicher Patriot, ber mit gleicher Liebe bem himmlischen wie bem irbischen Baterlande zugethan war. Go bichtete er auch, begeistert nach oben blidenb, fortwährenb bis ins hohe Greisenalter hinein himmlische Vaterlandslieber und biente ber evangelischen Rirchengemeinde zu Bonn als Mitglied bes Presbyteriums in Liebe und Treue, mahrend er als Patriot 1859 noch einmal feine Stimme erhob und bie beutschen Stämme zu einigem und innigem Bufammenhalten ermahnte. A. Knapp, ber ihn einmal in Bonn besuchte, schreibt von ihm: "Dieer alte driftliche Maccabaer, voll freund= licher, harmloser Liebe und von Leben übersprubelnb, kann seine Ritterzeit von 1805-1815 nicht vergeffen und fein neutestament= liches Hosianna ist stets noch vom Schlachttrommetenhall bes Sieges bei Leipzig burchbrungen."

In den letten Jahren seines Lebens blickte er immer sehnsüchtiger auf seinen Heimgang hin. Christus war sein einiger Trost im Leben und Sterben, wie er darum damals auch ein schönes Lied: "Du Liebesheld, mein Hort, mein Muth" mit ben Worten schloß:

O! wenn es klingt: "hinweg! hinab!" Wenn klingt die Glocke: "du mußt weiter!" Dann komm! komm! seh durch Tod und Grab Mein Helfer, Tröster und Geleiter.

Als er seinen 91. Seburtstag seierte, wurde er von ganz Deutschland als edler Vaterlandsfreund geseiert und erhielt bei 300 Zuschriften aus allen Sauen, die er alle noch selbst beant= worten wollte; dadurch aber zog sich der müde Greis ein Fieber zu, das schnell seine Kräfte verzehrte. Am 20. Jan. 1860 gieng er zum ewigen Vaterland hinüber, wo man singet vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Am 1. Febr. wurde sein Leib unter dem Sesang: "O Haupt voll Blut und Wunden" zu Grab ge=

tragen und unter bem Klange seines eigenen Liebes: "Geht nun hin und grabt mein Grab" in baffelbe versenkt. Der Vorsitzenbe ber rheinischen Synobe, Pastor Dr. Wiesmann, hielt ihm bie Grabrebe, in ber er von ihm bezeugte: "Unser Arnbt war ein beutscher Mann im vollen Sinne bes Wortes. Schlicht und eine fach in aller seiner Erscheinung, ohne allen Prunt und leere Schein, treu und wahr in seiner Rebe, ber Schmeichelei und allem beuchlerischen Wesen feinb, unbeugsam in bem, was er für Recht erkannte, tapfer und fröhlich, liebreich gegen Jebermann und bie Manneswürde bewahrend, ber Schlechtigkeit unzugänglich, sittlich streng und keusch und von Herzen fromm. Die Gottesfurcht war ber innerfte Rern seines Wefens, bie Demuth sein schönster Schmud, und Gebet bas tiefste Beburfniß seiner Seele." Treffend ift bie Bergleichung, mit ber Bauer seine Arnbt'iche Biographie ichließt: "Bu bem alten Arnbt, ber von wahrem Christenthum geschrieben, hat Gott biesen zweiten ""alten Arnbt"" geschenkt, ber von mahrem Deutschthum geschrieben. Möge bas beutsche Bolt nie ermatten, bem Sonnenflug biefer beiben Abler nachzufliegen; benn bas ift bie größte Gnabe, bie wir von unserm Gott für unser Bolt erbitten können, daß das wahre Christenthum und das wahre Deutschthum, wie's bie beiben Arnbte gelehrt, ungeschieben bleiben."

Die Dichtungen Arnbts umfassen einen Zeitraum von 72 Jahren; als 18jähriger Jüngling hat er 1787 sein erstes unb als 90jähriger Greis 1859 sein lettes Lieb gesungen. Die erste Sammlung seiner Gebichte erschien 1803 und in dieser herrscht noch ber classische Geschmack und Klopstocks Barbenton vor. länger je mehr aber bilbete er burch fleißiges Lesen in Luthers Bibel seinen Gebankenausbruck und seine ganze Sprache aus, wie er selbst 1855 bekannt hat: "Vor allen anbern beutschen Männern hat bieser große Unsterbliche ber Sprache ben rechten Schritt unb Rlang zu beutschen Herzen gewiesen, und wenn mir bin und wies ber gelungen ist, beutsch sprechen und Manches singen zu können, so verbanke ich bas am meisten von Kind auf geübter fleißiger Lefung ber Luther = Bibel." Dieser Ginfluß zeigt fich benn auch schon in bem ächt kernhaften, volksthümlichen, männlich kräftigen Ausbruck seiner weltlichen Lieber und besonders seiner Baterlands= lieber, die er in seinen "Gedichten. Neue Ausg. Frankf. 1818." (3. verm. Ausg. Leipz. 1840) mitgetheilt hat, allermeist aber in seinen geistlichen Liebern, bei benen ihm vor allem Luthers Lieber und die alten Kirchenlieber, in benen er von Rind auf heimisch war, zum Muster bienten. Sagt er boch selbst: "Gin ebangelischer Christ, ber Lieber singen will, hat in seines Martin Euthers Bibel und Liebern bie rechten starten und einfältigen Muster." So reichen benn auch manche seiner Lieber bis an ben Rirchenton hinan, während in anbern sich wenigstens ber Nachhall eines alten Kirchenliedsgebankens zeigt; auch eine ganze Parobie von Flemings Lieb: "In allen meinen Thaten" findet sich barunter vor. Während aber bie alten Kirchenlieber bie äußern Mufterbilber seiner geistlichen Dichtung waren, kam bazu noch ber aus seinem eignen Innern stammenbe Quell einer tiefernsten und boch zugleich fröhlichen und innigen Glaubenszuversicht im "Frieden mit Gott burch bas Blut seines Sohnes", wovon alle seine Gebanken unb Sefühle frisch und lauter getränkt erscheinen, indem er immer und immer wieber in eben so lieblicher als fraftiger Rebe voll Gußigs teit und boch ohne alle Süglichkeit von seinem "füßen Beiland" singt. So spricht er sich auch in seinem "Immer Liebe" überschriebenen Liebe: "Und klingst bu immer Liebe wieber", welches überhaupt sein gesundes Glaubensleben, ohne Trug und Heuchels schein, am schönsten barftellt, bezeichnenb aus:

> Vom Menschensohn, vom Gottessohn, Dieß bleibt bas Lieb, ber Klang, ber Ton. Mein Herz klingt seine Herrlichkeit Von nun an bis in Ewigkeit.

Die Gesamtzahl seiner geistlichen Lieber ist — : 83, von welchen sich 3 bas Bürgerrecht in vielen neuen Kirch. : S.S. er: worben haben, während 10 andre wenigstens vereinzelte Aufnahme fanden.

Die ältern und verbreitetsten erschienen, 33 an der Zahl, (wovon 13 bereits in den "Gedichten. Neue Ausgabe. 1. Theil. Frankf. 1818." veröffentlicht waren), als Anhang zu seiner Abshandlung:

Bom Wort und vom Kirchenlieb. Bonn 1819. Hier:

"Abe, ich muß nun scheiben" — Abschied von der Welt.
ober 1860 mit Weglassung der 1. Strophe:
"""Nun muß ich hinnen (heimwärts) gehen"
Im Rig. u. Ruß'schen G.

\* "Der heil'ge Chrift ift tommen" - Beihnachtelieb. Im Würt., Amer. luth., Rig., Rev., Ruß., Osnabr.= Gym., Reuß., Mein., Olbb., Dr.=Rant. G.

"Dich Geift ber Bahrheit, Geift ber Kraft" - Ruf an Gott.

Im Pf. G.

\*. Geht nun hin und grabt mein Grab" — Grablieb. Bei Arnbis Begrabniß gesungen und als Facsimile seiner Banbichrift aus bem 90. Lebensjahr ber vollständigen Gebichtsammlung 1860 angehängt.

Im Hamb., Würt., Aarg., Amer. luth. u. un., Rev., Rig., Bair., Tedl., Ruß., Mennon., Lüb. luth., Pf., Osnab.=Gym., Preuß. ref., Mein., Wittb., Dlbb. u. Dr.-Kant. G. Auch in

Bunsens G.=B.

\* "Ich weiß, woran (an wen) ich glaube, ich weiß" — ber Fels

des Heils.

Im Würt., Aarg., Rig., Rev., Zür., Mennon., Pf., Amer. luth. un. u. ref., Tedl., Mein., Osnabr.=Gym., Preuß. ref., Reuß., Olbb. u. Dr.=Kant. G.

"Rommt her, ihr sepb gelaben" — Abenbmahlslieb.

Im Lüb. luth. G.

"Mein Herz, was hilft bein Sorgen" — Lang ift bie Ewig= teit; ober 1860: Troft in ber Unverganglichkeit. Im Pf. G.

"Triumph, ber Sieg ist mein" — Triumphlied mit bem Heiland.

Im Pf. G.

"Wenn meine Seele traurig ist" — Freube in Jesu. Im Pf. u. Olbb. G.

"Wenn aus bem Dunkeln ich mich sehne" — Hoffnung im Herrn.

Im Rig. u. Rug'schen G. ober 1860 überarbeitet:

"Wenn auf bes Zweifels Oceane."

Aus den "Gebichten. Neue Ausg. 1818." hat das Pfälzische G., obgleich fie in allen Arnbt'schen Gebichtsammlungen unter ben weltlichen Liebern aufgeführt sinb, auch noch folgende zwei ältere Kinberlieber auf= genommen:

"Die Welt thut ihre Augen zu" — bes Knaben Abendgebet.

"Du lieber, heil'ger, frommer Christ" — Gebet eines kleinen Knaben am h. Christ.

Die jüngern, aus ber Zeit 1835—1842, erschienen, 37 an ber Zahl, nachbem 4 von ihnen bereits in Knapps Christoterpe 1841 und andere theils in der 3. Ausgabe von Arnbts Gebichten. Leipz. 1840, theils in beren Miniatur-Ausgabe. Neue Auswahl. 1850 veröffentlicht waren, in ber Sammlung:

"Geiftliche Lieber von G. M. Arnbt. Berlin 1855."

Nach ben beiben Einleitungsgebichten wollte er mit ber Herausgabe bieser 37 Lieber am Abend seines Lebens scheiben als Mann und als Hier: Christ.

"Gib Frieden, Herr, gib Frieden" — Friedensgebet.

Im Dr.=Kant. G. "herr, bu mein Licht, mein Beil, mein Leben" - Jejusgebet. Im Aarg. G.

*10*•

Bas willst bu bich betrüben? der alte Gott lebt noch" — Ermunterung.

ober nach ber Fassung im Dr.-Kant. G.:

"Berg, laß bich nicht betrüben."

Die jüngsten, aus ben Jahren 1846. 1853—1857, ersschienen, 13 an ber Zahl, in ber von ihm kurz vor seinem Tobe "als lettes Vermächtniß seinem Volke" veranstalteten Sammlung:

Gebichte von E. M. Arnbt. Vollstänbige Sammlung. Berlin 1860. Mit einer Vorrebe aus Bonn in ber Weihnachtwoche bes

Jahrs bes Heils 1859. (2. Ausg. Berl. 1865.)

Diese Sammlung von 427 weltlichen und geistlichen Poesien aus der Zeit von 1787—1859 ist aber weder eine "vollständige" Sammlung, da 3. B. von den 13 geistlichen Liedern in den "Gedichten. 1818" sechs und von den Reformationsliedern des im 3. Jahrgang des Kapser'schen Resformationsalmanachs von 1821 fünf sehlen, noch eine correcte Ausgabe, da nicht weniger als 17 Lieder, die erstmals in seiner Schrift "vom Bort und vom Kirchenlied. 1819." stehen, unter die "Lieder zwischen 1835 und 1842" rubricirt sind und seine 13 jüngsten, doch durchaus geistlichen Lieder, mitten unter "weltlichen Liedern, die vom Jahr 1841—1859" datiren", ausgesührt werden, statt in der Zusamenstellung von 45 geistlichen Liedern, welche die besondere Ueberschrift trägt: "Geistliches verschiedener Töne und Jahre, jedoch meist zwischen 1807 und 1840 fallend, 1837—1843." S. 432—501.

Bon jenen 13 ist übrigens noch keines in ein Kirch.=G. aufgenommen morben obaleich bavon nennenswerth sind:

worben, obgleich bavon nennenswerth sind: "Schon bunkeln meine Lebenstage" — Abschiebslieb. 1855.

"So tragen wir ben Staub zum Staube" — am Grabe von Luise Horn=Dahlmann. 1856.

"Was betrübst bu bich so sehr" — Gott halt bie Wacht. 1856.

- "Wohlauf, laß singen, laß erklingen" — Danklieb. 1856.

Harms,\*) Dr. Claus, ber Kirchenmann und in Zungen rebenbe Prediger der Gerechtigkeit, wurde geboren 25. Mai 1778 zu Fahrstadt bei Marne in Süderdithmarschen, wo sein sechs Jahre

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Claus Harms, gewesenen Predigers in Kiel, Lebensbeschreibung, versaßt von ihm selber. Ein Exempelbuch für Jung und Alt. Mit einem Bildniß des Versassers (nach einem Gemälde von Hansen in Kiel, 1821 in Kupfer gestochen von Bollinger in Berlin). Kiel 1851. — Theod. Kobbe, Asser, Charakterschilderung von Harms in Rheinwalds Repertorium für die theol. Literatur. 1840. S. 54 sf. vgl. 1849. S. 173—249. — Dr. Dorner, (bamals) Pros. in Kiel, Blätter der Erinnerung an das Judiläum von Claus Harms. Kiel 1842. — Begräbnißseier des theuren Gottesmannes Dr. C. Harms. Kiel 1855. — Pros. M. Baumgarten in Rostock, Denkmal für El. Harms. Braunsschweig 1855. — Dr. Pelt, Superint. in Chemnis, in Herzogs Realschool. Bd. V. 1856. S. 567—574. — Dr. C. Schneiber, der evang. Prediger, Priester und Pastor Cl. Harms, ein Lebensbild, in der Sonntagsbibliothek. Bd. 8. Heft 4 u. 5. 1857. — Dr. Fr. Lübker, Lebensbilder aus dem letwersiossen Jahrhundert beutscher Wissenschaft und Literatur. Hamb. im r. H. 1862. S. 113—173.

spater nach bem nahen Dune übersiedelnder Bater, Christian Harms aus Hemmingstabt, zuerst Schulmeister und bann Müller war. Unter Gebet, Bibellesen und geistlichem Liebergesang wuchs er auf, wobei er balb bie Liebertexte so fertig und frei vortragen konnte, daß die Knechte und Mägde barüber sich verwundernb sagten: "ber Junge muß Prediger werben." Und bas gundete in ihm und bewog ihn, fich von bem Paftor Dertling in Dune, bei bem er ben Confirmanbenunterricht besuchte, auch in ber lateini= ichen und griechischen Sprache unterrichten zu laffen. Sein Bater aber hielt ihn nach ber Confirmation zum Mühlen= und Bauern= geschäft an und erft, als bieser 1796 gestorben war, und er nach bem Berkauf ber Mühle eine Zeit lang Knechtsbienste bei einem Bauern in Köfthausen verrichtet hatte, gieng er, 19 Jahre alt, herbst 1797 auf die lateinische Schule in Melborf, um sich auf bas Studium der Theologie vorzubereiten. Im Herbst 1799 tonnte er bann bie Universität Riel beziehen, wobei ber 103. Pfalm seine bankbare Seele bewegte. Hier war es Professor Erdermann, burch ben er anfangs in ben Rationalismus und bie Kantische Philosophie eingeführt wurde, so daß er fast ganz vom Offen= barungsglauben abkam. Da gab ihm, nachbem er sich bereits burch bie Anregung ber prosaischen Auffate Schillers vom schelen Rationalismus zur Aesthetik zu wenden angefangen hatte, sein Freund Peterfen Schleiermachere Reben über bie Religion zu lefen, und bas Lesen berselben wurde für ihn zu einer "Umkehr auf bem Abfat." Es schlug ihm barüber bie Geburtsstunde eines höhern Lebens, und sein Wahlspruch war von ba an 2 Cor. 10, 5. "Mit einemmale erkannte ich" — so fagt er selbst barüber — "allen Rationalismus und alle Aesthetit und alles Gelbstwissen und alles Selbsthun in dem Werke bes Heils als nichtig und als ein Nichts, und es blitte mir die Nothwendigkeit ein, daß unser Heil ron anbrer Herkunft sehn mußte. Ich empfieng von biesem Buch ben Stoß zu einer ewigen Bewegung. Mehr aber hatte ich von Schleiers macher nicht; ber mich gezeugt hatte, ber hatte tein Brob für mich." Und bieses Brob lernte er nun, von Schleiermachers Prebigten unbefriedigt, mehr und mehr im Worte Gottes suchen.

Gleich nach seinem 1802 in Glückstadt glücklich bestandenen Examen kam er als Hauslehrer zu bem Probst Schmidt in Probst-

eierhagen bei Kiel, wo er auch öfters im Feuer ber ersten Liebe predigte, und icon um Oftern 1806 wurde er zum Diaconus in Lunben erwählt, wo er nach Pf. 24, 3-6 bas ihm köstliche Amt antrat und fich trauen ließ mit Magbalene Jörgens, ber Gespielin seiner Jugend, bie seit seinem 7. Jahre einen Plat in feinem Herzen gefunden hatte und ihm allezeit "ein guter Engel neben anbern unsichtbaren, seinen Gemeinden aber eine vorzügliche Pfarrfrau gewesen ist." Hier gab er von seinen lebensprühenben, aber noch nicht ganz von alttestamentlichem und rationalistischem Beigeschmad freien Predigten 1808 eine Winter- und 1815 eine Sommerpostille heraus und hier schrieb er auch 1809 seinen mit großem Beifall aufgenommenen kleinen Catechismus, "bas Christen= thum." Nichts Menschliches und Bürgerliches sich fremb erachtenb biente er seiner Gemeinbe auch als ärztlicher Berather und Rechts= beistand und mit burchschlagenbem Erfolge griff er in einer bentwürdigen Predigt Seragesima 1814 mit bem Thema: "ber Krieg nach bem Kriege ober bie Bekampfung ber einheimischen Lanbes= feinde" die Ungerechtigkeit und Unterschleife ber holsteinischen Beamten an.

So gehörte er bereits zu ben populärsten und gefeiertsten Geistlichen Holsteins, als er 1816 auf bas Archibiaconat an ber Nicolaikirche in Kiel berufen wurde. In ber am 4. Abvent über Mal. 2, 7 gehaltenen Antrittspredigt führte er vor der burch und burch rationalistisch gesinnten Stadtgemeinde seinen Lieblings= gebanken aus: "kein Prebiger, wo nicht Priester, keine Kirche ohne Priester." Gleichwohl füllten sich seine Rirchen, namentlich nach= bem er eine vom Volk "bie Himmelsleiter" genannte Predigt unb eine andere mit bem hernach selbst auf Theetassen angebrachten Thema gehalten hatte: "ich wünsche Guch Frieden mit bem über Euch, mit bem in Euch, mit bem um Euch." Von ba an war ber Zulauf zu seinen Prebigten, obwohl sie Nachmittagsprebigten waren, so groß, baß Hohe und Niebere, Gelehrte und Ungelehrte sich herbeibrängten, und so viele von auswärts kamen, daß in ben größern Gasthöfen bie Tischzeit auf 3 Uhr nach bem Enbe bes Gottesbienstes verlegt wurde. Er predigte aber auch gewaltig und nicht wie bie Schriftgelehrten; sein Vortrag hatte etwas hinreißenbes und acht Boltemäßiges, indem er Spruchwörter und voltsthumliche

Lieberverse einreihte, Bilber aus ber Natur zu Grund legte unb babei wie Luther bem Volk auf ben Mund schaute, ihm es abzu= kernen, wie man mit ihm reben muffe. Nun war er auch vollenbs in die Tiefe ber driftlichen Erkenntniß eingebrungen und ftanb auf bem Standpunkt entschiedener Gläubigkeit. Seine Prebigtweise brachte auch für ganz Deutschland einen Umschwung in bie seither nach Reinhards im trodenen Abhandlungston gehaltenen Kanzel= reben; namentlich seit er 1833 in Ulmanns und Umbreits Studien und Kritiken ben Predigern unter scharfer Beurtheilung ber Reinharbschen Predigtmanier vorgehalten: "Wir predigen in ber Büchersprache, und in ber bes Lebens predigen wir nicht, son= bern wir sprechen, wie ein Buch" und sie aufgeforbert hatte: "Mit Bungen, liebe Brüber, mit Bungen reben!" Proben feines Prebigens mit einer vom h. Geift entzündeten Bunge find feine "driftologischen Predigten. 1821." und seine "Sommer = und Winterpostille" vom Jahr 1824 und 1827.

Bas ihn aber ben bebeutenbsten Ginfluß auf bie ganze evangelische Rirche Deutschlands gewinnen ließ, waren seine zum-Reformationsjubiläum 1817 "gegen allerlei Jrr= und Wirrnisse innerhalb ber lutherischen Kirche zu Gottes Ehre, ber Kirche Bestem und zum bankbaren Anbenken Luthers" veröffentlichten "95 Thefes ober Streitsate Dr. Luthers, theuren Anbenkens, zum besonbern Drud besorgt und mit anbern 95 Sätzen, als mit einer Uebersetzung aus 1517 in 1817 begleitet. Riel 1817." zwei Jahre zuvor zum Volks: und Schulgebrauch herausgegebene, mit rationalistischen Erklärungen versehene Altonaer Bibel, sowie bie 1817 in Preußen hervortretenden Bestrebungen, eine Union zwischen Lutheranern und Reformirten zu Stanb zu bringen, worin er die Hinwegnahme aller Gewähr für die reine Lehre fah, waren für ihn bie Verankassung, mit biesen Thesen "ber Zeit auf ben Leib zu brennen, ob bie Obern, die Prediger und alle Ra= tionalisten inner= und außerhalb bes Lanbes sich nicht entsetzen und anbern Sinnes würben." In ben ersten Thesen eifert er gegen die Vernunftreligion und ben Unglauben der Zeit, in den folgenden bewahrt er das feste Bibelwort vor allem Drehen und Deuteln und weist auf bas Ansehen ber Bekenntnisschriften bin= sichtlich seiner Auslegung bin und richtet bann bie Altonaer Bibel.

Bulett aber, nachdem er bas ichlaffe Rirchenregiment gerügt, eifert er noch gegen bie Union, bei ber man bie lutherische Rirche, bie boch bie herrlichste von allen sep, als eine arme Magb burch eine Copulation reich machen wolle. Die Beseitigung ber Altonaer Bibel war noch die kleinste Frucht bieser Thesen, die weitaus größere war die während bes neunjährigen, allein in ben zwei ersten Jahren bei 200 Schriften für und wiber hervorrufenben Streits über bieselben eingetretene heilsame Luftreinigung in ber ganzen evangelischen Kirche. Der alte lutherische Glaube mar wieber auf ben Leuchter gestellt; bie Theologen erhielten, so sehr anfangs auch fast alle Universitätelehrer bagegen aufgetreten waren, einen mächtigen Anstoß zu tieferem Durchforschen ber h. Schrift und ber beinahe gang verschollenen Bekenntnisschriften, und in ben höhern und niebern Bolkstreisen trat baburch wieber eine regere Theilnahme am tirchlichen Leben und an religiöfen Fragen ein. Unter ben vielen Anfechtungen und Krantungen aber, bie babei über Harms selbst kamen, zumal in ber eigenen Gemeinbe, hielt ihn bas Schriftwort aufrecht: "Wer glaubt, ber fleucht nicht" (Jesaj. 28, 16) unb bewährte sich an ihm Bere 5 bes alten Lutherliedes: "Ach Gott, vom himmel fleh barein."

Noch mitten in bem Thesenstreit ergieng von Petersburg ber ehrenvolle Ruf an Harms, Bischof ber ganzen evangelischen Rirche Ruglands zu werben mit einem sehr ansehnlichen Gehalte. Aber zur Beschämung seiner Feinde lehnte er benselben ab, ba er nicht über Pfalm 40, 10 hinweg kommen konnte, und brachte, obwohl von ihr vielfach geargert, ber Gemeinbe bas Opfer ber Liebe, zu bleiben. Und bas gewann ihm auch in Riel viele Herzen wieber, bie sich von ihm abgewandt hatten, so bag er nun, als ein selbst auch in solchem Streit tiefer begründeter Glaubenszeuge, noch in größerem Segen wirken konnte, als zuvor. Auch ben 1834 an ihn ergangenen Ruf, an bes heimgegangenen Schleiermachers Stelle in Berlin einzutreten, lehnte er ab, und zum Lohn bafür wurbe er bann im Sept. 1835 Hauptpastor an St. Nicolai unb Rirchenprobst. Als nunmehriger Vormittagsprediger hatte er einen wo möglich noch größern Zulauf unb, als Borsteher eines Probsteisprengels von 14 Gemeinben, war ihm eine erwünschte Gelegenheit zu umfassenber Thatigkeit gegeben. Bei ben Rirchen=

visitationen hielt er Ansprachen und unterredete sich mit der Jusgend. Mit seinen Geistlichen verkehrte er in acht bischöflicher Weise und versammelte sie in den sogenannten Kirchenconvent zur Bessprechung kirchlicher Angelegenheiten und Vereinigung auf Anträge an die Behörden z. B. für Einführung eines neuen Landes: S.'s, eines neuen Landes: Catechismus und einer neuen Kirchen: Agende. Dabei trug er das Werk der Bibelverbreitung, der Sustan: Abolph: Stiftung und der evangelischen Heidenmission allezeit auf treuem Herzen.

Nicht lange, nachbem er unter allgemeiner Theilnahme 4. Abvent 1841 seine 25jährige Amtsjubelfeier als Prediger an St. Nicolai gefeiert hatte, wobei er zum Consistorialrath ernannt wurbe, tamen ber Reihe nach schwere Heimsuchungen über ihn. Seit 1843. verbunkekten fich seine Augen mehr und mehr, und 1848 trat völlige Erblindung bei ihm ein. Gleichwohl predigte er noch fort zu um fo größerer Erbauung ber Gemeinbe, und in einer benkwürbigen Rebe vor ber constituirenden Lanbesversammlung über bie Prokla= mation vom 24. März legte er noch mit großem Freimuth ein patriotisches Zeugniß ab für bie Gerechtsame ber Berzogthumer. Beil er aber bie übrigen Amtsgeschäfte nicht mehr recht besorgen konnte, bat er 1849 um seinen Abschieb und hielt am Ofter= fefte bie Abschiebspredigt. In bem schönen Hirtenbriefe, mit bem er sich von seinen Amtebrübern und ben Gemeinden seiner Probstei verabschiebete, bekannte er: "Ich bemuthige mich unter Gottes ge= waltige Hand und tröste mich, daß er meinen noch übrigen bunkeln Weg mich werbe im Lichte gehen lassen bes Glaubens: er hat Alles wohl gemacht. ""Dennoch"" ift mein schones Wort, ""bennoch"" ist mein Glaube, ""bennoch"" sag ich fort und fort. Psalm 73." Balb barnach, 24. April 1849, bevor er noch seine Amtswohnung verlaffen hatte, nahm ihm ber Herr auch, nachbem er vor einem Jahre erst einen Sohn, ben Kirchspielsvoigt in Arlt, burch ben Tob verloren hatte, seine treue 60jährige Gehülfin von ber Seite, gerabe als er ihrer noch am meisten bedurft hätte, daß sie ihn gurte und führe und pflege. Bei ihrer Beerdigung hielt er in driftlicher Fassung selbst die Grabrede, in ber er vor Gott betannte: "Gott, bu wogst mein Glück, bu wogst mein Leib, und was bu schenkft, ist Seligkeit." Und zu allen biesen personlichen

Leiben kamen noch die von ihm lebhaft mitgefühlten Leiden seines armen, gedrückten Vaterlandes, bessen heiligste Rechte vor seinen Augen mit Füßen getreten wurden. Des eigenen Schmerzes versgessend unterstützte er die Männer, welche unter den dänischen Verfolgungen Amt und Haus ihrer Ueberzeugung geopfert hatten, so viel in seinen Kräften stand, und sammelte für sie im deutschen Vaterlande und legte noch sein letztes öffentliches Zeugniß für sie ab, als sie verbächtigt wurden.

Die letten Jahre seines Lebens floßen vollends still für ihn dahin. Er predigte zuweilen, schrieb mittelst Dictirens noch einige Schriften fürs Bolt und auch seine eigene Lebens-beschreibung. Meist ließ er sich von seiner alten Dienerin vorslesen. Das that er auch noch am Abend des 31. Januar 1855 und sührte dann, sich ganz wohl fühlend, noch heitere Gespräche. Ehe er sich zu Bette begab, ließ er sich noch Sellerts Lied vorslesen: "So hoff ich denn mit festem Muth." Um Mitternacht aber kam plöhlich eine Brustbeklemmung und noch vor 7 Uhr Morgens 1. Febr. 1855 war er sanst entschlafen.

Auf dem Grabdenkmal, das ihm seine dankbare Semeinde gesetzt hat, steht der Spruch Ebr. 13, 8. "Das Bild eines Chrissten", das er einst durch eine freie Ueberarbeitung eines Poccel's schen Liedes gezeichnet hat, ist sein eigenes Lebensbild, sonderlich in seiner 6. und 10. Strophe, die also lauten:

Er stehet wie ein Fels im Meere, Umschäumt, und boch versenkt in Ruh, So voll Vertraun, o Gott, als wäre Richts auf der Welt, als er und du. Wie viel er äußerlich verlieret, So viel nimmt innerlich er zu. Doch einmal kommt der Herr und führet Ihn sansten Wegs in jene Ruh.

Auf dem Gebiete der Hymnologie hat Harms "die Rüdstehr zum Alten", zu der er durch sein sonstiges Wirken so kräfstigen Anstoß gab, nicht recht bewährt. Er protestirte zwar gegen die beabsichtigte Stereotypisirung des Holsteinischen G.'s von 1780 (Bb. VI, 239) und wollte eine wohlgemeinte Abhülse schaffen, indem er seinen Kieler Convent zu dem Antrag veranlaßte, aus einer von ihm veranstalteten Sammlung von 316 theils ältern, theils neuern, theils noch ungedruckten, jeht erst versaßten Liedern

entweder eine Anzahl an die Stelle der nicht im Gebrauch befinds lichen 214 Lieder des Landes = S.'s zu sehen oder eine Auswahl demselben als Anhang beizugeben. Da die Behörde aber darauf nicht eingieng, so entschloß er sich, diese seine Sammlung, die denn auch wirklich vielsach gebraucht wurde, in den Buchhandel zu geben unter dem Titel:

Gesän'ge für die gemeinschaftliche und für die einsame Andacht, gesam= melt von Archibiac. Harms. Schleswig 1828. (1851 noch einmal neu aufgelegt.)

Allein die Lieberauswahl für diese Sammlung zeugt von wenig kirchlichem Takt, und an dem ursprünglichen Liebertext der ältern Lieber ist vielsach unnöthig geändert. Hatte er doch in der von ihm zu Sunsten des Berliner G.'s von 1829 (s. S. 62) versaßten Schrift: "Beleuchtung des vielseitigen Tadels, mit welschem das neue Berliner G. angegriffen worden ist. Berl. 1830." sonderbaren Anstoß gefunden an der Originalsassung des Gerhardt's schen Meisterliedes: "Nun ruhen alle Wälder" und auch noch in seinen letzen Jahren in einer Schrift unter dem Titel: "Die Alterthümelei, so weit man sie als ein Joch auf die Hälse zu laden sucht. Kiel 1853." sich gegen die Aufnahme des Liedes: "Es ist das Heil uns kommen her" in ein Kirch.: G. ausgesprochen.

Auch bei seinen eigenen Liebern, etlichen 30 an ber Bahl, wußte er ben rechten Rirchenlieberton nicht zu treffen. Die volksthümliche Sprache, die er als Prediger so trefflich zu führen verstand, mangelt ihm als Dichter, zu bem er eigentlich nicht geboren war. Die Mehrzahl seiner Lieber stammt auch noch aus ber Zeit vor bem Thesenstreit, in ber er noch nicht zu einem ent= schiebenen Glaubensstanbpunkt hinburch gebrungen mar, und trägt mehr noch ben Stempel eines gemüthlichen Rationalismus. hat in der Vorrede zu seiner Selbstbiographie S. VI und VII im 3. 1851 gefagt: "Es ist mir bekannt, bag man meine Poesien gering schätt; ich schlage sie natürlich auch nicht hoch an, aber als bie gewöhnliche Gesangbuchspoesie möge bie meine boch auch wohl gelten." Nicht alle seine Lieber find frei gedichtet, er liebte es, Ueberarbeitungen älterer und selbst auch neuerer Lieber z. B. von Novalis, Fr. Ab. Krummacher zu geben. Die meisten finden sich theils in seinen oben genannten "Gefängen" vom Jahr 1828, wo beren 12 stehen, theils in bes Candibaten Wehner, nach=

herigen Pfarrers in Salzungen, "christosophischem Gesangbuch. Kiel 1819.", \*) welches andere 10 frei gedichtete Lieber nebst 5 Ueberarbeitungen von ihm enthält (2. verm. Aufl. 1838.). Zerzstreut erschienen zuvor schon einzelne in seinen ältern Postillen vom J. 1808 und 1815, in seinem großen Catechismus: "Die Religion der Christen. 1814." und in seiner "Bibel. 1818." Nur 4 seiner frei gedichteten Lieber hat er, nebst der Umdichtung des Poccel'schen Liedes (S. 154), seinen "vermischten Aufsähen und kleinen Schriften. Kiel 1853." als ihm besonders werth beisgegeben.

Es sind die Lieber:

\*"Gott woll uns hoch beglücken" — Königsgesang. In ben "Gefängen. 1828."

Im Nass., Rig., Rev. G. u. Holst. G.=Entw. ober nach ber Fassung im Leipz. G.:

"Es woll uns Gott beglüden."

"Großer Gott, mein Vater" — Gottesnähe. Im hristosoph. G. 1819.

Im Anh. G.

"Mein Engel weiche nicht" — Siehe! ich will meinen Engel senben. Im dristosoph. G. 1819.

Im Osnabr.=Ghm. G.

"Num banket alle Gott! bieß ist ein Tag zum Danken" —

Lobgefang. In ben "Gefängen. 1828."

Darüber sagt Harms in seiner Selbstbiographie: "Auf die Ab"fassung dieses Sesangs hat mich der sel. Pastor Friederici in
"Prent gebracht mit diesen Worten zur Zeit, da ich an der Samm"lung (im J. 1828) arbeitete: ""So sorge denn dasur, daß wir ein
"reines Danklied empfangen; alle unsere Sesänge enthalten mehr "Bitte, als Dank, damit wir doch einmal vor Gott als zusrieden
"gestellte, als zur Zeit nichts begehrende Menschen erscheinen.""
"Hierauf verfaßte ich diesen Gesang: "Nun danket alle Gott.""
"Jedes Wort von diesen vieren hat einen Vers gegeben. Bon
"diesem Gesang wünschte ich das besonders, er möchte vor andern
"bekannt und gebräuchlich werden."

Weiter giengen noch von seinen Liebern in Kirchen-G.G. über: "Dennoch ist ein schönes Wort" — Dennoch Gott zum Troste. Psalm 73, 1. Erstmals im christosoph. G. 1819. (3 Str.) Die Anspielung darauf in seinem Hirtenbrief 1849. (S. 153.)
Im Amer. luth. G. mit Voranstellung einer neuern Str.: "Dennoch bleib ich stets an bir."

Asschenfeldt, Christoph Carl Julius, ein Landsmann von Harms, geboren 5. März 1792 in Kiel, erhielt, nachbem er in

<sup>\*)</sup> Dasselbe enthält unter der Chiffre: "Whr." zwei Lieder des anonymen Herausgebers.

Göttingen unter Eichhorn, Stäudling, Pott und Imfurt seine theologischen Studien gemacht hatte, im Jahr 1819 seine erste Anstellung als Paftor zu Winbbergen in Süberbithmarschen im Herzogthum Holstein, wo er sich mit einer Schületin von Harms, Marie Schmidt, ber Tochter bes Probsts Schmidt in Probsteierhagen, in bessen Familie Harms 1802-1806 Hauslehrer war (S. 149), verheirathete. Im Jahr 1824 murbe er Diaconus an ber St. Nicolaikirche in ber Schleswigschen Hanbels= stadt Flensburg und 1829 Hauptpastor baselbst. In ben Kämpfen ber meerumschlungenen Herzogthumer mit ber Krone Danemark zeigte er freilich, Harms hierin ganz unahnlich, fo ge= ringen beutschen Patriotismus, bag er fich auf bie banische Regierungsseite stellte. Er wurde beghalb auch 1850 constituirter Probst für die Probstei Flensburg und bald barnach, 8. April 1850, auch interimistischer Superintenbent fur ben beutsch= rebenben Theil bes Herzogthums Schleswig, als ber er 1851 zum Ritter des Danebrogordens ernannt wurde. Am 11. April 1854 . legte er bas Superintenbentenamt nieber, wurde aber bafur zum Oberconsistorialrath ernannt unter Beibehaltung seiner übrigen Flensburger Aemter. Er starb jeboch schon 1. Sept. 1856 zu Flensburg.

Seine auf 150 sich belaufenben geistlichen Lieber sind in ber Form sorgsam geseilt, entbehren aber der rechten Schwungstraft. Die aus seinen frühern Jahren, welche in Windbergen ihre Geburtsstätte haben, tragen noch ziemlich ein Eramer'sches Gepräge; die aus seinen spätern Jahren, welche in Flensburg entstanden sind, hält er selbst für "die würdigeren." Doch legt er auch in Betreff dieser in seinem 50. Jahre das Bekenntniß ab: "Ein Sechstheil meiner jetzigen Lebenszeit fällt in das vorige Jahrhundert, was, wie immer man sich stellt und redlich im Forschen und Leben fortzuschreiten bemüht ist, nicht ohne Einsluß auf die Denke, Dicht= und Sprechweise bleibt und von denen, die den Maßstab der neuesten geistlichen Poeste und christlichen Tiese anlegen wollen, nicht möge übersehen werden."

Vereinzelt erschienen mehrere berselben theils in Wehners christosophischem G. Kiel 1819. (1), in Harms Gesängen für bie gemeinschaftliche und für bie einsame Andacht. Schlesw. 1828.

(2) und in ben 10 Jahrgängen bes Flensburger Religionsblattes, theils in folgenben, von ihm selbst herausgegebnen, kleinen Werkchen:

"Gebichte von C. J. Asschenfelbt. Riel 1820."

Bete und arbeite. Eine Sammlung von biblischen Sprüchen, kleinen Liebern, Gebeten und Denkversen zum Griftlichen Hausbebarf und zum Gebrauch für Schulen. Lübeck 18.." (2. Auft. 1832. 4. Auft. 1843.)

Sesammelt ließ er sie in folgenben Hauptwerken erscheinen:

1. Feierklänge. Geistliche Lieber und Gebete auf die Sonn= und Festtage von zweien Prebigern Süberbithmarschens: Heinr. Schmibt, (Pastor in Eddelack, seinem Schwager) und Carl Julius Asschenfelbt. Pfalm 104, 33. Lübed 1823."

Unter ben 203 Numern, von welchen 147 auf bekannte Kirchen= melobien verfaßt find, gehören 130 Asschenfelbt zu eigen und von biesen hat er 79 auf Rirchenmelobien verfaßt. Ihrer manche giengen in Kirchen=G.G. über, z. B. alsbalb im Jahr 1825 in bas Gothaer

. 11. hier:

"Ausirbischem Getümmel, wo Glüdund Luft vergeht" - über Joh. 14, 6. Mel.: Befiehl bu beine Wege. Erstmals im driftosoph. G. 1819, wo im Lieber = Register ber Verfasser mit A... bt bezeichnet ift, weßhalb es längere Zeit irrthümlich Arnbt zugeschrieben wurbe.

Im Hamb., Aarg., Tedlb., Jauer, Pf., Preuß. ref., Olbb., Dr.-Kant. G. und nun auch im Schlesw.- Holft. G.-Entw.

vom J. 1869. (Im Rig. u. Zür. G. Str. 1.)

oder in neuerer Ueberarbeitung: "Aus irbischem Getümmel, wo nichts bas Herz erquict. Im Rh. Prov., Würt., Str.=Conf., Barm., Osnabr.=Shm.

u. Amer. luth. ref. u. un. G. (3m Rig. u. Bur. G. Str.

2 u. 3.)

"Bleibe, es will Abend werben, und ber Tag hat it geneigt" - am 2. Ofterfeiertage (Luc. 24, 29.). Met. "Alle Menschen."

Zm Goth., Nass. u. Str.=Conf. G.

"Christ, bu nahst bich jener Stätte" — am 6. Sonntag nach Trin. (Matth. 5, 20-26.) Mel.: "Herr, ich habe miß= gehandelt."

ober nach ber Fassung im Hamb. G:

"Chrift, bu nahft ber heil'gen Stätte." "Gelobt sei Gott! der seinem Sohn" — am Beihnachts= feste. Mel.: "Alle Menschen."

Im Goth. G.

"Herr! wir singen beiner Ehre" — am Kirchweihfeste. Mel.: "Wachet auf."

Im Goth. G.

ı

"Hosianna in ber Höhel bes Sohns, bes Weltversöhners Nähe" — am 1. Abventssonntage. Mel.: "Wachet auf." Im Goth. u. Str.=Conf. G.

"Selig, wer zu Gott sich schwinget" - am 6. Sonn= tag nach Epiph. (Matth. 17, 1—9). Mel.: "Alle Menschen." Im Rig. G. mit einer Schlußstr. von J. J. Schneiber, ber in seinen "driftl. Sängern bes 19. Jahrh.'s. Basel 1847. " von Asschenfelbt 17 Lieber aufführt.

2. Geiftliches Saitenspiel zur häuslichen und kirchlichen Erbauung von C. C. J. Asschenfeldt, Hauptpastor zu St. Nicolai in Flensburg.

Marc. 9, 50. Schlesw. 1842.

In dieser der Königin Caroline Amalie von Dänemark gewidmeten Sammlung mit Borrede vom Advent 1841 sindet sich eine Auswahl der früher gedrucken Numern, die aber "zum Theil manche Beränsderung, zum Theil eine ganz neue Umschmelzung ersahren haben." Bei weitem die Mehrzahl sind neu hinzugekommene Numern. Das Ganze zerfällt in die 7 Abschnitte: 1. Tageszeiten (27), 2. Sonnund Festage (85), 3. Besondere Festzeiten (36), 4. Kirchliche Jubelsseste (7), 5. Umschreibungen des Baterunsers (5), 6. Allgemeinern Inhalts (meist Gedichte), 7. Denkverse und Sprüche. Gesamtzahl der unter Gedichtsnumern zerstreuten-Liedernumern also 112, wovon 40 mit Kirchenmelodien-Ueberschriften versehen sind. Hier:

"Des Tages laute Stunden" — Abendlied. Aus Abschn. 1. Im Bair. ref. G.

†\* Hallelujah, Preis und Ehre" — zum 1000jährigen Jubelfest der Einführung des Christenthums in Danemark. Pfingstm. 1826.

\*\* "Herr Jesu, beine Treue" — Morgenlieb. Mel.: "Chris

fus der ist mein." Aus Abschn. 1.

Im Rig. G. "Komm h. Geist, du heller Schein" — zum 1. h. Pfingste tage. Luc. 12, 49. Aus Abschn. 2.

"Nahe bift bu, Jesu, Allen" -- am 2. h. Oftertage (Luc.

34, 13 ff. Aus Abschn. 2.

\*\* "Keine Kirche unsre Kirche! — zum 300jährigen Jubel= feste ber Uebergabe ber Augsburgischen Confession. 1830.

Pöring, Dearl August, ber Mann ber innern Mission, geboren 22. Jan. 1783 zu Mark-Alvensleben, einem Dorfe in der Nähe von Magdeburg, wo sein Vater, Benjamin Leberecht Thring, Oberförster war. Hier wuchs er bis in sein 13. Jahr unter dem wohlthätigen Einsluß einer zärtlich treuen Mutter heran, an deren kindlich frommem Semüthe und tief poetischem Sinne der erste Funke der später in und aus ihm lodernden himmlischen Flamme sich entzündete, und er bereits ansieng, kleine Sedichte zu machen, obwohl er noch keinen Begriff von Reim oder Versmaß hatte, und seine Gedanken eben meist nur in vier kurzen Zeilen, die sich bloß äußerlich wie Verse ausnahmen, niederschrieb. In Magdeburg, wo ihn sein nur wenig bemittelter Vater 1796 zuerst die Altstädter Bürgerschule und dann aber das Pädagogium be-

<sup>\*)</sup> Quellen: C. A. Dörings Gebächtnißseier. Elberfelb 1845. — Lebensgeschichte C. A. Dörings. Herausg. von der Traktatgesellschaft im Wupperthale. Barmen 1848. — Dörings Leben und Lieder. Herausg. von Carl Pöls, Archivar der luther. Gemeinde in Elberfeld. Barmen 1861.

fuchen ließ, mußte er sich in seinen Freistunden mit Abschreiben nahren. Doch erwedte ihm ber Herr viele mitleibige Seelen und fügte es, baß er zu bem Schuhmacher Ruben zu wohnen tam, in beffen Haus Leute, die fich zur Brübergemeine in bem benachbarten Snabau hielten, zu regelmäßiger Privaterbauung fich versammelten. So bekam er burch bie vorlaufenbe und bewahrenbe Onabe bes Herrn manchen guten Einbruck auf sein junges Berg und nahm, als er im Jahr 1801 von Magbeburg nach Halle zog, um bort Theologie zu studiren, das Lob eines fleißigen und vortrefflichen Schülers mit. Die Theologie, welche er hier nur kalt und trocken auf sehr unerquickliche Weise vortragen hörte, sprach ihn aber gar nicht an, und er widmete sich um so mehr bem Stuhium ber alten Classiker, besonders Homers, sowie ber Dichtkunft, in ber er sich auch schon in Magbeburg weiter versucht hatte. Von bem rohen Treiben der übrigen Studirenden hielt er sich ferne und bilbete mit mehreren Gleichgesinnten einen kleinen Dichterkreis, in welchem schönwissenschaftliche Gegenstände besprochen wurden. Gine Frucht hievon sind: "Anton Niemepers und C. A. Borings Sebichte. Halle '1803." — burchaus noch weltlichen Inhalts. Im 3. 1804 verließ er bie Universität und kam auf bie Empfehlung bes Kanzlers Niemeyer, bem er burch seine Gebichte bekannt geworben war, als Hauslehrer zu einem Kaufmann in Walbenburg in Schlesien, im Jahr 1808 aber wurde er als Lehrer aus bie es Klosterschule Bergen bei Magbeburg angestellt. Und Klosterbergen wurde seine geistliche Geburtestätte. Da traf er nämlich wieber mit seinem alten Schuhmacher Ruben und beffen herrnhutischgesinnten Freunden zusamen, und beren Ginfluß führte ihn zunächst in ein eifriges Schriftforschen hinein und mehr unb mehr — freilich nicht ohne heftigen Bußkampf — heraus aus aller Anhänglichkeit an Weltbilbung und Weltweisheit, die fein nach Wahrheit begieriges Herz boch nie befriedigte, und in bas göttliche Leben hinein, bag er bas schöne Lieb verfassen konnte: "Ich habe sie gefunden, die längst ersehnte Ruh." Nun erfaßte ihn ein so mächtiger Bekehrungseifer, baß er Jebermann Buße predigte und in seinem Liebesfeuer unbedachtsam brein= stürmte, wie er auch einmal in einer Lehrerconferenz bem in ganz anberem Geiste als Abt Steinmet wirkenben Vorsteher ber Anstalt in eifriger und starker Rebe vorhielt, daß er die Jugend nicht bilbe, sondern verhilbe und schwere Berantwortung auf fich labe. nun im Jahr 1810 Napoleon plötlich bie Lehranstalt aufgehoben hatte, trat Wöring in ber frommen Familie bes Lanbraths von Kergenbrog in Helmsborf bei Eisleben als Hauslehrer ein unb stiftete hier mit bemselben und ben Gebrübern Uhle, beren älterer Pfarrer in Seeburg war, einen kleinen Berein zur Berausgabe drifts licher Bolksschriften, beren er selbst auch mehrere schrieb. Dieses im Glauben senfkornartig begonnene Wert, bem armen Bolke burch schriftliche Darreichung bes Wortes Gottes Rath zu schaffen, weil bie münbliche fast ganz aufgehört hatte, wuchs balb zu einem mäch= tigen, viele Früchte tragenben Baume heran — es entstanb baraus "ber driftliche Berein im nörblichen Deutschlanb", ber in Ginem Jahre oft 44,000 Banbe unter bem Bolke absett. Ums J. 1813 folgte Böring, um bem Herrn nun gang bienen zu konnen, einem Rufe Knapps nach Halle, wo bamals große Militärlazarethe waren, und in diefen gieng er bann trot des fürchterlichen Fiebers, bas barin wuthete, vom Morgen bis zum Abend mahnend, strafend, tröstenb umber, ob er nicht die eine ober anbere Seele gewönne. Daneben schrieb er, als "ber erste und einflugreichste Traktaten» Berfaffer", wie ihn Nitssch nannte, in körniger, berber Sprache **Andl**liche Mahnungen für alle einzelnen Stände und verbreitete tleinen fliegenden "Blättchen für alle Stände" in vielen Tenb Exemplaren, bie er auf seine Kosten bruden ließ und öfters selbst auf bem Markte an ganze Truppencorps vertheilte. Dieselbe Thatigkeit entwickelte er zu Magbeburg, wohin er 1814 zurückge= kehrt war und endlich nach längerem Harren seine Sehnsucht, an einer bestimmten Gemeinbe wirken zu burfen, erfüllt fah, inbem er im selbigen Jahr noch als Nachmittagsprediger an St. Petri zu Magbeburg angestellt wurde. Namentlich waren es hier bie Solbaten, mit ihm von ben Lazarethen her bekannt, welche ihn aufsuchten und mit unaussprechlicher Liebe und Dankbarkeit an ihm hiengen. Er nannte ste nur seine "bunte Gemeinbe." Ohne sein Zuthun wurde er jedoch schon 1815 an die St. Andreaskirche in Eisleben als Archibiaconus berufen. Hier, wo er seine neue noch im geistlichen Tobe liegende Gemeinde als ein ernster Missionsreisenber zu nicht geringer Verwunderung von Haus zu Haus besuchte und Bibelstunden hielt, gelangen ihm viele Ersweckungen und sein Haus wurde der Sammelplatz aller Heilsbesgierigen, so daß auf lange eine Gemeinde der Glaubigen sich in Eisleben erhalten hat. Namentlich war er nun bemüht, durch Traktate auf die niedern Stände, besonders auf die Jünglinge aus der arbeitenden Klasse, zu wirken; denn er hatte es klar erskannt, wie gerade unter den untern Bolksclassen von den höhern Ständen aus sich mehr und mehr Unglaube und sittenlose Rohheit in drohender Weise zu verbreiten ansieng. So entstand damals sein die Ostseprovinzen Rußlands hinein verbreitetes, reich gesegnetes Büchlein: "Allerlei für allerlei Leser. 1815."

Doch auch in Eisleben sollte seine Arbeitszeit nur eine kurze seyn. Er warb schon im J. 1816 von ber lutherischen Gemeinde in Elberfelb als Prebiger berufen. Er begrüßte fle zum ersten= mal am 16. Juni, und sie burfte balb bie Ueberzeugung gewinnen, "er trüge sie gern Alle auf bem Ruden in ben himmel." Seine Predigten, von welchen im J. 1832 eine Sammlung "über bas innere Leben ber Glaubigen" erschien, waren gang schlichte, einfache, meist ruhig gehaltene, praktische Unwendungen bes Textes; benn er war ber Ansicht, man könne nicht einfach genug prebigen, um von Allen verstanden zu werben. Als Hauptsache aber galt ihm freies apostolisches Wirken, Allen Alles zu werben. meist war er bemüht, auf bie Jugend zu wirken. In ben 🐗 Jahren entstand eine formliche Bewegung unter ben Rinbern, wied Kinbererwedungen waren sehr zahlreich. Mit Jungfrauen bilbete er einen Misstonsverein, insbesondere aber zog er die Jünglinge an sich, las mit ihnen Gottes Wort und theilte ihnen, je nachihrem Seelenzustande, dristliche Schriften mit. Es wurde balb ganz gebräuchlich, daß bie reisenben Handwerksbursche ihn aufe suchten und gewöhnlich nur nach bem freundlichen Pastor fragten, ber jedem Reisenden ein Büchlein gebe. Go reichte seine Wirkfamteit auch noch weit über Elberfelb hinaus; er sandte Miffionare burch ganz Deutschland. In allen christlichen Vereinen war er thätiges Mitglied; Missionssache, Bibelgesellschaft zc. sahen ihn stets unter ihren Vortämpfern, und Leute aus allen Weltgegenben wandten sich an ihn mit Anfragen und Bitten. Er war mit Einem Worte lange, bevor ber Name bafür auftam, ber Mann

ber innern Mission, bessen Hauptseufzer zum Herrn ber war: "Hulbigten boch nah und fern Alle bir, bem besten Herrn!" Auch auf kleinern und größern Reisen mußten ihm Packete von Schriften folgen, die er bann reichlich austheilte. Auf offener Straße pflegte er die Leute anzuhalten; ba war ihm Keiner zu schlecht, Keiner zu gut; Alle mahnte er, für ihre Seele zu forgen. Er hatte babei aber auch einen wunberbaren Tatt, mit Leuten aus allen Rlaffen und Bilbungestufen umzugehen und Jeben am rechten Punkte anzufaffen, wie benn zugleich auch sein Körper ftart und fraftig genug war, um bie vielen Strapazen zu ertragen und unter ben mannigfachen gemüthlichen Bewegungen nicht zu erliegen. Dabei war er in seinem ganzen Bezeugen einfach, burchaus ebel, uneigen= nütig, redlich und schlicht, so bag bie Leute unbegrenztes Vertrauen zu ihm hatten, und vor Allem seine Gemeinbe, beren Arme, Krante und Bekummerte er stets auf treuem Herzen trug, ihn, obwohl es ihm auch nicht an Spöttern und Verächtern gefehlt hat, ungemein hochachtete. Fr. Wilh. Krummacher, fein reformirter Mit= arbeiter in Elberfelb, bezeugt von ihm in feinen Palmblattern. 1843. Heft 1: "Er ift im ebelften Sinn bes Wortes ein liebenswürdiges, arglos-offenes Rind, ein inniger, burch und burch bichterisch angelegter Mensch, burch bie Berebtsamkeit ber Liebe bie Derzen zum Glauben überrebend, ganz Lutheraner, in der Lehre Rirche lebend"; babei liebte er aber ben confessionellen Frieben und umfaßte in feinem Wirken ohne alle Parteifärbung alle .lebenbige Christen mit gleicher wahrer Bruberliebe. Ueber seiner rastlosen und aufopfernden Thätigkeit, in ber ihm wenig Geistliche bes evangelischen Deutschlands gleich gekommen sehn mögen, wurben aber endlich seine sonst starken Körperkräfte verzehrt. Er fieng seit 1838 an einer Lungenkrankheit zu leiben an, welche im 3. 1843 zu einer Schwindsucht sich ausbildete. Auf seinem letzten Rrankenlager ließ er fich am liebsten aus ben Psalmen und Pro-. pheten vorlesen und in ben Phantafien war er stets mit feinen-Gemeinbegliebern seelsorgerlich beschäftigt. "Der Mann ber Sehn= sucht" — wie ihn Sinder nannte, den er 1838 noch auf sein Betreiben als Pfarrer an seine Seite gestellt sehen burfte sehnte sich je länger, je freubiger seinem Ende entgegen und 17. Jan. 1844 gieng er in sanftem Frieden hinüber, nachdem er noch kurz zuvor seiner Frau, einer Tochter des Pastor Rauschenbusch in Altena an der Lenne, auf ihre Frage, wie ihm seh, mit einem seligen Blick nach oben betheuert hatte: "schon, immer schoner!"

Bei seiner Beerbigung sang man sein Lieb: "Sott, bu bist mein Gott bes Lebens," bas er sich schon vor 1830 als sein Grablied gedichtet hatte und bas auch ein Ausbruck seines ganzen Lebens und Wesens ist. Es schließt mit den Worten:

> Dort fleht um Gnabe nur Die arme Creatur, Nur um Gnabe! Barmherzigkeit seh mein Geleit Durch unbegränzte Ewigkeit.

Sein Schwanenlied war bas Lieb eines Predigers an seinem Geburtstage: "O Herr, mein Fels und meine Burg" vom 22. Jan. 1843.

Döring gehört unter bie fruchtbarsten kirchlichen Dichter ber neuern Zeit. Hat er boch in einem noch auf bem Sterbebett gebichteten Liebe bekannt: "Es wogt in mir ein reicher Lieberquell." Er bichtete unter ftetem lebenbigem Bertehr mit feinem himmlifchen Bater, zu dem er, weil er die Versöhnung durch Christum tief fühlte, in einem ganz befonbern kinblichen Berhaltniß ftanb. betete gewöhnlich, wenn er bichtete, und hielt babei manchesmal mit bem Nieberschreiben inne, indem er auf eine ihm innerlich zu Theil werdende Antwort des Herrn lauschte. "Theomil", b. i. Gottumgänger, nannte er sich barum gerne und am liebsten saß er mit ber Feber als Theomil in ben frühesten Morgenstunden an seinem Schreibtisch ober in seinem auf einem nahen Hügel gelegenen Garten. Hierhin namentlich zog er sich als auf seinen "heiligen Berg" nach ber geiftlichen Tagesarbeit am liebsten zurud und hier floß gewöhnlich auch sein Lieberquell am reichlichsten. Es mangelte ihm aber bei ber größten Sprachgewandtheit unb . Fertigkeit im Gebrauch bes Reims an ber rechten bichterischen Phantasie und barum sind auch nicht wenige seiner Lieber zu ein= tonig und farblos. Bestrebt, alle Materien bes christlichen Glau= bens und Lebens in Lieber zu fassen, hat er unter vielfachen Wieberholungen ber gleichen Gebanken viel zu viel producirt und sich mehr als gemüthlich frommer Reimer, benn als eigentlicher Dichter gezeigt. Auch hat er seine Lieber meist zu schnell gemacht

und mit zu wenig Strenge gegen fich selbst die lette Feile an fie gelegt, weshalb fie auch nur selten in vollenbeter Form erscheinen.

Reben einer Menge von geistlichen Denkversen, hexametern, Epigrammen, Episteln, Sermonen, Lehrreben, erzählenden und lyrischen Gedichten, Elegien, Sonetten, zu welchen er — es sind ihrer 193 — in ganz besonderem Grade Vorliebe und Geschick hatte, Oden, Poessen in freiem Sylbenmaß, Hymnen, Theomilien und Psalmen, welche sich in seinem, nur eine Auswahl von 34 bereits vorher gedruckt erschienerer Lieder enthaltenden "christlichen Haus garten. Poetischer Thell. Elberfeld 1831." gesammelt sinden, hat Vöring bei 1200 Lieder meist auf Kirchenmelodien gedichtet. Sie sanden nicht nur in den Rheinlanden, wo selten ein christliches Fest geseiert wird ohne den Gesang eines Vöring's schen Liedes, sondern auch in den übrigen deutschen Landen vielsach Aufnahme in Kirchen G.G. und traten in folgenden Samm= lungen erstmals zu Tag:

1. Christliche Gefänge nach kirchlichen Melobien. Salle 1814. Mit 28 Liebern.

Er gab sie als militärischer Lazarethgeistlicher von Halle in Duobez beraus mit einer poetischen "Darbietung", in der er unter Anderem sagt:

Ich suche liebevolle Seelen, Die kindlich glauben an ben Herrn, Die ihn zum Führer sich erwählen, Ihn, gläub'ger Herzen Morgenstern. Wein Bater! kage biese Lieber An manch verwandtes Bruberherz. Laß beines Reiches fromme Glieber Hier schöpfen Trost in jedem Schmerz.

hier bie Lieber:

"Mein Troft in Zweifelsnächten" — Seligkeit ber Glausbenben. Auch im Hausgarten. 1831.
Im Rig. G.

"Zweite verbesserte Auflage in zwei Sammlungen. Elberf. 1817." Die 1. Sammlung bieser mit mehreren zwoor im Einzelbruck erschies neuen Liebern vermehrten Auflage hat 28, die 2. Sammlung 34 Lieber. Hier:

"Lobt ben Herrn ber Geisterheere" — Reformationsfestlieb. Gesungen 1817 bei ber Jubelfeier. Auch im Hausgarten. 1831.

Im Zür. G.

2. Chriftliches Saus-Gesangbuch.

a. Erster Theil. Elberfelb 1821 - bie Hauptsammlung, beren von Schleiermacher und Drasede empfohlene Lieber bie größte

Berbreitung fanden. Neben Liebern anderer Berfasser sinden sich hier 515 Döring'sche Lieber, unter welche auch die meisten aus Nr. 1 herübergenommen sind. Hier:

"Daut, Dank für so viel göttlich Licht" — Pfingstlieb. (3 Str.)

ober überarbeitet und vermehrt:

"Dir jauchzet froh bie Christenheit" — 5 Str. 3m Berl., Prov., Rig., Ruß. G. u. Berl. Entwurf.

"Du bist mir nah mit beiner Gnabe" — Seligkeit bes Christen in biesem Leben. Im Prov. u. Olbb. G.

Döring oft als Anfangsgebet bei seinen Passionspredigten gebraucht. Auch im Hausgarten. 1831.

"Eilt zu einander und jauchzet: ber Herr ift erftan=

ben" — Ostern.

Im Letpz. G. "Es ist vollbracht! so ruft bes Heilands Dunb" ---Charfreitag.

Im Berl. G. "Gott ift die Liebe! liebt ihn Alle" von Gottes Liebe.

Im Nass. G. "Herr, alles was ich habe" — Demuth.

Im Berl, Rig. u. Pf. G. "Simmelan bas Berg gewenbet" — Himmelfahrt.

Im Denabr.=Gym. G.

"" "Jch folge dir, mein Führer nach" — Abhängigkeit von Gott. Auch im Hausgarten. 1831.
Im Rig. G.

"Ich glaube, lieber Herr, hilf, hilf mir vom Unglaus ben" — Prufung bes Glaubens.

Im Nass. u. Ruß. G.

ober mit Weglassung von Str. 1:

"Ich glaube, lieber Herr, boch ach! was frommt ber Glaube." Im Rig. G.

"Ich weiß, daß mein Erlöserlebt, eriftschon" - Oftern. Im Berl. G.

"Jesus lebt! Christen bort es: Jesus lebt" — Oftern. Im Berl. G.

"Immer noch strahlst bu, erleuchtenbe Liebe" — Kirch= weihe.

Im Rev., Jauer. u. Schles. G.

"Komm, o verheißner Gottesgeist" — Pfingstfest. Im Prov. G.

"Mein siegend Haupt bort in ber Herrlichkeit" — himmelfahrt. Im Prov. G.

\*\* "Nacht umhüllte rings bie Erbe" — Weihnacht. Im Berl. u. Prov. G.

\*\* "Seele willst bu felig ruh'n" — Trostlieb.
Im Aarg. G.

"Segne, Bater, Sohn und Geift" — Confirmation.

Im Str.=Conf. u. Rig. G. mit Str. 1—3. Gemeinbegesang. bber nach ber Fassung bes Nass. Gtr. 1—3:

"Bater, Sohn und beil'ger Geift, segne biese Kinber"
ober mit Weglassung von Str. 1—3:

"Wir fleh'n um beine Gnabe" - mit ben 6 Str. bes Conf.=

Gesange.

Jm Prov., Hamb., Leipz., Str.=Conf., Amer. luth., Ruß., Zür., Lüb. luth., Pf., Osnabr.=Gym. u. Olbb. G.

ober mit Weglassung ber 9 ersten Strophen:

"Nimm sie hin zum Eigenthum — Gesang ber Eltern, Berwandten und Lehrer.

Im Tedlb., Rug. u. Preuß. ref. G.

"Seh getreu, und weiche nicht" — Treue. Im Hamb. u. Lüb. luth. G.

"Tief zwar beugt die Roth bes Lebens" - Trofilieb.

Im Berl. G. "Berlaß mich nicht, mein Gott, in meinen Schmerzen" — Krankheitslieb.

Im Nass. G.

"Wenn alle von mir scheiben" — Oftern.

Im Prov. u. Hamb. G.

"Wie jauchzt mein Geist schon hier im Staube" — Ostern. Im Berk. u. Prov. G.

Zweite vermehrte Auflage. Elberf. 1825. In ihr find alle Lieber fremder Verfasser, die in der 1. Auflage Plat sanden, weggelassen und allein Dörings eigene Lieber, aber namentlich in der Rubrik "Festlieber" in sehr veränderter und verbesserter Gestalt, beibehalten und mit 115 neuen vermehrt, so daß sich die Gesamtlieberzahl auf 630 belauft. Unter den neuen:

"Dein Wille nur geschehe, nur er ift weis und gut" —

Liebe zu Gott im Leiben. Im Osnabr.=Gym. G.

b. Zweiter Theil. Elberfelb 1830.

Nach der Vorrede vom Juli 1830 wünscht Döring, daß von den Liedern dieser Sammlung im häuslichen Kreise, sowie in Privatversammlungen gottgefälliger Sebrauch gemacht werde. Es sind bei gleicher Rubricirung, wie im 1. Theil, im Sanzen 551 neue Lieder, von welchen aber 52 Nachbildungen von Liesbern seines Freundes da Costa, sowie von englischen und holläns dischen Originalen, namentlich des van Alphens sind. Hier:

"Dir jauchzet froh ber Christen Schaar" — Bibel= und Missionsgesellschaftslieb.

Im Nass. G.

Der du, o Höchster, den Thron bir im Himmel bereistet" — beggl.

Im Naff. G. "Des Ew'gen Saatgefilbe" — Weltbetrachtung. Gebichtet 1831. Auch im Hausgarten. 1831.

Im Nass. G. "Freunt Euch" — zur Bibelgesellschaftse "Freunde, Brüber, freuet Euch" — zur Bibelgesellschaftse

ober nach ber Fassung im Rig. G.:

"Reichsgenoffen, frenet Euch."

\*\* "Gott, bu führest unsre Stunden" — Neujahr. Im Mennon. G.

"Ich bin nicht mehr mein eigen" — Glaubensfreubigkeit. Im Rass. G.

"Im Glauben nur ist Seligkeit" — bestzl. Im Rass. G.

"Kirche Christi, breite, breite" — Missionslieb. Auch im Hausgarten. 1831. Erstmals im Basler Missionsmagazin 1829. Heft 3. als gesungen am Jahressest 18. Jan. 1829.

Im Hamb., Bair. ref., Ruß., Elberf. luth., Mein., Str.=

Conf. u. luth. S.

"Nehmt glaubig an, was Gott verleiht" — Glaubens= freudigkeit.

Im Nass. G.

"Singt bem Herrn in allen Landen" — Missionslieb. Im Elberf. luth. G.

"Bon neuem eilt zum heil'gen Streit" — Kampflieb. Im Rav. u. Schles. G.

"Wenn mit der Sonne rühem Strahl" — Morgenlied. Im Osnabr. Ghm.=G.

- 3. Christliches Taschenbuch. Elberf. u. Barmen. Jahrg. 1830—1834. Nach der Vorrede wollte Obring bamit "Leuten von besserem Gesschmack wider das viele schädliche Lesen etwas Gutes in die Hand geben." Hier sinden sich neben einem größern Gedichte von 30 Abstheilungen über "Pauli Bekehrung" im Jahrg. 1830, in den übrigen Jahrgängen nur 3 nicht weiter verbreitete Lieder.
- 4. C. A. Obrings Leben und Lieber. Bon Carl Phls in Elberfelb. Barmen 1861.

In dieser trefflichen Auswahl von 168 der besten auf Kirchensmelodien gedichteten Lieder Dörings nebst 22 Sonetten und 3 Gedichten sinden sich, als in Nr. 2 b besindlich aufgeführt, aber dort nicht aufzusindend, die beiden im Wupperthal unter seinem Namen eingebürgerten Missionslieder:

"Herr, bu borft ber Deinen Flehen" Im Elberf. ref. G.

"Komm, o Herr, komm bald, bu Treuer" Im Elberf. luth. G.

n. Meyer, Dr. Johann Friedrich, der Schriftsorscher und Theosoph, geb. 12. Sept. 1772 in Frankfurt a. M., als der Sohn des dortigen von Kaiser Joseph II. geadelten Kausmanns Johann Anton v. Meher aus Hildesheim. Schon auf dem Symnasium seiner Vaterstadt, während er bei einer zarten, tiesen Empfänglichsteit für das Schöne hauptsächlich den Kunsksinn mit Zeichnen,

<sup>\*)</sup> Quellen: Neuer Nekrolog ber Deutschen. Jahrg. 1849. Bb. I. S. 130—135. — Blätter für höhere Wahrheit von J. Fr. v. Meyer. Auswahl in 2 Bänden. Nebst einer biographischen Einleitung. Stuttg. 1853. Bb. I, S. V—XI. — Dr. G. Eduard Steit, Pfarrer in Frantsfurt, in Herzogs Real=Encyclop. Bb. IX. 1858. S. 507—511.

Malen und Harfenspielen ausbildete und mit besonderer Vorliebe ben Studien der alten Classiter oblag, zeigten sich bei ihm Schwingungen einer tiefern Sehnsucht nach etwas Ewigem.

Bom J. 1789 an stubirte er auf ber Universität zu Göttingen bie Rechtswissenschaft, borte aber auch bie Borlesungen Benne's und Lichtenberg's. Rach vollenbeten Studien gieng er 1793 nach Leipzig, um fich gang allein ben schönen Wissenschaften, ber Poefie und Kunft, zu wibmen. In bieser Zeit verloren sich jene Spuren höherer Sehnsucht und er fieng, ganz und gar bem Rationalismus und ber Aesthetit hulbigend, ben Cultus bes Genius mitzumachen an. Nachbem er sobann 1794 beim Reichstammergericht zu Wetlar in die Rechtsprazis eingetreten war, wurde er 1795 Salm = Rpr= burgischer Rammerbirector, worauf er sich mit ber katholischen Tochter bes bairischen Geheimeraths v. Zwack, die er in Wehlar tennen gelernt hatte, vermählte. Als aber nun bie Franzosen vom linken Rheinufer, wo bie Salm=Aprburgischen Ländereien lagen, Besitz genommen hatten, tehrte er in seine Baterstabt zurud. Nicht lange barnach wurde er Pfalz-Bairischer Appellationsrath in Mannheim; allein balb brachten ihn bie bamaligen Gebietsveranberungen auch von dieser Stelle. "Ohne jemals an ben politischen Weltveränderungen thätigen Antheil zu nehmen," sagt er beghalb selbst, "wurde ich von ihnen allen ein geschlagenes, wiewohl bennoch geschontes Opfer. Die glanzenbsten Aussichten auf mein weiteres Leben giengen mit bem vielfachen Umfturz ber Dinge unter. Der Besitz und die Anwartschaft von wichtigen Staatsämtern wurden mir burch Ländertausch und Aufhebung ber Behörden vernichtet. Ich manbelte zwischen ben Schrecken bes Kriegs und auf ben Trümmern gewesener Herrlichkeit." Unter folden ernften Erfah: rungen lernte er je langer je entschiebener umtehren und etwas Befferes suchen. Zwar ließ er sich, nachbem er 1802 ein Haus in Frankfurt angekauft und als Rechtsanwalt zu wirken angefangen batte, noch im Herbft 1803 bestimmen, bie Leitung ber Frankfurter Bühne zu übernehmen, indem er mit Schiller die Hoffnung theilte, das Theater als moralische Anstalt und als ein nicht unkräftiges religioses Bekehrungsmittel heben zu können; allein als er im Lauf von brei Jahren über biesen Bestrebungen ben Wiberftreit zwischen Christenthum und Welt sattsam zu fühlen betommen,

trat er zurud. Er war nun unter ben vereitelten Welthoffnungen fähig geworben, die Geburtswehen eines höhern Lebens zu erfahren und unter ben mannigfachen Kreuzen, die er namentlich auch im Familienleben zu tragen bekam, sein Berg ber Erkenntniß aufzuschließen, daß "Alles unter Einen Fluch gebannt ift in bieser niebern Welt starrer, wantenber Leiber und im Tranme wandelns ber Seelen." Er berichtet barüber selbst folgenbermaßen: "Die "Onabe bes herrn burchsuchte ben Ader meines herzens eine "lange Zeit und hatte bann von ihrem Samen hineinzustreuen. "Bei freier Muße und mancher äußern Annehmlichkeit unter bloß "fünftlerischen Bestrebungen that fich ber Herr meiner Seele naber "tund und flößte mir ben Gebanten ein, gu fprechen: ""Bater! "mache mich zu einem beiner Tagelöhner!"" Die Bibel hatte ich "zuvor wieber hervorgesucht. Gine Frucht von meiner noch gang "ästhetischen Liebe zu ihr war mein Gebicht: ""Tobias"" (vom "Jahr 1800. 2. Aufl. 1831.). Es wurde noch im Unglauben, "aber im Ahnen bes Heiligen geschrieben. Der herr that aber "nun ungleich mehr an mir. Er machte mir offenbar, daß ber "gelehrte Unglaube, zu dem ich, obwohl nicht ohne Rampf, in "meiner akabemischen Laufbahn übergegangen war und wobei bie "Philologie zum vermeinten Lichte bienen mußte, nichts als eine "traurige Verwechslung bes Heiligen mit bem Gemeinen fen und "baß Er, ber alte Wundergott, noch lebe. Ich bekam nach und "nach beim Lesen und Forschen im Worte Gottes und in solchen "Schriften, bie ich zuvor verachtet hatte, überraschenbe Aufschlusse, "und bie Folge meines Fühlens und Sinnens murbe bie freubige "Ueberzeugung: Christus ist ber wahrhaftige Gott und bas ewige "Leben. Ich schätzte nun bie geoffenbarte Wahrheit über Alles, "ohne jeboch meine menschlichen Kenntnisse wegzuwerfen, weil ich "balb inne warb, baß sie mir von Frühem an gegeben worben, "um fie bem Heiligthum zum Dienste zu weihen. Ich wußte nun "gewiß, baß bie Lehre von ber Erlösung burch ben Gottmenschen "bas auszeichnenbe und unumftögliche Symbol bes Chriftenthums "fep, und bag bas Rreuz ben Glaubigen zum Sterne werbe, ber "in ungemessene Tiefen ber Wahrheit und Herrlichkeit leuchtet."

So wurde er denn nun aus einem Aesthetiker ein glaubiger Schriftforscher, und bas um so williger und völliger, als

ihm bie ganze Bibel voll göttlicher Aesthetik war. Zwar begann jest gerabe für ihn in Frankfurt eine immer mehr sich erweis ternbe Amtsthätigkeit, indem er 1807 von bem Fürstprimas mit einer Rathestelle im Stabtgericht betraut wurde und er, nachbem seine Mitburger ihn zum Senator und Deputirten beim evanges lischen Confistorium erwählt hatten, ber Reihe nach 1821 Schöffe und erster Syndicus, 1825 und hernach auch 1839 und 1843. älterer Bürgermeister und 1837 Bunbestagsgesanbter ber vier freien Städte wurde. Allein so gewissenhaft und fleißig er biese Aemter versah, wollte er sich bennoch baburch eine höhere Wirtfamteit "mehr in ber Rabe Gottes" nicht verwehren laffen. Soon im Jahr 1807 hatte er, um aus ber Offenbarungsquelle, bie er auch als schriftstellernder Jurist für die einzige Rechtsquelle erklarte, ju beren göttlichen Rechtsgrunbfapen bie Rechtsgelehrfamteit zurücktehren muffe, recht schöpfen zu konnen, in feinem 35. Jahre angefangen, bei einem jübischen Gelehrten, Namens Buschenthal, auf muhfame Weise bie ebräische Sprache zu erlernen. Die so erworbenen Renntnisse benütte er nun zur Herausgabe seiner "Bibelbeutungen. 1812." und seines großen Bibelwerts unter bem Titel: "Die Bibel in berichtigter Uebersetzung. Hamb. 1819.", womit er neben ber alten Lutherbibel eine neue richtig gestellte Bibel in Luthers Geift und Kraft schaffen wollte. felbe hat sich benn auch als so brauchbar ausgewiesen, bag es nicht nur die Frankfurter Bibelgesellschaft, beren Prafibent er feit 1816 war, aboptirte und bie englische auf Verwendung Dr. Steins topfs in vielen Exemplaren ankaufte, sondern auch die theologische Fakultät zu Erlangen ihn bafür 1821 zum Dottor ber Theologie erwählte, während es in furger Beit mehrere Auflagen erlebte. Er schrieb barüber 1. Mai 1820 an Marheinede, ber fich ganz besonders für biefes Wert interessirte und bereits in ben Berliner Nachrichten vom Dec. 1818 eine Geschichte besselben mitgetheilt hatte: "Go liegt benn endlich mein Werk fertig, an welchem ich im Soweiß meines Angesichtes, mit ber Pein meiner Augen, auch mit nicht geringen Kosten und Entbehrungen, mit Ringen und Fleben gearbeitet habe, und ich bente nicht als ein gang unnüter Vom Berrn habe ich's empfangen, ber Gemeinbe habe ich's gegeben."

Mit Vorliebe ben biblischen Lehren von ben letten Dingen zugewandt, hatte er schon 1810 in Jung Stillings Weise eine Schrift verfaßt unter bem Titel: "Bom Sabes, ein Beitrag zur Theorie ber Geisterwelt." So blieb es benn auch nicht aus, baß ber Schriftforscher je länger je mehr auch Theosoph wurbe. Das ihm in ber h. Schrift aufgegangene Licht warf seine Strahlen für ihn über bie ganze Schöpfung, so baß er Schrift und Natur, als zwei sich gegenseitig erklärenbe Urkunben einer und berselben Offenbarung, als zwei bem Menschen von Gott aufgeihane Bucher ansah, in benen bie unsichtbare Welt Gottes versinnlicht vorgelegt Um in ihre Geheimnisse einzubringen, suchte er nun in acht mpflischer Weise auf bem Wege bes innern Schauens unb Ahnens im Buchstaben ben Geift, inbem er hinter bem Wortfinn ber Schrift nach einem tiefern Sinne griff, und in bem Endlichen bie Abbilber bes Unenblichen, indem er bie fichtbaren Dinge als ein Bilberbuch voll hieroglyphenschrift ansah, und Zahlen und Figuren ihm als Formeln ber ewigen Wahrheit galten. Was er babei "in zarter Gefühligkeit einem Novalis, in liebevoller Kindlichkeit einem Tersteegen, in energischem Ernst bes Willens und in fester Entschloffenheit, bas eigne Leben in ben Tob zu geben, einem G. Arnold fich anschließend" ersonnen und geschrieben hat, bas legte er nieber in ben das religiöse Leben in Deutschland bebeutsam förbernben "Blättern für höhere Wahrheit aus alten und neuen Danbidriften und feltenen Buchern, mit befonberer Rudficht auf ben Magnetismus. 11 Sammlungen. Frankf. u. Berk. 1818— 1832", woran als abschließenbe, spstematische Zusamenfassung in einem 12. Band fich anschloß sein "Inbegriff ber driftlichen Glaubenslehre. Nebst ber Geschichte bes ifraelitischen Boltes. 1832. Unter höherer Wahrheit verstand er die Erkenntniß der Geheim= nisse Gottes in Christo, die nicht von ber gewöhnlichen Schultheos logie, sofern sie bie logische Beweisführung in Bermengung mit ber Philosophie als Hulfsmittel gebraucht, erlangt werben tann, sondern die sich nur benen erschließt, welche Kopf, Herz, Willen und Gewiffen ben tiefen, stillen Einwirkungen bes h. Geistes in liebenber Glaubensinnigkeit öffnen und statt bie breite Strafe ber rein menschlichen Logit, Speculation und Moral zu wandeln, ben fomalen Pfab ber Gottseligkeit betreten, ben nur Benige finben.

Sein Christenthum bezeugte Meper vor allen Menschen burch einen freimuthigen und unverzagten Wandel im Licht und burch bas Bekenntniß seines Königs, Jesus Christus, mit bem er sein Leben am liebsten in Gott verborgen führte. Mit ber Welt unb ihren Berhaltniffen, ihrer Bilbung und ihren Ehren hunbertfach verknüpft, Toste er, ohne sich äußerlich streng von ihr zu sonbern, bie ungleich schwerere Aufgabe, mitten in ber Welt festen Schrittes bie schmale Bahn zu wandeln und bie Einfalt in Christo in bem Rnauel seiner Berhaltniffe nicht einzubugen, sonbern an seinem Haupte zum geistlichen Mannesalter zu wachsen und ber Heiligung nachzujagen in ernster Gelbstverleugnung. Seine Grunbsate in bieser Beziehung spricht er bahin aus: "Nicht hypochonbrische Grübelei und Frömmelei, bie alle gesunde Thatkraft lähmt, son= bern von Außen freudig sebn, weil aus bem gefreuzigten Herzen ein Strahl bes ewigen Lebens bricht, ift Christi Jungern eigen. Aber weber die Kreuzigung noch die Auferstehung soust du zur Schau tragen. Nach Gottes Willen sollst bu außer ber Welt in Gesellschaft und nach Gottes Willen mitten in ber Welt einsam senn." Dabei hatte er Ursache genug, zu sagen: "Die Schmach Chrifti tenne ich."

Schon als er im J. 1830 bie Feuerzeichen ber Revolution lobern fah, wedte bieß in ihm bas boppelte Bedürfniß, klaren und festen Blids auf bas prophetische Wort zu schauen und sich ans ben erschütternben Schwingungen ber Zeit auf ben Felsengrunb ber triumphirenben Kirche zu reten. Deghalb wibmete er sich nun neben ber Herausgabe von Taulers und Fresenius Prebigten unb von Arndts wahrem Christenthum ber Erforschung ber Offenbarung und gab 1833 ben "Schluffel zur Offenbarung Johannis von einem Rreuzritter" und 1847 ben "Blid in ben Spiegel bes prophetischen Worts" heraus. In ben letten Jahren seines Lebens machte er fich auch mehr und mehr von seinen Aemtern und Würben 106. Als aber vollends 1848 bie Stürme losbrachen, schieb er friedsamen Geistes, nach ber ewigen Beimath gerichtet, von allen feinen Aemtern unb, bevor noch bas Jahr zu Enbe war, lag er bereits mit völlig erschöpften Kräften auf bem Krankenlager. Bor feinem brechenden Auge war noch bie Verfaffung seiner Baterstabt ausamengesunten, und breizehn Stunden bor seinem Scheiben wurde . ihm burch einen Schlaganfall seine Gattin vorangeführt in die "obern Friedensräume der ewigen Gottesstadt." Er selbst aber folgte ihr am 28. Jan. 1849.

Fr. Wilh. Krummacher, ber während seiner Frankfurter Amtswirksamkeit in vertrautem Umgang mit ihm stand, hat von ihm, diesem "Mann einer höhern Ordnung", bezeugt: war ein Mystiker im edelsten Sinn des Wortes und ein Mann des Gebets, wie wenige. Wie oft war der Herr ihm in den auffallendsten Erfahrungen und Aushülfen nahe getreten! Daher der eigene milbe Lichtschein auf seiner Stirne. Oft, wenn ich ihn ansah, stel mir ein, was von Mose geschrieben steht 2 Mos. 24, 29."

Ueber Meyer als geistlichen Dichter lesen wir in ber evangelischen Kirchenzeitung. 1838. Nr. 39: "Seine bichterischen Saben gehören zu ben besten ber driftlichen Lyrit unfrer Beit, und in einer Partie, in ben Liebern, welche ben innern Schmerzenswegen bes Glaubigen, seinem Kreugleib und seiner Bingebung an die treue Führung des Herrn gewibmet sind, spricht sich eine solche Reife ber Erfahrung, eine solche Innigkeit ber Empfindung und Fülle bes Gebankens aus, bag wir nicht wüßten, welchen ber jett lebenden beutschen Dichter wir in biesem Capitel ber lebenbigen Taufe in den Tod Christi ihm an die Seite stellen sollten." Es spiegelt fich überhaupt in Meyers Liebern sein innerer Lebeusgang beutlich ab; sie athmen benfelben Geist ber Wachsamkeit, bes Ernstes, ber Selbstverleugnung und Kreuzeswilligkeit. Sein Biograph sagt barüber: "es leuchtet in biesen Liebern bas Feuer einer wahrhaft gewaltigen Sehnsucht, welche, alle Nebelbunfte und Glanggewölke ber irbischen Athmosphäre kraftvoll burchbrechend, gerabenwegs bem Herzen Gottes zulobert und in bie innere und innerste Gemeinschaft bee Tobes und ber Auferstehung Jesu einzubringen strebt, aber auch, abwärts brennend in die Tiefen bes eigenen Herzens, bie ""aus ben Flammenaugen Gottes brechenben Strahlen einsaugt, alle Schatten, alle Schulben, alle Breuel, alle Bunsche, bie nicht taugen, seiner Blide heißer Pracht"" in helbenmuthiger Entschlossenheit aussetzt, bamit ""Alles, was vor Gott ihn häßlich macht"", in seinem Feuer verzehrt, ""plötlich Asche sep"" und sein Feuer Mark und Bein scheibe. ""So nur bin ich, Knecht, gefreiet, so nur bin ich bir geweihet, so nur bin ich ewig rein" -

bieß ift ber Grundakkorb seiner Poesie, ber in reichen Bariationen wiederklingt. Der Brennpunkt aber ift die Liebe Jesu Christi in ihrem Kampf und Sieg — wie er singt: "Lieberingend, arm und bloß, fall ich stumm in beinen Mutterschoof.""

So ift benn auch naturgemäß, so tief im Gebanken, so gart im Gefühlig murzig im Ausbrud, fo burchaus ebel und fein in ber Diction sie sind, die Haltung seiner Lieber zu subjectiv, als baß sie, abgesehen auch von ihrem oft zu ästhetistrenden Con und ber mobernen, blühenben Sprache, sich recht zu Kirchenliebern eigneten.

Die Rieberlagen ber geiftlichen Poesien Meyers, unter benen sich im Ganzen 60 von eigentlich liebartigem Charakter befinden, find:

1. Die "Blätter für höhere Wahrheit in 8 Sammlugen. Frankf. 1818—1827. Reue Folge. 9—11. Sammlung. Berlin 1830—1832. Während die zwei ersten Sammlungen keine liedartige Poesie ent= halten, hat die 3. Sammlung. 1823., "ber Vorhof" genannt, 1 Numer, die 4. Sammlung. 1823., "Stufen des Heiligthums", 20 sog. "Amaranten", die 5. Sammlung. 1824., "die Lehrstimmen", 3 Numern, die 6. Sammlung. 1825. mit bem Titel: "Erkenne bich selbst. Ein Ruf der Wahrheit und des Heils", 16 sogenannte "Basssonsblumen", die 7. Sammlung. 1826., "Feierstunden", 23 sog. "Georginen", die 8. Sammlung. 1827., "Bilberschriften", 12 Numern, die 9. Sammlung. 1830, "Palmen", 3 sog. "Harfenklänge", die 10. Sammlung. 1831., "Thjid", 5 "Harfenklänge", und bie 11. Samm= lung. 1832., "Welt unb Borwelt", 15 "Harfenklänge."

Unter biesen 98 Numern, von benen harms 21 in seine "Gefange.

1828" aufgenommen hat, sind die verbreitetsten:
\* "Freudig will ich dich erheben" — Neujahr. Gin Harfen= klang aus der 11. Sammlung. 1832.

\*\* "Gebenke, baß bu Afche (sterblich) bift" — Aschermittwoch.

Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823.

"Geist aus Gottes Sobe" — Bibellieb. Erstmals gesungen bei ber Generalversammlung ber Frankfurter Bibelgesellschaft 1823. Ein Harfenklang aus ber 10. Sammlung. 1831., bereits aber schon in Krummachers "Zionsharfe." 1827. abgebruckt. Im Leipz. G.

\* "Batt' ich nicht Gott gum Trofte" - ber Berfolgte. Gine

Passionsblume aus ber 6. Sammlung. 1825.

\*\* "Beilige Racht! Engel und selige Boten" — bie Weihnacht. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Von Rocher in ber Zionsharfe 1855 mit einer Melobie geschmudt (as as as as).

"3ch habe viel gelitten" - ber Weg ber Sulfe. 3 Str.

"Ich will mit beinem Kreuze" — bas Kreuz.

Zwei Passionsblumen aus ber 6. Sammlung. 1825., von Meher in ben Besperiben 1836 so ineinander verwoben, daß an bas erfte Lieb mit seinen 3 Strophen nach Ginschaltung von 3 neuen Strophen die 2 letten Strophen bes aweiten Liebes angehängt find.

Im Würt. G. (mit Weglassung ber Einschaltung.)

"Laß in meinem Pilgerkleibe" — reine Treue. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. In Harms Gesängen. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" — Unsterblichkeit. Ein Amarant aus ber 4. Sammlung. 1823. Bon Kocher mit einer Welobie geschmück (s. u.).

Im Würt., Schafih., Narg. u. Amer. luth. G. Auch in

Barme Gefängen.

"Von bir will ich nicht weichen" — ber Geliebte. Aus ber 8. Sammlung. 1827. (Bereits 1828 in Harms Sefängen.) Im Würt. u. Dr.=Rant. G.

2. Hesperiben. Poetische Schriften. Erstes und zweites Buch. Rempten 1816.

In diesen poetischen Hesperiben (ein andrer Band enthält die prosaischen) gab er seine Gedichte theils "in verbesserter Wiederholung bereits vergriffener Schriften", theils "aus noch ungebruckten Papiesren", theils sonst aus "ber Zerstreuung" zum erstenmal gesammelt heraus und nannte sie Hesperiben, weil er "nachdem der Mittag seisnes Lebens vorüber, am Abend noch einige Blumen und Früchte, die der Tag ihm gebracht, sammeln und darbieten wollte."

Es sind genau gezählt im Ganzen 139 Numern, unter benen sich 46 liedartige besinden. Die Sammlung ist aber nicht vollständig, indem allein von den bis 1836 verfaßten liedartigen Numern min=

destens 7 fehlen.

Hier, ohne zuvor in Nr. 1. gestanben zu haben:

"Der Herr ist mein getreuer Hirt" — ber 23. Psalm. Im Bair., Ruß., Reuß. u. Str. luth. G.

"Herr Gott, bich loben wir, Herr, bich bekennen wir"
— Luthers Te Deum nach bem Ambrosianischen Original verändert. Erstmals in Knapps Christoterpe. 1834. unter den bort mitgetheilten 4 Harfenklängen.

Im Pf. G.

"Ich sente mich in beine Wunden" — die Gemeinschaft ber Leiben. Erstmals in Knapps Christoterpe. 1836.

Im Pf., Amer. ref. u. Dr.=Kant. G.

\*\* "Wenn ber Engel golbnes Heer" — die Engel. Erst= mals in Knapps Christoterpe. 1835. Von Kocher in der Zions= harfe 1855 mit einer Melodie geschmückt (a sis h g e a g sis).

3. Christoterpe. Ein Taschenbuch für driftliche Leser. Herausg. von

A. Knapp.

Die Jahrgänge 1833—1836. 1838. 1839 und 1841 enthalten neben 8 geistlichen Gedichten 20 geistliche Lieber Meyers, von welchen die 12 der ältern Jahrgänge 1833—1836, mit Ausnahme des Liebs: "Ins Paradies, ins Paradies" vom J. 1833, Aufnahme in Nr. 2 gefunden haben, die andern 8 durchaus neuere Lieber, aber Fortsetzungen seiner "Harfenklänge" in der 9—11. Sammlung von Nr. 1 sind und weder in Nr. 1, noch in Nr. 2 stehen, als erst nach 1836 gedichtet. — Sie fanden keine Verbreitung.

4. Auf Einzeldrucken erschienen von ihm mehrere gelegentlich für Reformations, Bibel- und Misstonsfeste versaßte Lieder, von welchen nur ein einziges, ein Bibellied, Aufnahme in den Blättern für höhere Wahrheit und in den Hesperiden gefunden hat (f. ob.), von andern aber 3 neben diesem in Fr. W. Krummachers "Zionsharfe." 1827. gedruckt erschienen, z. B.:

\* "Der bu bas Bolt regiereft" - für Ifrael.

Stier, \*) Dr. Ewald Rubolph, ber mpstische Bibelfheologe, Meyers Freund und Gesinnungsgenoffe, wurde geboren 17. Marg 1800 ju Fraustadt, bem Geburtsorte Bal. Herbergers (Bb. II, 301), wo fein Bater, Friedr. Ernft Stier, R. preußischer Steuerinspector war und sich mit einer Tochter bes Oberpfarrers Langer verehelicht Bite. Während seiner Universitätestubien, die er schon Herbst 1815, erst 15 Jahre alt, in Berlin begann und Ostern 1818—19 in Halle fortsetzte, war er noch ganz und gar von bem romantischen Zuge ber Zeit ergriffen und bie Aesthetit und bas burschenschaftliche Deutschthum erfüllten fein ibeal gestimmtes Bemuth vollständig. So waren einerseits die Romantiker Lied und Fr. Fouqué seine Meister, bie er in "Mährchen und Traumen", in Helbengebichten und Rittergeschichten nachahmte, vornemlich aber Jean Paul, in bessen Manier er Aphorismen über allerlei Er= icheinungen auf ben verschiebenften Lebensgebieten unter bem Titel: "Krokobilseier" 1818 herausgab, nachbem bas Jahr zuvor bereits seine ersten "Gebichte" in ber Rawiper Monateschrift erschienen waren. Andererseits trat er in die innigsten Beziehungen zu bem alten Turnermeifter Jahn in Berlin, angeregt burch beffen achtdeutsche Kraftsprache und begeisterte Hinweisung auf die Verdienste Luthers als beutschen Reformators, und schloß sich, ergriffen von der nach den Freiheitskriegen noch fortglühenben vaterländischen Begeisterung, ber bamals gerabe ins Leben tretenben allgemeinen beutschen Burschenschaft an, die als ihren Hauptzweck "dristliche beutsche Ausbildung einer jeben geistigen und leiblichen Rraft zum Dienste des Vaterlandes" aufstellte. Acht Tage nach dem großen Jenaer Burschenfeste im J. 1818 murbe er Vorsteher ber Halles ichen Burschenschaft und als solcher schrieb er 1819 unter bem Namen Rudolph von Fraustadt seinen "beutschen Burschenspiegel",

Puellen: Retrolog Stiers im theol. Literaturblatt ber allgem. Kirch.=Zeitung. Darmstadt 1863. Apr. S. 257—262. — Pastor E. W. Krummacher "Dr. Stier" im Ev. Gemeindeblatt aus und für Rheins land und Westphalen. 1863. S. 43 ff. 87—92 ff. — Dr. C. E. J. Nitssch in Berlin "Dr. Stier als Theologe" in der 3. Ausg. der Reden des Herrn. Barmen. Bb. I. 1865. S. V—XX. — Dr. A. Tholud in Herzogs Real=Encycl. Bb. XXI. 1866. S. 172—179. — Dr. Stier. Versuch einer Darstellung seines Lebens und Wirfens von Georg Stier, Director des Dom=Gymn.'s zu Colberg in Verbindung mit Fr. Stier, Diac. zu St. Ricolai in Eisleben. 2 Bde. Wittenb. 1867. 1868. (2. Kusg. 1870.)

in welchem er Burschenthum und Christenthum zu vereinigen bes müht war, indem er biblische Glaubensfestigkeit und Innigkeit für ein wesentliches Stück ächtbeutschen Bolksthums erklärte und sich offen gegen den Rationalismus der theologischen Lehrer in Halle, insbesondere eines Wegscheider und Gesenius, aussprach.

Der Werth bes Christenthums, ben er so mit in seiner ästhetischen und vaterländischen Begeisterung vorerft nut mehr mit bem Verstande hatte begreifen lernen, sollte ihm aber nun balb auch im innersten Grunde seiner Seele theurer und werther werben, seit er nach seinem Abzug von Halle zu Ostern 1819 in Folge ber Auflösung ber bortigen Burschenschaft und nach einem Sommer= aufenthalt im Elternhaus zu Stolpe, wo sein Vater nun als Provinzial = Steuerinspector angestellt mar, und mo bie tiefinnigen Predigten bes reformirten Pfarrers Metger heilsamen Ginfluß auf ihn übten, auf Michaelis 1819 wieber bie Universität Berlin bezogen hatte. Dort am Grabe einer von ihm in aller SAUe innig geliebten jungen Anverwandten gleichen Namens, beren im August 1818 erfolgter früher Tob er "bas erstmalige Zerbrechen seiner roben Naturkraft" genannt hat, lernte er, freilich unter mancherlei Schwankungen und Rückfällen, mehr und mehr ben Blick vom Grab alles irbischen Glückes gen Himmel erheben zu dem, der da ist die Auferstehung und das Leben, und so bem Seiste Raum machen zum Werke seiner Wiebergeburt.

Bereits seit Oftern 1820 hatte er unter bem Einsluß ber erbaulichen Abendversammlungen im Hause bes Barons v. Kottwit, die er zu besuchen ansieng, seine schönwissenschaftlichen Beschäftigungen aufgegeben und sich ausschließlich den theologischen Studien hingegeben. Da wurde er durch einen schweren Krantz heitsanfall selbst auch an den Rand des Grabes und an die Pforten der Ewigkeit gestellt, und indem er dieß als eine Sündenzstrase ansah, wurde es vollends Ernst dei ihm "dis auss Blut und Leben." In einem Briese vom 2. Oct. 1820 erklärte er seinem damit nicht einverstandenen Bater: "Ich din nun durch Gottes ewig wunderdare Gnade zu der Einsicht gebracht worden, was ein lebendiges, allein seligmachendes Christenthum ist. Ich din aus einem fürchterlich tiesen Sündenschlaf aufgeweckt worden. Ich weiß jest — ich glaube nicht nur, und mein Glaube ist

sichrer als alles menschliche Wissen und mir unter tausend Nöthen und Schmerzen meiner Geele burch gottliches Licht flar geworben. Ich gebenke auch täglich immer mehr mich von ber Welt loszu= fagen, all ihrem ungöttlichen Wesen völlig abzusterben und auf ben eitlen Ruhm von ihr zu verzichten, bamit ich meine Geligkeit fchaffe, bie werth ift als Alles. Mein Glaubensbetenntnig, womit ich fest zu bestehen hoffe, ift: Joh. 3, 16; mein einziger Ruhm: Gal. 6, 14; bet Grund meines Ernstes steht: Phil. 2, 12; bie Regel für mein Leben: 1 Joh. 2, 15-17, und meine einzige Entschuldigung, wenn ich ber Welt nicht recht bin: Gal. 1, 10-12." Und so schrieb er nicht bloß, so handelte er auch. Ms er nemlich bei genauerer Gelbstprüfung entbedte, bag er immer noch geheimes Boblgefallen an bem alten ichonwiffenschaftlichen Treiben habe, entschloß er sich zu Anfang bes Jahrs 1821 rasch, seine gebruckten und ungebruckten Auffate und Gebichte und barunter selbst größere Jahre lang mit Liebe gehegte Arbeiten bem Feuer zu übergeben. Nun erst fühlte er sich wahrhaft frei von ber Welt. Am wohlsten war es ihm im Umgang mit den neugewonnenen driftlichen Freunden aus bem Kottwitischen Kreise; besonders ben beiden Privatbocenten Olshausen und A. Tholuck. Der lettere hatte ihm zu Weihnachten 1820 ein Geschenk mit Fr. v. Meyers berichtigter Bibelübersethung gemacht, um ihn vor mystischen Abwegen zu bewahren und zu einem anhaltenben Schriftstubium zu Und fortan wurde bie Bibel sein einziges Studium und Fr. v. Meyer sein einziger Führer babei.

Im Wittenberger Prediger Seminar, in das er sofort auf Reanders Empfehlung 2. April 1821 als Candidat eintreten durfte, setzte er mit unermüdlichem Eiser die Bibelstudien sort und als eine Frucht derselben gab er, seine theologische Schriftsstellerthätigkeit damit beginnend, in dem zu Ehren der Königin "Karalene" genannten Schullehrers Seminar zu Kramsmatschen bei Insterdurg im Litthausschen, wo er 1. Juli 1823 als dritter Hauptlehrer für Religion, deutsche Sprache und Beschriftverständniß. Erste Sammlung. Königsb. 1824." Dieselsben machten nicht geringes Aussehen und wurden die Veranlassung, daß er als theologischer Lehrer mit dem Titel "Prediger" an die

Baster Missionsanstalt berufen wurde. Am 18. Sept. 1824 nahm er Abschieb vom Seminar und seinen 33 Zöglingen, beren mehreren er ein nie vergessener Führer zur Seligkeit geworben war, und am 7. Oct. traute ihn ber ehrwürdige Generalsuperintendent Carl Lubwig Nitssch in Wittenberg mit seiner Tochter Ernestine, einer driftlichen Jungfrau voussetrinischem Mufter (1 Petr. 3, 2-4), die Tholuck eine "himmlische, ftille, reine Magb Jesu" genannt und ber Stier manche schöne Lieber geweiht hat, g. B.: "Herr, was wirbs für ein Genesen." Am 11. Nov. traf er mit ihr in Basel ein, wo es ihm in ganz besonderem Grade gelang, die Herzen der Missionszöglinge, unter bie auch ber nachmalige Bischof Gobat von Jerusalem gehörte, burch gründliche Auslegung bes Worts Gottes für gläubiges Berständniß ber h. Schrift aufzuschließen. Weil er fich aber burch ein lang anhaltendes, bebenkliches Fußleiben in seinem mit schwerer Arbeitslast verbundenen Berufe und den baneben boch auch noch mit Vorliebe getriebenen Bibelftubien und schriftftellerischen Arbeiten gehemmt sah - er setzte bie "Anbeutungen" fort und gab auch "dristliche Gebichte" 1825 heraus - und weil auch ber Inspector Blumbarbt im Namen ber Komitemitglieber ihm zu verstehen gegeben hatte, "folch Studium und Schreiben gehöre freilich nicht ins Missionshaus", so kündigte er, obwohl mit schwerem Bergen, 10. Juli 1827 seinen Dienst und begab fich 31. Juli 1828 von Basel zu seinem Schwiegervater nach Wittenberg, um seine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen. Bu seinem Abschieb hatte Chr. G. Barth (f. unten) Namens ber Brüber bas schone Gebicht verfaßt: "So gehst bu nun aus unfrer Mitte" mit bem Buruf:

Nicht fruchtlos bist bu hier gewesen, Nicht ohne Segen kehrst du heim: Im Leiben fandest du Genesen Und in der Myrrhe Honigseim. Der Meister hielt mit Liebesblicken Dich in des Kreuzes enger Haft, Um beinem Herzen aufzudrücken Das Siegel seiner Jüngerschaft.

Nach langer Wartezeit burfte er 8. Juli 1829 als Pfarrex zu Frankleben und Rumstäbt bei Merseburg in ber preuskischen Provinz Sachsen eintreten und die hier verlebten zehn

Jahre waren bie fruchtbarften für seine theologischen Stubien und die gesegnetsten in feiner gangen Amtsthatigkeit. Hier fette er feine "Anbentungen" fort, ließ einen Grunbrif ber biblischen Retyttit 1830 erscheinen und gab seine LXX ausgewählte Psalmen 1834 heraus, nachbem er zu feiner Legitimation hiefür eine Formenleher ber ebraeischen Sprache 1833 hatte voransgehen laffen; hier machte er auch burch seine Schrift: "bie Gesangbuchenoth. 1838." Epoche für bie Gefangbuchereform (f. G. 58 f.) Im Amte aber ließ es ihm ber Herr gar wunberbar gelingen mitten unter ganz rationaliftisch gefinnten Collegen und Vorgesetten, Die ihn anfangs wie ein ausländisches Gewachs anfahen, allmählich aber boch von bem Heinen, fast jungfräulich aussehenben Manne mit seinen lebenbigen Augen und berebten Worten theil= weise einen tiefen Einbrud empftengen, und mitten in einer Gemeinde ohne alles geistliche Verständniß. Bald ftrömten zu seinen Predigten voll eindringlicher Kraft, wovon die bibelkörnigen "Spistelprebigten für bas driftliche Bolt. 1837." treffliche Proben find, die Buborer auch aus ben umberliegenben Ortschaften; seine Goelforge, die er mit Feuereifer und unter besonderfter Pflege ber einzelnen Geelen trieb, bewirtte bie Abftellung vieler Digbrauche und Unfittlichkeiten; namentlich auch an feinen Schulern und Confirmanden, für bie feine weit bekannt geworbene Schrift: "Luthers Catechismus als Grundlage bes Confirmationsunterrichts im Zusamenhang erkfärt. 1832." bestimmt war, wirkte er viel Gutes. Erft sein 1837 für bie Enthaltsamkeitssache ents widelter Eifer, woburch fich feine Gemeinbe bem Spott ber gangen Umgegend ausgesett fah, trubte feine Berhältniffe zur Gemeinbe.

Da wurde er im Sommer 1838 ins Wupperthal nach Wichlinghausen berufen, wo er am 11. Nov. seine Antritts: predigt hiebt über 2 Cor. 1, 24, wie in Frankleben. Im still gelegenen Pfarrhause baselbst, wo auch ein neuer Lieberquell seiner Brust entströmte, hat er vollends seinen weithin sich erstredenden Rus als Schrifterklärer begründet durch die seit 1843 in Gänden erscheinenden "Reben des Herrn Jesu", sowie durch seine Erstärungen der Corintherbriefe 1841, der Briefe an die Ebräer 1842, und Epheser 1846, sowie des Briefs Jakobi 1845, dem hernach noch andere folgten. Er hat damit einer entschwen

glaubigen Schrifterklärung bie Bahn gebrochen. Rach feiner Ans sicht ist ber eigentliche Berfasser ber ganzen h. Schrift ber beilige Beift; barum hat er auch bie h. Schrift in ber mpftifchen Beife seines Meisters, Fr. v. Meger, unter Annahme eines Mehrs und Untersinnes ausgelegt, während er babei, nach Art ber Halle'schen; Pietisten, ben erbaulichspraktischen Charakter, selbst mit Anwendung von Ansprachen an die Leser, vorwalten ließ. Dabei hat er sich aber nicht als kirchlicher Theologe kundgegeben, sonbern ausschließlich nur als Bibeltheologe mit speculativer Grundlage, wie sie bei ben Mystikern gewöhnlich sich finbet. Als Pfarrer trat er seiner Semeinbe gegenüber zu sprobe ober gar zu ichroff auf, wozu ein Rervenleiben, bas ihm von einer im Februar 1844 erstanbenen schweren Krantheit zurückgeblieben war, bas Seinige beigetragen haben mag. Er hatte es sich nämlich gleich beim Eintritt in sein Amt, mährend noch alles seines Lobes voll war und seine Prebigten ungemein zahlreich besucht waren, zur Aufgabe gemacht, "bem hier machtig einherbrausenben Strome religiösen Lebens nicht ruhig sich hinzugeben, sonbern vielmehr, wo es noth that, beffen Wogen einzubämmen und in bas richtige Bett zu keiten burch berichtigende und neugestaltende Ginmirkung auf die gang eigenthumlich ausgeprägte Form bes driftlichen und kirchlichen Lebens." So trat er benn ben zahlreichen Anhängern Collenbusche mit ihrer vermeintlichen Bolltommenheit, sowie überhaupt allen Schwächen und Unlauterkeiten ber Glaubigen als Wahrheitszeuge ganz entschieben entgegen, und führte auch als Seelsorger, nach ber Leute Urtheil, nicht ben Stab Sanft, wie fein Borganger Sanber, sons bern ben Stab Webe. Schon seiner ganzen Natur nach war er nicht zugänglich und leutselig genug, und seine ausgebehnte Schrift= stellerei nahm seine Zeit allzusehr in Anspruch. Insbefonbere aber war es auch die Vollmacht bes geistlichen Amtes, die er gegenüber bem Borwiegen bes gemeinblichen Elementes bei ber Presbyterialverfassung von vornherein festzuhalten entschlossen war, und gerabe barüber tam es benn, als er einsmals eine Berwands lung von sonntäglichen Rinberlehren in Predigtgottesbienste gang selbstständig vollzogen hatte, zu einem so schweren Zusamenstoß mit seinem Presbyterium, bag er 3. Sept. 1846 erklarte, seinen Plat räumen zu wollen, ba er fich seinen Manbelstab (4 Des.

Cap. 17) nicht wolle burre machen jaffen. Um ber Confirthanben willen wollte, er jedoch noch bis zum nächsten Fritzigahr bleiben; und weil er von da an im vollen Glang bie Liebe leuchten ließ; bis inicht: bas Ihre sucht und sich nicht erbittern läßt, so glich fic auch das Migverhältniß bis bahin wieder in so erfreulicher Beise aus, bag ihm die Gemeinde eine neue Berufung ins Amt in Aussicht stellte. Allein ba ihm ber Herr nun einmal selbst einen Ausweg gezeigt hatte aus ben allzuschweren Gorgen unb Röthen eines übermäßig geschäftsreichen Amtes, bem er fich boch nicht im Eigenwillen entziehen mochte, fo blieb er seinem Ents foluß getreu und griff ohne alles Bermögen mit einer Famille pon 8 Kinbern 22. März 1847 zum Wanderstab, wur in seinem lieben Wittenberg ohne alle Amtseinnahme in völliger Zurückgezogenheit zu leben. Zum Erfat wurde ihm noch vor feinem Abzug Seitens ber theologischen Facultät zu Bonn bie Anerkennung zu Theil, bag sie ihn zum Doctor ber Theologie machte.

Rach Wittenberg konnte ihn die Gehülfin, die er sich vor 23 Jahren dort geholt, nicht mehr begleiten; sie war schoit 20. April 1839 zu seinem großen Schmerz gestorben. Um 26: Februar 1840 hatte er sich jedoch, um seinen 6 kleinen Kindernt wieder eine Mutter zuzusühren und bei seiner Amtssührung wieder eine Stüho zu haben, "auf daß er wider den Strom schwimmen könne", mit einer Freundin und Anverwandten der Heimzegangenen, Alwine Hoppe, einer Tochten des Superintendenten zu Freiburg an der Unstrut, verheirathet. Dieselbe hatte seinen verwittweten Schwiegervater in Wittenberg dis an fein Ende 1831 treulich verpstegt.

Drei Jahre bereits hatte er sich in Wittenberg ohne Amt ausgehalten, ba erhielt er endlich im Mai 1850 in Schleubit, einem Städtchen zwischen Halle und Leipzig, eine Anstellung und zwar zunächst nur als Diaconus, dis er 12. Nov. 1852 nach dem Tab des Oberpfarrers in bessen Stelle einrücken konnte, worauf ihn Generalsuperintendent Möller von. Magdeburg (s. unten) als Superintendent en investirte. Sine Frucht seiner Predigers wirksamteit in dieser durch und durch rationalistisch, wo nicht radieat gesinnten. Gemeinde, der er sast nur zu scharf die Wahrheit: vertündete, sind seine "Evangelienpredigten. 1854." (L. Kastul 1862). Doch mehr als burch biese in zu hohem Ton gehaltenen Prebigten wirkte er burch seine mit aller Einfalt und Herzlichkeit abgehals tenen Bibelstunden. Trop bem, daß ihm sein Kraliches Auffichtsamt, bas er in bischöflichem Sinne und unter Ausabung eines hebeutenden geiftlichen Einflusses auf seine Geistlichen und Lehrer aufs puntilichste versah, viele Geschäfte auflub, konnte er boch auch hier seine schriftstellerische Thätigkeit nicht lassen, babon zeugt unter anderem seine "Privatagenbe. 1851" (5. Aufl. 1863) und seine "Bibel nach Dr. v. Meyer nochmals aus bem Grundtert berichtigt. Bielef. 1856.", wobei er fich nun nach Meyers Tob von feinem ber kirchlichen Rücksichten entbundenen Standpunkt an Luthers Text noch viel bebeutenbere Aenberungen erlaubte. Ueberhaupt war bei ihm seit seinem Wittenberger Aufenthalt eine bebeutenbe Benbung in feiner kirchlichen Haltung eingetreten. Unter ben kirche lichen Kämpfen ber bamaligen Zeit zeigte es fich immer mehr, daß er im Rirchenbegriff von seinen seitherigen Freunden abwich. Denn mährend diese bie Formen und Ordnungen ber Kirche als Deilbanstalt wieber mehr zu heben und befestigen fuchten, faste er die Kirche als "Stätte freiester und lebenbigster Glaubensgemeinschaft" auf, "bie auf bem festen Grund ber Apostel und Propheten unter ben mannigfachsten Formen burch ben Geist Sottes ber völligen Einheit als ihrem lepten Ziele entgegenwachse." So richtete er nun von seinem Schriftstandpunkt aus seine Hauptangriffe gegen bie von ihm fogenannten "Bekenntnissuchtigen," weßhalb er 1855 "unlutherische Thesen" ausgehen ließ, und gründete 1857 im Gegensatz gegen bie Gnabauer Conferenz fate bie Provinz Sachsen einen evangelischen Unionsverein, in welchem er verschiebene, hernach zum Druck gebrachte Vorträge zur Em= pfehlung bes Unionsstanbpunttes für Geistliche hielt. Selbst mit Jul. Müller und A. Tholud war er bereits auf ber Kirchenconferenz zu Mont Bijou 1858 burch feinen in Betreff ber Union gestellten Antrag hinsichtlich ber Spenbeformel und ber Wiebers verheirathung Geschiebener in Wiberspruch getreten.

Mit Dank gegen Gott begrüßte er seine 1859 erfolgte Berstehung von Schkeubit, wo ihm ber Boben boch gar zu hart ersichien, auf die Superintendentur und Oberpfarrei in Eisleben, wo er im August eintrat, aber nur noch brei Jahre wirken burfte.

Auch hier waren seine immer mehr in Form von Abhanblungen und in zu großer Länge gehaltenen, sowie burch feine Stimme zu wenig unterftützten Predigten nicht so besucht, wie man es bei bem "bibelfesten Birtuosen" hatte erwarten follen. Gine nicht zu bewältigende lange anhaltende Halsentzündung und häusliches Rreug unter ber Beifteszerrüttung feiner altesten Tochter zweiter Che zehrten seine Kräfte rasch auf. Nachbem er gerabe noch in seiner letten Bibelstunde über ben Spruch Joh. 3, 16, von bem er schon 1820 seinem Vater geschrieben hatte, baß er mit ihm fterben wolle, gesprochen und für bie nachste am 17. Dec. abzus haltenbe Bibelstunde sich auf ein Blatt Papier die Auslegung von Joh. 3, 17—21 notirt hatte, wurde er in der Nacht bes 16. Dec. 1862 burch eine Bruftbellemmung, bie ploplich bei ihm eintrat, hinweggerufen bahin, wo man nicht mehr siehet burch einen Spiegel in einem bunkeln Wort, sonbern von Angesicht zu Angesicht.

Auch als Dichter hat sich Stier vorherrschend an bas Wort ber h. Schrift gehalten, es finnreich und fraftig beutenb und ent= faltenb, mabrenb er weniger mittelft freier Poesie geschaffen hat. Seine Dichtungen find geiftlich empfangene Zeugnisse mit vielen eblen Gebanken und ebenso anerkennungswerth nach Form und Sprache, volle Erguffe eines burch und burch bibelglaubigen, geisterfüllten Gemuthes, nicht felten volltommen gum Gemeinbegesang geeignet. Rur tritt bei manchen, zumal bei benen aus feinen jungern Jahren, zu sehr ein mpftisches Symbolisiren ber Liebe zum Herrn als einer geistlichen Brautliebe hervor, wobei bas ihm in bem Kottwit'schen Kreise zu Berlin zur Renntniß gekommene und feit feiner Bekehrung jum liebsten G. geworbene Herrnhuter Brüber : G. und bie Lieber bes Herrnhuter Bischofs Albertini (f. unten) ihren Einfluß abten. Sonst hat er fich bich= tend hie und da auch an Fr. v. Meyer angelehnt, und wie viel ber fleißige Gebrauch alter G.G., namentlich bes Breslauer G.'s von Burg, von Anfang an auf seine geiftliche Liederbichtung ein= wirkte, zeigt ber Eintrag, ben er in eines berselben gemacht: "ich will von jest an kein Lieb mehr machen, bis ich biese Lieber habe verstehen lernen." Wir haben von ihm:

1. Christliche Gebichte. Basel 1825. Mit dem von Fr. v. Meyer entlehnten Motto:

Weih' mich, o Seele ber Dichtfunft, Liebe;

Aber schöpf' aus heiliger Quelle bie Galbung.

Nicht geziemet irbisches Del bem Diener Gottes, bee Sochsten.

Er fühlte sich nach der Borrebe "verpflichtet, weil er den ihm innwohnenden, nie erloschenen Dichterberuf vor seiner Bekehrung viels fach im Dienste Christenthum entfremdeter Mesthetik gemisbraucht, diese Gabe nun auch im Dienste des Höchsten anzuwenden und einers seits badurch an für die Poesie empfänglichen Seelen zu missioniren, andrerseits dem lesenden Publikum überhaupt zu zeigen, daß er durchs

aus ein Anbrer geworden sep."

Die hier mitgetheilten 49 Rumern finb, wie er selbst fagt, "aus ber noch jugenblichen Zeit seines Kommens zu Christo", und stammen fast alle aus der Zeit seiner ersten Liebe zum Herrn in den Jahren 1822—1824, kaum eines ift aus ber Basker Zeit, ba bas Manuscript schon im Januar 1825 abgeschlossen wurde. Sie find voll ber leben= digsten Glaubensinnigkeit, manche aber sind zu tief mystisch selbst für Erwedte, weßhalb er biefe auch als "bebentiich" in seiner spätern Sammlung ausgesonbert hat. In einem Brief an einen Freund hat er, indem er viel Schwaches und Upreises barin erkannte, diese 49 Dichtungen als "Produkte früherer (zum Theil Uebergangs=) Zeiten und weber für bas Publikum ber "Anbeutungen" noch überhaupt für folde, bie über bergleichen fteben, bestimmt" erklart. Sie find in 5 Abschnitte getheilt: 1. aus ber Schrift, vorzugsweise Psalmen (5, 3. B. Bf. 143), 2. vom Beil und Sieg in Chrifto (3), 3. ju besondern Festen und Zeiten (11), 4. Minnelieber (6, vom driftlichen Braut= u. Chestanb), 5. Gebets= und Kampfeslieber (10), mit einem besonbern Anhang von 14 geiftlichen Umbichtungen Schiller'icher Gebichte, die er im October 1823 für bie Frau Geh. Finangrathin v. Zezwitsch zu Gerlachsborf in Schlessen verfaßt bat, um ihr, ba fie bei ihrer Borliebe zu ben Schiller'schen Gebichten bieselben mit bem Christenthum ganz verträglich fanb, ben ganzen Ernst bes Ge= gensates bamit zu zeigen.

Hier die durch ihre nebst 4 weitern erfolgte Aufnahme in Fr. 23. Krummachers Zionsharfe von 1827 zu weiterer Verbreitung gelangten

Lieber:

"Amen (Ja) wir bleiben all zusamen" — Schlußlieb im Geschwisterkreis. Aus Abschn. 3.

\*"Herr Jesu Christe, Gottes Sohn" — im Abendereis fünftiger Diener bes Worts. Aus Abschn. 3. Im Mennon. u. Amer. luth. u. ref. G.

2. Christliche und biblische Gebichte. Reue Sammlung und

Bearbeitung. Barmen 1845.

Mit bem Motto Psalm 96, 1 und einer Borrede, in der er besteunt: "Ich habe das Bewußtseyn eines, ob auch untergeordneten, doch in seinem Rechte vorhandenen Dichterberuses, der schon in der frühesten Jugend viel nie Mitgetheiltes hervorgetrieden, und lange genug habe ich, nicht ohne Rampf, den Trieb des Dichters dem ernssien Amt des Predigers und Theologen geopfert." Unter den genau gerechnet 90 Numern theilt er manche ganz neue, unter der Side ernster Erfahrungen seiner reisern Jahre gezeitigte, zumeist in Wichslinghausen 1839—44 erwachsene Liederfrüchte mit. Dabei hat er aber auch einen Theil der Gedichte aus Nr. 1, so weit er sie dessen für

werth hielt, "um sie in besserer Gesellschaft zu erhalten", und andere bereits in Krummachers Zionsharfe 1827 und in bessen Palmblättern 1843 und 1845, sowie in Knapps Christoterpe. 1836. 1838 u. 1840 voraus gedruckt erschienene Gedichte "in umgearbeiteter und nachgezreifter Gestalt" mit aufgenommen. Das Sanze besteht aus 2 Abzichnitten:

- a. Christliche Gebichte und Lieber überhaupt, im Ganzen 39 Numern in 4 Unterabschnitten: 1. Borhofsklänge (10), 2. Junere Stimmungen, Ueberzeugungen und Zeugnisse (16), 3. Kirchenlieber (5), 4. Bereins= und Missionslieber (8). Hier:
  - "Herr, beines Bolkes Gott" zum Gottesbienst insgesmein. Mel.: "Run banket alle Gott." Aus Abschn. 3.
  - Missionslied. Mel.: "Mein Jesu, dem die Seraphinen." Aus Abschn. 4. Erstmals in der Zionsharfe 1827. Im Tealb. und Preuß. ref. G.
  - "Jesu Christe, Neberwinder" Eingangslied. Mel.: "Dies irae." Aus Abschn. 3. Im Pf. G.
  - \*"Licht, bas in die Welt gekommen" Lied für Bibels gesellschaften. Mel.: "Komm, o komm du Geist", ober: "Gott bes Himmels." Aus Abschn. 4. Erstmals in der Zionsharfe 1827.

Im Rav., Tedlb., Rig., Jauer., Ruß., Pf., Lüb. luth., Preuß. ref., Amer. un. u. allgem., Schles., Delser u. Dr.=Kant. G.

- \*\* "Man spürt an allen Orten" die jetige Zeit der Berseine. Mel.: "Run lob mein Seel." Aus Abschn. 4. Erstsmals in der Zionsharfe 1827.
- \*\* "O Herr, bein seligmachenb Wort" zum Reformationsfest. Mel.: "Was mein Gott will." Aus Abschn. 3. Auf Grund des alten reformatorischen Lieds: "O Herre Gott, bein göttlich Wort" (Bb. I, 250) mit einiger Benützung anderer Bearbeitungen ober Nachdichtungen fast ganz neu gedichtet. Im Ruß'schen G.
- "Dwie mich's frisch umweht" Morgenlieb. Aus Abschn. 1. Erstmals in der Christoterpe 1836 unter den "Naturdeutungen" angeknüpft mit 5 Str. an Jacobi's Strophe in Pfenningers F. von Eden. 4. 5. Heft. Nr. 52. "Sieh! wie der Hain erwacht."
- "Sey Lob dem Gotte Israels" Abventsgesang. Nach Zachariä Lobgesang Luc. 1. Wel.: "Ermuntre dich, mein schwacher Geist." Aus Abschn. 3. Erstmals in Knapps Christoterpe 1840 und barnach im Lieberschatz 1850 mit den Ansangsworten —
- "Gelobt sey ber Gott Israels."

  "So zeuch benn ein, so soll es senn" Abventslieb.
  Mel.: "Wir Christenleut." Aus Abschn. 3.
- \*\* "Verschwunden ist die Sonne" Abendlied. Mel.: "Der Mond ist aufgegangen." Aus Abschn. 1. Im Oldb. G.

\*"Wir sind vereint, Herr Jesu Christ" — für Missionsvereine. Mel.: "Allein Gott in der Höh." Aus Abschn. 4 Erstmals gesungen in der St. Martinskirche zu Basel beim Jahressest der Missionsgesellschaft 24. Mai 1838. Im Würt., Rig., Bair., Mennon., Pf., Amer. un., Reuß. u. Wittenb. G.

b. Biblische Gebichte insbesonbere — im Ganzen 43 neuzgebichtete Numern ober, wenn man auch, wie das Register der Liedzansänge, die einzelnen Abschnitte, aus welchen manche Numer besteht, rechnet, — : 54. Es zeigt sich in denselben ein sehr gelungenes Streben, den Reichthum der biblischen Geschichte künstlerisch zu gezstalten. In der Borrede sagt Stier darüber: "Biblischer noch, d. i. ernster, tieser und strenger, theologischer gleichsam, als ähnliche Gaben der neuesten christichen Dichker wollen sie sehn, und das ist etwa der einzige Anspruch, mit dem ich auftrete. Manche Deutung des Wunderworts der h. Schrift wird man vielleicht in dieser Form eher gelten lassen, als in der Predigt ober im Commentar, wobei ich mich aber gegen den Verdacht eines unziemlichen Spieles mit Gottes Wort verwahren und den zugleich theologischen Ernst meiner poetischen Exegese versichern muß."

Diesen Gebichten sind entnommen und burch Knapps Liederschatz 1850 in den Liedgebrauch übergegangen:

Der in ben finstern Stunden aus dem Gebichte: "Die 7 (Schmerzen)" — Borte am Kreuz", des Ansangs: "Schau hin, o Mensch, auf Golgathal" Sunder ohne Maßen" — Mensch, auf Golgathal" Erstmals in der Christosterve 1843.

"Ift uns boch bas Wort gegeben" — aus dem Gedicht: "Der Herr am Grabe des Lazarus." ober in der Fassung des Knapp'schen G.'s 1855:

\*\* "Berr! uns ift bein Wort gegeben."

Anch noch einige weitere ber bort zum Druck gebrachten und in biese Sammlung nicht aufgenommenen Lieder haben sich weiter ver-breitet, z. B.:

\*\* "Gott, man lobt bich in ber Stille" — Erntelob vor Gottes Brünnlein. Erstmals in ber Christoterpe 1844.

\*\* "Hüll in beine Grabestücher" — Begrabniß Christi. Erstmals in Stiers evang. G. 1835.

Ueber Stiers vielseitige Thätigkeit auf dem hymnokogis schen Gebiete, insbesondere seine Verdienste um die Gesangs buchsreform s. S. 42. 50. 58 f.

Beller,\*) Christian Heinrich, ber fromme Pabagog, wurde geboren 29. März 1779 auf Hohenentringen bei Tübingen, als ber Sohn bes Hofraths Christian David Zeller und ber Christiane Heinrike, geb. Müller, Tochter bes Pfarrers in Fellbach, und zog

<sup>\*)</sup> Quellen: Monatsblatt von Beuggen. Jahrg. 1860. Nr. 6 u. 7.
— Christenbote von M. Burk. Jahrg. 1860. Nr. 33. — Bolksblatt für Stadt und Land von Ph. Nathusius. Jahrg. 1862. Nr. 63. S. 1016 f.

mit seinen Eltern in seinem 6. Lebensjahr nach Böblingen zur Grafmutter väterlicher Seits, einer herzlich frommen Pfarrwittme, bie vor Schlafengeben immer bas ihm von ba an unvergegliche Lieb: "Beil ich Jesu Schäflein bin" betete, und in festiem 9. Jahre nach Ludwigsburg überfiebelte. Im Jahr 1797 bezog er die Universität Tübingen, um nach bes Vaters Wunsch bie Rechte ju flubiren. Hier, wo sein Glaube unter allerlei leichtsinniger Umgebung lange schwer geprüft und von Zweifeln fark erschüttert wurde, obgleich er suchend war und als der einzige Jurift ben Mittheilungen beiwohnte, die Dr. Flatt über die banische Mission gab, wurden in seinem letten Studienjahr Handel und Blum= harbt, bie einzigen Pietiften im theologischen Stift, welche nachmale am Basler Missionshaus wirkten, die Bahnbrecher eines neuen Lebens für ihn, fo bag er nun zum erstenmal wieber zum h. Abendmahl gieng und anfieng, aus lauter Liebe fchwachen und armen Schülern ber lateinischen Schule unentgelblich in ihren Aufgaben nachzuhelfen. Darüber bekam er benn auch eine folche Freude am Unterrichten, baß er nach vollenbeten Studien 1801 mit Erlaubniß seines Baters die pabagogische Laufbahn ermählte und Hofmeister bei ber Familie v. Scheuerlein in Augsburg wurbe, wo er ben Sohn bes Hauses mit so gutem Erfolg unterrichtete, baß wohlhabenbe St. Galler Familien, bie von bem tuchtigen Hofmeister in Augsburg gehört hatten, ihn einluben, eine Privatschule in St. Gallen zu errichten. So zog er benn 1803 nach St. Gallen und bewährte sich baselbst in seiner Privat= schule, bie er 6 Jahre lang leitete, als ein gründlicher Lehrer und Erzieher. Drei driftliche Frauen, Anna Schlatter an ber Spite, nahmen ihn aber bort selbst auch in Erziehung, bag er in tiefern Umgang mit Jesu treten lernte, mahrend er noch in Augsburg einmal so tief in seinem Glauben gesunken war, baß er ber Berzweiflung nahe war und nur an dem Gebanken sich noch halten konnte: "ich bin boch ein Geschöpf Gottes!"

Im Jahr 1809 erhielt er einen Ruf nach Zofingen als Schulinspector bes ganzen Bezirks und Director ber lateis nischen Schulen und verheirathete sich dann hier 7. Oct. 1811 mit Sophie Siegfried von da, die er bei einer Schullehrerconferenz, welche er mit Lehrern und Lehrerinnen zu halten ansieng, als eine

gottesfürchtige und recht verständige Jungfrau kennen gekernt hatte. Baft bie ganze Zeit seines bortigen Aufenthalts gieng er immer noch als ein Sühnenber einher, ber bei aller driftlichen Ertenntniß und musterhaftem Wandel ber Gnade nicht gewiß werben konnte. Da schlug ihm endlich im Jahr 1818 die lang ersehnte Gnabenstunde, worüber er selbst einem jungen Freund affo berichtet hat: "Ich suchte immer und erlangte nie völlige Ruhe und Gewißheit. Man hielt mich für einen Stillingianer; auch hafte ich Umgang mit Glaubigen. Aber alles half nichts, bis ich am Charfreitag 1818 beim Abendmahl burch bas Lefen von Lostiels Passionspredigten einen solchen Eindruck von der Vergebung mei= ner Sünden und von ber Gottheit Christi bekam, bag es mir wie Schuppen von ben Augen fiel. Ich schlug vor Freude bie Hände über bem Ropf zusamen und machte meinem Gefühl in Ausrufen Luft, daß meine Frau meinte, ich feb nicht recht bei mir. Darauf hat mich ein sonst ungelehrter Schreiner, ber gleichsam vor meinen Augen betehrt wurde, in seiner ersten Liebe und Er= fahrung von der Gnade sehr geförbert. Bon da an ift mir bas Wort Gottes gang anders erschienen; es gieng mir ein neues Licht auf." Bis in seine Tobesstunde bauerte benn nun auch bei ihm bie innigste perfonliche Berbinbung und Gemeinschaft mit Jesu, bem Sohne Gottes, fort.

Bei solchem Liebesleben mit Christo war er auch willig und bereit, ber Aufforderung seines Freundes Spittler in Basel Folge zu leisten und die Leitung der in der alten Deutsch-Ritterordens-Commenthure Beuggen am Rhein, drei Stunden oberhalb Basel neugegründeten Anstalt zur Erziehung armer Kinder und zur Bildung von Armenschullehrern, wozu er selbst aus Anlaß des Hungerjahrs 1817 den Antried gegeben hatte, zu übernehmen. Um 17. April 1820 zog er mit Frau und 5 Kindern in Beuggen ein, wo kurz zuvor 1812—1815 ein Spital für kranke Soldaten, deren 8—10,000 dort dem Typhus erlagen, gewesen war und alles noch wüste und leer lag. Vierzig Jahre lang stand er hier als ein Zeuge der rettenden Liebe Gottes in Christo. Treulich unterstützt von seiner Frau hat er hier 253 Schullehrerzöglinge und 593 arme Kinder in seiner Pflege gehabt, und die Anstalt ist unter seiner schlichten und christichen Lehr- und Hausorbnung,

nach ber er bemüthig und treu auch im Aleinsten Alles leitete, zu einem Licht in bem herrn geworben, bas mit seinen hellen und belehenden Strahlen weithin in die Lande leuchtet. Als Bestaloggi einst, von beffen Grundsaben Beller bas Beste behalten und driftlich verklärt hat \*), die Anstalt besuchte, rief er, Abernommen von dem ihn umwehenden Geiste, einmal übers andere aus: "Ungeheure Kraft!" Auch burch mancherlei Schriften, 3. B. seine "Lehren ber Erfahrung für Armenschullehrer. 3 Bbe. Bafel 1827." und seine "Seelenlehre", insbesonbere aber burch bas "Monatsblatt", bas er vom Jahr 1829 an bis an seinen Tob 32 Jahre lang redigirte, hat er vielen taufend Menschen aller Stände bas Wort des Lebens nach ber h. Schrift verkündet. Der sel. Prosessor Auberlen in Basel sagte barüber: "Zeller hat von Anfang an in biesem Blatt gesunde, biblische Roft geboten; ben gangen Rath Gottes zu unfrer Seligkeit, wie ihn bie h. Schrift barlegt, hat er hier ausgebreitet. Und in diesem umfassenben und kernhaften Schriftverstand ist er ein ächter Sohn ber guten, alten Theologenschule seines schwäbischen Baterlanbes gewesen. konnte sich bei ihm an Männer, wie Roos ober Flattich erinnert fühlen. Und auch darin war er ein Mann ber Schule A. Bengels (Bb. V, 10 f.), baß ihm gum ganzen Schriftgrund bas prophetische Wort wesentlich mitgeborte. Die lette Numer seines Monatsblatts, bie er noch angefangen, aber nicht mehr vollenbet hat, handelt von den Zeiten der Erquidung, d. i. vom tausendjährigen Reiche (nach Apost. = Gesch. 3, 19-21.). ""Ich sehe"", sagte er schon vor Jahren einmal, "in eine herrliche Zukunft, in einen lichten Morgen hinein; aber es geht vorher burch bie schwersten Gerichte. "" Alle biese Erwartungen hielten ihn aber nicht ab, mit, ber größten Rüchternheit und bem treuesten Gifer seinem Berufe obzuliegen; vielmehr nahm er baraus nur um so mehr Antrieb, auch in seis nem Theile mitzuwirken, bag bem kommenben herrn ein bereitet Bolk entgegengehe."

In den letten Jahren seines Lebens betete er oft und viel die Worte Ps. 71, 9 und 51, 13. 14 und erbat sich dabei von dem Herrn, seinem Gott, noch insbesondere: "laß mich

<sup>\*)</sup> Vgl. "Bericht über die gegenwärtige Einrichtung und Verfassung ber Armenschulehrer-Anstalt in Beuggen. 3 Bbe. Basel 1883."

nicht ein unnüber Mensch werben, lag mich ftebenb (b. i. im Amte ftehenb) fterben!" Und bieg ward bem treuen Anechte auch gewährt. Am 11. Mai 1860, als er gerabe noch ben Schullehrerzöglingen Religionoftunde gehalten, in ber er Rurg' Lehrbuch zu Enbe brachte, und bann am gemeinschaftlichen Mittageffen bes Hauses Theil genommen hatte, wurde er über ber Rücktehr in feine Wohnung in Folge einer schnell ausgebrochenen Lungenent= ganbung von solcher Athemnoth befallen, bag er sogleich zu Bett getragen werben mußte, wo er mehrere Tage gang Mille lag. In ber letten Nacht aber rebete er im bewußten Zustand und bagwi= ichen auch in ber Fieberphantafie bebeutsame Worte bes Geiftes. Ramentlich ale sich bie Böglinge noch um fein Sterbebett versammelten, rief er ihnen zu: "Erneuert Guch im Beifte Eures Gemüthes! Gehet hin im Geift ber Liebe und Einigkeit. D bag bein Feuer balb entbrennte!" Dann segnete er noch seine Kinder - bie Frau war ihm vor zwei Jahren vorangegangen — und seufzete hierauf: "Komm balb, Herr Jesu, Amen! In beine Banbe befehle ich meinen Geist." Damit waren seine Kräfte erschöpft, und er schlief fanft ein am 18. Mai 1860 am Tage nach Christi Himmelfahrt — ein Simeon von 81 Jahren. Barth bezeugte hernach beim Jahresfest zu Beuggen im Juni selbigen Jahres: "Bon Mose heißt es: ",,er starb am Munbe bes Herrn"" (5 Mos. 34, 5); die Rabbinen sagen, Gott habe ihm seine Seele weggefüßt. Go ift Bater Beller gestorben." Er hinterließ 3 Sohne, die alle als Lehrer an der Anstalt stehen, und mehrere Töchter. Bu seinen Tochtermannern gehören Männer, wie Bischof Gobat in Jerusalem, Pfarrer L. Bölter, Herausgeber bes fübbeutschen Shulboten, und Pfarrer Carl Werner in Fellbach.

Bei seiner Leichenseier 20: Mai umringten seinen Satg 70 arme Kinder und 15 Schullehrerzöglinge, und die ganze Begleitung, unter der viele Brüder und Schwestern aus Basel waren, sang vor dem Hause seinen Lieblingsgesang: "Wie wird mir seyn, wenn ich dich, Jesu, sehe" (s. S. 41), und bei der Einsenkung auf dem Kirchschof stimmten die Zöglinge das Lied an: "Wenn der Herr einst die Gefangnen." Dim Schloßhof hielt dann noch Prof. Auberlen die

<sup>\*)</sup> Offenbar in der irrigen Voraussetzung, dieses Lied sey von Zeller verfaßt, wie es auch im Württ. G. unter seinem Namen aufgeführt ist.

Leichenrebe über Pfalm 1, und Prof. Riggenbach von Basel sprach bas Schlufgebet. Der erstere bezeugte babei von bem Heimgegegangnen: "Einfalt und Kraft, etwas burchaus Reelles und Gefundes ohne alles äußere Gepränge, ein wesentliches Leben in und aus und vor Gott - bas war ber Einbruck, ben biefer Patriarch machte. Seine Größe bestand barin, bag er klein blieb und in seltener Beise bie Treue im Kleinen übte."

Seine burch und burch vom Bibelgeist und Bibelwort erfüllten schlichten Lieber erschienen meift Jahr für Jahr vereinzelt theils in seinem Beuggener Monatsblatt von 1829 an, theils in bem für jebe "Jahresfeier ber freiwilligen Armenschullehrer-Anstalt in Beuggen" vom J. 1821 an ausgegebnen, "Einige Lieber" enthaltenben Büchlein, beren jebes mit 1 Bogen zu Basel in ber Bahnmaier'schen Buchbruckerei erschien. Sein Sohn und Rachfolger, Reinhard Zeller in Beuggen, hat neuerdings ihrer 50 ihm sicher zugehörende in einer noch andere 30 Lieber enthaltenben Sammlung: "Lieber ber Armenanstalt Beuggen. 1871." msamengestellt. Von den in Kirch. - G.G. aufgenommenen find alle, bis auf bas unten zuletzt genannte, von. A. Anapp in ber 1. Ausgabe des Liederschapes 1837 mitgetheilt und daburch weiter verbreitet worben. Es sind die Lieder:

\* Arbeit ist mein Loos auf Erben" — vom J. 1832. Im Rev. u. Olbb. G.

\* "Freuet Euch, ihr Menschenkinder" - Beihnachtslieb. Erftmals im Monatsblatt 1831.

Im Rig., Rev. u. Amer. ref. G.

\*"Gott bei mir an jebem Orte" - vom 3. 1828.

Im Marg., Rev., Mein. u. Dr.=Kant. G.
\*,O Herr! versammelt sinb wir hier" — vor bem Gottes= dienst.

Im Amer. luth. G. \* "Preis und Dant, bem ber bie Welt befreit" - Lobgefang.

Erstmals im Monatsblatt 1831.

Im Shaffh. G. \* "Sieh! ein weites Tobtenfelb" — Missionslieb.

Im Bair. ref., Jauer., Mennon., Amer. tuth., ref. u. un., Presb., Schles., Delser G. u. Hess. G.-Entw.

††† "Treuer Heiland, wir sind hier" — zur Anhörung bes Worts Gottes. Von Conr. Kocher 1838 mit einer Melobie: as gas bas des des c geziert.

Das Lieb gehört Sam. Gottlieb Bürbe an (Bb. VI, 321) und Zeller selbst hatte aufs bestimmteste die Autorschaft von sich abgelehnt.

†† "Zum Ende geht das alte Jahr" — zum Jahresschluß. Im Rig., Rev. u. Ruß'schen G. "Was ift des Kindes Leben" — Kinderlied vom J. 1824. Im Mennon. G.

An Zeller reihen sich vier Vertreter bes Pietismus in Nord= und Sübbeutschland:

Anak,\*) Gustav Friedrich Lubwig, geb. 12. Juli 1806 gu Berlin, wo sein Vater, Christian Friedr. Ludw. Knat, Justigcommissarius war. In seinem breizehnten Lebensjahr kam er, nach bes Vaters Tob 1819, nach Mittenwalbe, ber ehemaligen Arbeitsstätte P. Gerharbts (Bb. III, 300) zu seinem Oheim mütterlicher Seits, Probst Straube, der ihn zur Confirmation vorbereitete und in den Wissenschaften unterrichtete, bis er mit beffen Sohn, Carl Straube, ber einen innigen Freunbschaftsbund mit ihm eingegangen hatte, in bas Friedrich-Wilhelms-Gymnafium zu Berlin übertreten konnte. Zu Oftern 1826 begannen bann bie beiben Bettern und Freunde als Theologen die Universitäts= studien in Berlin, und hier geschah es im Frühjahr 1829, daß beibe, die bis dahin noch die Welt und was in der Welt ist, lieb gehabt, in Einer Stunde zum neuen Leben erweckt wurden und sich nun erst recht in ber Liebe Christi zusamenschloffen und einander bienten mit den Gaben, die Gott jedem gegeben hatte. Die Lieber ber ersten Liebe, bie Knaks im Glauben sich ganz selig fühlenbem Herzen entströmten, schmudte Straube bei seiner musikalischen Begabung mit lieblichen Weisen. Nachbem ste 1830 ihre Studien vollendet hatten, fand Straube — ber nachmalige Pfarrer in Werber bei Jüterbog, wo er eine Bibelgesellschaft gründete und ben Werber'schen Bibelkalenber herauszugeben an= fieng, jest Pfarrer zu Folkenhagen bei Petershagen in ber Mart eine Lehrstelle, Knak bagegen wurde Lehrer an einer Meinen Privat= schule zu Königs=Wusterhausen, kehrte aber schon 1833 von da nach Berlin zurück und wurde burch Vermittlung bes Barons v. Kottwit, in bessen Haus er ben religiösen Privatversammlungen eifrig beiwohnte, von dem Patronatsherrn, Obrist-

<sup>\*)</sup> Quellen: Geistliche Lieber im 19. Jahrhundert. Herausg. von L. A. D. Kraus in Darmstadt. Darmst. 1863. S. 187 f. — Sieben Bücher reußischer Kirchengeschichte von Wangemann. 1859. 1860.

lieutenant v. Wolben, als Pastor nach Wusterwitz bei Dramsburg in hinterpommern berusen. Im October 1834 trat er bort sein Amt an, in welchem ihm während einer 15sährigen Wirtssamkeit der Herr große Snade zur Predigt des Evangeliumssschenkte, so daß in Wusterwitz und drei dazu gehörenden Kirchsbörfern viele Seelen zum neuen Leben in Sott erweckt wurden. Dort verehelichte er sich auch mit Wathilde Wendt, einer Stiefstockter des Conrectors und Predigers Sörde in Pyritz, die ihm 6 Kinder gedar, von welchen aber zwei schon frühe heimgegangen sind.

Bu Ende des Jahrs 1849 ergieng ber Ruf an ihn, Goß: ners Nachfolger an ber Bethlehemskirche in Berlin zu werben, und 24. Febr. 1850 hielt er an berselben seine Antrittsprebigt über 1 Cor. 2, 2. Auch zu biefem Amte schenkte ihm Gott gleich von Anfang an reichen Segen und sein Haus wurde ber Samm= lungsort für die Glaubigen aus der Nähe und Ferne. So fand sich auch gleich als einer ber ersten Gaste ber Chinesenapostel Sütlaff in seinem Hause ein und wurde für ihn die Veranlassung, baß er einen Frauenverein für China gründete, ber balb hernach in Victoria auf Hong=Rong ein Finbelhaus erbauen konnte für arme Chinesenkinder. Aber auch für Ueberwindung des modernen Heibenthums im eignen Lande bemüht fich Knat bis in bie neueste Zeit als unerschrockner und tapfrer Streiter Jesu Christi. Seine jüngste That ist ber auf ber Branbenburger Provinzialsynobe 1870 gestellte Antrag auf Ausschließung ber Mitglieber bes Protestanten= vereins von den Predigt= und Lehrämtern.

In seinen geistlichen Liebern von durchgebildeter Form und musikalischem Wohllaut zeigt sich Knak als tieffühlender und inniger Sänger der Heilandsliebe, nach Art der besten Herrnhuter Brüderdichter. Barthel stellt sie den damit allerdings verwandten Liedern eines Novalis gleich, obgleich sie dieselben durch christliche Tiefe und Fülle ächt evangelischen Geistes weit übertreffen. Sie erschienen —

1. unter dem Titel: "Simon Johanna, hast du mich lieb? Geistliche Lieder und Sonette. Mit sechs Melodien von C. S. \*) Berlin

<sup>\*)</sup> C. S. ist niemand anders, als Knaks obenerwähnter Herzens: freund, Carl Straube von Mittenwalbe, ber später auch als Pastor su

1829." Mit einer poetischen Widmung an ben Herrn und einem Sonett als Schlufwort an seinen treuen Freund Carl Straube.

Es find 31 Lieber und 50 Sonette, die er im ersten Gefühl seiner Bekehrungsgnade 1829 gebichtet hat. Die verbreitetsten finb:

++ "Dir will ich banken bis zum Grabe" - Jesus Chris ftus unser Erlöser. Phil. 1, 18.

Im Berl. Lieberschat 1832 u. im Rev., Zür. n. Dr.=Kant. G. † "Erhebt die Baupter himmelwärts" — Abventlieb.

2. Cor. 8, 9.

Im Berl. Lieberschat 1832.

\* "Borft bu bie Glode laben?" - am Sonntagmogen. Mit einer Melobie von Straube: f f f g as as b b.

"Wohin, mein Beiland, foll ich geh'n" — von ber Beständigkeit im Glauben. Joh. 6, 68. 69.

Im Berl. Lieberschat 1832.

"Zu dir will ich mich nahen" — Abendmahlslieb. 1 Cor.

10, 16. Im Berl. Lieberschatz 1832 und im Ruß'schen G. des An= fangs:

"Dir, herr, will ich mich nahen".

2. in bem "Geiftlichen Lieberschat. Berlin 1832." (f. S. 39), wo neben ben oben genannten vier Liebern aus Mr. 1 eilf Knat'sche Lieber erstmals gebruckt zu Tage treten. Unter biefen:

"Prüf, herr Jeju, meinen Ginn" - von ber Liebe gu Jesu. Psalm 26, 2.

"Qualt mich Angst im Bergen" — sußer Troft beim Gefühl

eigner Schwäche und Sünbhaftigkeit. Pf. 138, 7.

++ "Wärft bu für mich nicht Mensch geboren" — alles geistige Leben aus Christo, bem Quell bes Lebens, geschöpft. 1 Joh. 5, 4.

Im Ruß'schen G. †† "Wenn Seelen sich zusamenfinden" — von ber Gemeinschaft ber Glaubigen in ber Liebe. Joh. 13, 34. 15. Mit besonderer Melodie von Voigtländer in der Reiseharfe 1853:

ffdcbagesddc.

†† "Wie so wenig gibt's ber Seelen" — Zustand ber Christenheit. Phil. 3, 18.

3. in ben neueren Ausgaben von Nr. 1 unter bem Titel: "Zionsharfe. Geistliche Lieber und Sonette von Gustav Knat, Prediger zu Wusterwit. Berl. 1840." und vermehrte Aufl. Berl. 1843, wozu noch als Nachtrag mit weiteren Liebern erschien: "Liebe um Liebe. Eine kleine geiftliche Gabe zu milben Zweden. Werber 1849."

Werber eine schöne Liebersammlung unter bem Titel: "Reisepsalter", sowie eine "Reiseharfe. Ein Melobienbüchlein jum Reisepsalter. Zum Besten ber Bibel- und Missionssache. Werber bei Jüterbog 1853." mit 36 eignen Melobien anonym herausgegeben hat. In diesem Reisepsalter finden sich auch einige Lieber von dem Schwager Knaks, Morit Gorde, geb. ums Jahr 1806, Pfarrer zu Zarben bei Treptow an der Rega in Pommern, wo er burch seine seelsorgerliche Wirksamkeit und herzeindringende Predigt= weise eine allgemeine Erwedung in der Gemeinde hervorrief und Beih= machtelieber für Kinber" im Druck erscheinen ließ.

Bu biefen neueren Liebern gehören:

"Ich hab von ferne, Herr — und wär" — Pendant zu bem himmelsvorschmack bes J. T. Hermes (Bb. VI, 379). Im Zauer'schen G.

3d will ein Opfer werben" - Branbopfer.

"Rommt ber, benn Alles ift bereit" — Abenbmahlslieb. Im Basler G.

"Laßt mich gehn, laßt mich gehn" — Sehnsucht nach bem Parabies.

Im Wittenb. u. Delfer G.

"Mach bich auf, mach bich auf" — Aufruf zur Buße. Im Schles. u. Delser G.

Selig, Jesu, sind die Seelen" — Chestandslied.
"Zieht in Frieden Eure Pfabe" — zur Reise.

Im Delser G.

Seldhoff, \*) Friedrich August, wurde geboren 19. Nov. 1800 zu Elberfelb, wo sein Bater Raufmann und zweiter Kirchenvorstand ber lutherischen Gemeinbe war und längere Zeit als Präs sibent ber bergischen Bibelgesellschaft vorstand. Unter ber drifts lichen Erziehung seiner Eltern, an benen er stets mit ber kinde lichsten Liebe und Dankbarkeit hieng, wuchs er heran als ein rechtes Gnabenkind, von bem seine Mutter sagen konnte, sie habe uiemals nöthig gehabt, ihm einen Verweis zu geben. Für ben Raufmannsstand bestimmt, tam er, 13 Jahre alt, in die Erziehungsanstalt bes Kirchenraths und Professors ber Theologie Schwarz in Heibelberg, eines Tochtermanns Jung Stillings. Bei ben glaubenstärkenben Ginbruden, bie er hier empfieng, ents schloß er sich zum Studium ber Theologie, bem er bann vom Jahr 1816 in Heibelberg und Berlin oblag. Nachbem er 1820 seine Studien vollendet hatte und nach Haus zurudgekehrt war, unterstützte er als Canbidat ben bamals an ber lutherischen Kirche zu Elberfelb angestellten Paftor Strauß in seinem Prebigtamte, und hatte, nachdem berselbe als Hofprediger nach Berlin berufen worben war, bessen Stelle bis zu ihrer Wieberbesetzung zu ver= Hernach wurde er Verweser ber Pfarrstelle in ber burch Parteiungen zerriffenen Gemeinbe Leichlingen, wo er fich bie Achtung und Liebe aller Parteien gewann. Im J. 1823 wurde er Pfarrer an ber beutsch=lutherischen Scmeinbe zu Nymwegen in Holland, und von hier wurde er 1828 als Pfarrer nach

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten.

Wupperfelb im Wupperthale berufen. Hier gog er in seinen Prebigten neben bem berebten Beufer sein feuriges, von ber Liebe Jesu Christi im innersten Grund burchstammtes Berg aus und erwedte Viele, wie überhaupt feine ganze Erscheinung eine überaus liebenswürdige war. Er vertiefte sich jeboch mehr und mehr in theosophische und apotalyptische Studien, beren Früchte er in einem besonbern Buch nieberlegte, bas jeboch nicht zum Druck tam, weil seine Freunde es verhinderten. In der Vorrede zu bemselben vom 3. 1830 fagt er zum Zeichen, an wen er fich bei biesen Stubien hauptsächlich anschloß: "Die geistreichen Worte Detingers, bieses wahrhaft großen Mannes (Bb. V, 138 ff.), sind noch viel zu wenig bekannt." Fr. W. Krummacher, ber zu gleicher Zeit in Gemarke ftanb, gab über ihn in seinen "Palmblattern. 1843." Heft 1. S. 73 das Urtheil ab: "Er ist ein Mann geheiligter Speculation, ber Gnofis und Theosophie nicht abhold, burch seis nen ascetischen Ernst bie Beister bewältigenb und binbenb; obgleich Lutheraner, mehr mit bem reformirten Typus beprägt unb, unbekummert um Rirchenthum und kirchliche Dogmatit, feine Theologie unmittelbar über bem göttlichen Buchstaben bes Schrifts worts als über ihrer allein unwandelbaren Bafis construirenb." Lange hatte er mit Kranklichkeit zu kampfen, ließ sich aber burch bieselbe nicht abhalten, seinem anstrengenben Amt mit aller Treue obzuliegen. In fichrer Ahnung seines balbigen Beimgangs sang ber von einer mächtigen Sehnsucht nach ber Vollenbung bes Reichs Gottes und nach seiner eigenen Vollenbung burchbrungene Zeuge Christi:

Hilf mir bieses Lebens Plagen Glaubig, liebend, hoffend tragen, Bis bein Ruf (ich hoffe balb) Wir: "Nun komm!" entgegenschallt.

Und so geschah es. In der Hälfte seiner Jahre erlag die schwache Leibeshütte einem Nervensieber 8. Jan. 1844 zu Lauerssfort, einem Landgute seiner Verwandten, wohin er sich zur Stärstung seiner durch die vielen Anstrengungen des Amts erschütterten Sesundheit zurückgezogen hatte.

Seine innigen, lieblichen Lieber voll entschiedenen Christens glaubens erschienen in folgenden Sammlungen:

1. Christliche Gebichte. Barmen 1840.

Dieselben find nach einer Anmerkung am Schluß bes Registers, alle, mit Ausnahme von zwei im August 1839 in Bab Ems verfasten, aus bem Zeitraum vom Herbst 1838 bis Oftern 1839. Auf ein größeres Gebicht "Bileam, Beors Sohn," folgen 42 "kleinere Gedichte", von benen bei 20 liebartigen Charafter haben. Unter biefen:

"Einer nur ift's, ben ich meine" — ber Freund ber Seele. 2. Feierklänge. Derausg. jum Besten ber Rleinkinberschulen Oberbarmens. Barmen o. J.

Unter ben 56 hier mitgetheilten Liebern, von benen 31 auf bekannte

Rirchenmelobien gebichtet find, fanben weitere Verbreitung:
Das Aug' empor, bes Herzens Anie gebeugt" — Himmelfahrtelieb. Luc. 24, 52. Mel.: "Zerusalem, bu bochgebaute."

\*\* "Frühling feiert auf ber Erben" — im Frühling. Mel:

"Urquell aller Seligkeiten."

\*\* "herr unser Gott, Jehova Zebaoth" - Silfegebet ber Gemeine in bebrängter Zeit. Jubith Cap. 9. Mel.: "Jerusfalem, bu hochgebaute."

"Sinan, hinan, ermübe nicht" — Ermübe nicht. Offenb.

2, 10. Mel.: "Mir nach, fpricht Chriftus."

Im Olbb. G. "Komm vom böchten Throne" — Pfingfilieb. Apost. = G. 2, 11. Rom. 11, 33. Mel.: "Wunderbarer König."

"Run das Heil gekommen" — Weihnachtlieb. Luc. 2, 1. ff. Mel.: "Jesu, meine Freude."

ober nach ber von Knapp ftammenben Fassung im Rev. G.:

""Chriftus ift getommen."

"Oft mit beiligem Erglüben" — Sehnsucht nach bem ewigen Leben. Pf. 84, 2. Mel: "Was ist wohl ein süfres Leben."

Barth, \*) Dr. Christian Sottlob, ber große Missionsagitator und driftliche Kinderfreund, über den Fr. W. Krummacher ben Ausspruch gethan hat: "er hat von seiner einsamen Zelle aus bie ganze Welt mit ben Armen seiner missionarischen Liebe umspannt, unablässig, wie wohl nie ein Regent, Diplomat ober Ambassabeur, mit ben Völkern aller Erbtheile göttliche Reichsbepeschen gewechselt und ungählige Tractate und liebliche Erbauungsbüchlein wie geiftliche Taubenschwärme mit bem Friedensölblatt Jahr aus Jahr ein in alle Richtungen ber Winbrose ausgehen laffen." Die Wurzeln

<sup>\*)</sup> Quellen: Lebensabrisse in ber Reuen evang. Kirchen=Zeitung von Meißner. 1862. Rr. 48. S. 753-757; im Christenboten von Burt. 1862 (30. Nov.) und im Subbeutschen Schulboten. 1863. Rr. 16. 19.: "Barthe Berbienfte um bie Schule von Diac. Rieger in Calw." - Jul. Hartmann, Dekan in Tuttlingen, in Herzogs Real-Encycl. Bb. XIX. 1865. S. 168—173. — Chr. G. Barth, nach seinem Leben und Wirken gezeichnet von C. Werner in Fellbach. 3 Bbe. Stuttg. 1865. 1886. 1889.

seines Lebens und Wirkens sind ganz und gar in bem Boben bes alten württembergischen Pietismus. Das Haus seines Baters, bes frommen Zimmermalers Christian Friedr. Barth in Stuttgart, bem ihn seine aus ber frommen Engelmann'schen Rüferfamilie in Kirchheim am Nedar stammenbe Mutter als Erstlingssohn 31. Juli 1799 geboren hat, war eine rechte Bruberherberge, ein Absteigquartier für Jünger und Jüngerinnen des Herrn von verschiebenen Glaubensrichtungen, wenn sie vom Lande in bie Stabt kamen. Sein Privatlehrer neben ber Schule war ber bekannte gottselige Hausinformator Jeremias Flatt, und sein Religions= lehrer Chr. A. Dann, bamals Helfer an ber Hofpitalkirche. Im kindlichen Treiben zeigte er bereits, was sein Mannesberuf seyn follte. In seinem Elternhause wurden nemlich, ba ber Bater bie Bither und Harfe und manches andre Instrument zu spielen verftanb, und bie Mutter eine schöne Singstimme hatte, viele geiftliche Lieber gesungen, und wenn bie Eltern ausgegangen waren, machte es ihm bie größte Freube, mit seinen Eleinen Geschwistern bei ben Nachbarn umberzugehen und ihnen Lieber vorzusingen. Unb biefer sangeslustige Anabe wurde zu einem Sänger, ber hernach burch alle Stufen seines Lebens hindurch Unzählige mit seinen schönen Liebern erfreut hat. In seinem 10. Jahre sieng er benn bereits auch schon an, eine kleine Sammlung biblischer Geschichten zu schreiben und Bilber bazu zu zeichnen, bie er bann in 20 hanbschriftlichen Sebez-Exemplaren mit bem Titel: "Eine Aufmunterung für die Seele. Im Jahre Christi 1809" und mit bem Motto: "Setzer, setz es in Fraktur: ""Jesus ist mein Alles nur!"" meist an seine Mitschüler verschenkte, - ein Vorspiel beffen, was er hernach als Tractatenschreiber und insbesondere als Verfasser der "Calwer biblischen Geschichten", von denen nun die 160. Auflage erschienen ist, geleistet hat. Auch zum Dichten regte sich frühe schon ber Trieb in ihm, und als Jung Stilling, beffen unter ben Stuttgarter Gemeinschaftsgliebern sehr beliebte Schriften auch in ihm frühe schon bas Warten auf ben Tag bes Herrn anregten, und ber ihn bei einem Besuch in Carleruhe zum Stus hium ber Theologie ermunterte, im April 1817 heimgegangen war, verfaßte er als 17jähriger Obergymnasist ein zum Druck gelangtes größeres Gebicht: "Jung Stillings Siegesfeier. Eine

Scene ans bem Geisterreich." Nicht lange zuvor hatte er auch, als er auf einer zu Fuß unternömmenen Bakanzreise nach Nürnsberg zu Schöner, Kanne, Kießling und Kerb, bem Berleger ber Stilling'schen Schriften, 6. Oct. 1816 bie Sonne burch finsteres Sewölk sich hatte Bahn brechen sehen, auf altem Semäuer sitzenb ein Sebicht versaßt, in welchem er aus der Tiefe seines jungen Herzens sang:

Blid auf, mein Geist, und schwöre hier, bein Leben Und beine Kräfte Gott zu weih'n. Und du, Allvater, ber sie mir gegeben, Erhalte meine Seele rein, Daß, wenn ich einst aus diesem Thal der Zähren Zur Rube jenes Lebens geh', Der Fruchtstaub vieler guten Aehren Um meinen Grabeshügel wehl

Und biesem Sinne ift er auch mit seltener Beharrlichkeit treu geblieben bis an sein Enbe.

Im Herbst 1817 burfte er von bem Stuttgarter Obergym= naftum in bas theologische Stift zu Tübingen übertreten, wo' er mit aubern von ber Gnabe ernstlich ergriffenen Jünglingen, zu benen namentlich bie beiben Repetenten Aug. und J. E. Offanber und später auch Lubw. Hoffader gehörten, erbauliche Busamenkunfte pflegte, fast allein unter seinen Freunden bie Brübergemeinschaft in bem Hause eines Handwerkers besuchte und in der Versammlung redete, mit großem Eifer und unter vielem Zulauf sich in benachbarten Kirchen im Predigen übte, auch ben jett noch bestehenben Missionsverein gründete, ber ihn mit ben Missionsfreunden in ber Schweiz in bleibenbe innige Beziehungen brachte. Im J. 1819 wollte er Missionar werben, und nur die Einrebe seiner Mutter erhielt ihn bem orbentlichen Prebigtamte. In bemselben Jahr erschienen auch von ihm in Lotters "Psyche" mehrere driftliche Lieber, die er im Sommer 1818 gebichtet hatte und eine anonyme Vertheibigungeschrift für ben über ber Gründung ber Kornthaler Gemeinde burch viele bofe Gerüchte gehenben Pietismus unter bem Titel: "Ueber bie Bietisten. Mit besonberer Rücksicht auf bie württembergischen und ihre neuesten Verhältnisse. Tüb. 1819. Motto: Gal. 5, 23." Ueber biese seine Studienzeit sagt er selbst mit Dank vor bem Herrn: "Während so Manche an ihrem Glauben Schiffbruch ger litten haben, führte mich der Herr immer tiefer in die Erkenntniß seines Wortes hinein und ich konnte, obgleich durch manche Zweisel hindurch, die aber nur zum Festermachen dienten, meinen Glauken bewahren, daß die Bibel Gottes Wort seh und Jesus Christus Gottes Sohn."

Nachbem er im Sept. 1821 seine Studien vollendet und zuvor noch im Juni erstmals einem Basler Missionsfest angewohnt hatte, kam er an-Martini als Bicar nach Reckarweihingen, ein Vierteljahr später als Stabtpfarrverweser nach Dornhan unb 28. Juni 1822 als Pfarrverweser nach Effringen und Schön= bronn am Ranbe bes Schwarzwalbes bei Ragolb, wo er burch Conferenzen mit gleichgesinnten Geiftlichen und burch weither befuchte Erbauungestunden seine Wirtsamteit im Schwarzwald begann, bie sein ganges übriges Leben ausfüllte. Rach zweijabriger gesegneter Arbeit baselbst trat er 3. Mai 1824 eine wissenschafts liche Reise burch Norbbeutschland an, "um ausgezeichnete Prebiger tennen zu lernen und baburch von der großen Kraft, ben Mens ichen ans Herz zu reben, ein Stüdlein zu lernen." Wenige Tage nach ber Rückehr von bieser Reise, bie ihm "ben Reichsblick erweiterte und die Ueberzeugung verschaffte, wie ber Herr sich aufs gemacht habe, noch recht Biele für sein Reich zu gewinnen", wurde er 10. Dec. 1824 zum Pfarrer in Möttlingen bei Calw ernannt, wo vor ihm bie gesalbten Prebiger Machtolf 1763-1799 und Groß, früher Pfarrer zu Efferbing bei Ling 1800—1814 im Dienst bes Herrn gestanden waren. Am Christe fest hielt er seine Antrittspredigt und begrüßte seine Gemeinde mit ben Worten: "hier steh ich als ein armer Sünber und tann Euch nichts bringen, als ben Heiland. Da habt Ihr ihn, nehmet ihn hin! Ich suche nicht bas Eure, sonbern Guch! Machet mir mein Amt nicht schwer; helfet mir, betet für mich!" In ben ersten Jahren hatte er eine reichgesegnete Wirksamkeit. anziehenben, bunbigen und von vielen Auswärtigen besuchten Predigten voll edler Popularität, mit freier und sorgfältiger Bes mühung bes Textes, sein liebevoller und vertraulicher Umgang und seine uneigennütige Haltung gewannen ihm balb bie Liebe seiner Pfarrkinder. Er hielt Missionse und Erbauungestunben, versammelte die confirmirten Söhne und Töchter zu besonberer

Befprechung um sich und stiftete eine cristliche Lesegesellschaft. Aber bei all bem wurde es nach einiger Zeit in seiner Semeinde weniger, besonders in dem Filial Unterhaugstetten, wo sie von den Tanz- und Zechhochzeiten nicht lassen wollten. Wenn er noch so eistig predigte, daß oft Alles an ihm lebendig ward und ex am ganzen Leib zitterte, so schlief doch die Hälfte seiner Zuhörer sast die ganze Kirche hindurch. Darüber brach er endlich gegen Ende des Jahrs 1835 in schwere Klagen aus und schrieb z. B. 11. Dec. einem seiner vertrautesten Freunde: "Es will mir oft der Wuth sinken und der Bedanke ausstellen, an einem andern Orte könnte ich mehr wirken, und sür die zu Tod gepredigten Möttlinger wäre es besser, wenn sie auch einmal eine Zeit lang am geistlichen Hungertuch nagen müßten."

Unter solchen bittern Erfahrungen in bem engern, burch sein Amt ibm junachft gesteckten Wirtungetreise fieng er benn nun auch mehr und mehr feine Rraft ber Reiche= Sottes=Arbeit im Großen und Sanzen zuzuwenben an, benn er hatte bas große Bebürfniß einer im Argen liegenben Welt klar erkannt und fühlte sich zur Abhülfe mächtig gebrungen "burch bie Liebe zum Herrn und zu allen burch sein Blut erkauften Seelen." Er bat beghalb um seine Entlassung von seinem Pfarramt und siebelte 13. Jan. 1838, in welchem Jahr ihn bann auch bie theologische Facultät zu Greifswalbe mit ber Doctorwürde beehrte, nach Calm über, um ganz seinem allgemeinen Gottesberuf leben und die schon in Wöttlingen begonnenen Arbeiten weiter führen zu können in auss gebehnterem Maßstabe. Hatte er boch schon 1836 gesagt: "An ber Emporbringung und Verherrlichung bes ewigen Wortes Gottes mitzuarheiten, ist die Aufgabe meines Lebens und Wirkens." Bor Allem war es die Sache ber Mission unter ben Heiben und Juben, ber er seine Thatigkeit wibmete. Batte er schon von Möttlingen aus 1825 einen Bezirksmisstonsverein in Calw gegründet, der das Vorbild fürs ganze Land wurde, und als Missionsredner bei ben Jahressesten ber Baster Missionsanstalt regelmäßig sich eingestellt ober boch Festlieber bazu gesenbet; hatte er auch schon zu Neujahr 1828 in bahnbrechenber Weise bas Calwer Missionsblatt zur Wedung des Missionsinteresses unter bem Bolke herauszugeben angefangen: so ließ er nun seit 1838

auch "Monateblätter für Missioneftunben" erscheinen, um ben Beistlichen bas Abhalten regelmäßiger Missionsgottesbienfte zu erleichtern, und fieng Mai 1844 zuerst im Hobentobischen und bann in Eubingen und Rirchheim u. T. firchliche- Miffiensfeste hervorzurufen an, die schnell folche Racheiferung im Lande fanden, bag er namentlich 1846 und 1847 buchstäblich von einem: Feste zum andern eilen mußte, um babei von ber Rangel zu reben. Dabei gab er burch seine reichen und lebensvollen Mittheilungen aus bem Wissionsgebiet und bie hinreißenbe Macht seiner Rebe eine solche tieswirkenbe Anregung, daß nun fast teine Diöcefe in Württemberg mehr ist, die nicht alljährlich ihr besonderes Diss fionsfest feierte. Seine reichen Sammlungen aus ber Menschens, Thier = und Pflanzenwelt ber heibnischen Länder, besonders bie vielen Götenbilber, wozu ihm bie Missionare aus allen Erbtheilen verhalfen und bie er nun zu Calw in einem eignen großen Saate aufstellen konnte, zogen viele Beschauer herbei und regten auch bei weltlich Gefinnten bas Missionsintereffe vielfach an, währenb er burch großartige Geschenke, bie er aus benselben an bie Ras turaliencabinete ber größern Stäbte machte, um auch bie wiffen schaftlichen Zwede ber Hohen und Gelehrten zu förbern, ber Mission viele Freunde gewann. Neben der äußern Mission war es aber auch die innere Mission, die er immer mehr zu förbern rastlos bemüht war. Schon in Möttlingen hatte er bie Rettung armer, verwahrloster Kinder burch Gründung einer Anstalt in Stammheim nach bem Beuggener Borbilb (f. S. 190) in Angriff genommen. Schon von Möttlingen aus hatte er, nachbem er seit Weihnachten 1827 mit feinem "armen Beinrich" angefangen hatte, Jahr um Jahr als Weihnachtsgabe eine "Erzählung für Christenkinder" im Druck erscheinen zu lassen und sobann auch kleine englische Linbertractate übersetzte, Die er in 10,000 Exemplaren mit Holzschnitten in Druck gab, 1833 zu Calm in Berbindung mit der englischen Tractatgesellschaft einen Tractats verein und burch benselben bann auch einen Berlagsverein zur Berbreitung guter, in driftlichem Tone gehaltener, volksmäßiger Soul-, Bolte- und Jugenbichriften gegründet. Der Ausfahrung bieser Zwede konnte er nun in Calw vollends feine gange Kraft zuwenden und namentlich bie von ihm entworfenen Schulbucher.

par Ausführung bringen. Nach benselben traten allmählich mehr benn 30 Schulschriften ins Leben, von benen allein bis zum Jahr 1843 nicht weniger als 432,500 Bänbe, namentlich auch nach Umgarn, wohin er beßhalk zu Pfarrer Wimmer befonders gereist war, abgegeben wurden. Die biblischen Geschichten wurden in 24 europäische, 18 astatische, 7 afritanische und 3 Sübsees Sprachen überseht. Auch die turz vorher 1836 von ihm begonnenen "Jugendblätter" für die leselustige Jugend von 12—18 Jahren konnte er nun in Calw erst recht in vielseitiger Weise redigiren, so daß sie ein weit verbreitetes Förderungsmittel wahrer Jugendbildung wurden, indem sie Verstand und Herz gleichmäßig anregten.

Bu immer größerer Ausbehnung feiner Wirtsamteit unternahm er feit 1841 mehrfache Reisen nach England zu ben großen Londoner Jahresfesten, wo er als Mitglied ber aus allen Rirchenparteien zusamengesetzten Londoner Tractatgesellschaft mit Hochfirchlichen, Independenten, Lutheranern, Methobisten, Baps tiften, Quadern u. f. w. in freunbschaftlichen Berkehr tam unb mehr und mehr ben weltbürgerlichen Sinn fich aneignete, in innerer Union mit ben Reblichen ber verschiebenen evangelischen Bekennts niffe und Glaubensparteien, die von Bergen an ben Ginen Berrn um Deiland glauben, für bas Reich Gottes in ber weiten Wekt zusamenzuwirken. Deßhalb schwärmte er auch, währenb er noch an ben Kirchentagen 1850-1854 als Zeuge aufgetreten war, seit August 1857 für die Allianzsache und ließ bavon nicht ab, selbst nachbem sich bieselbe zu Genf in üblem Lichte gezeigt hatte. So ungewöhnlich nun auch bas Ansehen war, zu bem er burch sein großartiges Wirken nicht bloß in ben driftlichen Kreisen bes engern Baterlandes, sonbern auch weit über biefe hinaus gelangte, und fo fehr feine Berbienfte von ben Monarchen von Bürttems berg, Preußen, Baiern, Holland, Desterreich und Rugland burch Orbensertheilungen, wie fie wohl noch kein Theologe erhielt, ans ertannt murben, so blieb er boch babei vor geiftlicher Gelbstübers hebung bewahrt, daß er bezeugen konnte: "Die Demüthigungen, bie mir mein verkehrtes Herz täglich auferlegt, und die schmerze lichen Züchtigungen, die ich von ber Hand bes Herrn zu erfahren habe, bilben ein hinlangliches Gegengewicht gegen alle Einbildung, zu ber ich etwa burch Menschenlob verleitet werben könnte, und laffen mich mir felbst täglich mehr als ben größten unter ben Sündern erscheinen."

In seinen theologischen Ausichten ließ fich Barth namentlich hinfichtlich ber Verföhnungslehre, ber Verwerfung aller Auctorität der kirchlichen Lehre und alleinigen Gründung ber Erkenntnig ber Wahrheit auf die h. Schrift ähnlich wie Stier (s. S. 179) burchaus von S. Menten in Bremen (f. u.) bestimmen. "Rur bas Wort, aber bas ganze Wort" — war fein Grunbfat. Dabei ließ er aber gar Manches in sein Schriftspftem mit einfliegen, was über bie geoffenbarte Wahrheit hinausgeht, besonbers in bem Capitel von ben letten Dingen. Er war ein fo entschies bener Chiliast, baß er "bie lette Stunde" ober bas Auftreten bes Antichrifts und die Zukunft bes Herrn als in ber allernächsten Beit bevorftebend aufs Bestimmtefte erwartete und fest überzeugt war, sein Freund A. Offander werbe beim Auftreten bes Antichrists ben Märthrertob erleiben. Während er aber babei für ben Stanb ber Dinge in Staat und Rirche gang ohne alle Hoffnung war und sich barum gegen alles Mitwirken bei politischen anb kirchlichen Versuchen zum Bessermachen burch äußere Inftitute, ja fogar für völlige Passivität ber Christen gegenüber ber Welt aussprach, so suchte er boch gerade bie Lehre von ber Nahe ber letten Zeit bei sich selbst und bei Andern als mächtigen Bebel anzuwenben zum Wirken, so lang es noch Tag ist (Joh. 9, 4.), auf daß, weil boch dem Ganzen nicht mehr zu helfen sep, jebes seine eigene Seele und so viele andere Seelen, als möglich ift; noch zu reiten fuche.

Mit bem Eintritt in die sechsziger Jahre suchte er sich bei abnehmenden Kräften einen Sehülsen in dem vom Missionsdienst in Ostindien zurückkehrenden Dr. Sundert, der an Georgii 1860 bei ihm eintrat. Da zog er im Juni noch zum letztenmal aufs Fest nach Basel, wohin er seit längerer Zeit jedesmal tausend Thaler mitbrachte, und schloß baselbst seine Feste rede mit den Worten: "Es ist der Mühe werth, was geopfert wird; wir wollen fortsahren, dis wir dei dem großen Missionse sest im Himmel zusamen kommen." Nachdem er dann im selbigen Sommer noch bei den Festen in Durlach, Stuttgart und Nagold gesprochen, in letzterer Stadt aber, mitten im Vortrag von einem

heftigen Bruftschmerz ergriffen, hatte aufhören muffen, zog er nicht mehr aus, zu reben und zu zeugen. Gine Zeitlang feste er noch seine schriftstellerische Thatigkeit fort und schrieb auch noch in Lichtenthal, wohin er sich im September 1862 zur Stärkung seiner immer mehr zunehmenben Schwäche begeben hatte, für bas Oktober= und November = Heft seiner Jugenbblätter "bie Aufer= stehungsgebanken" und bie "Septemberlichter." Als er Enbe Septembers heimgekehrt war, trat nach vorangegangenen schweren Erstidungsanfällen eine Lahmung an feiner rechten Seite ein, fo daß er nun gewöhnlich bes Tags vorwärts gebeugt und keuchenb im Lehnstuhl faß. Sein einziges Begehren mar, bag man ihn in ber Stille laffe; auch aus keinem Buche wollte er fich mehr vorlesen lassen. "Das Alte weiß ich schon, Neues will ich nicht mehr hören, Sentimentalitäten tann ich nicht brauchen" - fagte er. Wenn man zu ihm von einem Reich ber Herrlichkeit und einer Arone rebete, so wies er bas troden ab mit ben Worten: "Nichts ba! aus Gnaben felig werben ist genug!" Defters sagte er auch: "Ich gehe ganz arm hinüber, boch langt's!" Enblich traf ihn ein Schlag und in ben Armen und unter ben Gebeten seines Geschäftsführers Weitbrecht — eine Gattin ftanb nie an seiner Seite, benn er hatte oft gefagt, er habe keine Zeit zum Heirathen entschlief er ohne allen Kampf 12. Nov. 1862.

Am 15. Nov. wurde er seinem Wunsche gemäß in das Grab Machtolfs zu Möttlingen, wo auch seine baselbst 1828 verstorbene Mutter ruhte, eingesenkt unter dem Gesang des ihm besonders theuren Lieds: "Aller Glaubigen Sammelplat." Sein Freund, Pfarrer Carl Werner von Effringen (s. oben) hielt ihm die Leischenpredigt über Joh. 11, 3. 6.

Was er als geistlicher Lieberbichter geleistet, concentrirt sich vornemlich in der Missions= und Kinderliederdichtung und sindet sich in folgenden Sammlungen niedergelegt:

## 1. Chriftliche Gebichte. Stuttg. 1836.

In der Borrede zu diesen schon im Sommer 1835 zum Druck bereit gelegenen Poesien vom 7. Juli 1835 sagt er: "Nur der Gedanke, daß es vielleicht unrecht wäre, mein Pfund zu vergraben, das doch dem Einen oder Andern in seinem Christenlauf Ermunterung geswähren oder sonst nützlich werden könnte, hat mit Freudigkeit gegeben, mit diesem Büchlein hervorzutreten, obwohl ich mein geistiges Nasturell zu gut kenne, als daß ich mich für einen Dichter im vollen

Sinne des Wortes halten soll. Meine Poesie ist weber ein Ergebniß meines innern, noch meines äußern Berufs, und um ihre Palme ist es mir nicht zu thun; aber wenn in meinem Kohlgarten hie und da eine Resede ober eine Jerusalemsblume wächst, is mag ich sie doch auch nicht verberben lassen, sondern binde sie in einen Strauß und biete ihn den Vorübergehenden an."

Es sind im Ganzen 109 Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Missionslieber (44), und zwar 32 Heibenlieber, worunter 10 für die Basler Missionsseste 1827—1835 verfaßte, 2 Griechenlieber für die Jahresseste der Beuggener Griechen-Anstalt 1827 und 1828, 7 Judenlieber für die Basler Jahresseste der Freunde Israels 1828—1834, und 4 Lieber für die innere Mission bei Festen von Kinderrettungsanstalten. 2. Aus und nach der Schrift (20), 3. Heimwehlteder (10), 4. Vermischte Gedichte (18), 5. Gelegenheitsgedichte (17).

In den Missionsliedern spricht sich in höherem Schwung ein seuriges Gefühl und tiefgehende Begeisterung aus. Die den Schönheiten der Natur, dem Worte Sottes, der Menschenliede und dem Familiensglück geltenden Lieder sind herzlich und sinnig, treffen aber doch nur die und da den angestrebten Volkston. Die verbreitetsten Numern sind:

- Der du in Tobesnächten" zum Jahresseit ber Missionsgeselschaft in Basel 1827. Aus Abth. 1. Gebichtet bereits 1826 und längere Zeit vor der Festseier an Missionsinspector Blumhardt eingesandt unter dem Anerhieten, es stehen noch weitere zu Dienst, wenn Gebrauch davon gemacht werden wolle, was dann auch Jahr für Jahr geschah. Erstmals gedruckt im Baster Missions-Magazin 1827. Heft 3. Von Kocher in der Zionsharse 1855 mit einer Melodie geschmückt: c o g c o d c. Im Tecks., Preuß. ref., Reuß., Amer. allgem. G. u. Hess.
- "Der Pilger aus ber Ferne" Pilgersehnen. Aus Abth. 3. Ursprünglich in Barths erster Erzählung für Christenkinder: "ber arme Heinrich" vom Jahr 1827, in bessen Jugendgeschichte sich vielsach seine eigene abspiegelt. Im Ruß'schen G.
- \*\* "Entflohen aller Noth" am Grabe seiner Mutter. 1828. Aus Abth. 5.
- Jodgelobter Fürst bes Lebens" Hohepriesterthum Christi. Aus Abth. 2.
  Im Amer. ref. G.
- \*"Hüter! ist die Nacht verschwunden" zur 20. Jahresfeier der Basser Missionsgesellschaft 27. Juni 1835. Erstmals
  abgedruckt im Missions-Magazin 1835. Heft 3.
  Im: Würt., Aarg., Rev., Pf., Amer. Luth., ref. u. un.,
  Presb., Wittenb. u. Dr.-Kant. G.
- \*\* "Jerusalem, bu Königsstabt" bas neue Jerusalem. Offenb. Cap. 21. 22. Aus Abth. 2.
- 2. Lieber und Gedichte für Christenkinder. Bom Verfasser bes armen Heinrich. Herausgegeben von dem Calwer Verlagsverein. Calw 1842.

Mit 72 in herzlich kindlichem Ton gehaltenen Rumern. Bon benselben sind nicht wenige herübergenommen —

a. aus ben 24 "Erzählungen für Chriftentinber", in bie fie Barth vom Jahr 1827 an verwoben hatte und von benen eine Ge= samtausgabe in 4 Banben. Stuttg. 1838—1841 (2. Aufl. 1864) er= schienen ift.

b. aus Barthe "Biblischen Poesien für Kinber." Drei Samm= lungen 1838. 1839. 1840., wovon eine vermehrte und verbesserte

Gesamtansgabe 1853 erschien.

In A. Knapps Lieberschat 1850 sinb bavon 11 Lieber aufgenom= men. Es find baselbft bie Numern 2150. 2157. (Frühlingelieber); 2185. (Ernbtelieb); 2204. (Berbfilieb); 2518. (bas gludliche Rinb. Aus "Gotthilf und Erbmann. 1829."); 2519. (ber gute Birte II.); 2528. (Gebetlieb beim Blid auf ben zwölfjährigen Jesus); 2535. (ber gute hirte I. Aus Benjamins Lieberbuch ein "Bilb von Dei= nach. 1833."); 2536. (ber gute Birte IV.); 2543. (fromme Lieber in ber Bibel. Aus "Gotthilf und Erbmann. 1829."), unb —

\*\* "Was ift des Kindes größtes Glüd" — in der Passions= zeit. Aus Leutsinds Liederkranz in der "Rabenfeder. 18...

Mit besonderer Arie: c f d c a b a g c a.

Im Amer. ref. G.

3. Chr. G. Barthe Missionslieber. Herausg. vom Calwer Berlage= verein. Calw 1864.

Die Vorrebe enthält den Schlußsat: "Barth hat von seinen Dich= tungen nie viel Aushebens gemacht; auch wir wollen sie nicht hoch rühmen, ber Herr aber segne seine wohlgemeinten Worte, wieber= bolen sie boch in mancherlei Tonen bie Bitte: Dein Reich komme!"

Es find im Ganzen 131 Numern, und zwar 1. Missionslieber allgemeinen Inhalts (72), 2. Lieber für die Judenmission (26), 3. Einsegnungs= u. Abschiebelieber für Missionare (10), 4. Kinder= lieber (13), 5. Missionsgebichte (10). Die meisten berselben sinb aus Manuscripten und verschiebenen Schriften gesammelt, jeboch bloß mit bem Hauptaugenmert, Lieber zusamenzustellen, bie fich jum Singen eignen. Deshalb ift auch die Sammlung nichts weniger als eine vollständige, wie z. B. aus Mr. 1 bloß 7 Lieder aufgenommen find, die auch Anapp seinem Lieberschat 1850 einverleibt hat, als Nr. 1025. (zum Basler Missionsfest 12. Juni 1833); Rr. 1044. vom J. 1826; Nr. 1053. vom J. 1829; Nr. 1065. vom J. 1835; Nr. 1084. Uebersetzung aus bem Englischen bes Bischof Reg. Heber vom J. 1830; Nr. 1110. zum Basler Missionsfest 1830; Rr. 1112 zum Missionsfest 1829. Samt und sonders wurden aber in biese Sammlung aufgenommen die größtentheils erstmals bort gebrudt zu Lag getretenen Rumern bes Anapp'iden Lieber= dates. 2. Ausg. 1850., nämlich:

vom Jahr 1836 — Nr. 1029. 1099. (in Abth. 3 mit bem Titel:

"Abschiedelied.")

vom Jahr 1838 — Nr. 1079. 1126. vom Jahr 1839 — Nr. 1080.

pom Jahr 1840 — Nr. 1098.\*

vom Jahr 1841 — Nr. 1092. (in Abth. 5 mit dem Titel: "Die Beimath b. Missionars"); 1107. 1120. 1122.

vom Jahr 1842 — Nr. 1066.\* 1123. 1125.

vom Jahr 1843 — Nr. 1104.

. vom Jahr 1845 — Nr. 999. 1097. 1118.

vom Jahr 1846 — Nr. 1050.\* 1091. 1121.

vom Jahr 1848 — Nr. 998. 1085. 1124.

Der Entstehungszeit nach unbekannt - Rr. 1011. 1089. 1100.\* 2526. 2570.

Reben ben Liebern :

"Seh bu in unsrem Kreise" — vom J. 1840. Im Amet. allgem. G.

\*\* "Exaulich nim mit, o guter Hirte" — Kinberlieb. Eine Heerbe und Ein Hirt. Bon Kocher in ber Zionsharfe 1855

mit einer Melobie geschmüdt: g g fix g c h a. g. haben in Missionstreisen weltere Verbreitung gefunden die gesperrt gebrucken und mit versehenen Numern nebst ben zwei nicht in Knapps Lieberschaß besindlichen Liebern:

"Die Ritche Chrifti, die er beschütt" - Beibenmissionslieb. 1837.

"Erhebe bich aus beinem Jammer" — für ben Berein ber Freunde Ifraels. Jesaj. 54. Bom J. 1837.

- 4. Christliches Schul=Gescangbuch mit zweistemmigen Melobien. Herausg. von dem Calwer Verlagsverein. Calw 1843. (Sesammelt von A. Knapp, welcher der "anerkannte Dichter und Hymnolog" ist, den die Vorrede Barths vom Februar 1843 als Sammler bezeichnet, ohne ihn zu nennen. Hier:
  - \*\* "Herr Jesu, du hast einst mit Hulb" zur Schuls prüfung. Im Rig. G.
  - †††† "Was Glaube thut, ist wohlgethan" Lieb zur Jahresseier ber Stammheimer Kinderrettungsanstalt. Erstmals durch Knapp im Lieberschat 1837 zum Druck gebracht. Im Rass. u. Amer. luth. G.

Kern, M., Christian Gottlob, wurde geb. 13. Jan. 1792 zu Söhnstetten auf der schwädischen Alb bei Heibenheim, ma sein Bater, bon dem er frühe Eindrücke der Gottseligkeit erhielt, Pfarrer war. In der niedern Klosterschule zu Denkendarf, an der einst Bengel als Klosterpräceptor gestanden (Bd. V, 92), und in die er 1806 aufgenommen worden war, studirte ex in graßem Wissensdurft oft ganze Nächte lang, wodurch er sich eine höderichte Verwachsung seines Kürpers zuzog, die ihm zeitlehens viele Beschwerden machte. Nachdem er dann noch in der Klosterschule zu Maulbronn und 1810—1815 im theologischen Stift in Lübingen seine Studien gemacht, wurde er daselbst nach zweisähriger Vicasriatszeit in Plochingen am Nedar 1817 Repetent. Der damals entbrannte Kamps zwischen Schriftglauben und Vernunstglauben

<sup>\*)</sup> Quellen: Reuer Nekrolog ber Deutschen. 1835. S. 1196. — Allgemeines Repertorium für die theologische Literatur von Abeinwald. 14. Jahrg. Heft 1. — Predigten auf alle Sonn= u. Festtage des Kirchen= jahrs von M. Chr. S. Kern. Nach seinem Tode herausgegeben (mit seinem Lebenslauf) von B. Hossmann und L. Bölter. Stuttg. 1837.

bereitete seinem forschenden Geiste manche innere Kömpfe um die Wahrheit, aus denen ihn jedoch Gott burch mannigsatige Jüge der Snade segwich herontssührte. Bu diesen Gnadenzügen gehörten namentlich schwere und gefährliche Brustleiden, an denen er lange darniederlag. Bon ganz besonderem Segen waren thm aber die Predigten des ehrwürdigen Chr. A. Dann, der damals Pfarrer in Deschingen war. Er zog mit andern jungen Theologen oft zu ihm hinaus in seine Darftirche und bekannte davon: "Durch seine Vorträge lernte ich nicht nur eine sehr. wirtsame Art zu predigen kennen, sondern sie trasen auch mein Juwerstes und stärften micht wehr, als die gelehrte Predigtmanier, der ich, so wenig ich micht selbst von ihr ganz losmachen konnte, überdrüßsig ward."

3m Jahr 1820 wurder er Helfer in Besigheim unb. permählte fich nun: mit Benriette, Tochter bes Oberfinanzvathe Raft in Stuttgart, in ber er bas Gfud feines Lebens und eine treue Pflegerin in den immer wieder über ihn hereinbrechenben töbtlichen Bruftleiben fand. Im J. 1824 wurde er als Prebiger und Professor an das niedere evangelischetheologische Geminar zu Schönthal berufen, mo er fich A. Benget zum Vorbilb in seinem Amte nahm und beghalb auch unter seinen Schülern bie allgemeinste Verehrung und Hochachtung genog. Doch schon nach fünfthalb Jahren nöthigten ihn seine Bruftleiben und bazu kont menbe große Augenschwäche, 1829 seine Stelle nieberzulegen unb auf die Pfgrrei Dürrmenz-Mühlader an der Enz bei Pforzheim überzutreten. Treulich richtete er bas Amt eines evangelischen Predigers an bieser Semeinde aus, und feine Predigten, von welchen im J. 1837 nach seinem Tob eine Gammlung ets schiemen ist, waren bei bober Ginfalt in ber Form stille, milbe, glaubensträftige Zeugniffe von bem getreuzigien Christo. Daneben wirkte er auch noch auf weitere Kreise burch ichriftstellerische Arbeiten, die alke der evangelischen Wahrheit galten. Go lieferte er gebiegene Abhandlungen in die von Dr. Steutel und feinent ältern Bruder, Friedrich Heinrich, herausgegebene Tübinger theo= logische Zeitschrift und anziehende Aufsatz über bie h. Geschichte und die Gleichnisse bes Herrn in A. Knappe Christoterpe. war ein Schriftgelehrter zum Himmelreich; fein einiger Meister war Christus und bas Wort ber Wahrheit. . A. Bengel, sowie bessen Nachsolger in der Schriftsorschung, G. Menken, und der Hauptverfasser der evangelischen Schullehrerbibel, Pfarrer E. Aug. Offander in Maichingen, waren ihm die liebsten Freunde und Führer seines Geistes.

Soon nach sechs Jahren wurde aber seinem Wirken ein Biel gestedt durch eine bei ihm sich ausbildende Brustwassersucht, bei ber unter großen Leiben und Schmerzen fein Juneres vollenbe burchläutert wurde. Seine Schmerzensstäfte war eine heilige Stätte kindlicher Demuth, Ergebung und Glaubenefreubigkeit, wobei ihm bas Leiben Christi immer größer wurde, und er sich so klein vorkam, baß er oftmals ausrief: "Ach! wie bin ich so gar nichts! Run bin ich ganz ausgezogen!" Dann konnte er fich aber auch ber Gerechtigkeit Christi und ber in ihm geoffenbarten Gnabe kindlich erfreuen, also baß sein Mund überftrömte von bem Breis bes herrlichen Gluds, ans Gnaben felig zu werben. Als er die Seinen noch gesegnet hatte, rief er: "Jesu, hilf stegen! D! bag ich bich und ben Glauben an bich burchbehaupte, - baß Niemand dich mir entreiße! - Des ist etwas Großes, bag Jesus Bürgschaft für uns geleistet hat! Auf Gnabe sterbe ich, auf bas Berbienst meines Heilandes fahre ich bahin!" Dem Arzte aber, ber zu ihm sagte: "Sie sind sehr schwach!" antwortete er: "Ja, aber wenn ber Christ schwach ist, so ist er stark; benn er hält sich an ben ewigen Felsen und überwindet burch ihn Grab und Tob. Der Glaube an unsern Herrn Jesum Christum war bei mir nicht bloß ein Bekenntniß meines Berufs als Theologe, sonbern ich sterbe auch barauf. Alles, was ich gelernt habe, verschwindet mir nun und liegt jest nuplos vor mir; nur bie Erkenntniß Jesu Christi ist es, die mir nun zur Lebensquelle wird." Am 5. Aug. 1835 schlug ihm seine Erlösungsstunde. A. Knapp hat auf seinen Tob bas in ben "Gebichten. Reueste Folge. 1843." befindliche Ses bicht verfaßt: "Du füßer Rern in einer schwachen Schale, von eblen Saften töftlich vollgebrangt", in beffen 9. Strophe er ihm nachfingt:

Wie Christi Mantel, ohne Stückelei, Dein Wesen milb in Majestät erhoben Und doch zum Staub erniedrigt, sanst und frei; Ein tieses Stillsehn, dem des Weltlauss Toben Mit Lust und Furcht nicht konnte bei, Weil du voll Kindlickeit das eigne Leben Fürs Leben beines Mittlers hingegeben. Die köstlichen Blüthen seiner bem Herrn geweihten Dichters gabe sind in A. Knapps Christoterpe. Jahrg. 1833—1837 niedergelegt. Im letigenannten Jahrgang finden sich 10 seiner, meist aus den zwanziger Jahren stammenden, "nachgelassenen Sedichte," und unter diesen die beiden durch ihre Aufnahme in Knapps Liederschat 1837 weiter verbreiteten und in Kirch.-S.S. übergegangenen Lieder:

- \*"Preis dir, o Bater, und o Sohn" Lauflieb. Mel.: "Wie schön leucht't uns." Im Leipz., Rig., Ruß. u. Amer. ref. S.
- \* "Wie könnt ich Sein vergessen" Abendmahlsseier. Im Würt., Hamb., Aarg., Leipz., Jauer., Basl., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mennon., Dr.-Kant., Str.-Conf. G., sowie im Hess. G.-Entw.

Und nun führt uns die Zeitfolge auf das gefeiertste Dichterpaar der Reuzeit, von denen der eine in Süddeutsch= land, der andere in Nordbeutschland an der Spike der geistlichen Liederdichtung steht.

Knapp,\*) M. Albert, geboren 25. Juli 1798 zu Tübingen als der Sohn eines Hofgerichtsabvokaten, verlebte seine Kindheit vom zweiten dis eilften Jahr in dem alten Klosterfleden Alpirssbach, wohin sein Vater als Oberamtmann befördert wurde. Unter den großartigen Naturschönheiten dieser herrlichen, am Ansfang des Kinzigthales gelegenen Schwarzwaldgegend erhielt er die Grundanschauungen und maßgebenden Eindrück zur Poesie. Sein elterliches Wohnhaus war mit dem uralten Kloster, in welchem einst die Reformatoren Ambr. Blarer (Bb. II, S. 63) und Phil. Melanchthon geweilt hatten und nun die Oberamtskanzlei sich besand, durch einen eigenen Gang verbunden, so daß er in den ehrwürdigen Klosters und Kirchenhallen ganz zu Hause war. "Meine ganze Anschaungsweise" — so sagt er selbst — "erhielt

<sup>\*)</sup> Onellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — Knapps Christoterpe. Jahrg. 1837. S. 336 f. Jahrg. 1849. "Kindheitserinnerungen." Jahrg. 1850. S. 146. 154. 184—186. — Das Leben Ludwig Hofuder's von A. Knapp. Heidelb. 1852. — Worte der Erinnerung an den vollendeten M. Anapp. Stuttg. 1864. — Knapps Netrolog von Fr. Notter in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1864. Nr. 219. 220. — Lebensbild von A. Knapp. Eigene Aufzeichnungen, fortgeführt und beenbigt von seinem Sohne Joseph Knapp, Repetent am Seminar in Lübingen (jeht Diac. in Erailsheim). Stuttg. 1867. (Mit seinem Bildniß.)

"babutch von Jugend auf eine ernstere, an Wehnnth granzende "Färbung. Solcherlei zunächst ans ber Ratur und den Denk-"malen der Borzeit herwebende Empfindungen dewahrten und "ungleich mehr vor dem Bösen, als ein gestronges Wenschenwort."

: Rachbem er bann noch zwei Jahre in bur funhern Reiches fabt Rottweil, wohin sein Bater im: Frühjahr 1809 als Oberamtmann versest worben war, verweilt hatte, tam er wieber in feinen Geburtsort Tübingen, wohin fich ber 1811 ungerechter= weise seines Amtes entsetzte Bater in ben Privatstand zurudzog. Hier besuchte er bis in sein 14. Jahr die anatolische Schule und horte bann noch bis zu seinem 16. Jahr einige phikologische Collegien, namentlich bei Professor Cong ), der freundlichen Berkehr mit ihm pflegte und ihm seine Erftlingsnersuche in ben lprischen Poesien ebenso gemessen, als eingehend beurtheiltz. Damals waren es vor Allem Klopstocks Oben, bie ihn mächtig anzogen, und insbesondere die Obe an Fanny: "Woun ich einft tobt bin", welche ihn oft bis zu Thränen rührte. Er hat beghalb auch später, im 3. 1828, fünfzehn ber schönsten Klopstoc'schen Dben ins Lateinische übersett. Im J. 1814 wurde er sofort in bas theologische Seminar zu Maulbronn aufgenommen. hier, wo er keinerkei religiöse Anfassung zu genießen hatte und sich von einigen ausgelaffenen Compromotionalen öfters mißhanbelt seben mußte, so baß er eine Zeit lang bes Lebens ganz überbrufsig wurde, zog ihn einsmals in einer Sonntagsstunde, in ber bie alte Rlosterkirche allein offen stand, ein in berselben befindliches altes Frestogemalbe an, auf welchem Johannes und Maria zu Christo am Kreuze emporsehen. Dieser Anblid machte einen tiefen Ginbruck auf sein beklommenes Herz und je länger je mehr burch= brang ihn beim stillen Anschauen ber Martergestalt bes Heilandes ber Gebanke: "Du bist bas ewige Leben! du bist meiner Seele Beil! mare ich bein, so mare mir geholfen!" Inbem er barüber weinend bie Buge Jesu berührte und anbetend zur Erbe fant, bat er den Unsichtbaren, er möge ihn bei aller seiner Sünbhaftigkeit vor allen Bersuchungen ber Welt bewahren und als fein

<sup>\*)</sup> Knapp führt in seinen Christenliebern 1841 bas "um innete Er-Ihrung" siehende Lieb von Conz auf: "Gott bes Friebens, gis mir Frieben."

ewiges Eigenthum behalten. Jeben Sonntag Freute er fich auf bie Stunde, in der er bei bem Bilbe verbringen konnte, und auch in spätern Juhren, als bie Weft fich wieber feiner Geeke bemächtigt hatte, vergaß er nie völlig jenen seligen Ginbruck. Mis er bann 1818 in bas theologische Stift zu Tübingen übergetreten war und unter ben Augen seines Baters, ber unterbeffen ale Dberinstigrath am bortigen Gerichtshof wieber angestellt worben war, feinen Stubien oblag, wurden Gothe und Chakespeare seine Lieblingsbichter; zugleich ergriffen ihn auch mächtig bie in biefen Jahren bie beutsche ftubirenbe Jugenb erfaffenben beutsch= thumlichen, burschenschaftlichen Bewegungen, und am 18. Juni 1819 trug er bei ber Baterloofeier ein begeistertes Festgebicht vor, bas aus ber freien Erneurung bes alten beutschen Raiserreiches alle Hoffnung ber Deutschen ableitete. Dazwischen führte er aber auch ein beschauliches Leben, indem er sich in freien Stunden gern in Gottes Schöpfung ergieng, und am liebsten zur Burmlinger Capelle emporstieg. Go entftanben allmählich zwei Banboben Gebichte, bie er aber, wie Stier (f. S. 179), nach feiner Betehrung, obgleich er ichen eine Auswahl von 130 berfelben einer Buchhandlung zum Berlegen angeboten hatte, am 19. Dea 1821 bis auf izwei verbrannte, "weil meift nur bas eitle Ich und die Raturanschauungen sich barin spiegelten ober die religiösen boch nur poetisch fromm waren."

Rach vollendeten Studien trat er alsbald in den Dienst der Kirche über, indem er 7. Nov. 1820 als Bicar bei Pfarrer Schmid in Feuerbach, einem Dorse dei Stuttgart, eintrak Hier, wo er dis zum 20. Jult 1821 weilte, gieng ihm ein neues Leben in Gott auf. Und das hatte er, nächst Sottes Gnade, der deriderlichen Liebe seines Compromotionalen, des durch seine erzweckliche Predigten weit bekannten M. Ludwig Hofacer zu verzbanken. Derselbe sandte ihm nämlich im Nov. 1820 ein Büchlein des sel. Martin Book, das ihn für Christum gewann; denn es warde ihm dadurch, wie er selbst bekennt, "ein Blick geschenkt swahl in sein eigenes Berderben, als in Christi Huko und Mariektät", ein Blick, der sür ihn "der Ansang eines ganz neuen Lebens und einer ganz neuen Weltanschauung wurde." Bielfältige Besuche bei dem in Stuttgart das Wort Gottes in reichem Segra

verkündenden Hofader und der Kreis driftlicher Freunde, in ben bieser ihn baselbst einführte, thaten hiebei weiter noch bas Ihre. Run manbte er seinen Sinn vom irbifden Baterlanbe weg glübenb bem himmlischen Vaterlande zu und lernte im lautern Evangelium Jesu Christi Licht für seine Seele und Frieden für sein Berg finden. Am 20. Juli 1821 hatte er nach bem Tobe seines Pfarrers als Vicar bei bem tranten Pfarrer Kornbed in Saisburg ein= zutreten, wo er unter großer Geschäftelaft noch bie zwei weiteren bamals bamit zusamengepfarrten und je mit einer besondern Kirche versehenen Weiler Gablenberg und Berg zu beforgen und neben pielen anbern Arbeiten jährlich bei 200mal, in acht Wochen ein= mal sogar 50mal zu predigen hatte. Bon ben innern Lebens= erfahrungen während bes vierthalbjährigen Aufenthalts an diefem Ort, den er seinen "Buß= und Eigenwirkensort" nannte, berichtet er selbst: "Das schöne Sonnenjahr 1822 verlebte ich unter bem "hartesten Druck bes Gesetes, so bag mir oft bie heitersten Tage "zu Tagen ber äußersten Angst und Folter wurden; benn ich ver-"stand die Gültigkeit des einmal für die Ewigkeit geschenen "Opfers Christi noch nicht, sonbern machte meinen Antheil baran "und die Bersicherung besselben stets von bem Grab meines "Wohlverhaltens und Gefühls abhängig. Wenn bie Geele zu-"weilen himmelhoch gejauchzt hatte: ""alle meine Gebeine muffen "sagen: wer ist wie bu?"": so versant sie hernach wieder in "furchtbare Noth und Bebrängniß, so daß mir oft Monate lang "aller Trost auf ewig entwichen zu sehn schien. Dabei prebigte "ich mit großem Feuer evangelisch, konnte von Herzensgrund bas "Heil Christi Anbern anbieten, konnte für sie glauben und hoffen, "- und fant bann zu Hause mit weinenben Augen ohnmächtig "vor meinem Erbarmer babin, weil ich nie fo fromm, nie fo "zerknirscht, nie so ernstlich zu werben vermochte, als ich sehn zu "muffen bachte, wenn er mir ben Friedenstuß für die lange Ewig-"feit geben sollte. Ich habe mir zu jener Zeit meine Borner am "Berge Sinai in Vorfaten bes allerpunktlichsten Gehorfams gegen "Gottes Gebote fürchterlich abgelaufen und bas, was ber Jube "burch Werke zu Stanbe bringen will, burch eigenwilliges Gebet "im Gefühl zu erstreben gesucht." Unter solchem schweren Ge= sepesbrud wurde eines seiner Beichtkinder für ihn gum Prebiger ber Gerechtigkeit — ber Fabrikaufseher Phil. Eberh. Wörner in Berg. Der schloß sich an ben breiundzwanzigsährigen, kaum vor einem Jahr von ber Gnabe Christi ergriffenen Jüngling mit aller Innigkeit und Liebessälle, an und wurde sein Bormund und geistlicher Führer, ber ihn aus dem gesehlichen Drängen immer wieder zu der freien Snade Gottes in Christo Jesu wies. Gleichwohl gieng noch manches Jahr hin, dis er hindurchbrang "zum Glausben an die ein für allemal geschehene und durch die Auferweckung Christi versiegelte Versöhnung der ganzen Sünderwelt und der einzelnen Sünderseele, die keine Wiederholung oder Ergänzung von Seiten des Menschen bedarf", und es völlig verstehen lernte, "bei vorkommenden Rängeln und Versehlungen die neutestaments liche Snade sestzuhalten und immer und immer wieder verdienstlos zu ergreisen."

Am 1. Februar 1825 trat er als Helfer in ber Stadt Sulz am Nedar ein, womit zugleich bas Pfarramt in bem nahen Dorfe Holzhausen verbunden ist, und verheirathete sich dann 27. April 1828 mit Christiane, Tochter des Severals v. Beulwig, einer der ebelsten Schülerinnen Danns, die aber schon im nächken Jahre in eine langwierige Krantheit versiel, wodurch er viel Haustreuz zu tragen bekam. Hieß er sich 1828 durch Basler Freunde bewegen, seine seit der Bekehrung versasten geistlich en Gesdichte herauszugeben, nachdem er in einer wahren Furcht vor solcher Beröffentlichung berselben es lange von der Hand gewiesen hatte, weil ihm, wie er sagte, "vor der Eitelkeit des alten Mensichen bangte." Seit 1820 hatte es bei ihm nun, wie er das in der an den Herrn gerichteten "Zueignung" dieser Sedichte ausssprach, geheißen:

Vor beinem Throne liegt mein Saitenspiel. Du bist's, o Herr! ber ihm die Töne leihet. So sen bein Ruhm auch meines Liebes Ziel Und beiner Treue jeder Laut geweihet.

Im Juni 1831 kam Knapp sobann auf den Wunsch ber verwittweten Herzogin Henriette von Württemberg, welche den driftlichen Sänger und begabten Prediger hochschätzte, als Helfer nach Kirch beim u. T., wo sie ihren Wittwensitz hatte, und grbeitete bier fünf Jahre lang mit dem ehrwürdigen Bahnwaiet,

speinem Dekan (s. S. 82), im Weinberg ves Herrichen Albnatur patte er unter den hohen Anschauungen der herrichen Albnatur Poesse gelernt; hier hatte er aber unch den Ghuterz, seine kunig geliebte Gattin, eine rechte geistliche Frau, der er ein schönes "Denkmal der Liebe" geseht hat in einem Büchlein, das 1836 die 3. Auflage erlebte, durch den Tod zu verlieren. Et hatte es ihr an ihrem Sterbebette geloben müssen, nur Versammlungssftunden zu halten. Und er hielt Wort in seinem Kirchheimer Amte und in allen nachherigen: Nembern.

Am 4. Mai 1836 wurde er auf ben Wunsch und die Bitte vieler Stuttgarter Gemeinbeglieber zum Diaconus an ber Hospitaltirche zu Stuttgart ernannt und hielt baselbst am 8. Trinitatissonntag seine Antrittspredigt über 1 Cor. 2, 1-13, worauf er sich im selbigen Jahre noch zum zweitenmal vermählte mit der Wittwe des als Hauptmitarbeiter an der Brand'schen Schullehrerbibel bekannten Pfarrers C. A. Offanber in Maichingen, Emilie, Tochter bes Steuerraths Hoffmann, bie ihm eilf Rinder gebar. Am 18. October 1837 wurde er Oberhelfer an ber Stiftskirche, an ber er 19. Nov. seine Antrittspredigt über Ebr: 13, 8 hielt und acht Jahre lang wirkte, bis er 10. Dec. 1845 als Stadipfarrer an St. Leonhard berufen wurde, wo vor ihm G. Schwab und Dann gestanden hatten und eine Beit lang Wilh. Hofader und hernach Chr. Burt, ber Hernusgeber bes Christenboten, als Diaconen seine Mitarbeiter waren. lettern lieferte er in seine driftliche Zeitschrift manchen wichtigen Beitrag burch Besprechung Lirchlicher Zeitfragen, wie g. B. ber Rehre G. Werners (1851), ber unbestedten Empfangnig Maria (1855), der Sacularfeier Schillers (1859). Während er auf seinen beiben vorigen Stuttgarter Stellen zu lang und gebehnt, für Viele auch zu hoch und gebankenreich gepredigt und sich babei ganz ans Manuscript gebunden, überhaupt auch bei seiner viel= fältigen Schriftstellerei dem Amte nicht bie volle Kraft zugewendet hatte, lernte er nun seine Kraft concentriren und auch kürzer und einfacher predigen, frei vom Manuseripte. Und bei solchem Prebigen mit einbringenber Stimme, in martiger Sprace und nache drucksvoller Salbung, wobei in Bengels und Steinhofers (Bb. . V, 89. 126) schriftmäßiger Weise bas Kreuz Christi und beffen ewiges Hohepriesterthum das Centrum bilbete, sammelte sich nun ein namhafter und sestgeschlossener Areis von Zuhörern um seine Leonhardskanzel, auf der er das vor Allem den Geelen anpries, worin en das Heile seines eigenen Tebens erkunen gelernt hatte, — die frein Gnade und die allein durch den Glauben zu erstangende Rechtsertigung.

Als Bater von 7 Lindern verheirathete er sich, nachdem ihm seine zweite Fran. 1849 ploplich bei anscheinend besteir Gesundheit gestorben war, im Now. 1850 zum brittenmal mit Minette, einer Tochter bes gewesenen Rectors Lerche zu Scheppenstabt im Braunschweigischen, bie zulett Lehrerin an ber Brübergemeine zu Gnabau gewesen war. Am 8. Det. 1857 verlor er seinen hoff= nungsvollen Sohn, Paul Stephan, in blubenber Jugend am Rervenfieber\*), und ber Tob biefes Sohnes, bem er einen Cyclus von 34 "Liebern ber Sehnsucht" geweiht hat, gab seiner Gesundheit einen nie mehr zu verwindenden Stoß; beun es gieng ihm babei "ein scharfes Schwert burch seine Seele." Bei ber Abenb= mahlsreichung am Abventsfest 1858 befiel ihn im Altar eine Ohnmacht, und von ba an begleitete ihn immer eine eigenthum= liche Beklommenheit auf die Kanzel, so daß er, weil es sich troß mehrfachen Kuraufenthalis in Tegernsee bei ihm nicht bessern wollte, seinen Sohn Joseph als Vicar annahm und sich zulett 1863 von allen strengern Amtsgeschäften zurückzog. Am 13. Febr. hielt er seine lette Predigt, boch konnte er zu Anfang des nächsten Jahrs wieder einige Erbauungsstunden halten. Da brach aber mit dem Marz in Folge eines Herzleibens ein solcher Krankheits= fturm über ihn herein, daß er wassersüchtig vier Monate lang in tein Bett und nur selten mehr aus ben Kleibern tam und ihm ber elenden, langen und bangen Nächte viele geworben sind. "Gott, du bist ein gerechter Gott; was du thust, das ist recht!" - mit solchen Worten beugte er sich still und gebuldig unter bie gewaltige Hand Gottes. "Mein ganzes Leben" — so bekannte er in innerer Zerbrochenheit — "liegt hinter mir wie ein zerbrochener Scherben. Alle meine Gerechtigkeit möchte ich in ben

<sup>\*)-</sup>Bgl. Lebensbild eines Jünglings. Zum Andenken an Paul Stephan Anapp, Theol. Stub. Stuttg. 1857.

tiefsten Pfuhl werfen. Der zweite Artitel bes Catechismus: ""Ich glaube, daß Jesus Christus n. s. w.", ist ganz für mich gemacht; ich unterschreibe ihn von Herzensgrund, benn auch ich bin ein verlorener und verdammter Mensch." Aber die wenigen Worte: "ich bin erkauft" und bazu die Geschichte von der ehernen Schlange (4 Mos. 21. Joh. 3, 14) waren ihm dabei eine stets neue Quelle der Ruhe und Erquickung, daß er mit Polianders alten Liedworten: "er hat die Schuld vergeben, heilt beine Schwachheit groß", 18. Juni 1864 hinübergehen konnte zum Chor der h. Sänger in Christi Reich. In der Schlußstrophe eines seiner Lieder vom J. 1851: "Wenn meine Zeit verslogen", hatte er es ausgesprochen:

Rur Einen Wunsch ich habe Und weiß es, er ist rein: Dereinst an meinem Grabe Ein Gottestind zu sehn, Dem auf die Gruft man schreibe Das Zeugniß, kurz und gut: "Ein Glied von Christi Leibe Schläft hier auf Christi Blut."

Fr. Wilh. Krummacher hat über Knapps bichterische Leistungen bas ebenso wahre als schöne Zeugniß abgegeben: "Daß in A. Knapp ein wirklicher Dichtergenius geboren warb, wird wohl Niemand ernstlich bestreiten wollen, und boch nennen ihn die mehrsten unserer neuen Literaturgeschichten unter ben "schwäbischen Dichtern" nicht, obwohl er sonder Zweifel in erster Linie unter ihnen genannt sein wurde, hatte er seine Leier bem Seiste bieser Welt geweiht, statt sie vom Geiste Gottes inspiriren zu lassen. Aber ben Weltruhm, zu welchem ihm Wege und Thore weit geöffnet standen, legte er freudig zu ben Füßen dessen nieber, burch ben er sich erlöst und zum Erbtheil ber Heiligen im Licht verordnet wußte, und sein, des himmlischen Friedefürsten, Lob zu Singen, erkannte er für seinen Beruf, wie es ber Drang seines Herzens war. Dafür ist ihm auch ber herrliche Gotteslohn zu= gebacht, daß so lange eine Kirche auf Erden bestehen wird, viele seiner Lieber in berselben nicht verhallen werben."\*) Seine Lieber zeichnen sich auch wirklich burch eine in ben reinsten und schönsten Formen sich tunbgebenbe Glaubensfülle und Entschieben= heit bes driftlichen Bekenntnisses aus, und Gustav Schwab hat

<sup>\*)</sup> Bgl. Krummachers Selbstbiographie. Berlin 1869. S. 162.

als anonymer Recensent in ben Blättern für literarische Unterhaltung 14. Juni 1830 nicht zu viel gesagt, indem er sich dahin aussprach: "Mit ber warmen, tiefdriftlichen Empfindung, bie, "nirgends gesucht ober erzwungen, fich unmittelbar im Liebe Bahn "bricht, vereinigt Knapp einen Reichthum und Schwung ber "Phantafie, woburch er sich ben erften Rirchenlieberbichtern alter "Zeiten an die Seite stellt. Gefühl und Phantafie find in seiner "Dichtung so unter fich und mit ber Reflexion verschwistert, baß "er auf eine großartige Weise seinen Gegenstand auffaßt und in "lebendiger Schönheit seine Ibeen und Empfindungen gestaltet. "Und all bieß wirb noch burch die Bollenbung ber Form erhöht. "Schiller, wenn er mehr driftlich, als Kantisch gebacht und ems "pfunden hatte, murbe in eine folche Ausbrucksweise seine drift= "lichen Empfindungen gekleidet haben. Mit ahnlichem Fleiß hat "Anapp seine Form burch ben Gebanken gemeistert. Nur bisweilen "hat die Kraft des Ausbrucks unter der auf die schöne Form "verwandten Mühe gelitten."

Es waren allerbings bei Knapp, ber seinen Geschmack hauptsächlich an ben Classikern ber beutschen Literatur gebildet hatte, vornemlich die mobernen Dichtungsformen, die er pflegte, und wie er überhaupt bas Beug und ben Willen bazu hatte, ben Gebils beten unserer Zeit bas lebenbige Christenthum wieder annehmbarzu machen, so wollte er auch ben Beist bes alten Kirchenliebs in mobernen Formen nach bem Bilbungsstand ber Zeit zu neuer Gestaltung bringen. Darüber ist er freilich bei manchen seiner Lieber in rhetorisches Pathos und moderne Reflexion gerathen, und der unmittelbare, natürliche Ausbruck des Gefühls war da= durch gehemmt, so daß bann nichts Bolksthümliches und einfach Natürliches zu Tag kam. Aber gleichwohl gelang es ihm; wie kaum einem anbern Dichter ber neuern Beit, in nicht wenigen: seiner Glaubenslieber bem ächten Ton bes alten Kirchenliebes, nahe zu kommen, und bieß allermeift in seiner früheren Periobe. Er bekennt es felbst: "Was die Production von Gedichten betrifft, so ist fie manchmal bas Ergebniß eines ruhigen Nachbenkens, einer ernsten innigen Reflexion, oft aber auch ein blitsschnell auftauchenber Einbruck, wodurch bie erste Beranlassung zu einem Gebichte entsteht. In frühern Jahren herrschte bei mir bas lebe tiefe Restexion sich geltent macht." Jedenfalls hat er zu diell producirt, so daß baduch bei seinen vichterischen Leistungen eine gewisse Eintönigkeit Plat griff. Er hat es auch oftmals zugestanden, daß ihm in seiner productivsten Zeit, während der 30gerund 40ger Jahre, bei seinem Dichten "die ubtige Selbstbeherrsschung und Selbstzucht" gesehlt habe und er "in der Auswahl vermitzutheilenden Lieder gegen sich selbst zu wenig streng" gewesenseh. Dagegen hat er je länger je mehr eine Nedsterschaft in der Form sich angeeignet, mit der er die dentsche Sprache "in ihren exhadensten Donnerkauten, wie in dem gertesten Likpeltönen" zu handhaben im Stande war.

Bei' feinen Gebichten im engern Sinn, welche meift Ratur: und Geschichtsbilber geben, gieng er, weil er mit Glaubensaugen in der gangen Ratur, beren fictbare Erscheinungen ihm als Abbrude bes Unsichtbaren und Ewigen galten, bie Gegenwart Gottes und ebenso in ber Weltgeschichte bas Baften und Gingreifen bes Weltregenten erblickte; von ber Joee einer driftlich= . poetischen Anfchauung aller Dinge und Greigniffe aus. And biefe führte er auch mit sinniger, geistvoller Reslexion in so umsaffender Weise durch, daß er freilich barüber nur zu oft bie Granzen ungesuchter inniger Betrachtung überschritt ober burch Einstechtung geistlicher Rutanwenbungen und lehrhafter Ermahnungen in ben Prebigtton verfiel. Er wollte im Gebichte bie brei Glemente vereinigen: "bie verwelkliche Natur, bas flüchtige Menfchenkeben unb' bas über beibe sich ewig jung erhebenbe Wort Gottes." Gegenben einseitig pietistischen Standpunkt aber, bem bis bahin großentheils die Gegenftanbe ber Ratur und Weltgeschichte als zur Bekt und nicht zum himmelreich gehörend für bie geistliche Dichtung ferne lagen ober nur eine untergeordnete Bebeutung hatten, hat er frei und entschieben behauptet: "bem Christen gehört bie weite! Welt (1 Cor. 3, 22) und sein Seift und Herz barf fich Werall,: nur nicht im Reiche ber Sanbe und Gitelkeit ergeben und überall' bie Spuren seines Gottes suchen und ben finden, ber Alles er-! füllt." Und mit Recht ist auch gerabe bas, baß er bas ganze Beltall in driftlicher Poesie zu verklaren versuchte, in ber Reuen

Evang. Kirch. Big. 1864. Rr. 34 als eine "literargeschichtliche That von großer Bebeutung" anerkannt worben.

Seine Dichtungen: erfchienen, während er einen größern Theil berselben in seiner Christoterpe () 1833—1853 und in seinem Liederschaß 1837 und 1850 (S. 12 ff.) als frische Dichterblüthen voraus mitgetheilt hat, in folgenden von ihm hersausgegebenen Sammlungen:

1. Christliche Gebichte von A. Knapp. Bon seinen Freunden her= ausgegeben. 2 Bde. Basel 1829.

Diese Freunde, an deren Spite Obersthelfer Linder von Basel stand, veraulasten ihn, diese Gedichte zur Dessenklichkeit zu geben und haben dann auch vor dem Druck das Manuscript, wie er sagt, "mit treuester Gründtickeit und Offenheit bis auf einzelne Lesarten und Wortsfügungen hinaus gemustert."

Es stud im Ganzen 156 Numern in 5 Abtheilungen: 1. Für bes sondere Zeiten und Gelegenheiten (34), 2. Bermischte Lieder und Gedichte (50) — Bb. I. 3. Aus und nach der Schrift (22), 4.: Missinstieber (21), 5. Gelegenheitsgedichte. Kür Freunde (29) — Bb. II.

sionstieber (21), 5. Gelegenheitsgedichte. Für Freunde (29) — Bb. II. Bon dieser Sammlung, die sich gleich beim ersten Erscheinen einen großen Lesertreis und viele Verehrer erwarb, erschien dann von ihm selbst besorgt und im Text der Lieder mannigsach verbessert, eine zweite verbesserte Auflage. 2 Bbe. Basel 1834. 1835.

Hieberton am nächsten kommenden Lieber, die bestjalb auch nebst andern,

<sup>\*)</sup> Im Januar 1831 hatte ihm ber im Juli 1834 bei einem Kur= aufenthalt in Foscati heimgegangene, aus Bafel gebürtige Prebigtamts= canbibat Joh. Jat. Banga van Strafburg, ben er beshalb ben "Stifter bieses Taschenbuchs" nannte und an ben er an ber Spike bes Jahrgangs 1835 eine schöne poetische "Zueignung" richtete, es als ein Zeitbeburfniß vorgestellt, ein evangelisches Taschenbuch für gebildete Laien berauszugeben zur Stärfung und Förberung im evangelischen Glauben. Deshalb forsberte er im Febr. 1831 eine namhafte Reihe von Theologen und Geists lichen in ganz Deutschland zur Mitwirkung an einem solchen Taschenbuch anf, und mit beren Unterfilitung erschien bann 1833 ber erste Jahrgang der "Christoterpe. Ein Taschenbuch für deiftliche Leser." Und diefes Taschenbuch, bas er trop mancher Beschwerung bis zum Jahrgang 1859 fortgeführt hat und durch das er die wichtige Position in der Literatur erkangte, das entschiebene Bibelchriffenthum in seiner gebildeten Form für die gebildeten Kreise zu vermitteln, wurde ber Sammelplat für die bem Herrn geweihten Lieber ber ansehnlichsten driftlichen Dichter unfrer Zeit, eines E. M. Arnbt, Bannmeier, Barth, v. Bernftorff, Biarowety, Paring, Cyth, Fint, Hagenbach, Sophie Hermig, Meta Heußer-Schweizer, Hep, Hopfensan, Kern, J. Krais, J. P. Lange, Wajor, Meinhold, Fr. v. Meyer, Reuenborff, Pol, Preiswert, Buchta, C. H. Sad, Spitta, Steiger, Stier, B. Strang, Eheremin, Webermüller, Bullschlägel, A. Zeller. Knapp seinst hat bazu 90 geistliche Lieber geliefert, und barunter bei 20 Uebersetzungen theils von aktlat. Hommen, theils von neueren französischen und englischen Driginalen 3. B. von 213. Comper (get. 1773, + 1808), J. Newtons (geb. 1672, + 1718), Cafar Malan (geb. 1725, + 1807).

mehr nur fur ben baudlichen und privaten Gebrauch geeigneten, in namhafter Angahl in Rird. . G. übergiengen ober fich fonft weiter verbreitet haben. Er felbft hat nicht weniger ale 40 berfelben feinem Bieberichate einverleibt.") Die bebeutenbften finb:

"Abend ift es, herr, die Stunde" - Abenblieb. Geb. ju Gulg 19. Juni 1828. Aus Abth. 1. 3m Ruß., Wennon., Pf., Amer. ref., Str.-Conf. u. luth. G.

"An bein Bluten unb Erbleichen" - bem ewigen Bobepriefter. Geb. ju Gulg 1828 und feiner nen mit ibm bermablten Frau Chriftiane, geb. v. Beulwig, gewibmet.

Im Burt., Rev., Amer. ref. u. Mein. G.

"An bem Gabbath fteh'n bie Rinber" - Confirmations: lieb. Geb. 1. Dai 1822 für feine Confirmanben in Gaisburg und von ihnen erftmale an ihrem Confirmationetag 5. Mai gefungen. Aus Abth. 1.

ober in neuer Fassung nach bem Berl. Lieberfcat 1832:

"Bor bir, Tobesüberwinder." Im Birt., Str. Gouf., Tedlb., Preuß. ref., Amer. luth. u. Olds. G.

ober mit Beglaffung von Str. 1:

"Friebefürft! ba ich geboren, warb ich alebalb von bir erforen." Im Lub. luth. G.

"Dein ift bas Licht" - Schullieb. In Rochers Bioneharfe 1855 bon Dufitbir. Weeber in Mürtingen mit einer Melobie gefdmudt: c as b c. Im Jür. G.

<sup>\*)</sup> Außer den obengenannten, von benen bie burch ihn auch in fein "ebang. G. 1855" aus biefer und ben anbern Sammlungen aufgenom= menen Lieber jebesmal binten mit . bezeichnet finb, folgenbe, unb zwar:

Aus Abth. 1: "herr! bu blidft in meine Seele" (Abenbmablelieb)

— "Indes bu bort im himmeldsaul" (Beichtlieb vom 18. Oct. 1828) —

— "Still ift's in ber weiten Belt" (die Stille ber Racht bom 6. Oct. 1828) "Bie wirb es beute mir ergeben" (Erquidungen am Morgen. Rov. 1826).

Aus Abth. 2: "Leben will ich, doch zuvor muß ich" (Tob vor dem Leben. 1828).

Mus Abth. 4. Miffionelieber: "Auf bes himmels Bolten ichwebenb" - Balfam auf bem Saupte" (icon im Basl. Miss. Mag. 1824. Seft 1) - "Der von ber Sanbe nicht gewußt" (Bast. Miss. Mag. 1826. Heft 2) - Einst auf ihres Königs Bitte" (erstmals gesungen beim Missionesest in Bafel 7. Jult 1825). - "Ginft fahren wir vom Baterlande" - "Rann Menschenfinn in beine Tiefe bringen" — "Schaut bas Ende treuer Zeus gen" (ber Entichlafenen Borbilb. 1828. 3m Mill.:Mag. 1829. Beft 1) - "Wenn von ben geiftlich Tobten" - Do noch fcwermuthvoll und bibbe" (im Bael. Diff.-Dag. 1826. Deft 4).

Aus Abth. 5: "Bas erblubt ju beinen Gbren" (Fefilteb fur eine Rinberrettungsamftalt) - "Bie wallft bu friedlich an Jefu Danb" (auf ben Beimgang einer betagten, in Gott reichen Mutter 6. R. 1823).

im Schlesw.-Holft. u. Berl. G.-Entw.

"Der bu zum Beil erschienen" + - bes herrn Borgang. 1822. Aus Abth. 4. Das Lieb ber Missionsschule in Basel, bas schon im Miss.=Mag. 1823. Seft 2 fich finbet. Im Lüb. ref., Rav., Rig., Rev., Tedlb., Elb. ref., Jauer., Mennon., Pf., Anh., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Preuß. ref., Mein., Reuß. u. Schles. G., auch

"Einer ist's, an bem wir hangen" \* - Rraft in Schwach= heit. Missionslied aus Abth. 4. Schon im Bast. Miss.=Mag. 1824. Heft 4.

Im Rav., Jauer., Barm., Anh., Preuß. ref., Str. luth., Wittenb., Schles., Delser, Amer. un. u. allgem. u. Olbb. G., auch im Berl. G.=Entw.

"Eines wünsch ich mir vor allem Anbern"\* — Wunsch. Geb. 23. April 1823 zu Gaisburg für eine Confirmandin in Stuttgart, Tochter eines Schleffers bas., beffen Geselle, Wilh. Gruner aus Saalfeld, ihn barum gebeten hatte. Ans Abth. 2. Im Rhein=Prov., Würt., Rav., Rev., Mennon., Reuß., Bast., Elberf. ref., Anh., Pf., Barm., Amer. un., Mein., Str. luth., Schles., Delser u. R. Herrnh. G., auch im Schlesw.=Holft. u. Berl. G.=Entw.

ober bloß mit Weglassung von Str. 1 u. 2:

"D herr Jefu, Chrentonig." Im Str.=Conf. u. Lüb. luth. G.

- "Eingesargt jum letten Schlummer" bie Mutter im Sarge. Seiner 30. Juni 1827 entschlafenen Mutter. Aus Abth. 5. Im Nass. u. Pf. G.
- "Geift (Quell) bes Lebens, heil'ge Gabe"\* Pfingstlieb. Geb. zu Sulz auf bas Pfingftfest 1828. Aus Abth. 1. Im Lüb. ref., Würt., Hamb., Aarg., Str.=Conf., Reuß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Mein. u. Dibb. G.
- "Gottes Winde wehen"\* Missionsfestlieb. 1828. Erstmals gesungen beim 13. Jahresfest ber Basler Miss.-Anstalt 18. Juni 1828. Aus Abth. 4.

Im Rig. u. Mennon. G.

"Beil! Jejus Chriftus ift erstanben" - bem Auferstan= benen. 15. April 1822. Aus Abth. 1.

Im Lub. ref., Bur., Mennon., Amer. ref. u. un. u. Presb. G. ober nach ber Fassung im Berl. Lieberschat 1832:

"Preis sen Chrifto, ber erstanden."

"Hier stehen wir von nah und fern" — Missionsfestlied. Erstmals gesungen beim 9. Jahresfest ber Basler Miss.=Anstalt 17. Juni 1824 und in Krummachers Zionsharfe 1827 abgebruckt. Aus Abth. 4.

Im Basi., Pf. u. Delser G.

"Ich freue mich (Wie freu ich mich) mit Beben" - Soffnung bes neuen Lebens. Geb. 27. Juni 1822. Aus Abth. 2. Im Rav. u. Schles. G.

"Jesus (D Berr) habe Acht auf mich" — Buglieb. 1828.

Aus Abth. 2.

Im Rav. G.

"Lieblich ist bie Morgenstunde" \* - Schullieb. **UU8** Abth. 1. Mit einem von A. Gulger breiftimmig componirten Andantino: d d d h a c c h.

Jin Hamb., Rig., Osnabr.=Ghm. u. Olbb. G.

"Macht weit bie Pforten in ber Welt" — Missionssestlieb. Etknials gesungen beim 11. Jahresfest ber Basker Miss.=Anstalt in ber St. Martinskirche 25. Mai 1826. Aus Abth. 4.

Jan Rav., Teckthi, Janet., Preuß. ref., Schles., Delser, Amer. un. u. Oldb. G.

"Nicht menschlicher Rath" — bes Herrn Fürsorge. 1826. Aus Abth. 2 mit einer vierstimmigen Composition von A. Sulzer: ghhasg

3m Rig. u. Amer. ref. G.

- "Noch biefes Bett, bann teines mehr" auf ben Singang einer im Herrn entschlafenen Mutter Chr. E. 1824. Aus Abth. 5. Im Pf. 6.
- "Schöpfer meines Lebens" \* -- Jugenblieb. Aus Abth. 1. Im Schaffh., Str.= Conf., Bar., Basi., Rug., Mennon., Amer. ref., Reuß., Osnabr.: Ghm., Mein., Olbb., Amer. un. u. Dr.-Kant. G.
- "Süß ist's für ein ew'ges Leben " Alles für bas Evangelium. 1822. Erstmals gebruckt im Baster Miss.=Mag. 1823. Heft 4. Missionslied aus Abth. 4. Bon Mustbir. Weeber zu Mürtingen mit einer Melobie geschmückt: d b g f b c d c. Zionsharfe 1853. Deßgl. mit einer Arie von Fr. Stickelberger. 3m Lub. ref., Str.-Conf., Mennon. u. Schles. G.

"Wenn ich einst entschlafen werbe" — ber selige Tob. Geb. im Oct. 1828. Aus Abth. 2.

\*Im Narg., Str.=Conf. u. Amer. ref. G.

"Weß ift bas Fest? zu wem empor" \* - Missionsfestlieb. 1827. Aus Abth. 4. Mit einer vierstimmigen Composition von A. Gulzer: d f g a f a d f.

Im Str. = Conf., Tedlb., Jauer., Mennon., Preuß. ref.,

Schles. u. Delser G.

- "Wie herrlich sitest bu bort oben" bas Licht bes Lebens. Missionslied aus Abth. 4. Mit besonderer Arie von Jr. A. Stackelberger: cabccfagcbba."
- "Zum andern Leben wall ich hin" Prüsung am Abend. 1828. Aus Abth. 1. Im Denabr.=Gym. G.

2. Neuere Gebichte von A. Knapp. 2 Bbe. Basel 1834. (in einer anbern Ausgabe vom Jahr 1834 als 3. und 4. Band von 1 unter bemselben Titel: "Christliche Gebichte", nur mit bem Beisat: "enthält auch neuere Gebichte.")

Diefe Sammlung, vornemlich aus Gebichten bestehenb, bei benen er selbst ihre zu große Ausbehnung bebauert und G. Schwab in ben Blättern für literar. Unterhaltung 1835. Rr. 271 bie "Gebehntheit und teutologische Profusität" tabelt, enthält 232 neue Rumern in 5 Abtheilungen: 1. Naturanschauungen. Jahres- und Festzeiten (59),

2. Erzählungen und Romanzen (35) — Bb. I., 3. Vermischte Gestichte (65), 4. Aus und nach der Schrift (40), 5. Gelegenheitszgedichte. Für Freunde (33).

Bon ben etlichen 20 spezifisch gekfilichen Rebern, die hier unter die Gebichte verwoben find, fanden Aufnahme in Kirchen=G.G.\*) —

- "Früh laß mich beine Gnabe hören" Morgengebet. 1839. Aus Abth. 1. Im Leipz. G.
- "Gott, Bater, aller Dinge Grund" Kircheinweihungs: lieb. Zur Einweihung ber newerbauten Kirche von Korb bei Waiblingen im Memsthal 1832 gedichtet und in berselben erst: mals am 1. Maisonntag gesungen. Aus Abth. 1.

Im Würt., Str.-Conf., Ruß., Pf., Amer. luth., ref. u. un.,

Prest., Mein., Brest., Delser u. Dibb. G.

- "Hallelujah, wie lieblich steh'n"\* Christus im Himmel. Auf das Himmelfahrtsfest 1833 gedichtet. Aus Abth. 2. Im Würt, Rev., Mennon., Amer. luth. u. ref., Presb., Mein., Schles. u. Oldb. G.
- "Heil sen bir bu ew'ges Leben" Passionslieb. Aus Abth. 1. Im Mennon. G.
- "Steig auf, du Lied im höhern Chor" Kircheinweihungslied. Aus Abth. 1. Im Lüb. ref., Leipz., Str.-Conf., Mennon. u. Pf. G.
- "Steig auf mit Gott, bu junges Jahr" zum neuen Jahr. Aus Abth. 1. Im Mennon. n. Delser G.
- 3. Christenlieder. Eine Auswahl geistlicher Gesänge aus älterer und neuerer Zeit. Bearbeitet von A. Knapp. Ein Nachtrag zu bessen evang. Lieberschatz. Stuttg. 1841.

Unter den 250 Numern finden sich 48 von Knapp selbst gedichtete und hier, mit Ausnahme von zwei aus der Christoterpe 1839 her= übergenommenen, zum erstenmal im Druck erschienene Lieder. Davon giengen in Kirch.=G.G. über:

"Gott, mein Vater, gib mir Kraft" — Kinberlieb. Im Pf. G.

<sup>\*)</sup> In seinen Lieberschatz nahm er bavon weiter noch auf:

Ans Abth. 1: "Daß ich die Perle finde" (zum Geburtstag 17. März 1830) — "Dich zu lieben, das ist Leben" (vor dem Einschlafen) — "Glanz der ew'gen Majestät" (Abendlied aus dem Alt=Griechischen: Élapor paog ápreag dozzo) — "Heil'ge Gnadenstunde" (Construmstionskied) — "Hohe Sonne strable scheidend" (Sonnenuntergang. 1833.) — "Wer ohne Dank und ohn' Gebet" (Ausstehen am Morgen).

Aus Abth. 3: "Herr, hilf mir tragen meine Last" (Trost in Trübsal) — "Jesus, ew'ge Sonne" (Herrlichkeit Jesu).

Ans Abth. 4: "Nehmt sanst die lilienbleiche" (Kreuzabnahme. 1832. Erstmals in der Christoterpe 1833.)

Aus Abth. 5: "Laß, Herr, uns Samen streu'n" (am Fest einer Armenkinberanstalt).

- "Herr, binbe bu zusamen" Traulieb. Im Rev., Pf., Amer. ref., Mein. u. Olbb. G.
- "Ihr Kinder, lernt von Anfang gern"" Kinderlieb. 1840. Im Würt., Pf., Amer. luth., ref. u. un., Prest., Mein. u. Olbb. G.
- "Röftlicher Edftein, in Zion geleget" Rirchweihlieb. Im Mennon. G.
- "D Schöpfer, welch ein Ebenbilb" göttliches Ebenbilb. Aus ber Christoterpe 1839. Im Amer. ref., un. u. Presb. G.
- "D Baterherz, das Erd und Himmel schuf"\* Tauflied. Im Rig. u. Ruß'schen G.
- "Selig, wer bich ewig liebet" Confirmationslieb. Im Rav., Rig., Schles. u. Delser G.
- "Bernimm in beinen himmelshöhen"" am Geburtsfest eines Regenten. Im Rig. G.
- "Wer war in seiner Jugenb"\* Vorbilb Jesu für bie Jugenb. Im Mennon. G.
- "Wir danken bir, o Herr ber Welt"\* Engellieb. Nach Melanchthons "Dicimus grates" (Bb. I, 259). Im Rig. u. Ruß'schen G.

4. Gebichte von A. Knapp. Neueste Folge. Stuttg. u. Tüb. 1843 (eigentlich der 5. Band von Nr. 1 u. 2).

Es sind 302 neue Numern in 5 Abtheilungen: 1. Tageszeiten und Naturanschauungen (83), 2. Vermischte Lieber und Gebichte (96), 3. Biblische Bilber (46), 4. Ballaben und historische Gebichte (55), 5. Gelegenheitsgebichte (22).

hievon giengen in Kirchen-G.G. \*) ilber:

"Es geht als flögen wir bavon" — Neujahrslieb. Aus Abth. 2. Im Rev. G.

\*) In den Lieberschatz nahm Knapp außer diesen noch auf:

Aus Abth. 1: "Die Hoffnung schwillt in Baum und Strauch" (Frühlingslieb. 1841.) — "Süßes Leben, holdes Weben" (Frühlingslieb vom 10. Mai 1837. Zuerst in der Christoterpe 1838.) — "Wer ist's, der vom Himmel glänzt?" (Frühlingslied) — "Wie süß ist diese Stille" (Sonntagsfrühe. 1842).

Aus Abth. 2: "Du sankst hinab und flogst empor" (am Grabe eines Frommen) — "Ew'ges Leben willst du geben" (dem Gott unsres Lebens. 1840. — "Jesum zu kennen und Jesum zu haben" (die höchste Gabe) — "Hirte, gehst du von den Lämmern" (am Grabe eines Lehrers) — "Mein Herr und Gott, weß tröst ich mich" (Neujahrslied. 1842.) — "Schweigt nun, ihr Klagen und ihr Thränen" (Grablied. Jam moesta quiesco querela. Zuerst in der Christoterpe 1836.) — "Süß klingt der edle Freudenschall" (Osterlied) — "Theures Lämmlein, schlase wohl" (auf ein entschlasenes Kind).

Aus Abth. 5: "Kindlein, Kindlein, bleibt bei ihm" (Confirmations: lieb. 1842).

- "Geh zum Schlummer ohne Kummer" am Grabe einer Gattin. 1837. Aus Abth. 2. Zuerst in der Christoterpe 1838 mit der Ueberschrift: Grablied für meine sel. Gattin. Von Kocher 1838 mit einer Melodie geschmückt (s. unt.). Im Nass., Zür. u. Pf. G.
- Dem ältesten Sohne Paul. 1838. Aus Abth. 5. Zuerst in ber Christoterpe 1839.

Im Amer. ref., un. u. Prest. G.

- "König ber Könige, sep uns im Staube willkommen"\* Abventslieb. Aus Abth. 2. Im Mennon. G.
- "König, Priester und Prophet" bie Herrlichkeit bes herrn. 1842. Aus Abth. 2. Im Rig. G.
- : "Wie süß (holb) in früher Morgenstund" Morgenlieb. Aus Abth. 1. Erstmals in der Christoterpe 1838. Im Aarg. G.
  - "Wir wollen dich nicht halten" seiner vollenbeten Gattin Christiane (geb. 19. März 1806, † 11. April 1835). Aus Abth. I. Bei ihrem und seinem Begräbniß gesungen. (In der Auswahl 1854 (Nr. 5) ist das Lied irrthümlich im Register vom Jahr 1841 datirt.)
- 5. Gebichte von A. Knapp. Auswahl in Einem Banbe. Stuttg. 1854. (Zweite von Neuem burchgesehene Aufl. bas. 1868.)

In dieser von Knapp "das Schmerzenskind seiner Liebe" und sein "Lieblingskind" genannten Sammlung theilt er unter dankenswerther Beisügung ihrer Entstehungszeit ans seinen seit 34 Jahren entstansbenen Dichtungen 272 Numern mit in 5 Büchern: 1. Naturleben (85), 2. Inneres Leben (84), 3. Poesie und Kunst (9), 4. Balladen und historische Gedichte (48), 5. Biblische Bilber (46). Der geistzlichen Lieber sind es im Ganzen 64, und zwar im 1. Buch 19 und im 2. Buch 45. Bon den wenigen berselben, die sich noch nicht in Nr. 1—4 sinden, übrigens bereits anderwärts gedruckt erschienen waren, sind zu nennen, obgleich sie bis jetzt in Kirch.=GG. noch nicht stehen:

- "Der Glaube bleibt!" Grablieb. 1857. Zuerst im Lieber= schat 1850.
- "Du bist nicht mehr ein Kranker" einem Vollendeten. Febr. 1851. Zuerst im Christenboten 1853.
- "Sink in beines Gottes Frieden" Grablieb. 1848. Zuerst im Lieberschat 1850.
- "Wenn meine Zeit verflogen (verronnen)" Ziel ber Sehnsucht. 1851. Zuerst in der Christoterpe 1852.
- 6. Herbstblüthen. Gebichte von A. Knapp. Stuttg. 1859.
  Diese fast durchaus erst seit 1854 entstandenen Gedichte nannte er so, "weil sie gesungen sind vor seiner Wallsahrt Sonnenuntergang." Als solche charakterisiren sie sich auch durch ihre vielsachen Anklänge an die Nichtigkeit und Flüchtigkeit alles Irpischen, sowie dadurch, daß in ihnen mehr trockene Resterion und ruhige Betrachtung, vers bunden mit allzuweit gehender Dehnung des Grundgedankens vor-

herrschen, während übrigens auch von ihnen nicht wenige noch einen jugenblichen Ablerschwung zeigen und bei allen bie Form sich auf

einer noch babern Stufe ber Bollenbung zeigt.

Es find im Ganzen 214 faft burchaus neue Rumern in 5 Büchern: 1. Naturleben (58), 2. Inneres Leben (46), 3. Beibnische und drift= liche Geschichte (47), 4. Lieber ber Sehnsucht (ein seinem im Jahr 1857 verstorbenen Sohn Paul gewidmeter Cyclus von 55 Numern), 5. Auf Personen (8).

Aus dem 2. Buch nahm Knapp 10 in die 3. Ausgabe seines Lieberschapes 1865\*) und 2 weitere in die Auswahl seiner geistlichen Lieber 1864 \*\*) auf. Aus bem 5. Buch wurde zum Kirch.=G. = Lieb:

"Mein Sohn, bem ich mit sel'gem Blick- auf meinen Erfilingssohn Paul. 10. Oct. 1837. An seinem Begräbnißtag. Im Pf. G.

7. Evangelischer Lieberschat für Kirche, Schule und Haus von M. A. Anapp, Stadtpfarrer an St. Leonhard. Zweite ganz umgearbeitete Auflage. Stuttg. 1850, und britte vermehrte und versbesserte Auflage. Stuttg. 1865. (s. 8. 44. 45.)

In diesen beiben neuern Ausgaben bes 1837 erstmals erschienenen Lieberschapes finden sich jusamen 220 eigene Lieber Knapps \*\*\*), worunter 22 Uebersetzungen und Bearbeitungen frember Lieber, und von diesen 220 Liedern sind 86 in den obigen Sammlungen Nr. 1—6 nicht enthalten. Es sind davon —

a. aus ben Jahrgängen ber Christoterpe noch herübergenommen in die 2. Ausgabe 1850 - :- 34, und zwar

vom Jahr 1838 — Mr. 252. 2747. 2937. (geb. 26. Jan. 1837.)

vom Jahr 1839 — Nr. 838.

vom Jahr 1842 — Mr. 856. 2306.

vom Jahr 1844 — Nr. 573. (erstmals im Christenbaten 1843); 1659. (geb. 1843.)

vom Jahr 1845 — Nr. 618. 1032. 1052. 1087. 1096. 1101. 1105. 1235. 1329, 1346. 2910. (geb. 1844.)

vom Jahr 1848 — Mr. 2221.

vom Jahr 1849 — Nr. 834. 835. 837. 845. 1228. 2841. 2933. vom Jahr 1850 — Mr. 621, 842.\* 846, 859.\* 939, 2176, 2330.

<sup>\*)</sup> Es find daselbst die Numern: 315 (Geb. 21. Dec. 1856). — Nr. 599 (Geb. 1851. Erstmals in ber Christoterpe 1851). — Pr. 611 (Geb. 1850. Erstmals in ber Christoterpe 1853). — Nr. 645 (Geb. 21. Mai 1857). — Nr. 657 (Geb. 1851). — Nr. 677 (Geb. 28. Mai 1857). — Nr. 741 (Geb. 31. Mai 1857). — Nr. 929 (Geb. 23. Nov. 1856). - Rr. 1064 (Geb. 28. Juni 1857) - Rr. 2715 (Geb. 2. Dec. 1852. Erstmals in der Christoterpe 1853 und dann im evang. G. 1855.)

<sup>🕶)</sup> Es sind die beiben Lieber: "Schon manchen Tag voll Heiterkeit" (Kreuzlieb) und "Was war' ich ohne Gottes Wort" (bie h. Schrift. Geb. 23. Jan. 1856). Diese sehlen im Lieberschat 1865.

<sup>\*\*\*)</sup> Es find zwar in ber 3. Auflage von ben 197 Anapp'schen Liebernumern der 2. Aufl. weggelassen Nr. 535. 667. 1023. 1052. 1087. **1094.** 1096. 1101. 1718. 1720. 2176. 2306. 2318. 2562. 2568. 2675. **2717**. 2847. Dagegen sind dafür neu aufgenommen Nr. 315. 537. 599. 611. 64b. 657. 677. 679. 741. 870. 874. 885. 990, 929, 1064. *1367. 1699. 2715*, 2865, 2956, 3010.

b. aus dem Württembergischen G. von 1841 herübergenommen in die 2. Ausg. 1850 — :- 1, nemlich Nr. 857;

o. aus bem von ihm bearbeiteten christlichen Schulgesangbuch. Herübergenommen berausg. vom Calwer Berlagsverein. Calw 1848. herübergenommen in die 2. Ausg. 1850 — . 9, und zwar Nr. 2561. 2562. 2566. 2568. 2569. 2571. 2573. 2575. 2577.

d. aus seinem Evangelischen Gesangbuch. Leipz. 1855. hernbergenommen in die 3. Ausg. 1865 — : 2, und zwar Nr. 885. 900.

e. ganz neu aufgenommen — : 40, und zwar

aa. in bie 2. Ausg. 1850 — Mr. 381. 831. 832. 839. 840. 843. 844. 848. 1023. 1233. 1718. 1720. 2119. 2166. 2318. 2546. 2547. 2585. 2589. 2592. 2594. 2598. 2600. 2601. 2717. 2872. 2924. 2931. 2932. 2938. 2941. 2945. 2947. 2952.

bb. in die 3. Ausg. 1865 — Nr. 537. 679. 870. 874, 1967. 2956.

Bon diefen 86 Numern find in Rird.- @. . übergegangen:

""Ich bin in bir und du in mir" — Lied eines Confirman= ben. Geb. 1839.

Im Würt., Amer. ref., un. u. Presb. G.

"Thut euch auf, ihr Himmelspforten" — Himmelfahrts= lieb. Erstmals in ber Christoterpe 1850.

Im Mennon. G. "Bater, hier im Erbenschooß" — am Grabe eines Vaters. Im Rass. u. Af. G.

8. Christliche Lieber von A. Knapp. In einer Auswahl. Stuttg. 1864. Diese Auswahl von 95 (nicht 96) meist in Nr. 1 enthaltenen Liebern soll nach der Borrede den Kern seiner sämmtlichen Lieber aus älterer und jüngerer Zeit enthalten mit Ausschluß jeder Ueberssehung oder Nachbildung fremdsprachlicher Dichtungen und "aller dem allgemeinen Verständniß serner liegenden Lieder, damit jede Christenseele ohne Ansehen des Bildungsgrades und Standes sich daran erbauen könnte." Dem entsprechen aber manche Lieder, wie "Ausgegossen ist das Leben" — "Bleib von Fürchten" — "Ewiges Leben, o herrliches Wort" — "Wann dein tief verhülltes Haupt" — "Was ich dem Bruder" oder anch noch andere S. 135. 175. 177. 178. durchaus nicht.

Neue Lieber finden sich hier nicht.

Schließlich find noch zu nennen die brei von Knapp eigens für das "evang. Mennoniten= G. Worms 1856." gedichteten Lieder:

"Dukennst, o Herr, die Deinen" — Predigerwahl. A.=G. 1, 24. "Herr, der du priesterlich und hehr" — apostolische Gemeine-Zucht. Matth. 18, 17. 18.

"Stell, o Herr, nach beinem Sinn" — bei ber Wahl und Einsehung eines Diaconen ober Almosenpflegers. 1 Tim. 3, 13.

Ueber Knapps hymnologische Arbeiten und Bemühungen um die Gesangbuchsreform s. S. 42—46. 49 f. 80. Erwähnt sepen hier nur noch seine Lebensschilderungen mehrerer geistlichen Lieberdichter, wie eines J. R. Hedinger 1836, Ph. Fr. Hiller 1842, J. J. Balbe, mit Uebersetzungen seiner lateinischen Lieber 1850, und die mit Lebensstizzen verbundene Herausgabe der besten Lieber eines G. Arnold 1844, und Zinzendorf 1845.

Spitta,\*) Dr. Carl Johann Philipp, wurde 1. Aug. 1801 geboren in der Stadt Hannover als der britte Sohn bes bortigen kaufmännischen Buchhalters und französischen Sprachlehrers Leb= recht Wilh. Gottfr. Spitta, welcher aus einer ursprünglich ben Namen de l'Hopital führenden, nach Aufhebung bes Ebicts von Nantes von Frankreich ins Braunschweigische geflüchteten Huge= nottenfamilie stammte und schon 1805 starb. Die Mutter, die sich barnach wieder verehelichte, war eine getaufte Jubin, Rebecca Löser aus Goslar, und hatte bei ihrem 1780 zu Hannover er= folgten Uebertritt in die lutherische Kirche die Namen Henriette Charlotte Fromme erhalten. Sie gab, weil ihr Sohn viel an Scropheln zu leiben hatte und baburch im Lernen fehr zurudtam, ben Plan auf, ihn studiren zu lassen, und that ihn nach seiner endlich unter besonderer göttlicher Fürsorge burch ein einfaches Hausmittel erfolgten Genesung zu einem Uhrmacher ber Stabt in bie Lehre. In biesem Berufe fühlte er sich aber bei seiner be= schaulichen Gemütherichtung je länger besto unglücklicher, so bag er gar anfieng, sich ben Tob zu wünschen. Er stärkte aber sein wankenbes Gottvertrauen burch Gebet und Bibellesen und griff dabei am liebsten nach seiner Leier, zu beren Tonen er bann für bie ihn bewegenben Gebanken und Gefühle ben Ausbruck in einem Liebe suchte, wobei er bereits eine ziemliche Sprachgewandtheit zeigte. Einem Tagebuch, bas er unter bem Namen "Erinnerungen" im Decemb. 1817 zu schreiben anfieng, sette er bann, wieber in Gott gestärkt, bas Motto vor: "Walle muthig fort auf bornen= reichen Wegen! Bielen ift ihr Unglud noch ihr Segen!" bas sollte er auch balb erfahren burfen. Nachbem im Frühjahr 1818 sein jungerer zur Theologie bestimmter Bruber beim Baben ertrunken war, ließ ihn bie Mutter an seine Stelle treten unb entließ ihn im Herbst ber Werkstatt, in ber er nebenher immer seine Schulbücher hervorgeholt und Lateinisch, Geographie und Geschichte fortgetrieben hatte. So konnte er auf bem Symnasium

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Nachrichten. — E. G. im Boltsblatt für Stadt und Land. Jahrg. 1859. Mr. 85. S. 1355 ff. — Spitta, ein Lebensbild von Dr. K. R. Münkel, Pastor zu Diste bei Verben (Hersausgeber des kirchl. Zeitblatts für Hannover und einer Predigtpostille). Leipz. 1861. — Neue Evang. Kirch. Zeitung von Meßner. Jahrg. 1868. Nr. 5. S. 747.

Sebet gestärkten Muth ben anstrengenbsten Studien sich unterzog. Unter diesen fand er seine größte Erquidung in der Musik, wosdei er sich außer der Leier nun auch auf der Harse und dem Clavier, die ihn sortan durchs Leben begleiteten, versuchte. Boll jugendlicher Begeisterung schried er da einmal in sein Tagebuch: "Sidt es heiligere Augenblicke im Leben des Menschen, als die, wo in Tönen der Musik voll hoher Mührung die Seele dahinschmilzt? Da ist es, als ob ein gefallener Engel Himmelstöne hörte, die ihn beglückten, als er noch rein und himmelstöne hörte, die ihn beglückten, als er noch rein und himmelstöne hare, das sie ihn beglückten, als er noch rein und himmelstöne hare, die ihn beglückten, als er noch rein und himmelstöne bater, die in dem Symnasium declamirt wurden. Selbst vaterländische Trauerspiele sloßen nun aus seiner jugendlichen, immer formgewandter werdenden Feber.

Im Frühjahr 1821 bezog er bie Universität Göttingen, wo ihn aber bie meist bem kältesten und flachsten Rationalismus ergebenen Führer von bem Studium ber Theologie so abstießen, baß er sich längere Zeit ben schönen Künsten und Wissenschaften zuwandte und nebenher noch die morgenländischen Sprachen erlernte, um sich burch morgenländische Begeisterung zu neuen bichs terischen Schöpfungen zu befähigen. Er trat. auch in bie Burs schenschaft ein, zu ber ihn, wie er fagt, ihre "ftreng sittliche Richtung im Gegensatz gegen bie Zügellofigkeit ber übrigen Stus bentenschaft und die brüberliche Einigkeit" hinzog. Für die in biefer Berbindung am meisten beliebten Baterlandelieber eines E. M. Arnbt, Schenkenborf und Th. Körner gab er ben eigent= lichen Sangmeister ab und in dieser Luft wurde er ein begeisterter Romantiker. Deßhalb schloß er sich auch, noch mit rein welts licher Dichtung sich beschäftigenb, in engerem Kreis mit einigen kunftliebenben Jünglingen zusamen, zu benen A. Peters unb Heinr. Heine, ben er aber später, als er sich in seiner Frivolität enthüllte, entschieben von fich abwies, gehörten. Damals gab er auch sein Erstlingswerk im Druck heraus, ein "Sangbüchlein ber Liebe für Handwersbursche." Allmählich begann aber bei ihm burch bas Lesen von A. Tholud's Schrift: "Des wahren Zweiflers Weihe" (s. S. 26 f.) eine Umwandlung, indem ihm die in berselben enthaltenen Worte: "burch bie Höllenfahrt ber Selbsterkenntwif

gur himmelfahrt ber Gotteserkenntnig" ichwer aufs Berg fielen. Doch tam es bei ihm langere Zeit noch zu keiner rechten Entscheidung und beinahe hatte er fich in einen Kreis junger ftrebfamer Katholiken voll religiöser Wärme, zu benen auch Diepenbrod, ber nachmalige Fürstbischof von Breslau gehörte, zur tatholischen Rirche hinüber ziehen laffen. Erft am Schluffe feiner Universitätszeit gelangte er auf bem von Tholuck ihm gewiesenen Wege ber Selbstprüfung und Selbstertenninif ju einer burchgreis fenben Beranberung, bag er sich als ein Sünder zu Jesu Füßen werfen und glauben lernte, Jefus seh gekommen, die Sunber selig zu machen, woburch ihm bie Kraft bargereicht warb zur Erneurung seines ganzen Sinns und Wandels. Er sagt felbst barüber: "Jahre lang habe ich an ber Erkenntniß bes Christenthums gefäuet, aber es wollte nicht zur Gesinnung werben, unb wenn es nicht anders mit mir gekommen ware, fo würbe ich zulett ein katholischer Werkheiliger geworben sebn.

Nachdem er Ostern 1824, mit dem Spottnamen eines Piestisten und Schwärmers belegt, Göttingen verlassen und seine erste Prüfung erstanden hatte, wurde er als Candidat Hauslehrer bei Amtmann Jochus zu Lüne bei Lünedurg, und die vier Jahre, die er hier verledte, waren die bedeutungsvollsten für sein ganzes Leben, so daß ihn die Ahnung nicht täuschte, von der ergriffen er bei der Hinrelse durch die lange Lünedurger Halde die Worte niederschrieb:

Ich finde boch mein Canaan Durch dieses Lebens Wildniß; Es zieht mein Heiland mir voran, Der ewigen Liebe Bildniß.

Mit Herzenslust an ber Bilbung und Erziehung ber beiben Söhne bes Hauses arbeitenb benütte er zu Lüne die freien Stunden vor Allem dazu, sich in die h. Schrift hineinzuarbeiten, darüber er voll inniger Freude das Lied sang: "Da sit ich die kurzen Lage die spät in die lange Nacht." Doch mußte er noch durch schwere innere Kämpse hindurch gehen, indem er unter viel Selbste qual bei seinem Bußethun und Glauben immer noch in versteckter Weise seine Serechtigkeit aufrichten wollte, die er endlich durch das Studium der Schriften Luthers, der in gleichen Kämspsen gestanden war, es begriff, daß nicht der Glaube für sich,

fonbern einzig und allein Christi Berbienft burch ben Glauben gerecht mache. Dann aber warf er fich auch mit um so größerer Zuverficht ins Meer ber Gnabe, wie Betrus gethan (Joh. 21, 7). und die Mechtfertigungslehre, wie er fie durch weiteres Nachfors schen in ben Bekenntnisschriften ber lutherischen Rirche immer gründlicher. els bas Herzblatt bes ganzen Evangeliums erkannte, galt ihm nun als "ber höchste Schat, von bem er lebenslang zehren und ewig reich werben wollte." Ueber bem traten seine frühern iconwissenschaftlichen Studien gang jurud, und er fieng jest an, feine Dichtergabe bem Berrn zu weihen, wie er barüber im Mai 1826 einem Freunde geschrieben: "In ber Weise, wie ich früher sang, singe ich jetzt nicht mehr. Herrn weihe ich mein Leben und meine Liebe, so auch meinen Gesang. Seine Liebe ift bas. Eine große Thema aller meiner Lieber; sie würdig zu preisen und zu erheben, ift bie Sehnfucht bes driftlichen Sangers. Er gab mir Lieber und Gesang, ich gebe sie ihm wieber."

Ihm bin ich, was ich bin, Drum leg ich Sang und Lieber, Die er gegeben, wieber Vor ihm zum Opfer hin.

So entstanden denn seine schönsten und besten Lieder, die Lieder seiner ersten Liede zum Herrn, diese "geweihten Kinder des göttlichen Friedens und der herzinnigen Einfalt", auf seiner Stue dirstude zu Lüne, wo er unter wohlthätigen häuslichen Verhälts nissen und auregendem, erquicklichem Verkehr mit gleichgesinnten geistlichen Freunden in der Nachbarschaft in ungestörter ländlicher Stille ganz friedlich wohnen und sich beschaulich in sich selbst versenken konnte. Er gab davon selbst in seinem Tagebuch sols gende Beschreibung: "Ueber meinem Schreibpulte hängt ein schwarzes eisernes Crucisix mit Immortellen ober im Sommer mit andern Blumen geschmück, darunter ein kleines Delgemälde. Luther mit Catharina v. Bora darstellend. In der Ede steht die Harse, die ich Abends zu einem Choralgesang anschlage, und vor mir auf meinem Schreibpulte die Bibel und Luthers unverwelkliche Blätter."

Am 16. Dec. 1828 hatte er auf Befehl des Consissoriums als Amtsgehülfe des Pastors Cleves in dem ganz abgeschieden gelegenen Dorf Sudwalde in der Grasschaft Hopa einzulreiten

und 16. Nov. 1830 siebelte er aus ber ihm liebgeworbenen länb= lichen Ginsamkeit nach Hameln an ber Weser über als interis mistischer Garnisonsprebiger und Strafanstalt-Geist= Die Berhältnisse waren hier schwierig und ber junge eifrige Prebiger mußte burch gute und bofe Gerüchte geben. Aber ber Herr ging mit ihm und fein Sinn babei war ber, ben er in bem schönen Liebe: "Ich gtanbe, barum rebe ich" ausgesprochen hat. Unter ben 230: Sträflingen, in beren Betsaal er über Luc. 15, 1-7 seine Antrittsprebigt hielt, zeigten sich balb die Früchte seiner seelsorgerlichen Thätigkeit in so erfreulicher Weise, baß nach anderthalb Jahren ein vielichriger Angestellter an ber Strafanstalt bezeugen konnte, es herriche ein ganz anberer Beift unter ben Leuten und fie kommen nun gern und ohne Zwang zur Predigt, sepen auch viel fleißiger und geordneter bei ber Arbeit. Bei ber Garnisonsgemeinbe, bie sich in einer als vergnügungs= füchtig bekannten und bom Rationalismus burchbrungenen Stabt befand, führte er sich am Abventsfest burch 'eine Previgt ein, von ber an sich bie Garnisonstirche mit Buborern zu fullen begann, wie man es seither nicht gewohnt war. Er brachte mit beiligem Ernst und warmer Lebenbigkeit, gesalbt vom h. Geiste, die Bot= schaft bes Lebens, und man fühlte es ihm an, baß er selbst in bem lebe, was er prebigte. Dabei rebete er aber ganz in apos stolischer Einfalt und von dem Dichter war dabei nichts zu finden; er entkleibete sich bes poetischen Schmuds gänzlich und verschmähte es, mit ben Empfindungen, welche seine Lieber so gewinnenb machten, bie Herzen anzufaffen, ichopfte auch nicht aus fich felbst, sonbern rein nur aus ber h. Schrift, in beren ungeschminkter unb boch so majestätischer Sprache er rebete nach bem Mufter ber Apostel. Hatte er boch schon in Lune, von wo aus er öfters, namentlich in Lüneburg, prebigte, sich bahin ausgesprochen: "nicht ein guter Kanzelrebner, aber ein dristlicher Ptebiger möchte ich fenn, bet in jeder amtlichen Beziehung bie Krone seiner Gelehrs famteit vor bem Throne bes Lammes nieberlegt; und in wahrhaftiger Demuth im Dienst bes Evangeliums, fich weigert, seine Ehre zur Schau zu tragen in bem, worüber man ben Herrn verlästerte und anspie." Zu seiner Freude sammelten sich je länger je mehr junge Männer aus ber Militars und Stabtgemeinbe um

ihn, mit benen er an Sonntagabenben erbauliche Zusamentunfte hielt, driftliche Schriften las und gottselige Gespräche führte. Rachbem so bas heilige Feuer in ber Stabt entzündet mar, warf ber Obem Gottes bie feurigen Kohlen auch in ber ganzen Ums gegenb umber, so baß großer Zulauf zu ihm war. Auch eine Anzahl gläubiger Prediger verband sich mit ihm und aus bem Lehr= und Handwerkerstande konnte er einen Missionsverein bilben. Nun aber brach auch bie lang gegen ihn gehegte Feinbschaft in um so heftigeren Flammen aus, ba es nach bem gegen Enbe bes Jahrs 1835 erfolgten Tobe bes tranken Pastors Lüber, bessen Aemter er seither als Abjunct versah, nun galt, seine Anstellung zu verhindern. Zwar hatten ihn bereits zu Anfang bes Jahres 1833, in welchem die erste so berühmt gewordene Sammlung seiner Lieber unter bem Ramen "Pfalter und Barfe" erschien; bie beiben Stabtprebiger beim Confistorium verklagt, bag burch ibn ber bofe Geift bes Mpfticismus überhand nehme, inbem er Conventitel halte und Traktate "hirnverbrannten Inhalts" vertheile. Aber sein Superintenbent Delher in Groß=Barkel hatte ihn bas gegen geschützt, so bag er sagen konnte: "Der Herr hat meine Freudigkeit zu ihm mit Onabe und Barmherzigkeit gekrönt; ich schlage in die Saiten und finge: ""Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten u. f. w."" (Pf. 27). Allein nun wurde die höchste Militärbehörde burch Beitungsartikel über ben unter ben Unteroffizieren in Hameln einreißenben Bietismus aufgestachelt, so daß diese mehrere berselben aus dem Militärbienst entließ und bas Consistorium ihn nicht mehr halten fonnte.

So wurde ihm benn nun die Pfarrei Wechold bei Hoya übertragen, die er 10. Oct. 1837 bezog, nachdem ihn sechs Tage zuvor sein getreuer Superintendent Delter mit der hinterlassenen achtzehnjährigen Tochter des als eifriges Mitglied seines Missions- vereins innig mit ihm befreundet gewesenen Oberförsters Hohen in Grohnde getraut hatte. Sie war "der gute Fund", den er in dem Liede dieses Namens gepriesen hat als

Ein frommes Herz, zu Gott gekehrt, Bon seinem Geist getrieben; Ein liebenb Herz, von Gott gelehrt, Unwandelbar zu lieben.

. . . . . .

Mit einem folchen Herzen im Bunbe gründete er benn auch zu Wechold ein folches Haus, wie er es in den zwei schönen Hausstanbeliebern besungen hat: "O felig haus" und "Ich und mein Haus." Und wie sein Familienleben, fo war auch fein Amteleben gesegnet in Wechvlb. Er hatte hier eine Gemeinbe gefunden, die ebenso große Lust an der Predigt bes göttlichen Wortes, als Achtung vor bem Prebigtamte hatte und woll Willigs keit gegen die Zucht ber Wahrheit war. Um so freudiger legte er benn auch nun in berfelben bie Hand an ben Pflug. Damit er bei ben in ber Herbst= und Winterzeit bobenkofen Wegen, bie zu feinen acht Filialien führten, allen Kranken, Schwachen unb Ans gefochtenen Bulfe bringen konnte, ließ er sich große Bafferstiefel machen, in benen er benn recht als ein Menschenfischer, umberzog felbst bis zu ben entlegensten Bausern. Er ftiftete einen Mäßig= keits= und einen Missionsverein und versammelte an ben sonntäg= lichen Nachmittagen bie angeregten Gemeinbeglieber zu erbaulichen Conventitel wollte er aber bamit nicht bilben, Besprechungen. er arbeitete folchen sogar entgegen, als Freunde ber Brübergemeine folche gründen wollten, weil er barin bie Gefahren bes Separas tismus und bes Gleichgültigwerbens gegen bas Bekenntnig unb ben Gottesbienst ber Kirche erkannte. Ueberhaupt nahm er in Wechold namentlich seit 1839 mehr und mehr eine entschieden kirchlichelutherische Richtung an, ohne aber bas Ansehen ber Kirche an die Stelle des Worts Gottes setzen und die Liebe nicht mehr walten lassen zu wollen. So stellte er bie alte Intherische Gottes: Bienstordnung wieder her, bei ber es ihm als Freund des Gesangs bann immer zu besonderer Freude gereichte, die ganze Gemeinbe bei Antiphonien und Collecten antworten zu hören. Auch in manchen seiner Lieber, von benen er um 1843 eine zweite Sammlung erscheinen ließ, spiegelt sich seine kirchlichere Stimmung ab, bei ber er, um von ber Union unbehelligt zu fenn, 1844 einen Ruf nach Wupperfelb und 1846 einen nach Elberfelb ablehnte.

Da kam benn, obgleich er in Wechold sein zeitliches Leben zu beschließen gedacht hatte, 1847 zum viertenmal "Gottes Ruf zum Weiterziehen" an ihn, indem ihm jetzt eine höhere Stellung als Superintendent angewiesen wurde, wozu auch seine ganze Persönlichkeit, in der mit Milde und Freundlichkeit Ernst und Bürbe gepaart war, vorzüglich geeignet war. Und gerabe bas, daß er, der zuvor als Pietist und Mystiker und nun als orihos borer Lutheraner galt, ber erfte Geistliche bieser Richtung war, welcher in Hannover zu solcher Stellung beförbert wurde, war ihm ein besonderer Antrieb; sich in derselben auch den trockensten Schreibereien und unerquidlichsten Meugerlichkeiten bei aller seiner Semuthlichteit und Beschaulichteit aufs Punttlichfte zu unterziehen; bamit es auch nicht im Rleinen fehle. Zuerft belleibete er biefes Amt in Wittingen, einem Stäbtchen ber Generalinspection Luneburg-Celle, wo er an seinem Geburtstag 1847 investirt wurde und in großem Segen wirken burfte an einer für Gottes Wort empfänglichen Gemeinde, bann feit 5. Oct. 1853 in Beine, einem Städten im Silbesheimischen, wo er aber fehr herunter= gekommene kirchliche Bustanbe traf, bie ihm manche Dornftiche zu empfinden gaben, und zulett, nachdem er bort zur Feier bes Augsburger Religionsfriedens icon 23. Sept. 1855 bon ber theologischen Facultät Göttingen bas Doctorbiplom erhalten hatte, in Burgborf, wo er im Juli 1859 eintrat und einen kirch= licheren Sinn und ein liebevolleres Entgegenkommen traf, als in Peine, und zugleich auch ein ausreichenberes Ginkommen hatte, bessen er als Familienvater von 7 Kindern sehr bringend bedurfte.

Allein nur kurz noch sollte in Burgborf sein Wirken und Bleiben sein. Schon als er in den ersten Tagen sich bort im Freien ergieng und durch ein Tannengehölze an den alten Burgsplat kam, erkannte er hier die Stätte, die ihm in drei sich immerigleich bleibenden lebendigen Träumen in Wechold, in Wittingen und in Peine als seine letzte Rubestätte gezeigt worden war. Wirklich erkrankte er auch schon nach wenigen Wochen an einem gastrischen Fieder, von dem er zwar wieder genas, aber bald dars nach besiel ihn 28. Sept. 1859 am Arbeitstisch plöplich ein Herzkramps, in dessen Josephe er schon nach einer Viertelstunds unter dem dreimaligen Anrusen: "mein Sott!" starb.

Am 1. October, dem Sonntag, an dem er zum erstenmal wieder nach seiner Genesung predigen wollte, hielt er eine Predigt im Sarge, in welchem seine sterbliche Hülle unter Lilien und weißen Astern gebettet lag, während draußen vor dem Hause ein Chor von Knaben und weiß gekleideten Mädchen sein "Lied vom

Sterben" sang. Am Grabe aber rebete sein Amtsbruber Borhems, ber zweite Pfarrer von Burgborf, ber ihm auch in seinem Todes-tamps mit Beten beigestanden war, unter Zugrundlegung seines Liebes: "Am Grabe steh'n wir stille." Balb barnach legte Pastor Dr. Petri im "Neuen Zeitblatt" ein "kleines Liebeszeugniß" über ihn ab; in welchem er unter Anderem sagt: "Der Friede und die Einfalt eines Kindes Sottes, Anspruchstosigkeit, Liebe, große Seduld und Sanstmuth unter den Menschen in und außer dem Amte, waren Grundzüge seiner Seele und gaben seiner ganzen Erscheinung eine herzgewinnende Macht. Sein Wirken war still und ruhig, einfältig san, in Seduld begießen und pslegen, tragen, erhalten, binden, das Kleine ansehen, das Geringe ehren und nicht bald etwas, Person oder Amt, verwersen, — das war seine Art und sein gesegnetes Thun. Er war vorzugsweise eine Krast des Erhaltens und Zusamenhaltens; er war ein Band des Friedens."

Als geistlicher Lieberbichter hat Spitta mit seinem für bie Sache bes Herrn völlig entschiebenen und von ber Wahrheit in Christo tief burchbrungenen Gemuth bas Wort bes Herrn in vollstem Maaße bewahrheitet: "Weß bas Herz voll ist, beß geht ber Mund über." Seine ebenso burch Gemüthstiefe unb Glaubensinnigkeit, wie burch ruhige, von aller bogmatischen Farbung freie Griftliche Haltung sich auszeichnenben Lieber sinb ber wahre und klare, unmittelbarfte Ausbruck seiner eigensten Empfinbungen und Selbsterlebnisse, und babei ist Alles in folch eble ein= fache Sprache und wohllautende, wahrhaft melobische Form gekleibet, bag es nicht zu verwundern ist, wie fie so großen Beifall finden und in alle Schichten bes Bolkes einbringen konnten. Dazu trug insbesonbere auch bas noch bei, baß bie in ihnen überwiegend ausgesprochenen Stimmungen benen vollkommen ents fprachen, welche in bem gur Beit ihres Erscheinens neuerwachten Glaubensleben vorherrschten. Sie wurden selbst in fremde Spras chen, namentlich in die englische, übertragen. Doch eignen sie fic zum größern Theil weniger für bie kirchliche, als "häusliche Er= bauung" ober Privatanbacht, wofür er sie auch nach seiner eignen Titelangabe zunächst gesungen hat. Sie erschienen in folgenden brei Sammlungen:

1. Psalter und Harfe. Eine Sammlung driftlicher Lieber zur häuslichen Erbauung von Spitta. Pirna 1833. (31. Aufl. Keipz. 1869). Wit dem auf den Titel bezüglichen Motto: Psalm 57, 9.

Die 66 Lieber bieser Sammlung sind fast durchaus in den Jahren 1824—1828 zu Lüne gedichtet, wo er als Hauslehrer in einfältigem, herzinnigem Kinderverkehr und ungestörtem Frieden bei Harfenklang in gemüthlicher Beschaulichkeit lebte (s. S. 234). Sie wurden zunächst von Consistorialrath Brandes zu Hannover durch eine günstige Beurtheilung in den "vierteljährigen Kachrichten" eingeführt und machten ihn um ihrer religiös dichterischen Anmuth willen bald in ganz Deutschland beliebt und geseiert. Der Freund, der ihn nach längerem Sträuben zur Herausgabe vermochte und dann auch um Ostern 1833 die Auswahl und Anordnung der ihm handschriftlich übergebenen Lieder besorgt hat, ist sein früherer Göttinger Studiengenosse Abolph Peters, Prosessor an der Klostersehranstalt St. Afra zu Meißen in Sachsen (s. S. 233.).

In Kirch.=G.G. sind bavon mit mehr ober weniger Recht folgenbe .. 30 übergegangen:\*)

† "Am Grabe steh'n wir stille" — am Grabe. Im Rig., Jauer. u. Reuß'schen G.

"Am Ende ist's boch gar nicht schwer" — Gottes Gebote sind nicht schwer (1 Joh. 5, 13.). Im Jauer'schen G.

\*, Bei bir, Jesu, will ich bleiben"\* — Ich bleibe stets bei bir (Ps. 73, 28.).

Im Würt., Aarg., Rig., Rev., Bair., Ruß., Jauer., Mennon., Pf., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Delser, Oldb., Dr.=Kant., Amer. ref. u. un. u. Str. luth. G.

†† "Bleibt bei bem, der euretwillen" — Bleibet in Jesu. (1 Joh. 2, 28) Im Hamb., Würt., Aarg., Basl., Ruß., Amer. ref., un.

u. Prest., Mein., Reuß., Str.=Conf. u. luth. u. Olbb. G.

\*\* Das ist die rechte Liebestreue" — die Treue im Kleinen. Im Rig. u. Olbb. G.

"Der bu die Nacht bes Tobes" — Erscheinung Christi. Im Ruß'schen G.

\*"Ein lieblich Loos ist uns gefallen" — bas liebliche Loos. (Psalm 16, 6.) Im Leipz., Rig., Rev., Ruß., Amer. ref. u. un. u. Str.= Conf. u. luth. G.

Freuet Euch der schönen Erde" — die Schönheit der Natur. Im Amer. ref., un. u. Presb. G. u. Schl.=Holst. G.=Entw.

\*\* Freut im Herrn Euch allewege" — Freuet Euch in dem Herrn allewege. Phil. 4, 4. Im Am. luth. G.

<sup>\*)</sup> Die von A. Knapp nicht bloß in seinen Lieberschatz, sondern auch in sein evang. G. 1855 aufgenommenen Lieder sind hinten auch noch mit \* bezeichnet.

- \*, Geift bes Glaubens, Geist ber Stärke"\* ber Geist ber Bater.
  - Im Str. = Conf., Rig., Rev., Mennon., Amer. ref. u. un., Presb. u. Lüb. luth. G.
- \*"Ich bore beine Stimme" \* ber Herr ift mein Hort. (Pf. 23.) Im Leipz., Rig., Rev., Meunon. u. Olbb. G.
- \*,3ch fteb in meines Herren Hanb" Zuvetsicht. Im Leipz., Bast., Jauer., Pf., Olbb. u. Str. luth. G.
- †††† "Ich und mein Haus wir find bereit" ich und mein Haus wollen bem Herrn dienen. (Joh. 24, 15).) Mit einer schönen Composition von dem nun heimgegangenen Cantor ber Thomasschule, Moriz Hauptmann in Leipzig, gesschmickt.

Im Würt., Rass., Leipz., Rav., Zür., Bair., Jauer., Rig., Rev., Ruß., Mennon., Amer. luth., ref. u. un., Presb., Lüb. luth., Mein., Reuß., Schles., Oelser, Olbb., Dr.-Kant., Str.-Conf. u. luth. G.

† "Im Often flammt empor bas Licht" — am Morgen.

Im Oldb. G.

- \*\* "In der Angst ber Welt will ich nicht klagen" Pilgerlieb. Im Dr.=Kant. G.
- \*\* "Kehre wieder, tehre wieder" Kehre wieder. (Jer. 3, 12. 13.) Mit einer besonderen Melodie von Frech aus dem Jahr 1843: gis h gis e cis h h a gis.

Im Wart., Rig., Rev., Basl., Jauer., Mennon., Mein., Reuß., Schles., Delser, Olbb. u. Dr.=Kant. G.

- "Lob sen bir, mein Gott, gesungen" Lob göttlicher Führung. Im Leipz. u. Str.=Conf. G.
- † "Meine Stund ift noch nicht kommen" bie Stunde bes Herrn. Im Rig. u. Mennon. G.
- \*\* "Obu schönes Weltgebäube" Freude an ber Schöpfung. Im Rig., Mein. u. Oldb. G.
- "D hochbeglückte Seele" ber Diener bes Herrn. Im Leipz. G.
- \*\*,,D Jesu, meine Sonne" Leben und volle Genüge in Jesu. Im Rev. u. Olbb. G.
- \*\*\* "O komm bu Geist der Wahrheit" Pfingsten. Im Leipz., Preuß. ref., Reuß., Amer. luth., ref. u. un. u. Str. luth. G.
- † "O selig Haus, wo man bich aufgenommen" bies sem Hause ist Heil wiedersahren.
  Im Würt., Rig., Ruß., Jauer., Mennon., Pf., Amer. luth.
  u. ref., Presb., Reuß., Wernig., Mein., Straßb., Wittenb.,
  Schles., Oelser, Oldb., Or.-Kant. u. Str. luth. G., auch
  im Berl. u. Schl.-Holst. G.-Entw.
- † "Stimm an das Lied vom Sterben" das Lied vom Sterben. Bei seiner Beerdigung gesungen 1. Oct. 1859. Im Rig., Rev., Ruß., Amer. ref., Odnabr.: Sym. u. Oldb. G.

- \*\* Banble leuchtenber unb fcbner" Ofterfeier. Im Würt., Rig., Mein., Reuß. u. Olbb. G.
- "Was macht ihr, baß ihr weinet" Abschieb. Im Amer. luth. u. ref., Prest., Mein., Reuß., Olbb. u. Dr.=Rant. G.
- \* "Wenn meine lette Stunde schlägt" Christus hat bem Tobe die Macht genommen." (2 Tim. 1, 10.) Im Rig., Rev., Meneron., Amer. luth., ref. u. un. u. Presb. G.
- † "Wie wird uns senn, wenn enblich nach bem schwe= ren" — Wie wird uns fen! Im Oldb. G.
- \*\* "Wort des Lebens, lautere Quelle" bas Wort des Lebens.

Im Rig, Rev., Amer. ref. u. Dlbb. G.

- \*,Bohl uns, ber Vater hat uns lieb" ber Vater hat Euch lieb! Rom. 8, 32. Aus seinen über bem Stubium bes Römerbriefs seit Oftern 1824 entstandenen und im Juli seinem Bruber Heinrich, Prof. Meb. in Roftod, ber felbst auch unter bem Namen Sequanus Gebichte herausgab, übersanbten Liebern. Im Leipz., Str.=Conf. u. Rig. G.
- †††† "Bu Gott ist meine Seele ftille" meine Seele ift ftille zu Gott. (Pf. 62, 2.) Im Leipz. u. Olbb. G.

2. Pfalter und Harfe. Zweite Sammlung Griftlicher Lieber zur

häuslichen Erbauung. Leipz. 1843. (18. Aufl. das. 1868.) Mit 40 Liebern aus dem "Spätfrühling seines Dichtens." Bei ber immer entschiedener kirchlichen Richtung, die er seit 1839 annahm (f. S. 238), erklingt bei manchen biefer meist in Wechold entstan= benen Lieber ein kirchlicherer Ton, benn Spitta hat sich nun wirklich zu bestreben angefangen, der eigentlichen Kirchenliederdichtung nahe zu kommen. Jebenfalls zeigt fich bei biesen Liebern seiner spätern Periode eine ruhigere, objectivere Darlegung driftlicher Ueberzeugun= gen zum Zwecke ber Erbauung. Mehr, als man nach ber ersten Sammlung benken sollte, zeigen sich bei ben einen und anbern ber= selben Unregelmäßigkeiten und Härten in Sprache und Form. In Rirch.=G.G. giengen über:

"Ad! welche Marter, welche Plagen" — die Gebuld des Herrn.

Im Osnabr. Gym. G.

† "Die Zeit flieht hin und immer naber" — Wie habt ihr bas Gitle so lieb! (Ps. 4, 3.) Im Rig. u. Rev. G.

† "Du, beg Bufunft (Anfunft) einft erflehten" - Er ift mitten unter Euch getreten. (30h. 1, 26.) Im Rev. u. Olbb. G.

\*\* "Es tennt ber hetr bie Seinen" - ber herr tennt bie Seinen. (2 Tim. 2, 19.)

Im Jauer., Mein., Reuß., Schles., Delser u. Olbb. G.

"Ein herz und Gine Seele war" - bie Gemeinschaft in bem Herrn. (Apost.=G. 4. 32.) Im Rig., Rev., Mennon. u. Str. luth. G.

•

\*\* "Ein Wohlftand ohne Gleichen" — bes Chriften Bohlstand.

Im Mein. G.

- . Gebe bin in Gottes Ramen" jum Tagwert. Im Rev., Rig. u. Olbb. G.
- \*\* "Gottes Stabt steht fest gegrünbet" + Gottes Stabt. (¥1. 87.)

Im Narg., Bast., Mennon.,-Amer. ref., Reuß. u. Dr.=Kant. G.

- † "Gottlob das Licht geht wieder auf" nach ber Trübsal. 3m Rig. u. Reug'schen G.
- \*\* "hier Gottes Rinber unb bort Erben" ber gute Rame. Im Rev. G.
- \*\* "Herzenskunbiger! bu mein Gott unb Herr" Selbstprüfung vor bem Angesichte Gottes. Im Reuß'ichen G.
- •• "Hochgesegnet send ihr Boten" zur Aussenbung von Wilsionaren. Im Str.-Conf. S.
- "Ich weiß, ich werbe selig senn" 2 Tim. 1, 12. Im Osnabr.:Gym. G.
- † "Mein herr und Gott, beg gute hanb" Richte bein Amt redlich aus. (2. Tim. 4, 5.) Im Rev., Delser u. Olbb. G.
- \*\* "D bu reicher herr ber Armen" + -- zur Kinbstaufe. Im Rev. G.
- "D Gott, mein Gott, so wie ich bich" mein Gott. 3m Amer. ref., un. u. Presb. G.
- \*\* "D wie freu'n wir uns ber Stunbe" bu haft Borte bes ewigen Lebens. (Joh. 6, 68.) Im Bast., Rev., Mennon., Amer. ref., Mein., Reuß. u. Dibb. G.
- † "Vollendet hat der Tag die Bahn" zur guten Nacht. Im Rev. G.
- \*\* "Was bewegt mein Herz" vor bem h. Abendmahl. Im Reug'ichen G.
- \*\* "Wir banken, treuer Heiland, bir" 3ch will Euch nicht Waisen lassen. (Joh. 14, 18.) Zm Olbb. G.
- \*\* "Zieh beine Hand von mir nicht ab" 4. Mos. 14, 34. Im Reuß'schen G.

3. Nachgelassene geistliche Lieber von Spitta, Berfasser von Psalter und Harfe. Mit bes Dichters Bildniß (aus seinem 33. ober 34. Lebensjahr in Del gemalt von Feistkorn und in Kupfer gestochen

von A. Sammler in Dresben.) Leipz. 1861. (3. Aufl. 1865.) Mit einer Borrebe von A. Peters aus St. Afra vom 31. Mai 1861, wornach er, veranlaßt burch Spitta's Wittwe und zur Erfüllung eines Versprechens, bas sich beibe Freunde einst in Göttingen an einem Sonntagmorgen gegeben hatten, daß nemlich bes zuerst Ster= benben Gedichte vom Zurückbleibenden geprüft und bie probehaltigen als Beweise jugenblicher Innigkeit in Drud gegeben werben sollen, bie Herausgabe, wie bei Nr. 1. besorgt hat, nachbem er zuvor unter ben vielen eigenhändigen Handschriften Spitta'scher Lieber, die ihm die Wittwe und deren Schwestern in sorgsamen Abschriften zugestellt hatten, eine strengere, namentlich "das Polemische und überhaupt Alles, was unbefangene Erbauung stören könnte", vermeidende Aus-wahl getroffen, einige in seinem Besitz befindliche, noch ungedruckte Lieder des Freundes beigefügt") und noch einige Flüchtigkeiten und

Härten in Sprache und Form beseitigt hatte. Es find 112 mit wenigen Ausnahmen noch ungebruckte Lieber aus den ersten Mannesjahren Spitta's von 1825 an, in 3 Reihen aufgeführt: 1. die Erlösung burch Chriftum (32), 2. die driftlichen Tugenben mit ihren Anfechtungen und Gegenbilbern (33), 3. Aeu= perungen bes errungenen driftlichen Bewußtsehns nach einzelnen Richtungen und verschiedenen Lagen bes Herzens und Lebens (47). Die Lieder ber beiben letten Reihen schließen sich ber außern Form des weltlichen Liedes an und ergehen sich meist in christlich sym= bolischer Auffassung bes Naturlebens und in poetischen Contempla= tionen und Schilberungen bes driftlichen Hauses und Lebens, und sind somit zu Kirchenliedern völlig unbrauchbar. Die in der 3. Reihe bagegen sind alle in strengerem Styl gehalten, theils im subjectiv geiftlichen, theils im objectiveren bes Kirchenliebs, bem fie fich mbg= lichst nähern, wie: "Herr, was kann von beiner Liebe scheiben" (Hohel. 2, 4.) — "Der herr ist meine Stärke" — "Laß mich keine Liebe rühren" (1 Petr. 2, 9) — "Wir haben immer Frieden" —

"Herr, vor beinem Angesichte (Selbstprüfung) und Andere. Aufnahme in ein Kirch.=G. hat bei ber Kurze ber Zeit bis jest

noch feines gefunden.

Spitta, welcher, wie wir gefeben, gang vermachsen mit feiner

<sup>\*)</sup> Peters hat dabei die Aufnahme des in Knapps Christoterpe 1853 von Spitta mitgetheilten iconen Liebes: "Wie munberbar, o Berr, ift beine Gnabe" — die Wundergnade, übersehen. Auch Spitta's ebler Biograph, Münkel, scheint von der Existenz besselben nichts gewußt 3u haben, ba er bei ber Erwähnung ber 2. Sammlung von Pfalter und Harfe 1843 behauptet: "hernach hat Spitta kein Lieb mehr gedichtet." Allerdings hat er nach 1843 nur wenig mehr gedichtet. Briefe vom 21. Mai 1852, ben er mir auf meine Bitte um biographische Mittheilungen von Wittingen aus sandte, schrieb er mir: "Seit meiner Anstellung als Superintenbent in Wittingen lebe ich gang für mein kirchliches Amt, wie ich benn je länger je beutlicher nicht sowohl in lite= rarischer, als in pastoraler Wirksamkeit bie mir burch die Gnabe und Sabe Gottes gestellte Lebensaufgabe erkannt habe." Und in bem Briefe vom 22. Jan. 1852, mit welchem er an Knapp auf bessen Bitte um eine poetische Gabe für seine Christoterpe obiges Lieb übersandt hat, schrieb er: Daß ich Ihrem Wunsche um Wittheilungen bis lange nicht entsprochen habe, ist aus ber geringen Neigung geschehen, etwas bruden zu lassen, ja überhaupt zu schreiben. Bei allem, was von mir im Druck erschienen ift, bedurfte es eines gewissen Abdringens, ja Abzwingens von außen her. Der Herr hat's gegeben und auch herausgegeben. Uebrigens ift auch eine Fülle bes Gegebenen bei mir nicht vorhanben. Was ber herr an Geift und Leben gibt, bas gebe ich in den vielfachen Beziehungen meiner geist= lichen Aemter aus. Es gestaltet sich zur Prebigt und Lehre, felten gu einem geistlichen Liebe." (S. Knapps Lebensbild. Stuttg. 1867. **6.** 442.)

Harfe gedichtet und sich mit Bezug auf 2. Buch ber Könige Cap. 3, 15 seinen eigenen Spielmann genannt hat, that einmal den Ausspruch: "Es liegt boch wohl Musit und Poesse und Religion sich so nahe, daß man glauben möchte, der Unterschied sen nur ein formaler, und was uns die erstere als Wahrheit in sinnlicher Betleidung gebar, erkenne auch die Religion als ihren Seist an." Daher auch die besondere Melodik in seinen Liedern und die Thatsache, daß — wenigstens bei denen der 1. Sammlung — so viele Versuche gemacht worden sind, sie melodisch zu gestalten. Es sind —

theils arienhafte Compositionen, wie 3. B.:

Psalter und Harfe von Spitta. In Musik gesetzt für eine Singstimme und Begleitung des Pianoforte von Aug. Mühling. Magdeb. 1839. Vier hefte mit je 10 Mel.

Vier und zwanzig Lieber zur häuslichen Erbauung, componirt aus Spitta's Pfakter und Harfe von G. Rabe. Berl. 1840.

Zwölf Lieber aus Spitta's Psalter und Harfe mit Begleitung bes Pianoforte in Musik gesetzt von Carl Wilh. Fliegel. Basel 1840.

Zehn Lieber aus Psalter und Harfe von Spitta, einstimmig mit Besgleitung bes Pianoforte ober für Sopran, Alt, Tenor und Baß in Musik gesetzt von Carl Eduard Hering. Leipz. 1844.

Dreizehn Lieber von Spitta, vierstimmig für Sopran, Alt, Tenor und Baß, comp. von Conr. Kocher, Stiftsorganist in Stuttgart — bie Numer II seiner "christlichen Hausmusik, eine Sammlung alter und neuer Lieber, Arien, Chöre, mit Begleitung des Pianosorte u. s. w. Stuttg. 1846."

Derart erschienen auch 15 Arien für Spitta'sche Lieber von Ferdinand v. Roba in verschiedenen zu Hamburg 1844 und 1846 erschienenen Musikheften.

theils coralmäßige Compositionen, wie vornämlich von

E. F. Beder, Organist an ber St. Nicolaikirche in Leipzig, welcher herausgab: "46 vierstimmige Choralmelobien zu Spitta's Pfalter und Harfe, theils componirt, theils bearbeitet. Leipz. 1841." und zur Bervollständigung noch weitere: "66 vierstimmige Choralmelozdien" u. s. w. o. J. (wahrscheinlich erst 1865), und dabei nach der Borrebe es versuchte, "zunächst für ein jedes Spitta'sche Lied eine seinem innern Charakter genau entsprechende Melodie aus unserem deutschen Choralschat aufzustellen und nur in dem Fall, wo ihm selbst keine völlig genügend erschien, eine neue in dieser classischen Form zu entwerfen."

ober auch von Joh. G. Frech, Organist und Musikbirector am Schullehrerseminar in Eßlingen, von dem eine Composition zu dem Lied: "Kehre wieder" ins Würt. Ch.=B. 1844 kam.

Bei einer Vergleichung dieser beiden gefeiertsten geistlichen Dichter unserer Zeit, Anapp's und Spitta's, stellen sich einige wesentlich unterscheibende Merkmale heraus. Während die Dichtungen Knapp's mehr feurige Kraft und dich: terischen Schwung, überhaupt mehr Ergreifendes zeigen, tragen die Dichtungen Spitta's mehr das Gepräge ruhtger Glaubens: festigkeit, bsters sogar der besonnenen, erdauenden Neberzeugung. Während die Sprache Knapps reicher, mehr eine Sprache im höhern Ton ist, wozu auch die Wahl seiner Rhythmen, insbesondere der von "Wachet auf" und von "Wie schon leucht't uns" stimmt, singt Spitta mehr in klarer, saßlicher und einsach herzelicher Sprache, und während Knapp mehr ein Dichter für die kirchliche Feier ist, ist es Spitta mehr für die Privaterbauung.

An sie reiht sich in würdiger Weise zunächst an -

Momes, \*) Heinrich, geboren 25. Febr. 1793 zu Magbeburg, wo er, von einem Oheim unterstütt, nachbem sein Bater frube gestorben war und die Mutter sich wieber anbermarts verheirathet hatte, unter vielfacher Bebrangniß bie Domschule besuchte, bis er 1812 bie Universität Göttingen beziehen tonnte, um Theologie zu Aubiren. Von hier trat er, ergriffen von ber vaterlänbischen Begeisterung im Jahr 1814 als Freiwilliger in ein westphälisches Jägercorps und tämpfte die Schlachten bei Ligny, Belle Alliance und vor Paris mit. Für seine Capferkeit mit bem eisernen Kreuze geschmudt, tehrte er nach bem Enbe bes Rrieges zurud und voll= enbete nun feine Stubien in Halle, wo er aber ebenso wenig, als in Göttingen driftliche Einbrude empfieng unb ihm bie Theologie nach wie vor eine "tobte Wissenschaft" blieb. Nachbem er bann ein Jahr lang Lehrer an ber Domschule in Magbeburg gewesen war, übertrug ihm 1818 ber Graf von Schulenburg-Angern als Patron die Pfarrstelle in Angern und Wendborf, worauf er sich mit ber Schwester seines vertrautesten Stubien: und Kampf= genoffen Carl Blum verheirathete. Diese übte burch ben evan= gelischen Beift, von bem fie erfüllt war, einen fo heilfamen Gin= fluß auf ihn, baß er sich nicht in bie Länge bamit begnügte, für

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebichte von H. Möwes, weil. Paftor in Altenhaussen. Rebst einem Abris seines Lebens, großentheils nach seinen Briefen. Magbeb. 1836. Zweite vermehrte Aust. Berl. 1837. — 3. Aust. 1838. — Vierte, mit einer Neinen Auswahl von ihm gehaltener Presbigten vermehrte Aust. Magbeb. 1843. als 2. Theil von Möwes sammts lichen Schriften, von welchen die 2. Auflage des Pfarrers von Andouse den 1. Theil bildet. — 5. unveränderte Aust. Magbeb. 1849. Deggl.

äußere Orbnung im Schul- und Kirchenwesen ber Gemeinbe eifrig zu sehn, sondern mehr und mehr auch anfieng, tiefern Grund zu graben und unter fleißigem Forschen in ber h. Schrift und eifrigem Beten ben Herrn zu suchen, ben er prebigen follte. Dabei Icis er viel in ben Schriften Drafece's, Mentens und Fr. v. Mepers. So trat allmählich eine völlige Umwandlung seines ganzen Wesens Er hatte ben Berrn gefunden und von biefem zeugte er, nun mit tapferem Muthe gegen bie Welt in ben Kampf ziehenb, furchtlos und treu. Christus, ber Gekreuzigte, war jest in seinen geistreichen und kraftvollen Predigten ber Mittelpunkt, um ben sich Alles bewegte und die Quelle, aus ber Alles floß. Sein ganzes Leben war zugleich eine fortgehende erbauliche Predigt, und er wußte in seiner Gemeinde, in die er sich gang hineinlebte, mit ganz besonderem Geschick die Seelen zum Glauben zu erweden und die Unbekehrten ebenso gewaltig zu erschüttern, als er bie Buffertigen und Gebeugten freundlich aufzurichten vermochte.

Im Jahr 1822 übertrug ihm ber Graf von Schulenburg-Altenhausen die Pfarrei Altenhausen und Joenrobe. hier durfte er sich längere Zeit eines reichen Segens im Amts= und Familienleben in ungestörter Ruhe erfreuen. Seit bem Berbst 1828 aber nahm ihn ber Herr zu seiner innern Vollendung in bie Kreuzschule, indem ermattende Bruftbeschwerben bei ihm eintraten, die je länger je heftiger wurden und mit starken Blutungen aus ber Lunge verbunden waren. Er trug aber alle Schmerzen "mit innerem Jauchzen" und sandte seiner Gemeinbe im Februar 1829, weil er nicht mehr von ber Kanzel zu ihr reben konnte, mit herzlichen Begleitworten vom Krankenbette aus ein freudiges Glaubenszeugniß mit einem über die Worte: "Ge= treu ift er" (1 Theff. 5, 24) von ihm verfaßten Liede des Anfangs: "O Herr, o Herr! wie bist bu treu", bessen Anfanges und Schlußstrophe ben Refrain hat: "O selig, Herr, wer an bich glaubt." Ueberhaupt fieng er jett, mährend er, so lange er zu predigen berufen und befähigt war, seine ganze Kraft einzig nur auf sein Amt gerichtet hatte, seine bichterische Begabung, bie er in nicht geringem Grabe befaß, auszubilben an, und je schwerer bas Rreuz ihn zu bruden fortfuhr, besto lieber sang und spielte er bem Herrn in seinem Herzen und ein besto reicherer Lieber=

strom entquoll bemselben. Bu seinem größten Schmerze mußte er sich endlich im Juni 1830 entschließen, sein Prebigtamt, mit welchem sein Berg aufs Innigste verwachsen war, nieberzulegen und sich Enbe Augusts nach Magbeburg in die Stille zurudzuziehen. Da stand nun eine völlig ungewisse Zukunft bunkel vor ihm; sein Ruhegehalt reichte nicht hin, seine Familie zu versorgen und seine vier Kinder zu erziehen. Er aber hatte bas Sorgen längst verlernt und pflegte zu sagen: "Der Herr sorgt für mich; er versteht's viel besser; warum sollte ich es ihm nicht überlassen ?" Dazu starb ihm auch schon in ber ersten Zeit seines Magbeburger Aufenthalts ein Töchterlein, bamit er auch von bieser Seite geprüft wurde, und nach einigen Monaten ber Befferung, mährend ber er an Allem, was bas Reich Gottes und bes Bater= landes Wohl betraf, regen Antheil nahm, so daß er ebenso ein eifriges Mitglied bes Missionsvereins war, als er auf politischem Gebiete zur Steuer bes burch bie Julirevolution im Jahr 1830 entfesselten Aufruhrgeistes unter bem Bolke zu Anfang bes Jahrs 1831 "brei Lieber eines preußischen Landestindes", z. B.: "Gottlob! daß ich ein Preuße bin", im Druck ausgab, die, wie auch einige Choleralieber, vielfache Verbreitung fanben, tamen in turzen Zwischenräumen wieber mehrfache heftige Rrantheiteffürme über ihn, wie er sie bisher noch nicht erfahren hatte, so daß er sich zu balbigem Sterben anschickte und 30. Aug. 1831 seine "Sehn= fucht nach brüben" in bem Liebe aussprach:

> Weg von bannen — hin zum Lichte, Zu bem vielgeliebten Herrn, Weinem Bürgen im Gerichte, Dahin, bahin will ich gern!

Im October 1831 schien ihm dieser Sehnsuchtswunsch erfüllt zu werben, da bei einem erneuerten Anfall ber Tod eine ganze Woche lang "mit wilden Schmerzen auf ihn einstürmte und seine Sewalt an ihm versuchte." Aber es war nur zu weiterer Prüssung seines Slaubens und seiner Treue, worin er sich benn auch bewährte, wie das damals 9. Det. von ihm verfaßte "Gebet in Noth und Tod" bezeuget: "Der Himmel hängt voll Wolsten schwer." Als dann im Winter 1831—32 sogar wieder erträglichere Zeiten für seinen kranken Körper sich eingestellt hatten, war sein Seist in allerlei schriftstellerischer Thätigkeit rege und ex

schrieb bamals namentlich seine sehr beliebt geworbene tirchen= historische Rovelle: "ber Pfarrer von Andouse." Diefe Thatig= teit sette er auch fort, nachbem er bei langer anhaltenber Befferung 24. Juli 1832 mit feiner Familie sich wieber nach feinem Alten= hausen zurückbegeben hatte, um in ber Mitte feiner Pfarrkinber leben zu können, bis er vielleicht irgend eine Anstellung finde, bie ihn wo möglich mit ber Kirche in Verbindung erhiese. Er er= holte sich hier allmählich so weit, baß er, obgleich kein Tag für ihn schmerzensfrei war, wieber einigemal auf seiner lieben alten Rauzel predigen konnte und zu Anfang bes Jahrs 1834 sogar wieber um ein orbentliches Prebigtamt fich bewerben burfte. Allein im Frühjahr tam ein neuer schwerer Krantheitsanfall, in Folge bessen er bas Bett nicht mehr verlaffen konnte und noch Monate lang bie lette "Feuerprobe" unter vielen äußern und innern Ans fechtungen zu bestehen hatte, wobei er sich am meisten aus bem ersten Briefe Petri stärkte, an bem er sich so oft schon erquickt hatte. Nicht lange vor seinem Enbe tam noch bie Rachricht, bag er zum Superintenbenten und Pfarrer von Weferlingen befördert werben solle, und als er basselbe nun nahe fühlte, sprach er: "Bald werde ich vor Gottes Thron stehen; meine Seele möchte zagen, wenn sie zuruckschaut auf ein Leben, worin fo wenig geschehen ist; aber bennoch zage ich nicht und sterbe freubig und getroft, benn mein Herr und Beiland vertritt mich im Gericht, und ließ es meine Schwachheit zu, ich gienge mit einem Triumph= lieb auf Gottes Barmherzigkeit hinüber." Dann sangen ihm seine Frau und Töchter noch sein Lieblingslieb: "Christus ber ift mein Leben", bas er sich schon acht Tage zuvor, als er mit ben Sei= nigen bas h. Abenbmahl feierte, von ben Lehrern und Schülern hatte anstimmen lassen, und indem barnach seine Frau ihm noch bas Lieb vorlas: "Es ist noch eine Ruh vorhanden", wand sich seine Seele 14. Oct. 1834 los und "eilte heil'gen Bergen zu und fand, was sie so lang gesucht, bie ersehnte Heimathruh."

Ein einfacher Stein beckt nach feinem Willen sein Grab mit den seinem von ihm schon 26. Febr. 1829 als Scheibewort verfaßten Liede: "Merkt ihrs, Freunde? mein Auge wird mübe" entnommenen Worten:

Schmudt ben Hügel mit einfachem Steine; Schreibt barauf: "Er hat ber Gemeine Lebend und fterbend von Christo gezeugt; Drum wird sein Leben und Sterben ihm leicht."

Als Dichter hat Mowes alle großen Interessen bes Lebens, Ratur, Freundschaft, Liebe, König und Baterland, wie Christen= thum, Rirche und Missionswert mit gleicher Begeisterung umfaßt. Rur wenige seiner weltlichen und geistlichen Gebichte erschienen aber zu seinen Lebzeiten im Druck, wie g. B. bie oben bereits erwähnten Preußen= und Choleralieber und vier in seinen "Pfarrer von Andouse. 1832" verwobene, nebst einigen in den Magdeburger Missionsberichten vom Jahr 1831. 1832 und schon im Erfurter Wochenblatt für Prediger und Schullehrer. 1823 erschienene. Er hat fie meist erst in seinen Krankheitsjahren 1829—1834 gedichtet und nach seinem Tobe gab sie ber Prediger Friedrich Arnbt in Berlin, 51, resp. 54 an ber Zahl, gesammelt heraus in bem oben unter ben Quellen angegebenen Buche vom Jahr 1836, in bessen 2. vermehrter Auflage vom Jahr 1837 noch einige weitere beigefügt find. Derfelbe fagt von ihnen in ber Borrebe: "Sie "zeigen uns vorzugsweise nur Gine Seite feines Lebens. Der "Chrift unter bem Kreuze tritt uns meist nur baraus entgegen. "Sie haben bisweilen etwas Gezwungenes, Künstliches, währenb "er bei aller Tiefe schlicht und ungekünstelt war, was barauf "hinbeutet, daß sein Genius auf biesem Gebiete weniger heimisch "war. Dennoch laffen fle ben tiefen, ftarten, feurigen, vom Geist "bes Christenthums burchbrungenen Geist ihres Urhebers oft auf "eine außerorbentlich schöne und ergreifende Weise hervortreten. "Zu einer eigentlich schönen Form ber Darstellung konnte er es "aber, als in beständigen Kämpfen mit körperlichen Leiden begriffen, "und so oft bicht am Ranbe bes Grabes schwebend, in seinen "Gebichten nicht bringen. Man fühlt es ihnen nicht felten an, "wie ber mächtige Gebanke, bas überschwängliche Gefühl mit ber "Form gerungen und ihrer oft nicht hat Herr werben konnen. "Gewiffe Barten, Unbequemlichkeiten und Dunkelheiten bes Aus-"brude machen sich hin und wieber bemerkbar. Doch auch in "biefer bisweilen unvolltommenen Form ift ber Kern feiner Ge-"bichte werthvoll und hochst genußreich und erbaulich." Seine geistlichen Lieber vor Allem, bie benen von Spitta, Garve und Döring ähnlich sind, enthalten wahre Perlen. Doch sind es ihrer nicht mehr benn 10. Ms meistentheils in Momenten geboren, wo die Schwerzen am fürchterlichsten gewüthet und ber kräftigste Glaubensgeist des vielgeprüften Dulbers wieder den herrlichsten Sieg über das Fleisch davon getragen hatte.), sind sie ganz und gar durchdrungen von herzlicher Glaubensfreudigseit, von völliger Gottergebung und mächtiger Himmelssehnsucht, die aber doch "immer nüchtern und zufrieden bleibt und das Leben, ja selbst das Leiden lieb hat." Dabei sind sie aber freilich, wenn auch solche darunter sind, welche die Herrlichseit Christi objectiv darstellen, größtentheils als aus seinen eigensten, innern Zuständen und persönlichen Verhältnissen hervorgegangen, zu subjectiv gehalzten, und mehr nur erbaulich, als kirchlich. Die brauchbarsten und verbreiteisten sind:

Der himmel hängt voll Wolken schwer" — Gebet in Roth und Tod. Gedichtet zu Magdeburg 9. Oct. 1831 unter töbtlichen Krankheitsschmerzen, worüber er einem Freund bei Uebersendung besselben berichtet: "Die Zeit des Sterbens schien für mich gesommen. Meine Seele rang mit aller Krast, um sich dem gesoleterten Körper zu entschwingen und zerriß mit ihren Gebeten die Wolken, um von dem Herrn droben den Besehl zum Ausbruch zu erstehen. Während aber mein Leib erliegen wollte, schwang sich meine Seele auf, sie sang, was ich Ihnen hiermit mittheile. O! es sind unschätzbare Proben des Glaubens und Stärkungen des Glaubens solche Leidensstunden, darum die Schrift auch sagt: "Selig ist der Mann, der die Ansechtung erbuldet."

"Mit allen meinen Sünben" — Große Liebe, kleiner Dank.

Geb. 1829.

\*\* "Nah ober fern, ihr Schwestern und ihr Brüber" — bem Magbeburger Missionsverein. Erst in ber 2. verm. Aufl. 1837. In Rauschenbusch's Missions=G.

\*\* "D herr, o herr! wie bift bu treu" - Getreu ift Er. Geb.

14. Febr. 1829 zu Altenhausen.

Gin anberer Dichter unter bem Rreug -

Köhler, \*\*) M. Johann Gottlieb Friedrich, geb. 3. Juni 1788 in Stuttgart, wo sein Vater, M. Ernst Gottlieb Bened. Köhler, Präceptor am Symnasium war, bezog im Herbst 1804 bas theologische Stift in Tübingen, in dem er dann auch, nach-

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen=Zeitung. Jahrg. 1836. S. 190.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Der im Vorwort zu seinen Krankenliebern. Stuttg. 1863. S. V—X enthaltene Lebenslauf von Dr. K. A. Schmib, Rector bes Gymnasiums in Stuttgart.

bem er 1809—1812 Vicar in Hegnach gewesen war, als Repe= tent sich befand. Im Frühjahr 1815 wurde er Diaconus in Baihingen a. E. und verheirathete fich mit einer Tochter bes Raufmanns Megerlin in Stuttgart. Hier schon fieng ber Herr an, ihn in die Kreuzschule zu nehmen, indem beibe Chegatten von wiederholten Krantheitsanfällen beimgesucht wurden und namentlich bei ihm sich ein schweres Hamorrhoiballeiben entwickelte, bas feine sonst starte Körpertraft für immer brach. Im Frühjahr 1824. tam er als Stadtpfarrer nach Lauffen am Neckar, wo er trot vielfacher Krantheitsbeschwerben zehn Jahre lang sein Amt mit großer Treue versah, und von da im Herbst 1834 als Pfarrer nach Degerloch bei Stuttgart, von wo er aber schon 1847 um seiner Kränklichkeit willen sich nach Stuttgart in ben Ruhestand begab. Sein beschwerter Leib follte jedoch hier keine Ruhe finden, benn die 14 letten Jahre seines Lebens maren eine fast ununterbrochene Reihe von Leibenstagen. Gin Brufttrebs, ber sich nun ausbilbete und auch einer Operation nicht weichen wollte, brachte ihm namenlose Schmerzen und gefährliche Blutungen, die sein Leben oft aufs Aeußerste bebrohten. Da lag er benn allezeit "mit Nageln und mit Spiegen an bas Rreuz ge= heftet" fcmer frant barnieber als ein Sterbenber, ber aber boch von Tag zu Tag mehr zum Leben emporbrang burch bie Erneus rung seines inwendigen Menschen. Daber auch die herzgewinnenbe Freundlichkeit mitten in seinem schweren Leiben und die Frische und Kraft bes Geistes, mit ber er, barunter. je länger je mehr burchläutert und gereift für bie Ewigkeit, Lieb um Lieb gebichtet hat, wenn — wie er sagte - "bie Engel bei ihm einkehrten." Er lernte erkennen, wie Gott unter seinen Leiben "nichts anderes mit ihm wolle, als ihn im Geheimniß seiner Gnabe tiefer unb immer tiefer zu gründen und burch lange Wartezeit immer mehr vollzubereiten." Darum konnte er auch fein stille halten und allezeit zu Gott sagen: "Wann bu willst, so will ich", wobei bie Hoff= nung ihren Lichtschimmer über seine Trübsalsnacht ausbreitete: "Balb folget auf Charfreitagsweh ber schöne Ostermorgen." Und bieser kam endlich für ihn noch bevor es Ostern warb, am 23. Febr. 1855. A. Knapp, ber sein Seelsorger war, hielt 25. Febr. bie Rebe an seinem Grabe.

. 7

Seine meist in seinen schweren Leibenszeiten gebichteten Liesber, die manchmal an die Hiller'schen (Bb. V, 116 ff.) anklingen, sind im ächten Bibelton gehalten und babei von dem Grundton durchdrungen: "Herr, wenn ich nur dich habe" u. s. w. (Psalm 73, 25). Ihr besonderster Werth besteht darin, daß sie tief in geistlicher Ersahrung empfangen und, wie er selbst, "aus Seist und Kreuz geboren" sind. In manchen derselben zeigt sich auch in lieblicher Weise sein unter dem Leiden immer noch für alles Schöne und Große, besonders für die Naturschönheiten empfängslicher Sinn, wie es ihm auch, wenn er schmerzsreie Stunden hatte, seine besondere Lust war, unter seinen Blumen zu wandeln. Im Ganzen hat er mehr als 1500 Lieder versaßt. Von diesen erschienen gebruckt

1. im Christen boten von M. Burk. Jahrg. 1843—1859, burch ihn selbst eingesandt mit der Chiffre: "R. in Dg." und seit 1848 "K. in Sgt. (ob. St.)" — . 42. Hier:

\*\* "Auf beine Simmelfahrt allein" — Himmelfahrtslieb. 1844. S. 219.

\*\* "Frühling ist ba" — Frühlingslieb. 1844. Von Kocher in ber Zionsharse 1855 mit einer Melodie geschmückt: (a gis a k.)

\*\* "Zeuch mir aus mein sterblich Kleib" — zweiersei Wunsch. 2 Cor. 5, 1—8. 1843. S. 603.

2. in A. Knapps Liederschatz. 2. Ausg. 1850 — . . 52, von benen aber aus Nr. 1 herübergenommen sind vom J. 1843 — Nr. 1625. 2828., vom J. 1844 — Nr. 274. 553. 653. 2125. 2852., vom J. 1845 — Nr. 2049., vom J. 1848 — Nr. 327., vom J. 1850 — Nr. 2214., somit also erstmals hier gebruckt bloß 42. Darunter:

\*\* "In ben schönen Maientagen" — Frühlingslieb. 11 Str. ober mit Weglassung von Str. 1 und Str. 7—10: "Der bu im Verborgnen wohnest."
Im Oldb. G.

\*\* "Kirche, Jesu Christi Braut" — ber Kirche Hoffnung. Im Rev. G.

\*\* "Unter Grauen und Erbangen" — Passionslieb. Im evang. G. v. Knapp. 1855.

3. in einer nach seinem Tob durch ben von ihm bazu beauftragten Pfarrer Hermann Sytel in Maichingen, Dichter ber "Psalmen in mobernem Gewand" (s. unt.) aus vielen handschriftlich hinterlassenen Lieberngetroffenen Auswahl unter bem Titel:

"Unter bem Kreuz. Krankenlieber von bem verewigten Pfarrer Fr. Köhler. Stuttg. 1863."

Das Vorwort sagt zur Erklärung des Titels: "Unter dem Kreuz find diese Lieder entstanden; denn der sie sang, trug das Kreuz eines gebrechlichen Körpers viele Jahre lang, aber er blickte auch allezeit mit Augen des Glaubens empor zum Kreuz seines Heilandes, dessen Gnade ihm die auferlegte Last treulich tragen half und selbst im

Leiben manche selige Stunde schenkte."

Es find 101 Lieber, die, mit Ausnahme des aus Nr. 2 herübers genommenen Liebes: "Berloren, ach verloren ist, wer in Sinsten stirbt" und des aus Nr. 1 entlehnten Liebes: "Dennoch! dieses goldne Wort" (Jahrg. 1843. 13. Aug.), zum erstenmal hier gestruckt erscheinen.

Ein britter Dichter unter bem Kreuz ist -

Bahr, \*) M. Christian August, geb. 25. Jan. 1795 gu-Atterwasch bei Guben in ber Nieberlausit, wo sein Bater, Johann Samuel Bahr, Müller war. Er bezog 1813 bie Universität Leipzig, um Theologie zu studiren und wurde nach vollendeten Studien 1816 Hülfslehrer an der Bürgerschule daselbst und 1817 Lehrer am Fellenberg'schen Erziehungeinstitut zu Hofwyl in ber Schweiz, wo er mit Pestalozzi in nähere Berührung tam. Nach= bem er 1819 nach Leipzig zurudgekehrt und bort zuerst Hauslehrer bei Banquier Seifert und bann Katechet und Nachmittags= prediger an ber Universitätstirche gewesen war, burfte er am Reformationsfest 1821 als Pfarrer zu Oppach in ber Ober= lausit eintreten, wohin ihn ber Conferenzminister und Geheimerath v. Nostig \*\*) als Patron berufen hatte. Nach mehr benn zwölf= jähriger gesegneter Wirksamkeit an ber bortigen Gemeinde, die mit großer Liebe ihm anhieng, tam er als Pfarrer nach Weigsborf bei Zittau in ber Oberlausit, wo er 13. April 1834 am Sonntag Misericordias seine Antrittspredigt hielt und um seines treuen Bekenntnisses willen viele Anfechtungen burchzumachen und auch in seinem sonst glücklichen Chebunde, ben er 1822 mit Luise Christine Echardt aus Leipzig geschlossen hatte, jahrelange häus= liche Leiben zu tragen hatte, bis ber sonst so kraftvolle Mann seit 1842 selbst auch zu frankeln ansieng. Er trug aber all bas ihm auferlegte Kreuz mit frommer Unterwerfung unter ben ver=

<sup>\*)</sup> Onellen: Das Vorwort zu Bährs Lieber=Ausgabe. 1846. von Oberpfarrer Tobias in Reichenau bei Zittau. — Der Pilger aus Sach= sen. Jahrg. 1846. — Sächsische Kirchen=Zeitung. Jahrg. 1841. Nr. 31. 36. Jahrg. 1846. Nr. 8.

bem angenommenen Namen "Arthur v. Rorbstern", geb. 21. April 1765, im Jahr 1806 Consistorialpräsident in Dresden, † 1836 in Oppach, der Dichter des viel bekannten, von Himmel componirten Gedichtes: "Hebe, sieh in sanster Feier", hat selbst auch religiöse Lieder gedichtet, z. B.: "Sinnbilder der Christen. Leipz. 1818." Nach seinem Tod gab der Obershofprediger Dr. Ammon zu Dresden 1842 seine hinterlassenen "geistlichen Gedichte" heraus.

Borbereitung auf ein frühes Scheiben. Nur um so eifriger wollte er barum noch wirken, so lange es Tag für ihn wäre. Als ihn im März 1846 die Wassersucht unter großen Beschwerben aufs Sterbebett legte, ließ er sich fast jeden Tag seines lieben Gershardts Trostlied: "Warum sollt ich mich denn grämen" vorlesen, also daß er in Gott getröstet das glaubensvolle Lied: "O Herr, mein Gott, verlaß mich nicht in meinem großen Jammer" bichten und darin in völliger Hingebung sagen konnte:

Ich weiß es wohl, du liebst mich noch, Hast du mich gleich zerschlagen; Drum will ich auch das Trübsalsjoch, Das du mir auflegst, tragen!
In Allem, Herr, gescheh dein Will',
Ich halte dir in Demuth still
Und beuge meine Kniee.

In dem Glauben, den er im Leben verkündet, gieng er unter dem mehrmaligen Anrufen: "Bater, in deine Hände befehle ich meinen Geist" 23. April 1846 getrost aus dieser Welt, dessen gewiß: "Droben ist mein großer Lohn: Jesus Christus, Gottes Sohn."

Seine unter dem Kreuz geborenen Lieder, in denen ein rechter Gerhardtston erklingt, gab nach seinem Tode die Predigerconferenz zu Hirschfeld, deren Mitstifter er 1837 gewesen war, unter dem Titel heraus:

"Sechsundzwanzig geistliche Lieber von M. Bähr. Zittau 1846."
In dem Vorwort vom 2. Aug. 1846 bezeichnet Oberpfarrer M. Ernst Fr. Moriz Tobias in Reichenau, der die Ausgabe besorgte, diese Lieder als "Erzeugnisse eines lebendigen, im Feuer großer Trübsale sich bewährenden Glaubens an den Herrn, der ihn nach seinem in der Seelensührung nicht ungewöhnlichen heiligen Rathschlusse durch harte Kämpfe näher zu sich ziehen und so für die wahre Heimath immer mehr vollenden und verklären wollte."

A. Knapp hat sie Alle, mit Ausnahme von dreien, in die 2. Aussgabe seines Liederschatzes 1850 aufgenommen und dadurch giengen folgende 9 in neuere Kirchen-S.S. über:

- \*\* "Am Kreuze hängt verschmachtet" zum Charfreitagnachmittag. Mel.: "Nun ruhen alle Wälber." Im Rav. u. Olbb. G.
- \*\* "Bis hieher und nicht weiter" zum Reformationsfeste. Mel.: "Schatz über alle Schätze." Im Hess. G.=Entw.
- \*\* "Das Jahr ist nun zu Enbe" Jahresschluß. Mel.: "Christus der ist."
  Im Rev., Amer. ref., un. u. Prest. G.

**建** 

Die Berge meines Gottes fieh'n" — bas Wort vom Heil. Mel.: "Machs mit mir Gott."
Im Rev. G. mit Knapps Beränberungen und einer vom bemselben fiatt ber Pieberholung ber Ansangsstrophe als

V. 7 hinzugedichteten Schlußstrophe.

"Er ist nicht hier, er ist erstanden" — Ofterlieb. Mel.: "Nach einer Prüfung."
Im evang. G. v. Knapp. 1855.

"Meinen Frieden geb ich Euch" — ber Friedefürst. Mel.: "Weinen Jesum laß ich nicht." ... Im Rev. G. u. Hess. G.-Eniw.

Delig, wer in beiner Zucht" — Getroster Muth. Mel.: "Was Gott thut." Im Oldb. G.

Bergage nicht bu kleine Schaar" — zum Reformationsfeste. Mel.; "Ein feste Burg."
Im Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. u. Oldb. G.

\*\* "Bon ben Himmelsbergen fließt" — die Lebensquelle. Mel.: "Straf mich nicht." Im Oldb. G.

Noch ein vierter Dichter unter bem Kreuze ift —

Koethe, Dr. Friedrich August, ein Landsmann Bahrs, geb. 30. Juli 1781 zu Lübben, ber Kreisstabt ber bamals durfürst= lich fächsischen, jett preußischen Nieberlausit, wo sein Vater, Carl Christoph Roethe, durfürstlicher Geleitsmann bes Lübbener Rreises war. Nachbem er vom J. 1797 an bas Gymnasium in Bauten unter Rector Gebicke besucht hatte, bezog er Ostern 1800 bie Universität Leipzig, wo er an Gotthilf Heinrich Schubert, bem nachmaligen Professor in München, einen treuverbundenen Freund fürs ganze Leben gewann. Bor ben Nepen bes bamals unter den theologischen Lehrern herrschenden Rationalismus bewahrten ihn die frommen Eindrücke seiner Kindheit und bie ernsten Vor= lesungen des Professors Carus über driftliche Philosophie. Nach= bem er bann seit 4803 Nachmittagsprediger an ber Universitäts. tirche und später Hauslehrer bei Banquier Plog gewesen war, quch seit Oftern 1806 kirchengeschichtliche Stubien auf ber Bibliothet zu Dresden gemacht hatte, wurde er Oftern 1810 außerorbentlicher Professor ber Kirchengeschichte und praktichen Theologie in Jena, 1813 zugleich Diaconus und Garnisonsprediger

<sup>\*)</sup> Quellen: Die Biographie Koethe's von Dr. Conr. Benj. Meiß= ner in bessen Auswahl seiner noch ungebruckten "geistlichen Lieber." Beipz. 1851.

und 1817 orbentlicher Professor und Doctor ber Theologie baselbst. In dieser Stellung brach er als akabemischer Lehrer einer neuen und glaubigern Richtung auf bem verwilberten Ader ber Theologie unter bem Beifall ber Studirenden Bahn und wagte zugleich als Schriftsteller in ber von ihm 1816-1818 herausgegebenen "Beitschrift für Christenthum und Gottesgelehrtheit" ben ersten Wiberspruch zu erhehen gegen ben bamals burch Röhr in Weimar und Bretschneiber in Gotha zu unbedingter Herrschaft gelangten Rationalismus, und unter treuem Eintreten für bas lutherische Bekenntnig Christum als ben Gohn Gottes gu verkundigen. Bugleich suchte er aber auch bas Christenthum burch erbauliche Schrift= stellerei zu fördern, wie er deßhalb schon 1815 eine neue Bear= beitung ber Nachfolge Christi von Thomas a Kempis (2. Aufl. Nürnb. 1821) herausgegeben hat. Darüber wurde er nun aber von Halle aus insbesondere durch Wegscheider als Mystiker aufs leibenschaftlichste angegriffen und seit 1817 traten wieberholt Blut= stürze bei ihm ein, die ihm ben Tob brohten.

So nahm er benn 1819 ben als "Führung Gottes" von ihm erkannten Ruf nach Allstäbt im Weimarischen als Oberpfarrer und Superintendent, mit dem Titel eines Confistorial= raths, an und trat im März baselbst ein, um 31 Jahre lang biefem einfluß= und umfangreichen Berufe im Segen obzuliegen. Auch burch die ehrenvollsten Rufe auf eine Professur in Dorpat und Bonn, sowie zur Generalsuperintenbeng in Königsberg und Altenburg ließ er sich nicht bavon abziehen. Er fuhr fort, auf bem gelehrten Gebiete thatig zu fenn burch Herausgabe ber sym= bolischen Bücher mit schätbaren Ginleitungen unter bem Titel: "Concordia. 1830.", und neben Abfassung einer umfassenben Schrift über "die driftliche Bolksbildung. 1831." namentlich auch burch eine mit bessen Biographie versehene Ausgabe von "Ph. Melanchthons Werten in einer auf ben gemeinen Gebrauch berechneten Auswahl. 6 Banbe. 1829 ff.", wozu er bei feiner geistigen Berwandtschaft mit Melanchthon besonbers befähigt war's benn er war als Theolog milb gegen Andersgläubige und hatte mehr eine vermittelnde Natur, bei ber er keiner Partei im gewöhnlichen Sinne des Wortes angehörte und mehr im Johanneis schen Geiste der Liebe wirkte. Je langer je mehr suchte er begbalb.

auch neben treuer Erfüllung seines Predigt= und Bischofsamts, die ihm trot ber von Weimar und Gotha aus gegen seine "Bere bunkelungesucht" ohne Aufhören erhobenen Berbachtigungen bas innigste und vertrauensvollste Berhältnig mit seiner Gemeinbe, sowie mit seinen Geiftlichen und Lehrern fcuf, burch erbauliche Schriften thätig zu senn, die er in seiner "Einsiedelei", wie er Austäbt nannte, recht aus stiller, friedlicher Beschauung heraus geschrieben hat, "um zum Reiche feines herrn Bauftein auf Bau= stein herbeizuschaffen." Dazu gehören neben ben vielen geistlichen Poesien, die ihm aus seiner gottliebenben Seele entflossen sind, driftliche Betrachtungen für bie verschiebensten Lebenslagen unter bem Titel: "Für häusliche Anbacht, 1821." und vor allem zwei große driftliche Novellen, die er unter bem Namen "Einsiebler Bei St. Johannes" herausgab und bie zur gründlichen Belehrung über bas wahre Wefen driftlichen Glaubens und driftlicher Liebe in zahlreichen Leserkreisen viel gewirkt haben. In ber einen,' "bie Wieberkehr. 3 Bbe. 1843.", find bie driftlichen Zeitfragen besprochen, und in ber anbern, "bie Woche. 2 Bbe. 1848.", ift ber hohe Segen eines driftlich frommen Pfarrlebens und eines bom Evangelium belebten und getragenen Familienlebens überhaupt; wie er selbst eines mit seiner ihm seit 1814 angetrauten Frau, einer Tochter bes gothaischen Ministers v. Ziegefar, und seinen vier Kinbern in Allstäbt zu genießen hatte, in ben schönften Fars ben geschilbert.

Währenb seines Allstädter Aufenthalts war er fünfmal töbts lich krank in Folge eines nie geheilten Herzleibens, und unter ber Sluth körperlicher Leiben, die er als sein liebes Kreuz ansah und bie sein ganzes Wesen immer milber und freundlicher mach: ten, reiste er in Krast bes lebendigen Christenglaubens, der ihn durchbrang, zu innerer Läuterung und Vollendung heran. Serade wenn er am gefährlichsten krank lag, war sein Seist am heitersten, zuhigsten und thätigsten und da entstanden auch seine meisten und besten Lieber. Sewöhnlich nahm er am Morgen nach einer schlaflosen Schmerzensnacht mit schwacher Hand Bleistist und Papier und schrieb das nieder, was in berselben seine Seele bes schäftigt hatte. Am 16. Oct. 1850 begann seine letzte Kranks heit, die gerade, nachdem er Beichte gehalten hatte, als Unters

.;

٠.

leibsentzündung ihn ergriff. Am Tage vor seinem Tode dictirte er noch seiner einzigen Tochter — die drei Söhne waren ferne — sein Schwanenlied: "Will die lange Racht nicht enden", konnte es aber vor allzugroßer Schwachheit nicht vollenden. Sechs Stunden vor seinem Tode, 23. Oct. 1850, Morgens 5 Uhr, dictirte er ihr dann noch den sehlenden letten Vers mit lauter Stimme:

Ift auch bang und schwer die Plage Diefer leidensvollen Racht, Bin ich doch zum hellen Tage Meines Glaubens stark erwacht; Und du führst — ich zweiste nicht — Mich aus dieser Nacht zum Licht!

Bei seiner Beerbigung, 27. Oct., wurde das hernach besonbers abgebruckte Lieb: "Noch ist mir eine Frist gewährt auf Erden",
bas er mit der Ueberschrift: "Mein Testament an meine Semeinde Allstädt" zwischen dem 25. Mai und 7. Juni 1849 versaßt hatte,
nachdem er kaum aus todesgefährlichen Blutstürzen errettet war,
vor der versammelten Semeinde verlesen, die dadurch aus Tiesste
bewegt worden war.

Seine geiftlichen Lieber, die er in reicher Anzahl zu Austädt gedichtet hat, sind schön geformt, klar und einfach, gesmüthliche Zeugnisse christlicher Slaubenstreue. Die rechte Glaubensttiese, die gedrungene Kraft und Entschiedenheit der alten Glaubens-lieder geht ihnen aber bei seinem weichen, mild vermittelnden Charakter ab; sie haben meist etwas Verwaschenes. Sie erschienen der Reihenfolge nach —

- 1. während seiner jungern Jahre:
  - a. als Stimmen ber Anbacht." Eine Reujahregabe für Chriften. Leipz. 1823."
  - b. als einzelne Blüthen in der "Theodulia. Jahrbuch für häusliche Erbauung. Herausg. von Conr. Benj. Meißner, G. Schmidt und E. Hoffmann. Sieben Jahrgunge. Greiz. 1827—1833."

Hieher gehören:

- "Kommst bu süßes Morgenlicht" Morgenlieb. 1823. Im Hamb. G. (zuvor schon in Harms Gesängen. 1828).
- "D wurb' ich treu vor ihm erfunben" um Festigkett' bes Herzens, 1823.
- "Unsrer Seele Licht und Leben" Hausstandlieb, 1827. Im Jauer'schen G.
- "Unfrer Biege gleicht bas Grab" beim Begrabniß eines Kinbes.

2. währenb seiner fpatern Sahre.

a. die Psalmen in Kirchenmelobien übertragen. Leipz. 1845. Er bichtete sie während einer lang anhaltenben, schweren Krankhett 1843—1844 und gewann baburch selbst ben kräftigsten Trost unter ben oft sehr schweren Kämpfen seines körperlichen Leibens.

d. Lieber und Sprüche eines Kranken für Kranke und Gesunde. Nach bes Berfassers Tob herausg. von G. B. Meißner.

Leipz. 1851. Mit 52 Numern.

Ueber ihre Entftehung fagt er felbft in ber Borrebe vom 19. Sept. 1849, mit ber sie bann nach seinem Tobe zum Drud gebracht murben, für welchen er sie noch vollständig vorbereitet hatte: "Ich. lag (vom "7. Jan. 1849 an) in großet Schwachheit unter peinlicher Bruff-"klemmung und empfindlichen Herzkrämpfen, in beständiger Todes-"gefahr barnieber. Da erbarmte sich meiner die ewige Liebe und "erzeigte mir die Gnade, daß, während der Leib in großer Anfechtung "ohnmächtig feufate, ber Beift frei und freudig feine Schwingen regte. "Aus bem Schape bes göttlichen Wortes, bas recht als ein helles "Licht in meiner Leibensnacht, als eine Kraft Gottes in meiner "Schwachheit fich bezeugte, ftromten mir Gebanten und Empfindungen "zu, welche mir bie trübsten Stunden erheiterten und rhythmisch sich "gestaltend leicht in die weiche Hülle des Reims sich kleibeten. "war mir ein unabweisbares Bebürfniß, in folder Weise mich aus-"zusprechen und die Seele rang fich fraftig empor in dieser anmuthigen "Beschäftigung. Als die Genesung, von Gott gesandt, eintrat, wur-"ben jene Bergenserguffe sparfamer." Hier:

"Gen himmel, Vater, geht mein Lauf" — himmelssinn. Im Ruß'schen G.

"Wenn Sorg und Gram bein Herz erfüllt" - Haft be mich lieb?

Im Schlesw.-Holft. G.-Entw.

3. in einer Auswahl von Liebern jüngerer und alterer Jahre unter dem Titel: "Geistliche Lieber von Dr. Fr. A. Koethe. Nach des Verfassers Tob herausg. von Dr. C. B. Meißner. Nebst

einer Biographie Roethe's. Leipz. 1851.

Der Geh. Kirchen= und Schulrath Meißner in Dresben, Kreihe's ältester Freund, besorgte biese ausgewählte Sammlung aus einem reichen Vorrathe hinterlassener ungebruckter geistlicher Lieber, the Koethe sämtlich zu Allstädt in den Jahren 1823—1847 gedichtet hat, und bietet sie zu einem Dent= und Erinnerungsmal für den Vollen= beten als einen "Blüthenkranz, der wie in einem Spiegel seinen Glauben und seine Liebe in den mannigfaltigsten Zeitabständen exfennen läßt." Roethe selbst auch wünschte nur eine Auswahl und Meißner war bei derselben streng und wollte, da sich "ziemlich viel Variationen über ein und dasselbe Thema" fanden, nur das Beste geben. Es sind im Ganzen 151 Numern, wovon die 1. Hälfte 62 Lieber auf die h. Zeiten des Jahres, die 2. Hälfte 89 über Glauben und Leben des Christen enthält. Hier:

"Ich habe bich gefunden" — Klage und Flehen. 1823.

"Ist mir Verleumbung, Spott und Hohn" — Denen, bie Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten bienen. 1831.

"Richt Abrahams Geschlecht allein" — am Feste ber Erscheinung Christi 1827 u. 1881. Neben Koethe bichtete in Thüringen als ein Lichtträger bes Evangeliums im Gothaischen, wie dieser im Weimarischen es war, —

Ben, \*) Wilhelm, geb. 27. Marg 1789 gu Leina, einem Dorfe zwischen Gotha und Reinhardsbrunn, wo sein Bater, S. A. Hen, Pfarrer war. Nach beffen frühem Tob unterrichtete ihn fein alterer Bruber Carl, ber nachmalige Archibiaconus in Gotha, in ben Sprachen, so bag er 1802 bas Gymnasium in Gotha besuchen konnte, in welchem er als Klosterschüler bes Conobiums unter Rector Fr. Jacobs ben Grund zu ber classischen Bisbung legte, burch bie er fich später neben guter Kenntniß ber englischen, französischen, hollandischen, spanischen und italienischen Sprache auszeichnete. Vom Jahr 1808—1811 studirte er in Jena und Söttingen, wo er sich mit Bunsen, Lude und Anbern befreundete. Rachbem er bann 1811 als Canbibat eine Hauslehrerstelle in Holland angetreten und von ba 1814 Lehrer an ber Vorbereis tungsclasse in Gotha geworben war, erhielt er 1818 die Pfarrei Töttelstädt und verheirathete sich mit Sophie, geb. Grosch aus Gotha, welche burch ihr vielfaches Rranksenn und ihren balbigen Tob schweres Kreuz in sein Haus brachte. Hatte er zuvor schon, ergriffen von ber burch ben beutschen Freiheitskampf einge= tretenen religiösen Erwedung ber Jugend, ben Rationalismus, unter beffen Ginwirkung er feine Universitätestubien gemacht, abgestreift, so bag er in Cöttelstäbt mit jugenblicher Begeisterung bas Evangelium zu verkünden anfieng, so wurde er burch bieses Rreuz vollends immer mehr in die Nachfolge feines Herrn und Beilandes eingeführt.

Im Jahr 1827 wurde er als Hofprediger nach Gotha berufen, wo sich ihm ein schöner Wirkungskreis eröffnete. Durch das Wort vom Kreuz, das er hier in lebendigster Weise predigte, stärkte er Vielen den unter dem herrschenden Rationalismus wankend gewordenen Glauben. Als er aber seine lebendigen Zeugnisse vom Christo, dem Sohne Gottes, in einer Auswahl von Predigten, die er in seiner zahlreich besuchten Hofkirche 1829 und

<sup>\*)</sup> Quellen: Hey's Netrolog von A. F. B. in H. in ber Evang. Kirchen-Zeitung. Berl. 1834. Nr. 53 u. b4. S. 533-535. 537-542.

1831 gehalten hatte, im Jahr 1832 im Drud ausgehen ließ, hatte gr von Weimar aus hämische Angriffe in Röhrs kritischem Predigermagazin zu erfahren, und weil er in driftlichen Familiens treisen bas Wort Gottes noch weiter auslegte, murbe ihm bas Abhalten von Conventikeln und Pietismus Schuld gegeben, fo baß er, obgleich der Generalsuperintendent Bretschneiber ihm in seinem anregenden Wirken teine hindernisse in ben Weg gelegt hatte, aus Gotha nach 5 Jahren schon weichen und sich 1832 als Superintenbent nach Ichtershausen verset sehen mußte. Nachdem er seine Abschiebspredigt über Ebr. 13, 8 gehalten, schied er mit trauerndem Bergen von Gotha, begleitet von ber Liebe Bieler, die an ihm ihren geistlichen Freund und Berather verloren. Mit ungebrochenem, in Gott gestärktem Muthe legte er in biesem seinem neuen Amt bie Hand an ben Pflug und sah nicht zurud, sondern immer nur dahin, als ein Knecht Jesu Christi Allen Alles zu werben, ohne bie Wahrheit zu verleugnen. Bei seiner besonderen Gabe, in Andere einzugehen, ges lang es ihm, nicht nur in seiner Gemeinde verirrte und verwirrte Geelen für ben Herrn wiederzugewinnen, fondern auch unter feis nen Beistlichen, ben entschiebensten Rationalisten, Achtung vor bem Glauben der Kirche abzunöthigen. Letteres erreichte er einestheils baburch, daß er einen theologischen Berein gründete, in welchem er mit seinen reichen Renntnissen bie Seele bes Gangen mar, und anberntheils baburch, baß er feinen Geistlichen gegen bie Buchtlosigkeit mancher Gemeindeglieder ben entschiedensten Schut anges beihen ließ. Ueberhaupt verstand er es, auch in weitern Kreisen ben guten Samen bes Evangeliums auszustreuen und für lebenbiges Christenthum zu wirken, mährend bis dahin "ber rationas nalistische Waizen grün gestanden hatte im Gothaer Lande." Dabei zeigte er sich in steter Opferwilligkeit, großer Uneigennühigs teit und überströmender Liebe als Bater ber Armen, als Rath= geber und Helfer in jeber Roth, wie er auch, als gerabe mahrenb seiner Abwesenheit die Cholera in seiner Gemeinde ausgebrochen war, alsbald auf seinen Posten sich begab und die Kranken be= Auch hat er in seinem Baufe, in bem ein Geist ber forgte. freundlichen Liebe und acht drifflichen Bilbung wehte, im Berein mit seiner zweiten Gattin, einer geborenen p. Aren aus Hams burg, dem apostolischen Worte: "Herberget gerne" (Rom. 12, 13) in liebenswürdiger Weife nachgelebt, so daß es fast nie leer wat von Gästen aus bem: deutschen Baterlande. Dabei war er trobseiner entschieden Liechtichen Richtung weitherzigen und offenen Sinnes für alle geistigen Leistungen seiner Zeit.

Die lette Zeit seines Lebens war recht eigentlich bet Siegeslauf eines Christen nach bem himmilischen Rleinob, eine Predigt in Thaten zu bem apostolischen Worte 2 Cor. 4, 16. Seit dem Herbst 1853 mehrte sich fein Magenleiben, bas ihn schon seit längerer Zeit gebruckt hatte, ohne baß er sich baburch in seinen Amtsverrichtungen und in seiner immer gleichen Freundlichkeit gegen Unbere ftoren ließ. Mit freudigem Chriftenmuthe fah et seinem Ende entgegen und sein Prebigen, bas er fich nicht uehmen ließ, mar ein nur um fo freudigeres, fo bag bie Zahl seiner Zuhörer sich fichtlich mehrte, benn Alle fühlten, feine Worte sehen die eines Sterbenden, der burch Chriftum ben Tob übetwunden hat. Am Sonntag Judica 1854 predigte er über Joh. 8, 51 und nahm babei Abschieb von seiner Gemeinbe, inbem er fie bem Herrn und bem Wort feiner Gnabe befahl. Rach Hanke zurückgekehrt übergab er seiner Frau seinen Priesterrock mit ben Worten: "nun habe ich zum letten Mal gepredigt." Wirklich wurde nun fein Leib immer schwächer, aber fein Beift blieb gleich frisch und klar. Die ihm noch gefchenkte Zeit kaufte er treulich Namentlich schrieb er noch zum Abschieb fast jeden Tag Gebichte voll Liebe an bie Seinigen, an seine Amtebrüber, an bie Beamten, an Freunde und Bekannte. Als ihm bie Seinen an einem ichonen warmen Frühlingstage ben Antrag machten, ibn in ben Garten tragen zu wollen, antwortete er ihnen mit einem Gebichte bes Anfangs: "Ihr wollt mich in ben Garten trugen", worin er fich in ber vorletten Strophe bahin aussprach:

Mich zieht's zu einem anbern Garten, Hoch über diese Flur hinauf, Da andere Anospen blühen auf, Da andre Früchte meiner warten: Der ist's, darauf mit stiller Gluth Mein innres Auge sehnend ruht Und harret, dis die Stunde schlägt, Die ihm die Freudenbotschaft sage: "Aus ist die Erdenpilger-Bahn, Dein neuer Lebenslauf Kricht an."

Bei bet bon ihm noch erlebten Confirmation feines Sohnes, bes einzigen Kindes, bas ihm, bem großen Kinderfreund, vom Heren geschenkt worben war und ihm burch häufige Rrankheitsunfälle viele Gorgen gemacht hatte, legte or 13. Mai ein Bekennt= niß feiner Günben ab, bas einen tiefen Blid in sein bemuthiges Berg thun ließ und erschütternb gewesen sehn soll. Schon an ben Ofterfeiertagen hatte er von feinem Stellvertreter von ber Rangel herab eine von ihm Abends zuvor verfaßte geistliche Hymne vorlesen lassen als letten Zuspruch an seine Gemeinde. Als ihn bann kurz vor feinem Tobe ein Freund bamit trösten wollte, nach einem solchen Leben, wie er es gelebt, könne man ohne Zagen dem Tob entgegensehen, antworte er abwehrend mit dem bekannten Rinberverse: "Christi Blut und Gerechtigkeit u. f. w." Dann befahl er noch, bie Beiftlichen, bie bei feiner Beerbigung reben, sollten ihn boch ja nicht etwa rühmen, sonbern nar auf seinen Glanben und fein Bekenntnig hinweisen, wie er in bem Glauben ber lutherischen Kirche gelebt und gestorben set, ber in Luthers kleinem Catechismus und ber Augsburgischen Confession bekannt wird, und nichts sehnlicher wünsche, als daß seine Gemeinde in demselben bestehe. Bath barauf entschlief er sanft und selig 19. Mai 1854. Diaconus Tümpel aus Gotha hielt ihm 22. Mai die Leichenpredigt über Ebr. 13, 7.

Seine schöne Dichtergabe, beren Erstlingsproben schon 1816 zu Tag traten, weihte er am liebsten ber Jugenb und Kinderwelt, indem er theils anmuthige Fabeln für sie dichtete, wodurch sein Name weithin bekannt wurde (50 Fabeln mit Beichnungen. Hamb. 1833., nach dem Zeichner — da sie anonym erschienen — die "Speckter'schen Fabeln" genannt; 50 neue Fasbeln. Hamb. 1837.), theils liebliche, anziehende poetische Erzähslungen sür sie schrieb ober in prosaische Erzählungen Sedichte einflocht. In letterer Beziehung sind zu nennen seine "Erzähslungen für die Jugend, dichterisch bearbeitet. Hamb. 1838." und seine zahlreichen Beiträge, die er in Blieningers "Weihnachtssblüthen." Jahrg. 1838—1847. 1852 und 1853 geliesert hat, und unter denen im Jahrg. 1846 60 Kinderverse besinden. In seinen geistlichen Liebern von kließender Sprache zeich er

ein kindlich frommes Gemuth und acht driftliche Anschauung; sie eignen sich aber meift nicht zu firchlichem Gebrauch, für ben er sie auch nicht bestimmt hat. Die wenigen rein lyrischen haben etwas vom Rovaliston, die meisten aber sind mehr nur finnige Ausbeutungen eines einzelnen Bibelspruches nach allen seinen verschiebenen Seiten ober Anknupfungen und geschichtliche Weiterführungen eines biblischen Geschichtsbildes; oft behandelt er ein einziges Thema in 4-7 Gedichten und verliert bann bei solcher Dehnung ben rechten Schwung.

1. Die frühesten, aus ber Canbibatenzeit stammenden geistlichen Lieber erschienen in ber von ihm herausgegebenen Sammlung: "Gebichte. Berl. 1816." Reben einer größern Anzahl weltlicher Ge-

bichte theilt er hier 20 geistliche Lieber mit, unter welchen: "Was such st bu thoricht in ber Welt" — Ermunterung zum Bibellesen.

Im Jauer'schen G.

2. Die aus seinen mittlern Jahren, in Töttelstädt gebichteten erschienen in Severin Baters Jahrbuch für häusliche Andacht. Gotha. Jahrg 1823. 1824. Halle 1827—1829 (fortgeset von Cherharb) in ber Gesamtzahl von 19. Unter biesen:

"Das ist es, Herr, warum (um was) ich flehe" — Wit

find die Seinen. Im Jahrg. 1823. (7 Str.)

Im Goth. G. 1825 (von Bretschneiber besorgt). "D Christenthum, bu ichones Liebesband" - bas Chri-

stenthum. Im Jahrg. 1823. (6 Str.) Im Goth. G.

"Wenn bu je wieber zagst" — Nicht mein, sonbern bein Bille geschehe. Die 6. Numer in bem Gebichtenclus "Erinnerungen an Jesu Leiben" mit 11 Numern. Im Jahrg. 1834. (9 Str.) In Bunsens allgem. G. u. G.=B. 1833—1846.

- 3. Die aus seinen spätern Jahren, in Ichtershausen gebichteten erschienen in A. Knapps Christoterpe, wo sich im Jahrg. 1835 und 1836 unter bem Titel: "Biblische Bilber" 32 Numern über einzelne Bibelsprüche, wie Matth. 10, 29-31. 8, 23. Offb. 3, 20 und über einzelne Geschichten, wie die Speisung ber Tausenbe, ber Herr im Schifflein, ber gute Hirte, Jairi Töchterlein, und im Jahrg. 1837, wo sich neben 2 Gebichten 6 Lieber über ben Gehorsam unb 6 in prosaische Abventsgespräche eingewobene Lieber vorfinden. Bon biesen Christoterpe=Liebern sind die verbreitetsten:
  - "Herr, bu gibst Speise in Wunberweise" bas 7. Lieb über das Bibelbild: ber Herr fpeiset die Tausenbe. 1835.

"herr, mein Gott, wer ift bir gleich?" - Beffen Billen foll ich thun? Das 3. Lieb vom Gehorsam. 1837.

"Wenn auch vor beiner Thür einmal" — bas 5. Lieb über Offb. 3, 20. 1835.

ober nach Knapps Fassung im Lieberschat 1837:

"Christ, wenn bie Armen manchesmal." Im Würt., Aarg., Amer. luth., Rev., Rig., Ruß., Pf., Reuß., Str. luth. u. Dlbb. G.

,Wenn ich es je vergesse" — Gehorsam macht mich zu Christi Jünger. Das 6. Lieb vom Gehorsam. 1837.

Noch ein Thuringer, zunächst in seiner sangreichen thüs ringischen Heimath zur geistlichen Dichtung angeregt, ist —

Sopfensach, \*) Johann Christian Wilhelm August, geb. 1. Oct. 1801 in bem Weimar-Gisenach'ichen Dorfe Schloß-Bippach, wo sein Bater, Johann Paul Hopfensack, Pfarrer war. Nach beffen Uebersiebelung als Diaconus und Professor nach Erfurt, besuchte er bas bortige Symnasium und später bie lateinische Schule bes Waisenhauses in Halle. Nachbem er bann 1817— 1820 in Leipzig Philologie und Theologie stubirt, auch in Halle Doctor ber Philosophie geworben war und 1820—1821 in Bonn die theologischen Studien vollendet hatte, kam er als Oberlehrer an bas Symnasium zu Dnisburg und in gleicher Gigenschaft Oftern 1830 an bas zu Cleve, wo er 1838 Professor wurde und den Religionsunterricht in ben obern Classen zu ertheilen hatte, was ihn auf bem Wege driftlicher Erkenntniß ganz beson= bers geförbert hat. Vom Jahr 1847 an nahm er auch thätigen Antheil an der Verwaltung der Rheinischen Provinzialkirche als Mitglied des Gemeinde-Presbyteriums und der Kreis= und Pro= vinzialspnobe. Seit 1857 lebt er nun zu Cleve in bem von ihm nachgesuchten Ruhestande.

Auch bei ihm ist unter bem Kreuz, namentlich unter mannigfachem Haustreuz, ber Glaube ausgereift, ben er in mehr benn
400 Liebern ebenso schlicht und einfach, als innig und klar
ausgesprochen hat. Er wollte, wie er selbst bekennt, als geistlicher Dichter die Gnade Gottes in Christo Jesu, die er an ihm felbst
erfahren, bankbar besingen und sich babei den Worten der Bibel
und unsrer Bekenntnißschriften möglichst genau anschließen. Darum
haben auch nicht wenige seiner christlich gediegenen Lieber einen
ächt kirchlichen Klang. A. Knapp, der sie als "christlich gediegene
Lieber" erkannt hat, nahm von denselben nicht weniger, als 21
in die verschiedenen Ausgaben seines Lieberschapes auf. Sie traten
in folgender Weise erstmals zu Tag:

<sup>1.</sup> Vierzig alte und neue Lieder für Kirche, Schule und Haus. Düsselb. 1832. Hier unter ben neuen ihm gehörigen: †††† "Der Morgen glänzt im jungen Lichte" — Früh-lingsmorgenlied. Ps. 19, 2—7.

<sup>\*)</sup> Quellen: Hanbschriftliche Rachrichten.

: :

- \* "Dein Morgen hat auch uns erweckt" Morgengebet in der Schule.
- \*"Du hast uns aus dem Schlummer wieher" Don= nerstags Morgenlieb für bie Schule. Im Oldb. u. Amer. allgem. G.
- †† "Du heil'ges Buch, von Gott gegeben" bie beil. Schrift bas Wott Gottes. Joh. 5, 39. Im Leipz. G.
- \* "Gen himmel fuhr mein heilanb auf" bie himmelfahrt Jesu. Apost.=Gesch. 1, 1-11. 3m Leipz. u. Rig. G.
- \* "Mit ehrfurchtsvollem, frommem Sinu" Morgenlied für die Schule.

ober nach Knapps Aenberung vom 3. 1850:

"Mit Chrfurcht und mit Rinbessinn"

- †† "Sie sind dahin des Unterrichtes Stunden" zum Schluß ber Schule. Im Amer. allgem. G. 1850.
- "Wie freundlich blickt ber Abenbstern" Abenblieb. **PSI.** 4, 9.
- 2. in ber Zeitschrift ber Duffelthaler Rettungsanstalt "ber Menschenfreund." Jahrg. 1839—1843. Im Ganzen 47 Lieber, wobei aber in ben Jahrgängen 1841—1843 sich mehrere aus Mr. 3 herüber= genommene befinben. Sier:
  - \*\* "In beines Baters Sanbe" bes herrn Bericheiben. Luc. 23, 46. Jahrg. 1840.
  - "Mache meine Seele stille" Stille bes Gemüthes. Pf. 62, 6. Jahrg. 1841.
  - 🕶 "Mich bürstet! welche Stunbe" Der Durst des Herrn. Joh. 19, 28. Jahrg. 1840. Im Rig. G.
  - \*\* "Wahrlich, sag ich bir, im Parabiese" bie Begna= bigung bes Schächers. Luc. 23, 39—43. Jahrg. 1840.
- 8. in A. Knapps Christoterpe. Gin Tafchenbuch für driftliche Lefer. Jahrg. 1840 und 1843. Im Ganzen neben einigen Gebichten 38 Lieber, unter denen aber im Jahrg. 1843, in welchem 29 Lieber über Christi Passion zusamengestellt finb, mehrere aus Rr. 2 herübergenommene sich befinben. Sier:
  - \*\* "Am Kreuze hangst bu, Jesu, nadt und bloß" bie Kleibertheilung. Joh. 19, 23. 24. Mel. bes 51. Pfalm: "Mein Lebensfürst." Jahrg. 1843.
  - \*\* "Dein Reich ift nicht von biefer Welt" Mein Reich ift nicht von bieser Welt. Joh. 18, 36—38. Mel.: "Mein Heiland nimmt bie." Jahrg. 1843.
  - "Du ftirbft, o herr! bie Welt foll wissen" — bie Wunder beim Tob Jesu. Matth. 27, 51—53. Jahrg. 1843.
  - "Jesus schweigt, ber Feinde Klagen" Jesu Schweisgen vor Gericht. Matth. 27, 12—14. Jes. 53, 7. Mel: "Der am Kreuz ist." Jahrg. 1843.

    \*\* "Wein Seist, aus Gottes Hand entsprungen" —

ber Sohn macht uns frei. Joh. 8, 36. Jahrg. 1840.

- "Wit Schwertern und mit Stangen" Jesu Gefangens nehmung. Luc. 22, 48. Joh. 18, 10. 11. Mel.: "Wenn mich die Sünden." Jahrg. 1843.
- \*\* "Ber macht mich im Bekenntniß treu" Petri Fall und Reue. Matth. 26, 33. 34. Lue. 22, 60–62. Mel.: "Wenn wir in höchsten." Jahrg. 1843. Im Rig. G.
- \*\* "Wie auf Christi Kreuzeswege" Simon von Chrene. Luc. 23, 26. Mel.: "Sollt ich meinem Gott nicht." Jahrg. 1843.
- \*\* "Wie wird's im ew'gen Frühling sehn" Glaubens= blick in bas ewige Leben. Jes. 65, 17. Im Jahrg. 1840.
- 4. in Fr. Wilh. Krummachers Palmblättern. Jahrg. 1846. Neue Lieber über bie brei ersten Capitel des Evangeliums Johannis. Hier: "Den himmel soll ich offen sehen" die Gemeinschaft zwischen Erde und himmel. Joh. 1, 50. 51.
- 5. im Taschenbuch neuer geistlicher Lieber für alle Tage bes evangelischen Kirchenjahrs. Zum Besten bes evang. Diaconissenhauses in Cleve herausgeg. von Dr. Wilh. Hopfensach, Prof. Leipz. 1853. (neue Titel=Ausg. 1860 von Pastor Fliedner für die Kaiserswerther Diaconissenanstalt.)

Mit einer poetischen Wibmung "bem Herrn seiner Kirche, Jesu Christo", worin er, mit ben Worten beginnenb: "ber ew'gen Liebe

foll mein Lied erklingen", unter Anderem fingt:

Es hat ja boch, o Heiland, beine Treue Dieß eitle Herz burch Lieb und Leib gebeugt! Drum gib ihm, wenn es beine Huld bezeugt, Daß Christenherzen sein Gesang erfreue; Und würd' ein einz'ges Herz zu beinem Thron Auf Andachtsschwingen einst in sernen Tagen Durch diesen Lieberklang emporgetragen, So hätt' ich meines Sanges großen Lohn!

ber sit dieß die Gesamtausgabe seiner Lieber, die mit Weglassung ber für Schulzwecke gedichteten in Nr. 1 sich auf 446 bekaufen. Bon den 113 zuvor ichon gedruckt erschienenen unter denselben gibt er hier manche da und dort geseilt und gebessert. Er wollte damit als geistlicher Liederdichter des evangelischen Rheinlandes das religiöse Bewußtsen des unionsfreundlichen Theils der Rheinischen Kirche aussprechen und hat deßhalb insbesondere auch unter den neuen Liedern, die er hier dietet, 52 über die Sonntagsabschnitte des Heiseberger Catechismus, soweit es der Consensus mit der Augsburger Consession und Luthers Catechismus zuließ, gedichtet, obgleich er im voraus in Aussicht hätte nehmen können, daß bei dem in den Rheinslanden vorherrschenden reformirten Elements, dem überhaupt die neuere geistliche Poesie wenig Werth hat, damit wenig Anklang zu sinden sehn werde.

Die auf seben Wochentag der 52 Jahreswochen je zu 1 Lied und auf die Festage zu mehreren Liedern vertheilten 446 Lieder bestehen nach dem vorangestellten Inhaltsverzeichniß 1. aus 180 Liedern über die Evangelien und Episteln der Sonn= und Festage, 2. aus 52 Liedern über die cristliche Lehre nach den Sonntagsabschnitten des Heidelberger Catechismus, 3. aus 58 Liedern über die biblische Gesichichte des A. Testaments, 4. aus 103 Liedern über das Lieden in Herrn nach ben Evangelisten, und aus 53 Liebern vermischten Inshalts über Christenglauben und Christenleben, worunter 16 Festlieber, 12 Lieber für besondere Zeiten und Berhältnisse, 16 über innerliches Christenthum, 9 über Tod und Ewigkeit. Daß sich barnsch 446 Lieber ergeben, rührt baher, daß bei dieser etwas sonderbaren Rubrizirung oft dieselben Lieber in verschiedenen Rubriken gezählt sind, namentlich die von Nr. 1.

Hier von zwar noch nicht in Kirch.=G.G., aber in manche Antho=

logien aufgenommenen Liebern:

"Daß wir nicht gar aus sinb" — Trost in schwerer Zeit. Klagel. 3, 22 ff. Freitag. Jubilate.

"D heiland voller Gnaben" — Trostlied in ber Passions= zeit. Mittwoch. Estomibi. Luc. 9, 23. 24.

"Was qualt bich spat unb frühe" — Martha. Mittwoch. Epiphanias 6. Luc. 10, 39. 40.

Von wesentlichem Einfluß auf die kirchlichere Gestaltung ber neuen Lieberdichtung war ---

v. Strauß, Bicter Friedrich. Er wurde als ber Sohn wohl= habenber Eltern aus bem Bürgerstanbe zu Bückeburg, ber Rest= benzstadt des Schaumburg = Lippe'schen Fürstenthums, 18. Sept. 1809 geboren. Durch ben frühen Tob ber Eltern tam er balb von Budeburg weg auf verschiedene frembe Lehranstalten unb zulett in das K. Pädagogium in Halle, wo er aber so sehr von bem bort herrschenben rationalistischen Geiste angestedt wurbe, bag er bem Professor ber Theologie, Wegscheiber, mit bem er viel verkehrte und ber ihn zum Studium ber Theologie zu bestimmen suchte, erklärte, daß er sich hiezu nicht entschließen könne, weil er ben geistlichen Stand für ganz entbehrlich halte, indem ja jeber Mensch aus ber Vernunft seine Religion felbst schöpfen könne. Er wibmete sich nun, um bie Leere in seinem Gemuthe auszus füllen, ben schönen Wissenschaften unb Runften und fleng viele lyrische Gebichte, zum Theil auch politischen Inhalts, zu bichten an, in benen er sich gang liberal aussprach, gegen bie Censur und jebe Bevormundung bes Geistes eiferte und die Reaction geißelte, wie z. B. in einem fog. "Publicanbum", bas ben Refrain hat: "Ruhe ist bes Bürgers erste Pflicht, haltet's Maul und mudset nicht!" Er nahm bann auch, burch Tied angeregt unb von ben bortigen Kunstschäten angezogen, einen längern Aufent= halt in Dresben, wo er mit ben bort lebenben Künstlern regen Berkehr pflegte und selbst auch in kunstlerischer Thätigkeit sich versuchte. Bon ba bezog er ber Reihe nach die Universitäten

Erlangen, Bonn und Göffingen, um die Rechtswissenschaft zu studiren, beschäftigte sich aber in der ersten Zeit seiner akademischen Laufbahn mehr mit der Poesse und Philosophie.

Nach vollenbeten Studien trat er 1832 in ben Schaumburg-Lippe'schen Staatsbienst und verheirathete sich noch in bemselben Jahre mit Albertine v. Torney, ber Tochter eines Gutsbesitzers in Hannover, bie ihn in einem gludlichen Cheftanbe mit brei Söhnen und einer Tochter erfreute. Rach einigen Jahren sollte er bie herzgewinnenbe, umwandelnbe Kraft bes Evangeliums auf gang befonbere Beife an seinem Geifte und Bergen erfahren burfen. Glaubensirre, wie er war, hatte er sich 1835 mit bem neu erschienenen und so großes Aufsehen machenben "Leben Jesu" von Dav. Fr. Straug naber bekannt zu machen gesucht. Daburch aber eben warb er zu ben wahren Urkunden bes Lebens geführt. Inbem er nemlich barüber in reblichem Suchen nach ber Wahrbeit anfteng, ein vollständiges theologisches Studium burchzumachen, ergab sich ihm als Frucht seiner eifrigen Forschungen und Stubien bie unüberwindliche Ueberzeugung von ber göttlichen Wahrheit bes Evangeliums und Richtigkeit bes kirchlichen Lehrbegriffs. Darnach wurde bann auch allmählich bas Gefühl seiner eigenen Erlösungsbedürftigkeit in ihm lebendig, und die Erinnerungen an feine innig geliebte fromme Mutter, die ihn noch kurz vor ihrem Tobe mit dem Tobiasworte Tob. 4, 6 gesegnet hatte, sowie schwere Krankheitswochen, in benen ein ärztlicher Freund, welcher balb barauf ftarb, ihm burch förbernbes und anregendes Gingehen auf bas, was ihn innerlich bewegte, nicht nur zur leiblichen, sonbern auch zur geistlichen Genesung geholfen hatte, trugen noch bas Ihrige bazu bei, ihn zur Umtehr von bem ungeiftlichen Wesen ber falsche berühmten Kunft und zum glaubigen Ergreifen bes Beils in Christo zu bringen, ben er nun als uns von Gott gemacht zur Beisbeit und zur Gerechtigkeit und zur Beiligung und zur Erlösung erkennen gelernt hatte. Er schilbert sich selbst babei in einem seiner Gebichte unter bem Bilbe eines verirrten, bem Berichmachten naben Anaben, von bem er berichtet:

> Und ein himmlischer Jüngling naht ihm, Erglänzend wie Morgenroth, Eine Fadel erhellt ben Pfad ihm, Er reichet ihm Wein und Brob.

1

"Nun iß, du Armer, und trinke, Und komm aus der Wüste heraus!" — So fpricht er mit freundlichem Winke — "Ich führ dich ins Baterhaus."

Du seliger Bote von oben, Du hast ihn gespeist und getränkt, Aus Schrecken und Nacht ihn gehoben, Zum rechten Pfad ihn gelenkt, Und treulich führst du ihn weiter, — Erlöser, drum preis ich dich; Denn du bist sa der Geleiter Und jener Knabe bin ich!

Und noch eingehender hat er seinen ganz innern Entwicklungsgang geschilbert in dem von ihm 1836 geschriebenen und 1839 in drei Bänden erschienenen Roman: "Theobalb", in welchem er unter diesem Namen, als Hauptfigur bes Romans, einen Jüngling zeichnet, welcher zuerst ber ibealistischen Richtung ber Zeit ergeben ist, dann aber die abstrakten Ibeen und falschen Ibeale fallen läßt und statt bessen in bem Erlöser bas einzig wahre Ibeal und in seinem Worte die allein wahre Ibee gewinnt. Nun fleng in ihm auch ber Lebersborn aller wahren Poesie zu quellen und immer reichere Ströme geistlicher Lieber zu ergießen an, wie bieß seine ber Reihe nach 1841, 1843 und 1845 zu Tag getretenen Dichtungen bezeugen. Zugleich nahm er auch, nachbem er unters bessen 1840 Archivrath in Bückeburg geworben war, lebe haften und thätigen Antheil an ben mehr und mehr eintretenden Entwicklungstämpfen ber Kirche. Er wurde unter ben Laien einer ihrer tüchtigsten Vorkämpfer. Namentlich trat er gegen die Lichts freunde in die Schranken und schrieb beghalb: "Schrift ober Beift? Eine positive Entgegnung auf bes Pfarrers Wielicenus "" Berantwortung gegen seine Ankläger."" Bielefelb 1845." In gleicher Absicht schrieb er später auch die Schrift: "Das kirchliche Bekennts niß und die lehramtliche Berpflichtung. Halle 1847." Als bann im J. 1848 bie Revolutionsstürme losbrachen, trat Strauß, ber nun in bas Cabinet seines Fürsten, Georg Wilhelm, berufen worden, als entschiebener Gegner bes ganzen revolutionaren Gebahrens auf nicht nur zunächst in ben amtlichen Stellungen, in die er nun ber Reihe nach eintrat, 1850 als Geheimerath und Bevollmächtigter seines Fürsten beim Bunbestag in Frankfurt unb bei ben Dredbener Ministerialconferenzen und 1853 als Gesanbter

und Stimmführer ber 16. Curie beim Bundestag, sondern auch durch mancherlei Schriften, die er ausgehen ließ. So erschien von ihm z. B. im Jahr 1850 ein "Fastnachtsspiel von der Desmokratie und Reaction", — "Gedichte aus dem Jahr 1848", sodann die ernste Mahnschrift: "Gottes Wort in Zeitereignissen" und von Erzählungen hauptsächlich "das Erbe der Bäter", worin er die Berschuldung und Buße eines jungen Revolutionärs vom J. 1848 schildert, sowie im J. 1858 "Driese über die Staatsskunst. Socialpolitik" und 1854 "Lebensbilder." Seit dem 1860 eingetretenen Ableben seines Fürsten ist er durch seine das ganze Land umfassenden Amtsgeschäfte so sehr und Anspruch genommen, daß er wenig Zeit mehr sindet zum Dichten und Schreiben. Im J. 1851 ist er in den österreichischen Abelsstand erhoben worden.

Strauß ist einer ber ebelsten Dichter auf bem weltlichen und geistlichen Dichterzebiete, von reichem Gemuth, von burchs gebildetem Geist und acht dichterischer Begabung. "Ein Meister bes Wohllauts, ist er auch geistreich", sagt ber strenge Kritiker Dr. Wolfg. Menzel\*) von ihm, und rühmt seine weltlichelprischen Gebichte, die er neben zwei größern epischen Gedichten: "Richard. 1841." und "Robert, der Teufel. Eine christliche Helbensage in zwöls Gesängen. 1854.", sowie neben einem Schauspiel: "Gubrun" und zwei Trauerspielen: "Catharina. 1828." und "Bolyrene. 1851." versaßt hat, als zu den schönsten der Neuzeit gehörend. Mit vollem Beruse hat er aber auch die Zionsharse ergriffen nach seiner Umkehr. Seine geistlichen Lieder, wie alle seine Boesien von reiner Form und schöner, einsacher Ausbrucksweise, von gediegenem Metall durch und durch, hat er in solgenden Sammlungen niedergelegt:

## 1. Gebichte. Bielefelb 1841.

Neben einer überwiegenden Anzahl von weltlichen Gedichten: Balladen, Romanzen, Elegien, Epigrammen aus seiner frühern Periode sinden sich auch geistliche Gedichte und Lieder, die aber als meist aus seinen eigensten Stimmungen und Erfahrungen seit 1836 hers vorgegangen und sich auf seinen Entwicklungsgang im Glaubensleben beziehend noch ganz subject iv gehalten sind und seine gläubigen Empfindungen warm und ergreisend darlegen. Hier:

<sup>\*)</sup> Bgl. bessen Deutsche Dichtung. Stuttg. 3. 186. 1866. S. 539.

- "Der Sünde Arug Und Sould und Fluch" um Errettung aus dem Sündenelend. Im Rev. G.
- Du bift's allein. Macht und Gewalt find bein" --- Gatt, ber alleinige Erretter.

\*\* "Lob unb Dant unb Ruhm und Ehre" — Lobpreis bes Schöpfers.

3m Amer. ref, u. Knapps ev. G.

\*\* "O mein Herz, gib bich zufrieben" — Beruhigung. Im Ruß., Menmen., Obb., Dr.-Kant. u. Knapps ev. G.

A Lieber aus ber Gemeine für bas driftliche Kirchenjahr. Hamb. 1843.

Dieß ift die Hauptsammkung, in der Strauß nun, abgewendet von der Subjectivität des geiftlichen Liebes, als eigentlicher Rirchen= lieberbichter auftritt, welcher bie Objectivität bes Kirchenliebs, fern von allen subjectiven Ueberschwänglichkeiten ober Empfindeleien zu erreichen bestrebt ift. In bem angehängten "Nachwort", in welchem er fich in treffenber Weise über bie Bebeutung bes Rirchenliebes ausspricht, bas er auch sonft auf praktischem Wege wieder in seine Ehren einzusepen bemüht war (f. S. 127) bekennt er, daß ihn zu biesen ben Gang bes Kirchenjahrs unter ftetem Anschluß an ben Inhalt ber betreffenden Bericopen begleitenben Liebern bie von Bunsen in seinen "Andeutungen über das dristliche Kirchenjahr" ent= widelte Ibee bes Kirchenjahrs begeistert habe, worin sich bie Entwidlung bes Gottesreiches in ber gegenstänblichen Geschichte, wie in ber innerlichen Erfahrung abspiegle. Jubem er nun über eine Bericope des Kirchenjahrs um die andere ein Lied dichtete, gieng er von bem Grundsatz aus, "unmotivirt nicht zu spezialifiren, sondern nichts mehr zu wollen, als ber Gemeine ben Einen Mund und bie Gine Zunge zu geben." Ueber bie weitern Grunbsäte, von benen er babei sich leiten ließ, sagt er wörtlich: "Das Wort, bessen personliche Dergebung, Aneignung und Vereinigung mit ber Gemeine biese meine Lieber ins Deutsche zu übersetzen versuchen, ist kein anderes, benn das da war von Anfang bei Gott, und burch das alle Dinge geworben find; bas Wort aber ward Fleisch und wohnete unter uns. Unb bas Wort in dieser Leibhaftigkeit und Handgreiflickkeit, unverdünnt mit bem Waffer praktischer Moral, unabgezogen in ben Retorten bes reinen Begriffs, stillt allein ben Durft nach Gerechtigkeit und ben Hunger nach Concretem (Amos 8, 11). Nur keine Zugabe bes nöthigen bichterischen Glemente! Das Kirchenlieb will zwar ben herrn anbeten in heiligem Schmuck, welcher Schmuck aber soll nicht auswendig sehn mit Haarstechten und Golbumhängen, sondern ber verborgene Mensch (1 Petr. 3, 3. 4.). Einfalt ift bie Form bes Er= habensten, wie des Tiefsten und der angeborene Schmuck der Wahrheit. So lange die Sprache biblisch b. i. volksmäßig bleibt, was Kraft und Kurze, Fulle und Freiheit nicht aus-, sondern gerade einschließt, so lange vermag sie die umfassenbsten Gebanken, die gewaltigsten Empfindungen, die wunderbarsten Uebergange zu vermitteln, die weit mehr Eigenthum bes firchlichen Boltes find, als ber buchergebilbeten Minberzahl. Auch bie Sprache bes Heiligthums soll bie priesterliche Gemeine reben, bas untersagt jeboch nicht eine Berfchmelzung berselben mit ber geschichtlich anbers geworbenen Ausbrudsweise ber Gegenwart, sofern biese aus bem Bolksleben erwachsen und nicht bloß Kunsterzeugniß der Büchersprache ift; viel= mehr etforbert solche ber ganze 3wed bes Kirchenliebs."

Rach diefen durchaus richtigen und aus einem tiefen Gefihl filt Gemeinschaft und kirchlichen Gottesbienft entfprumgenen Grundsätzen mar Strauß, wie kein anderer Dichter der Reuzeit, bemulbt, in den Liebern biefer Sammlung neue lebenbige Fortbilbungen bes achten evangelischen Kirchengesangs in biblischer Einfalt und Burbe, in gehaltener und babet klarer Diction zu geben, wobel er fich, bamit bas Schriftwort möglichst objectiv burch bas für ben Gebrauch ber firdlichen Bemeinschaft bestimmte Lieb burchkinge, gewiß nicht ohne manche Selbfiverleugnung hinfictlich bes Originalfernwollens, gang nur in den in der h. Schrift ober altern Lirchenliedern bereits vorliegenden Gebanken= und Bilberkreisen bewegte. Freilich tritt babet, was auch schon von Andern bemerkt worden ift, biters "die historische Resterton" zu sehr hervor ober mangelt es an der "volksthumlichen Bretheit, Fride, Unbefangenheit und herzlichen Butraulichkeit bes aften Kirchentons." In manchen zeigt fich zu fehr bloß eiwas Angestrebtes und Gemachtes, was talt last, wie auch da und bort ber Riefere Sinn der Schriftsprache nicht erfaßt ift. Empfehkend und bezeichnend ist, wenn Strauß weiter noch über die Entstehung seiner Rirchenlieder sagt: "sie find meist unter dem mustalischen Mitklange einer alten Kirchenmelobie entstanden. Da ber Spielmann auf ben Saiten spielete, tam bie Hand bes Herrn über ihm. Die Dufit ift ein zeitweiliges Freiwerben ber Kreatur vom Dienste bes vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit ber Kinber Gottes." Es sind auch 5 "neuerfundene" — wahrscheinlich von ihm selbst herrührende — Melodien hinten angehängt.

Die Gesantzahl der Lieber ift 114, wovon 86 über die Perkope eines jeden Sonn-, Feier- und Festags des Kirchenjahrs, sowie über die Abschuitte der Passionsgeschichte (14), gedichtet sind, mahrend 7 über die Schöpfung, den Chestand, das Paradies, den Sündenfall, das Gesey, den Opferdienst, die Verheißung vorangestellt, 5 für die Nebenseste eingestreut, und 16 für Sonntagsseier, Predigt, Gottes- dienst und die gottesdienstlichen Handlungen angehängt sind. Hier:

- "Ach komm füll' unsre Seelen ganz" am 4. Sonntag nach Arin. Luc. 6, 36—42. Mel.: "In dich hab ich gehoffet." Im Rav., Rev. u. Jauer'schen G.
- "Aller Engel himmlisch Hver" am St. Wichaelisseste. Wel.: "Run komm der Heiben Heiland." Im Rav., Jauer. u. Lüb. luth. G.
- Der Herr, ber Herr kommt zu ben-Seinen" am 1. Abventssonntag. Mit eigener Melodie im Anhang: en g f e f fis g g.
- Mel.: "Lobt Gott, ihr Christen."
  Im Oldb. G.
- \*\* "Nun giengst auch bu zur Sabbathsruh" ber Herr im Grabe. Das lette Passionslied. Mel.: "D Traurigkeit." Im Rig. G.
- \*\* "Weh bes Gerichts!" vom Sündenfalle. Mel.: "Ach Gott und Herr." Im Amer. ref. G.
- \*\* "Wenn (Einst), Jesu Christ, erwachet" am 25. Sonnstag nach Trin. Matth. 24, 15—28. Mit eigener Melodie im Anhang: d d e f g a a.

:.

- 3. in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für driftliche Leser. Jahrg. 1844. 1847 u. 1848. Im Ganzen 16 Lieber. Unter biesen:
  - \*\* "Auf, meine Seel', auf, auf mein Herz" Lob unb Dant. 1844.
  - Die Lieber über bie vier Jahreszeiten." 1848:
    - "Der Winter ift vergangen" im Frühling. Im Rev. S.
    - Dich preiset beine Christenheit" im Binter. Im Rig. G.
    - \*\* "Jaucht bem herrn in allem Land" im Sommer.
    - "Des Jahres schöner Schmud entweicht" im Herbst. Im Rig., Rev., Mennon., Pf., Amer. ref. n. un., Presb., Olbb. u. Dr.-Kant. G.
    - \*\* "Herr, ber bu Gott bift, hoch und hehr" bes Herrn Feinbe. 1844. Im Rev. G.
    - \*\* "Mag Satans Rotte wiber Christum wüthen" Rriegslieb ber Kirche. 1844.
    - \*\* "O ber hat beines Lichtes" Erkenntniß ber Sündhaftigfeit. 1844 Im Rig. G.
- 4. Weltliches und Geistliches. Gine Sommerlese in Gebichten und Liebern mit einem Ofterspiel. Heibelb. 1856.

Das Ganze besteht aus brei Theilen je mit besonderem Titelblatt. 1. Weltliches in Gedichten und Liebern (29 Numern), 2. Geists liches in Gedichten und Liebern (46 Numern, wovon 27 die Kirche und 19 das Christenleben betreffen), 3. Judas Ischarioth. Ein Ostersspiel in 5 Acten.

In den 2. Theil sind, mit Ausnahme des als zweites oben genannten Liedes, das überhaupt in keiner der 3 Strauß'schen Gedichts sammlungen Aufnahme gefunden (Berl. 2. verb. Ausg.) hat, sämts liche Lieder aus Nr. 3 und einige erstmals in C. Subhoss Buch: "In der Stille 1856" gedruckt erschienene herübergenommen. Unter den neu hier mitgetheilten sinden sich:

"Ach! wie bie Jahre schwinden" — des Lebens Eitelkeit. Im Olbb. G.

"Lobjauchzt und mehret Gottes Ruhm" - Abvent.

Auch für die häusliche Erbauung hat Strauß gedichtet in dem gleichsam als Zugabe zu Nr. 2 anzusehenden Werke:

"Das Kirchenjahr im Hause. Religiöse Betrachtungen in gebun= bener Rebe mit zu Grund gelegten Bibelstellen. 2 Bbe. Heibelb. 1845." Es sind erbauliche Lieberpredigten.

Von allgemein anerkannter Bebeutung sind noch folgende zwei Dichter:

Fig. Puchter?) Christian Rubolph Heinrich, geb. 19. Aug. 1808 in bem alterthumlichen Schloffe. zu Cabolzburg in Mittelfranken, wo fein Bater, Will. Heinrich Buchta, ein gefehrter und jugleich gottesfürchtiger Jurift.\*\*), als Justizrath: seinen Amissis hattes Als diefer 1812 erster Lanbrichter in Erlangen geworden war, kum er, exst 4 Jahre alt, borthin, wo er bann auch, den Beruf feines Großvaters, bes Pfarrers zu Möhrenborf, ermählenb; 1826 bie Universitätsstubien begann. Den Grund zu feiner drifflichet Erkenntnig legte mährend berfelben ber ehrwürdige Arafft, Pros sessor ber Theologie und reformirter Pfarrer; bie poetische Anres gung gab ihm Fr. Rückert, ber bamale bort Professor ber oriens talischen Sprachen war (f. S. 20), allermeist aber sein Freund, Graf v. Platen, nach bessen künstlerisch streugem Borbild er schon feit seinem 14. Jahre in eblem Wetteifer fich in ben schänsten shythmischen Formen übte; seine philosophische Michtung: bestimmte einestheils Schleiermacher, ben er in seinem letten Studienjahr in Berlin aufsuchte, anberntheils Schelling, beffen in ber "Philos sophie der Offenbarung" vorgetragene Ideen er auch in einem epischen Gebicht von schöngebilbeten, außerft wohltlingenben Stanzen unter dem Titel: "Beiten und Dinge" poetisch darzustellent versuchte. Es erschien jeboch bavon bloß ber erste Gesang: "Aurora. 1835." Zuvor war er 1832 als Stabtvitär in München eingetreten, wo er ber kaum zuvor daselbst neuges gellenbeten evangelischen Gemeinde mit frischem: Eifer: biente und sich, wie er felbst berichtete, "Namen, wie Roth; Miethammers Schubert als ebenso viele festgegrändete Markkeins seiner geistigent Entwicklung einprägten." Zugleich pflegte er kunftbilbenben Unich gang mit den berühmten Malern Cornelius, Schnorr v. Cavolsfells and Olivier, und schwelgte mit feiner angerorbentlichen geiftigen

<sup>3)</sup> One Ilen: Kuchta's Netrolog in der Mugsburger, Allgemeinent Zeitung. 1858. Nr. 268. — A. Knapps Biographie Puchta's in dem Borwort zu'der Auswahl seiner Gedichte. Stuttg. 1860. S. IV—XXIII.
— Handschriftliche Nachrichten...

Dal. bessen Selbstbiographie unter bem Titel: "Erinnerungen aus dem Leben und Wirken eines alten Beamten für Ansänger in der inridischen Praxis. Bon W. H. Puchta. München 1842." Er stats 6. März 1845 in einem Alter von 75 Jahren. Ein anderer Sohn besselben. Georg Friedrich, war der berühmte Lehrer des Rechts in Berlin, wo er 1848 karb.

<u>,</u>: •

Erregbarteit in ben Genuffen ber in München aufblithenben Runft und philosophischen Studien. Rach fünfjährigem für ihn ungewein Milbenben Airfenthalt in Munchen tam er 1837 ale Repor temt an dus damals unter Höflings Leitung bestehende Ephornt in Erlangen und ftanb baselbft in "lebenbiger Berührung mit folden Saulen ber lutherischen Kirche und Theologie, wie Herbft, Dofmann, Thomasins." A. Rnapp, ber ihn als 27jährigen jungen Mann im December 1835 zu München erstmals gesehen und gesprochen hat, schilbert ihn also: "Eine hochstämmige und ritten bich anmuthige Geftalt mit reichem, buntlem, auf feine gewölbten Schultern nieberwallenbem Gelock, kraftig markirten, harmonischen Gefichtszügen, großen, braunen, bieberherzig glanzenben Augen, einer wohltlingenben metallnen Bafftimme, gerabe ansichreitenbem, bie imnere Lebenstraft bekundenbem Gang, - ein Rabenber, von Einfalt und heiterer Gottesfurcht getragener Rormalmensch, wall ernster, freundlicher Mittheilfamkeit, ein genialer, aber felbftlofer, bescheibener, iconer Mann, ber feine geistige Fülle mirgents zur Shan trug. 4

Im Jahr 1839 erhielt er frine erfte Anstellung als Ptros felfor ber Philosophie und Religion an bem neu organisirten Lyceum in Speper, worauf er fich nach langer Wartezeit 21. April 1840 vermählte mit Gugenie, einer Tochter bes penf. Obereonfistorial: und Ministerialrathe Faber von München, bie er von ihren ersten Jugendjuhren an "mit großer Junigkeit und mit Rosen und Lillen ber ebelften Dichtung aufs reichste befrangt hat." Durch die anstrengenden Arbeiten unter den mehrseitigen Aufgaben seines Lehrberufe, in de fich sein raftleser Geft mit bem lebenbigsten Gifer hineinarbeitete, murben jeboch balb seine Rerven bergestalt überveigt, bag eine Erschlaffung seiner gangen Ratur eintrat und er in tiefe Schwermuth verfiel, fo bag er 16. Mary 1841, ben Tage, an welchem ihm sein Erftlingstind Anna gehoren wurde, bem Director ber würftembergischen Irrem heilanstalt Winnenthal, A. Zeller, in bie Rur gegeben werben Rach Berfluß eines Jahres erholte fich übrigens sein gramgebeugtes Gemuth mit Gottes Sulfe wieber fo. bag end nicht ber minbeste Erübsinn mehr an ihm haften blieb, wenn gleich bie schwere Trubsal noch lange in seinem Gemuth nachzitterte.

So konnte er benn 1842 wieber in has prattische Berufsleben eintreten, indem ihm gur Shonung seiner Krafte bie kleine Pfarrei Epb, ganz in der Rähe von Ansbach, übertragen wurde. Darüber tonnte er mit bem Pfalmiften bekennen: "es ift mir lieb, bag bu mich gebemuthiget haft, bag ich beine Rechte lerne" (Pf. 119, 71). Denn nun verfentte fich in folder Stille sein Geist mehr und mehr in ben unausforschlichen Reichthum Christi, und die ebien Beistesfrüchte fold verborgenen Lebens mit Christo in Gott maren seine "Morgen: unb Abenbanbach. ten" vom J. 1843. Balb behnte sich aber in Epb, wo Liebe jur Natur, jum bauslichen heerb und zu ben aufblühenben Rinbern sein kindliches Gemuth erfüllte, seine Wirksamkeit weiter aus, indem er als wissenschaftlicher Theologe zum Commissär und Examinator bei ben jährlichen Canbibaten = Aufnahmeprüfungen bes Ansbacher Consistoriums bestimmt und hernach auch, ba er sich viel mit hymnologischen Arbeiten beschäftigte, 1845 als Mits glieb in die bairische Gesangbuchscommission berufen wurde, in ber er sieben Jahre lang thätig war (f. S. 116 f.).

Nachdem sich seine Kraft wieder als vällig erstarkt erprobt hatte, erhielt er 1852 ein hirtenamt an einer größern Gemeinbe, indem er als zweiter Pfarrer an ber Barfügertirche St. Jatob au Augeburg angestellt wurde. Her, wo er fofort 1856 auf bie erfte Pfarrstelle vorrudte, widmete er fich mit ber freudigsten und hingebenbsten Trene seinem beschwetlichen Dienste. Als im Berbst 1854 die Cholera in Augehurg ausgebrochen mar, manbelte er ohne Tobesfutcht von einem Gerbeluger zum anbern unb Bewährte sich vor seiner Gemeinde ale ein rechter Diener Jesu Chrifti, in beffen Innerem ichon bienieben bas Stetbliche verfolungen war vom Leben. Bahtscheinlich in Folge biefer aufopfernden Thatigkeit fieng fich aber nun bei ihm 1856 ein Magen= leiben zu entwickeln an, bas zulest zum völligen Magentrebs wurde. Doch murrte er nicht wider solche Züchtigung, die ihm bann auch eine so friebfame Frucht bet Gerechtigkeit trug, bag er am Sching bes Jahres 1857 wiederholt bezeugen kounte: "ich habe mich noch niemals so reich gefühlt und so erhebenbe Trieb= troft zur Thatigkeit empfunden." Es bewährte fich nun en ihm einer feiner Ginnfpruche:

In trüben Tagen Sein Kreuz gefragen; In hellen Stunden Sein Heil empfunden; Ueberall nur Er, — Was brauch ich mehr?

Im letten Halbjahr, als Schmerz und Erschöpfung immer mehr zunahmen, wollte freilich biefe Freubigkeit zuweilen weichen und Pauli Wort vom Offenbarwerben bes Werts eines Jeglichen burchs Feuer (1 Cor. 3, 12. 13) trat mit gewaltigem Ernst vor feine Seele. Doch konnte er in ben letten und schwersten Leibens= zeiten seine Frau, die ihm oft zu seinem Eroft aus Heinrich Müllers Erquickstunden und Schlußketten (Bb. IV, 71) vorlesen mußte, selbst auch wieber fraftig trosten, indem er z. B. einmal trot seiner großen Schwachheit mit begeisterter Stimme bas Gerharbt'sche Lieb: "Gib bich zufrieben" von Anfang bis zum Enbe borlas und bann ihr, ber er brei Gobne und fünf Cochter gurudließ, bebeutete: "ba hast bu Alles, was bu brauchst." Drei Tage vor seinem Ende empfieng er noch bas h. Abendmahl aus ben Hänben seines ehrwürdigen Dekans Bombarb") und ichieb bann 12. Septbr. 1858 unter friedlichen Sterbephantasten aus biefer jammer= und leidvollen-Welt. Auf ihn felbst auch laffen sich bie Worte anwenden, die er 1836' in einem poetischen Rachruf an seinen vollenbeten Freund A. v. Platen benfelben fagen ließ:

> Nicht zu früh bin ich gestetben, Denn mein Tagwerk ist vollbracht. Jene heil'ge Feuerstamme, Die vom Himmel warb entsacht, Die mit ihrem Glanz erleuchtet Sterblicher Gebanken Nacht, Hab ich als ein treuer Priester Bis an meinen Tob bewacht.

Puchta besaß einen ächten Dicht er geist und eine vollendete Meisterschaft der Diction. In seinen jüngern Jahren, vom Jahr 1822 an, hat er vorwiegend weltliche Dichtungen geschaffen, in

<sup>\*)</sup> Bomhard, Dr. August, der durch seine Predigtsammlung bestannte Defan von Augsburg und Parochus an St. Jakob daselbst, geb. 7. Nov. 1787, † 23. Juli 1860, hat sich in mehreren geistlichen Dichtungen versucht. Folgende zwei schöne Lieder sanden weitere Berbreitung:

<sup>&</sup>quot;Joge gehauf bunklem Pfabe" — Jesus unser Heil und Licht.
""Bobl fliegen, wie vom Strom getrieben" — zum Neujaht.

Beibe Lieber sind ursprünglich als sliegende Blatter gebruckt, die seine Kirchendiener beim Einsammeln ihrer Neujahrsgeschenke den Gemeinder gliebern überreichten. Allgemein bekannt sind sie durch die Christoterpe 1848.

welchen er, Rudert und Platen es gleichthuenb, bie schwierigsten Rhythmen "gleich einem freundlichen Kinde mit heiterem Spiele" handhabte und Reimgebaube von ber größten Mannigfaltigkeit unb schönsten Abrundung aufstellte. So hat er z. B. einen ganzen handschriftlichen Band von mehr als 270 vortrefflichen Sonetten hinterlaffen. Bei aller Fülle kräftiger und freier Gebanken bewährte er auch in biefen weltlichen Dichtungen stets eine keusche, reine, eble Gefinnung. Wie aber fcon biefe nur für einen ge= mahlteren Lesertreis fich eignen, zumal ba er öftere bie Ergebnisse seiner philosophischen Studien barin niedergelegt hat, so find auch bie spezifisch geiftlichen Lieber, bie hauptsächlich seinen spä= tern Jahren zugehören und bas ganze Kirchenjahr und bie wich= tigsten Lebensverhältnisse behandeln, größtentheils mehr nur für ben häuslichen Kreis, als für ben allgemeinen Kirchengebrauch geeignet. So sehr fich barin ber vom Worte Gottes genährte und burch ernste Erfahrungen gestählte mannhafte und fromme Geift Puchta's tund gibt, so haben boch bie meisten einestheils so viele rhetorische Buthaten und einen so mobernen Aufput, anbrerfeits auch wieber einen so altelassischen Anhauch, baß sie nur felten für gottesbienstliche Zwede recht brauchbar finb. "Die reinsten Formen ber neueren Sangestunst sollen mit bem ächten biblifchen Gehalte zu einer lebenbigen Einheit verschmelzen" bas war ausgesprochenermaßen bas Biel, bas er beim Dichten berselben vor Augen hatte. Sie erschienen ber Zeitfolge nach —

<sup>1.</sup> vereinzelt in A. Knapps Christoterpe. Ein Taschenbuch für christliche Leser. Jahrgang 1837. 1841. 1843. 1846. 1847 u. 1852. Pon diesen auf 38 sich belaufenden Christoterpeliedern, unter welchen sich 11 Uebersehungen alter lateinischer Hymnen besinden, fauden, nachdem sie zuvor auch noch in den Knapp'schen Liederschat (1850) aufgenommen worden waren\*), Aufnahme in Kirchen=G.G.:

<sup>\*\* &</sup>quot;Der Mittler stirbt, die Liebe wirbt" — am Charfreitag Abend. Mel.: "O Traurigkeit." 1847. Im Rig. G.

<sup>\*)</sup> Beitere seiner Christoterpelieder sind in der 2. Ausgabe bes Liederschapes 1850 die Numern: 278. 294. 355. 617. 870. 2254 vom Jahrg. 1843, und die Numern: 627. 704 vom Jahrg. 1847; in der 3. Ausg. 1865 die Numern: 2204. 2268. 2283. Die in septerer besindliche Numer 907: "Jesu, mach im neuen Bunde" ist nichts anderes, als eine Umänderung der Numer 870: "Als Josia den entweihten Bund" in der 2. Ausgabe.

- \*\* "Eh' die Berge find gegrändet" Renjahr. 1847. Im Rev. u. Amer. ref. S.
- feier. Mel.: "Berzitch thut mich." 1848.
  Im Olbb. G.
- "Gott ber Gnaben! Schwerbelaben" am Bußtag. Mel.: "Sieh hier bin ich." 1847. Im Rig., Rep. u. Dibb. G.
- \*\* "Großer Gott, ber bu im Himmel" Baterunser. 1837. Schon mahrend seines Münchner Aufenthalts. gebichtet. Im Rev. n. Mennon. G.
- "Jesus ist vom Tod erwacht" Ofterfest Worgen. Mel.: "Jesus meine Zuversicht." 1847. In Wieners G. 1851.
- \*\* "Kommft bu bergezogen hoch am bunkteln Bogen" Epiphanias. Mel.: "Jesu meine Freude." 1843. Im Rig. G.

ober in ber Rachbefferung bom 3. 1857:

- "hod am bunteln Bogen tommft bu bergezogen."
- "Lasset ruh'n die Trauerklage" Begräbnißlied. Uebersehung von Jam moesta quiesce querela (Bb. I, 56). 1846.
  Im Pf. G.
- \*\* "Nun wird bes Menschen Sohn zum Tob geführet"
   am Charfreitag Morgen. Mel.: "Herzliebster Zesu." 1847.
  Im Amer. ref. G.
- 2. in planmäßiger Zusamenstellung als "Morgen- unb Abende anbachten am driftlichen Hausaltar in Gefängen. Erlangen 1843." Mit einer Wibmung an seinen Bater.

Im Borwort zu biesem Werke vom 4. Sept. 1843 sagt Puchta: "Der häuslichen Andacht, dem Gottesdienst im Areis der Familie, aber auch den Stunden einsamen Gebets sind diese Gesänge gewidmet. Das meiste, was zur äußern Form und Einrichtung gehött, dat das Buch mit Bitschels "Rorgen» und Abendopfern in Gessängen") gemein. Natur und Schöpfung, Borsehung und Allmacht, Tugend und Unsterblichkeit waren die lettenden Gebanken und der vorherrschende Grundton in jenen Gesängen; dagegen treien Offensbarung und Enabe, Sünde und Buße, Wiedergeburt und Erlösung in den Hintergrund zurück. Aber gerade diese Hauptwahrheiten sind es, welche für unsere Zeit wieder Kraft und Bedeutung erlangt haben. Wir müssen sie für die Hauptsache in jeder der Andacht und Erbauung

Dieselben erschienen in 1. Auflage zu Kürnberg 1803 und noch 1848 in 11. Auflage. Witschel, geb. 9. Mai 1769 zu Hempsenfelbt in Mittelfranken, schrieb sie als Mittagsprediger an der Dominikanerkirche in Kürnberg. Im Jahr 1815 wurde er Stadtpsarrer zu Gräsenberg in Oberfranken und 1819 Dekan zu Kaltenhochstadt in Mittelfranken, wo er 24. April 1847 starb. Er gab auch sonst noch heraus: "Dichtungen. 1798." und: "Auswahl von Gesängen und Liedern zur häuslichen Ersbauung. 1812." Ihm gehören die zwei Lieder im Gothaer G. 1825:

<sup>&</sup>quot;Bir glauben an ben b. Geift" — Bfingfieft. . Du bift mein Gott, herr, wenn ich bich nur habe."

gewibneien Darstellung halten. Wenn es une bem Berfaser gelungen, im Sebiet ber driftlichen Anschaunng bas zu erreichen, was Witichel für seinen Zwed geseistet bat, so würde er seine Arbeit nicht für verloren achten," Ueber bieses Anbachtsbuch, in welchem Puchta mit bemselben Schwung und mit derselben Sauberkeit des Ansbrucks und ebenso stiesender Darstellung, wie Mitschel, die zundtwahrheiten des Christenihums wieder in ihr gebührendes Recht eingesetz und Gott im Christo, statt blog in der Ratur verherrlicht hat, sprach sich A. Anapp dabin aust. Die ist weitand das geiste und seclenvollste von allen neuen diese Art, seich an eblen, schönen Liebern. Wer es hat nur Einen zehlet, — es ist zu geistreich ihr unser kaches, verstommenes Zeitgeschlecht, denn sonst würde es sich, wenn das nitt rastonalistischem Flitter geschmäste Andachtsbuch von Witselssausschleicht, war, in seder zehlende Andbruck der damaligen Glaubensaussche war, in seder zehlende Andbruck der damaligen Glaubensaussche war, in seder zehlinge sind aus dem einzachen Glauben eines Christen entsprungen."

Reben vielen ohne kirchlichen Rhythmus aber in freien Reimverichlingungen abgesoften Rumern, beren manche auch blog betrachtenber Ratur find, finden fich pler im Ganzen 100 Lieber in & Theilen.

1. Mochentagslieder (14), '2. die Jahredzelten (58, je 14 auf eine Jahredzeitwoche), 3. die Rirchenfeste (21), 4. Für besondere Zeiten
und Lagen (9). Bon denselben glengen, nachdem sie Knapp im seinen Lieberschap 1850 aufgendemmen hatte"), wo er im Ganzen 80 Pluchta sche Lieber (in Ausg. 3 sogur 42) mittheilt, in Liechen-G.G. über:

- \*\* "Am Delberg weiß ich eine Stätte" Passion. Mel.: "Wie groß ift bes." Im Rig. u. Mein. G.
- Der Lag ift wieber hingegangen" Sonntag Abenb. Del.: "Bie groß ift bes." Im Rev. G.
- "Ein Morgen ift une aufgegangen" himmelfahrt. Mel.: "Wie groß ift bet." Im Olbb. B.
- "Bie guß ift bes." Reujahr. Bel.: "Die guß ift bes."
- Durchbeecher."
- Detr bee Simmels, Gott ber Gnabe" Sonntagelieb. Diel.: "Laffet uns ben herren preifen." Im Rev. B.
- Durchtrecher." Dibb. u. Dr.-Rant. G.

<sup>\*)</sup> Weiter noch baraus von Knapp in seinen Lieberschat aufgenome mene Lieber find in 2. Ausgabe 1850 bie Rumern: 391. 880. 2424. 2688. und in 3. Ausgabe 1865 bie Rumern: 898. 1053. 1225. 1242. 2370. 2538. 2852. 2931.

- 1

10.00

🗪 "Dere, ein ganger Selbenstag" -- Rranfeiffeb fabenbe Da ' M. Sep mir gegrubt, bu Simmelaliate - Rrantenlieb. Del. t . Was mein Gott will." **€**E : 5 8 1 2 3m Rig., Bad., Reuf., Amer. un. u. Dr.-Ront. G.

Bmeite Mungabe unter bem Titel: Sausaltar. Margengruß unb Felerabend in driftlichen Familien. Frantf. a. MR. 1857 (3. Ausg. bal. 1868). Wit einer poetifchen Bibmung an feinen entichlafenen Bater und Bruber und einer Borrebe vom Juni 1857 gus Carlsbab,

wo gr Beilung fuchte. .... Dent mud adult treite bir Dead berfelben bat er eine Sichtung unter ben Gefangen ber 1. Ausgabe vorgenommen und, bon Rraft in Erlangen ichon langft baju aufgeforbert, fie in zwedmäßiger Ueberarbeitung firchichen Betomaagen angepaßt, baneben aber auch weitere, zum Cheil icon in ber Chriftoterpe mitgetheilte Lieber binjugefügt. Ge find im Gangen . 149 Rumern in 4 Abtheilungen, I. Wochentage, 3met Reiben (28), 2. Jahredzeiten (je mit 14 Bochentagegebeten - - 56), 3. Rirchenfeste (meift mit Morgen: und Abenbgebeten - : 45), 4. Des Lebens Benbetage (Tauf., Confirmationes, Beicht:, Communiones, " Geburie, und Trau-Tag, am Rranten. und Eterbebett unb an Grabern -- !- 20). Bon ihnen finb 68 ben 32 befannteften Rirchenmetobien angeraßt, am meiften ben Melobien: "Bie groß ift bes Allmachtigen Gute" (15) - "O Durchbrecher aller Banbe" (9) - "D'bu Liebe meiner Liebe" (5) - "herglich thut mich verlangen" , (4) - "Jefu, meine Freube" (4).

Bon ben hier neu mitgetheilten gieng in firolicen Gebraud

"Bend einher, bu Dfterfonne" - Ofterfeft Morgen. Mel.: "Ringe recht." Jm Dr.-Rant. G.

3. nadtraglich aus feinem Raclag ale - Bebichte von Beinrich Buchta. 3n Auswahl herausgeg, von A. Enapp. Stuttg. 1860." Ge find im Gangen 145 Rumern in 3 Budern: 1. Bermifchte : Gebichte (56), 2. Sonette (32), 3. Geiftliche Lieber (57, worunter auch die 11 Ueberfehungen lateinischer homnen ogl. Rr. 1). Reben manden bereits fruber gebrudt ericienenen theilt Anapp bier aus brei hanbichriftlichen Banben von Poefien im Rachlaffe Puchta's nach beffen Tob Gebichte und Lieber mit, bie berfelbe bom 3ahr 1832 an bis auf feine lette Beit verfaßt bat. Go finben fic benn bon nachgelaffenen, bis babin noch ungebrucken Liebern bier & B.:

\*\*\* "Laßt une glauben und nicht forgen" - Trofilieb. "D tomm mein Beilanb, tomm und bambfe" - Gebet.

Sturm.") Julius Carl Reinholb, geb. 21. Juli 1816 ju Roftrig im Fürftenthum Reuß t. Linie, wo fein Bater ale fürfte licher Rath lebte. Diefer, ein firchlich gefinnter Mann, über beffen Arbeitstifc ber Reimspruch fanb: "Was bu nicht baft, s

<sup>9</sup> Duellen: Danbfdriftliche Radricten.

Mensch, das wünschest dus und was du haft, verlierst da brüber, - Ruh!" Abte ben beitsamften: Einfluß auf feine Grziehung. Rachbem er bom Jahr 1829 an bas Symnafium zu Gera unb 1837-1841, mit der Unterstätzung bes Fürsten, ber bie fünf nachgelaffenen Sturm'ichen Sohne bie Universität beziehen tief, in Jena Theologie studirt hatte, barnach zwei Jahre im Heinrichtichen Hause zu Detibronn a. R. und ein Jahr im Hause bes Herrn v. Metich zu Friesen in Sachsen Hauslehrer gewesen war, wurde er 1845 Erzieher des Fürsten Heinrich XIV., ben er brei Jahre bis zu seiner Confirmation unterrichtete und bann als Professor auf bas Symnasium zu Meiningen auf brei weitere Jahre begleitet hat.: Auf ber Universität nur bem Streben bin= gegeben, über alle Dinge burch ben Berftanb tlar zu wetben, mar er ichon in Heilbronn, wo er Justinus Rerner, Jul. Rrais und Nic. Lenau tennen lernte, burch religiofe Einbrude mancher Art tiefer angefaßt worben, und nun lernte er in Deiningen befenbers unter ber Einwirtung bes Oberhofprebigere Adermann, mitten im Treiben und Wogen ber Welt fein Berg vollends immer mehr bem Herrn hingeben. Namentlich erkannte er jest auch burch grundlichere Bertiefung in die h. Schrift, besonders die Briefe Pauli und in Luthers Schriften immer mehr, bag bie Lehre ber lutherischen Kirche ganz und gar auf bas Wort ber göttlichen Offenbarung gegründet ift. So fieng er benn jett auch an, neben weltlichen Gebichten, in benen er fich zuvor ichon, gewedt burch "bes Knaben Wunberhorn" von Arnim, versucht hatte, geistliche Lieber zu bichten. In einem berfelben frohlockt er:

"Ich habe ben gefunden, Der nun mein Alles ist, Das ist mit seinen Wunden Mein Heiland Jesus Christ. Ihm hab ich mich ergeben, Er kam und sprach zu mir: "Und gibst du mir dein Leben, Geb ich das meine dir.""

Erst seit ich ihn gewonnen, Weiß ich, was leben heißt; Denn als lebend'ger Bronnen Durchströmet mich sein Geist."

Nachbem er dann noch den Sommer 1850 über in Thallwiß, einem Sute der fürstlichen Familie, und zuletzt in Köstriß gewohnt hatte, wurde er im November selbigen Jahres zum Pfarrer in Söschiß bei Schleiz ernannt. Wenige Tage, nachdem er am 21. Jan. 1851 mit Auguste, der ältesten Tochter des Bruders

feiner Mutter, bes Kirchemrathe Dr. Schottin, (f. G. 75) in Böstrib am Traualter gestanden war, trat er nun in seinem ent: Jagenen Waldbarfe bas ersehnte Hirthiamt an. Das gange Jahr über burfte er reichen Gegen vone Heren im Amt und haus gemichen, weghalb er auch mandet frobe Lieb gefungen bat, und im folgenben Jahr 1852 fchien fich sein Glud noch erhöhen zu wollen. Seine Frau gebar ihm in ber Mitte Jamears einen gesunden Sohn. Sie selbst auch fühlte fich wohl und munter. So tam ber 21. Januar — ihr Hochzeittag — heran, in beffen Abendstunden sie noch, auf das Kind beutend, zu ihm sagte: "Wir fteben nun mohl auf ber Dobe bes Glüd's; was kann ums biefes Leben an igbischen Freuben noch Schöneres bieten ?" Da wurde fie plötlich in ber Nacht unwohl, und bis ber herbeigerufene Arzt tam, hatte die Krantheit eine fehr geführliche Wendung genommen. Die Morgensonne bes nächften Cage beleuchtete bie Trümmer bes schönen ehelichen Glück. Sturm aber flüchtete sich zu dem, ber ba fpricht: "Kommet her zu mir Ale, bie ihr muh: selig und belaben send, ich will euch erquiden." Und aus bem geistlichen Felsen Christus trant er sich benn auch traftige Erquidung, so baß sich jest Alles in ihm zu geistlichen Liebern gestaltete und er, bas Herz bamit zur Ruhe singenb, stille wurde zu Gott. Auf biese Beise entstanden bie meisten feiner "frommen Lieber." Die Wahrheit hat sie geboren und aus einem Herzen poll inniger Gottergebenheit sind sie geflossen. Drum tft auch liebliche Gottinnigkeit ihr Hauptmerkmal. Die Kraft, bie Sturm selbst über solchem Liebersang bas Berg burchströmte, hielt ihn auch bas gange Jahr 1852 über aufrecht nuter ben fchwersten Prüfungen, bie burch töbtliche Erfrankungen mehrerer feiner nach= sten Angehörigen und zulett seiner selbst Schlag auf Schlag über ihn kamen. Doch unter allen biefen Stürmen hielt ihn die Hand bes Herrn aufrecht und er sang seinen frommen Sang: "Ich halte still", worin bie foonen Glaubenetlange fich vernehmen lassen:

Er hält mein Herz in seinen Hänben, Er schlägt es, daß die Funken sprüh'n, Er eilt, es hin und her zu wenden, Und läßts erkalten und erglüh'n. Ich aber spreche: "Wie Gott will!" Und halte seinen Händen kill.

Am 7. Novbr. 1853 verheirathete er sich mit ber jüngern Schwester seiner beimgegangenen Gattin, Clara, mit ber es wieber Somenichein wurde in seinem Leben, und zu Anfang bes Jahrs 1858 Abernahm er auf den Bunsch seines durch ben Tob seiner Frau vereinsamten Schwiegervaters bessen Umt als Pfarrer in Röftrit, seinem Geburtsorte. Aber noch im selbigen Jahr wurde er von einer schweren Krankheit ergriffen, die ihm ein Magenleiben zurudließ, welches ihm manche Schmerzensstunden Brachte und, wenn gleich bedeutend gemildert, ihn bis jest nicht mehr zum vollen Gefühle ber Gesundheit kommen ließ. Doch lebt er in seinem stillen schnen Familientreise gu Röstrit ein in Sott zufriedenes Leben, wobei er sagen kann: "Da ich mich fest auf bas apostolische Wort 1 Tim. 1, 15 gründe, so ift meine Lebens= anschauung eine in Gott fröhliche. Lebensverbüsterung habe ich mir bisher in ber Kraft bes Herrn und im Glauben an seine Gnabe ferne halten können. Was Er aussenbet, ift gewiß bas Beste; Er ist ja die ewige Liebe. Ich sehe mich am liebsten als einen von Ihm Geführten an und nehme beides, Freude wie Leid, als ein Gnabenpfand bankbar von Ihm an."

Bon solchem freudigem Glauben sind benn auch seine geist= Lichen Dichtungen burchbrungen, burch bie er sich halb sehr bekannt und beliebt gemacht hat. Sie sind von maßvoller christlicher Schönheit und aus bem Herzen gebrungen, beßhalb bringen sie auch an die Herzen. Rob. Prut ) hat über sie das richtige Urtheil abgegeben: "Sturms Lieber, von einsachem schmucklosem Charakter, sind reine, tiese Klänge des Herzens, wahr und innig, wie die Empfindung, die darin zum Ausbruck gelangt ist. Er ist sanst, mild und hingebend, aber bei alledem nicht ohne Krast, empfindungsreich, ohne Sentimentalität." Dabei haben seine Lies der keinerlei bestimmte dogmatische Färdung; es sind meist rein lprische Ergüsse allgemein religiöser Empfindungen der Gottesliebe, des Gottvertrauens, der Gottergebung u. s. w. und klare, reine Bilder seines persönlichen Verkehrs mit dem Herrn. Doch hat Sturm bei seinem kirchlichen Sinne manche Lieber auch ganz und

<sup>\*)</sup> Bgl. die deutsche Literatur der Gegenwart. 1848—1858. Von Rob. Prut. 2. Bb. 2. Aufl. Leipz. 1860. 3. Aufl. 1870.

gar auf bem Grund des evangelischen Gemeindebewußischns in abjectiverer Weise gedichtet und babei ben Kirchenlieberton angeschlagen. Mehrere, wenn auch nicht gerade burchaus die kirchlichsten, sind benn auch bereits, wenigstens zunächst in befreundeten Gebieten, als Kirchenlieber in Gebrauch gekommen. Es erschienen von ihm:

1. Gebichte. Leipz. 1850. (2. verm. Aufl. 1854. 3. Aufl. 1862.)

Der größte Theil berselben in ber 1. Ausgabe besteht aus weltlichen Gebichten\*), in benen er Natur, Liebe, Ehe und Naterland besingt, aber nicht anders als von frommer Gesinnung durchdrungen, wie er benn auch die Natur und die Erbe mit ihren Gaben gleicherweise wie die h. Schrift als Buch der Offenbarung Gottes heilig hält und bei aller patriotischen Begeisterung für die Interessen des Vaterlands und allem tiefen Gesühl für deren Schädigung demselben nicht anders geholfen wissen Wesicht sinnere Wiedergeburt des ganzen Bolkes. Die Gedichte der 2. und 3. Auflage bestehen mit Weglassung der spezisisch geistlichen Lieder aus 3 Abschnitten: 1. Leben und Liede, 2. Staat und Liede, 3. Lyrisch=epische Dichtungen. In der 1. Auflage 1850 stehen die Lieder:

"Den Blick empor und halte still" — ben Blick empor. Geb. in Meiningen. Im Mein. G.

"Wir schämen uns bes Evangeliums nicht" — Geb. Raumburg 2. Juni 1850.

2. Fromme Lieber. Leipz. 1852. (2. Auft. 1855. 6. Auft. 1867.)

Schon die Zahl der Auflagen innerhalb 15 Jahren zeigt, wie beliebt in weitern Kreisen diese Lieder durch ihre mildchristliche Frommigkeit, so wie durch ihren schönen Wohllaut geworden sind. Mit Herübernahme der eigentlich geistlichen Lieder aus der 1. Ausgabe von Nr. 1 belauft sich die Sesamtzahl der Numern auf —: 108, worunter sich 26 nach bekannten Choralmelodien gedichtete Lieder befinden. Hier neben Liedern, wie: "Gott ist der Herr, sonst keiner mehr" — "Herr, ich lasse nicht von dir" — "Jerusalem, du heil'ge Stadt" (das himmlische Jerusalem) — "Lieder Bater, ich besehle" (Ergebung) — "Mein Gott, ich bitte nicht" — "Rede Herr, mit beinen Knechten" —

"Laß fahren beine Sorgen" — auf Gott. Im Mein. u. Reuß'schen G.

3. Neue fromme Lieber und Gebichte. Leipz. 1858. (2. Ausl. mit dem Titel: "Fromme Lieber. Zweiter Theil. Leipz. 1870" — eine Auswahl der bedeutenderen Numern der 1. Auflage.) Im Ganzen 122 Numern, von denen die für die Kirche im Kirchensliederton vorzugsweise im 2. Buch, die für das Haus im 1. Buch sich sinden.

<sup>\*)</sup> Das weltliche Dichtungsgebiet hat er später weiter noch bebaut durch folgende Werke: "Neue Gedichte. Leipz. 1856." — "Für das Haus. Liebergabe. Leipz. 1862." — "Lieber und Bilder. Neue Dichtungen. 2 Eheile. Leipz. 1870."

Hier neben Liebern, wie: "Der Glaube, ben uns Gott verleiht" (der Glaube) — "Eins hätten wir von Herzen gern" (im Gottesspause) — "Gelobet sey mein Hort" — "Herr, am innern Menschen" — "Komm, Herr Jesu, hilf uns siegen" (Hilf siegen!) — "Nichts Besses weiß ich, Herr, zu thun" (Nimm hin!) — "Sie nahmen dich vom Kreuz herab" (Grablegung) — "Wenn mich die Feinde kränken (schon in Grote's Harfe u. Leper. 1855.) — die jetzt bereits in Kirchen-G.G. aufgenommenen:

"Run geh uns auf, bu Morgenstern" — Morgenlieb. Im Mein. G.

"Sel'ger Tag und sel'ge Erbe".— Missionslieb. Im Reuß'schen G.

Ifraelitische Lieber. 2. stark verm. Auflage. Halle 1867.
Wit einer Borrebe von Dr. Franz Delitsch, Prof. Theol. in Erslangen, jest in Leipzig, welcher Sturm bazu angeregt hatte, bem Wessiasvolke ben erschienenen Messias in Liebern zu bezeugen, bie sich theilweise an jüdische Nationallieber anschlößen, und unter Christi Bolk ben Eiser für Israel zu erweden. Unter den 56 Liebern sinden sich als Missionslieder für Israel brauchbar: "Laßt harren uns am Thron des Herrn" — ein Osterlied in Lilienton, und:

"Wir giengen in Sems Hütten ein" — Ach Brüber! In 1. Auflage waren fie erschienen unter bem Titel: "Ifraels Weg zur Herrlichkeit. Erlangen 1858."

Nur im 1. Abschnitt: "Gesänge" sinden sich 6 geistliche Lieder und unter diesen ein gediegenes Abendmahlslied: "Auf, mein Herz, den Herrn zu preisen" — vor dem Abendmahl.

. Hausanbacht in frommen Liebern unserer Tage für stille Morgens und Abenbstunden. Ausgewähltes und Eigenes. Junstrirte Ausgabe. Leipz. 1870.

Während früher Witschel und später B. Strauß und Puchta aus eigenen Liebern und Gebichten ein Buch für bie hausanbacht zu= samenstellten (S. 276 und 282), wollte Sturm in ber Ueberzeugung, daß eine berartige Lieber = Anbacht für so mannigfaltige Verhältniffe nicht zu Stand kommen kann, ohne baß fich unter ben Liebern viel Gemachtes findet, ein solches aus ben driftlichen Stimmungeliebern verschiedener Dichter der neuesten Zeit von Novalis bis auf unsere Tage in ber Sprache bes 19. Jahrhunderts zusamenstellen, wobei er bann felbst verfaßte Dichtungen einreihte. In ber 1. Ausgabe vom Jahr 1865 waren es der letteren je 4 noch ungedruckte zu jedem Monat, in dieser neuen Auflage, welche überhaupt wesentliche Be= reicherungen für bas ganze religiöse Leben, für kirchliche Festzeiten und für Freud und Leid des Lebens enthält, reihte er 97 selbst ver= faßte Lieder ein, theils früher gebruckte, theils noch ungebruckte. Der letteren find es bei 70. hier unter ben wenigen objectiver ge= haltenen Liebern, wie: "Heil'ger Geist, bu Licht aus Gott" (Pfingsten) - "Herr, für mich haft bu gegeben" (Abenbmahl) - "D Geift, vom Bater und vom Sohn" (Pfingsten) — "Wir rühmen laut zu aller Zeit" -

"Mir wird's ums Herz so bang und weh, gebenk ich bein, Gethsemane" — Passion. Bereits im Reuß'schen G. 1865. Sonft noch finden fich von seinen Liebern im neuen Kirch. = G. für bas Fürstenthum Reuß j. 2. 1865:

"Er kommt, er kommt von seinem Thron" — Abvent. "Guter Hirt, ber seine Heerbe" — nach der Taufe. "Seele, sieh' am Marterpfahl" — Passion.

Schließlich sey nur noch einer größern geistlichen Dichtung Sturms Erwähnung gethan, ber schönen Bearbeitung bes hohen Liebes unter bem Titel:

Zwei Rosen. Das hohe Lieb ber Liebe. Leipz. 1854.

Die erste Rose ist als Rose Sarons die sinnliche Liebe Salomos zu Sulamith, die zweite als Rose Zions, die sich zu jener wie die Sonne zum Schatten verhält, die Liebe des Königs Messias zu seiner aus tieser Niedrigkeit königlich erhöheten Gemeinde nach der alt hetzebrachten, mystisch allegorischen Deutung und im Zusamenhang mit der Geschichte Israels angeschaut. Delipsch nennt in der Borrede zur 1. Ausgabe von Nr. 4 diese Sturm'sche Dichtung "einen der liedlichsten Rachgesänge des salomonischen Liedes der Lieder."

Es erübrigt nur noch, eine Reihe von Dichtern geistlicher Lieber\*) kurz vor Augen zu führen, welche bis jest noch in keisnem Kirchen=G. der Neuzeit vertreten sind. Es sind, gleich= falls der Zeitfolge ihrer Dichtungen nach geordnet, folgende:

Sebauer, Christian August, bekannt unter ber Namensverwandlung "Rebau" durch mehrere lehrreiche Jugendschriften, wurde geboren '28. Aug. 1792 zu Knobelsdorf im Königreich Sachsen und war nach vollendeten Studien zuerst Collaborator an der Fürstenschule zu Meißen, dann Institutslehrer in Ebln und 1828 Professor in Bonn, von wier aber bald als Erzieher eines Prinzen von Wittgenstein abberusen wurde. Später zog er sich mit dem Titel eines Sächsisch Weimarischen Hann heim und zuletzt nach Tübingen zurück, wo er seit 1848 mit schweren Nahrungssorgen und mancherlei körperlichen Leiden zu kämpsen hatte, bis ihn der Tod, dem er mit ergebener Fassung entgegen sah, von allem Uebel erlöste 18. Nov. 1852.

Bon der classischen Bildung, in der er sich in seinen jüngern Jahren gesiel und die auch in seinen "geiklichen und weltlichen Gedichten" vom J. 1814 durchschimmert, wandte er sich später zum Christenglauben und in diesem verband er sich vornemlich mit Friedrich de la Motte Fouqué, der ihn zum Dichten von Christenliedern noch weiter anregte und neben Fr. v. Meyer und G. H. v. Schubert zur Herausgabe derselben ermunterte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Blüthen religiösen Sinnes. Zur Erhebung für Geist und Herz. Von Dr. Aug. Gebauer, S.= W. Hofrath. Mit Borrebe aus Heibelberg 1821." 2. Aust. 1828. — 3. verb. u. verm. Aust. unter bem Titel: "Christliche Gebichte. Mannheim 1843." Mit Vorzebe aus Tübingen vom Mai 1842. Es sind in letterer neben ge-

Diejenigen Dichter, welche keine Lieber, sonbern nur religibse Gebichte machten, konnten in einer Geschichte bes Kirchenliebes keine Aufnahme finden.

reimten Sprüchen, Legenben u. s. w. im Sanzen 72 Lieber, von benen 11 am Schluß als "neue Lieber" aufgeführt werben. Obgleich sie durch ihre fromme gemüthliche Einsacheit sehr ansprechen, sind sie doch mehr nur modern gehaltene Klänge im Borhof des Grift-lichen Glaubens und Lebens. Davon fanden Anerkennung und Berbreitung:

"Da fteh ich wieber ftille" - bein Wille gesche.

3n Baters Jahrbuch. 1828.

"Erhalte, Herr, burch beinen Geift" — am Kirchweihfeste. \*\* "Roch geht ber Weg hienieben" — Pilgerlieb. In Baters Jahrbuch. 1829. aus ben "neuen Liebern" ber 3. Ausg. 1843. "Herz, mein Herz, laß ab zu zagen" — Lieb.

Um die Hymnologie hat er sich verdient gemacht durch die Sammels werke: Dr. M. Luther und seine Zeitgenossen als Kirchenliederdichter. Leipz. 1827. — Simon Dach und seine Freunde. Tüb. 1828. — Ersbauliches und Beschauliches aus Gerh. Tersteegen ausgewählt. Stuttg. 1845. — Heilige Seelenlust. Geistliche Lieder und Sprüche von Spee, Angelus Silesius und Novalis. Stuttg. 1845.

Neuenborff, Johann Christoph Wilhelm, geb 22. Oct. 1786 in Branbenburg an ber havel, wo fein Bater Subrector bes Gymnafiums und später Pastor war, stubirte mahrend ber Blüthezeit bes Rationalis= mus von Oftern 1805 bis herbst 1808 in Salle und Jena, wo er bie Befanntichaft Wielands im naben Weimar machte, ber feinen erften gro-Bern poetischen Bersuch, eine gelungene Uebersetung von Thomsons Jahrs geiten, die 1815 im Drud erschien, im beutschen Mertur unter Mittheilung mehrerer Proben warm empfahl und in ihm die Borliebe für die Ottabe weckte. Nachdem er dann Hauslehrer in Edstädt bei Weimar, wo er als aufstrebenber Dichterjungling noch in näheren Verkehr mit Wieland und Bothe trat, und sofort feit 1811 Privatlehrer in Berlin gewesen war, wo er zu bem vertrauten Schüler= und Berehrer = Kreis Schleiermachers gehörte, berief ihn 1813 ber Graf von ber Schulenburg als Patron auf Die Pfarrei Lenzerwische in der Elbniederung bei Lenzen, und hier lernte er unter ben langwierigen Rrankheitsleiden seiner Frau, einer Tochter bes Herrn v. Oppen auf Fredersdorf, Hauptmanns a. D., mehr und mehr das Eine, was noth ift, erkennen, so daß ein Jahr nach ihrem am 8. Mai 1820 eingetretenen Tob eine völlige Umwandlung seines innersten Wesens eintrat und von da an nun als friedsame Früchte solher Trübsal durchaus nur noch Gedichte driftlichen Inhalts aus ihm erwuchsen, bie er am liebsten jum Clavier sang, bas er meisterhaft ju spielen verstand, wie er auch; besonbere in frühern Jahren, einen schönen Tenor hatte. Um 1. Jan. 1823 wurde er Archibiaconus an St. Catha: rinen in seiner Baterstadt Branbenburg und hier hatte er zum an= dernmal die schmerzliche Prüfung der Trennung seiner Ehe durch den Tob zu bestehen. Im Nov. 1825 getraut mit einer Halbschwester seiner heimgegangenen Frau verlor er biefelbe bereits 8. Febr. 1827 über ber Geburt ihres ersten Kindes, das mit ihr ins Grab gelegt wurde. Statt baburch niebergebeugt zu werben, prebigte er fortan nur mit um fo freu-Digerer Begeisterung und wirfte mit um fo entschiebenerem Gifer, obgleich immer in seiner gewohnten sanften Freundlichkeit und Milbe, für bie Erwedung eines lebenbigen Christenthums in seiner Gemeinbe, wozu er auch eine Bibelgesellschaft gründete. Der Union trat er ohne Bedenten. bei, ba er auf die Unterscheidungslehren kein besonderes Gewicht legte, wie überhaupt kein streng dogmatisches und kirchliches Interesse bei ihm vorherrschend, sondern alles völlig subjective Frömmigkeit war. Eine Unterleibskrankheit raffte ihn 8. Juli 1837 vor der Zeit dahin, nachdem er kaum zwei Jahre zuvor den dritten Chebund geschlossen hatte. Agnes Franz, die wohlbekannte Dichterin (s. u.), die seit eif Jahren im freundschaftlichsten Berkehr mit ihm in Brandenburg lebte, stand an seinem Sterbelager und ihrem Bemühen hauptsächlich ist die nachträgliche Herausgabe seiner Gedichte zuzuschreiben, von denen er selbst noch fünf in Knapps Christoterpe veröffentlicht hatte. Sie erschienen unter dem Titel:

"Auswahl aus W. Neuendorffs hinterlassenen Gedichten, nebst einer Lebensstizze und Charafteristik des Dichters. Herausg. von Fr. Sad, R. Hof= und Domprediger in Berlin und Carl Bauer, Archidiaconus in Brandenburg (sein Nachfolger). Brandenb. 1839."

Sie umfassen in chronologischer Zusamenstellung den Zeitraum vom Jahr 1809—1827; die von religiösem Gehalt beginnen erst mit dem Jahr 1821 und sind ganz subjectiv gehalten. Bon den 8—10, die allein als geistliche Lieder gelten können, fanden Anerkennung:

'"Hinauf, hinauf, die Flügel regen sich" — Siegeslieb. 1821. Mel.: "Jerusalem, du hochgebaute Stadt." (Bei keinem andern ist eine Melodie vorgezeichnet.) Erstmals in Knapps Christoterve 1835.

†\*\* "Wie Gott mich führt, so will ich geh'n, Sein Weg ber ift ber beste" — Freudigkeit zu Gott. 1826. Eine Anknüpfung an Lamb. Gebide's Lied gleichen Anfangs (Bb. IV, 415.)

Rautenberg, Johann Wilhelm, der eble Glaubenszeuge und Vater ber innern Mission in Hamburg, wurde als der Sohn eines Badermeisters zu Moorflath bei Hamburg geboren 1. Marz 1791. Auf der Universität Riel, die er erst, nachdem er bis zu seinem 19. Jahre Lehrgehülfe an einigen Privatinstituten und Musiklehrer in Altona gewesen war, und dann erst zuvor noch als Schüler im Hamburger Ghmnasium hatte eintreten mussen, in seinem 22. Lebensjahre bezog, um nach seinem lang= gehegten Wunsch für den Predigerberuf sich auszubilden, brachten ihn bie theologischen Borlesungen bes Professors Twesten bem biblischen Christenthum näher, so baß, während er sich kummerlich burch Stundengeben durchhelsen mußte und an der Hypochondrie zu leiden hatte, in seinem von Kind auf zu frommem Ernst gestimmten Gemüth ein folgereicher Benbepunkt eintrat und er 1815 an seine Schwester schreiben konnte: "Gott hat mich in meinem schweren Leiben auf Seraphsflügeln schnell und unermeßlich näher an sich gezogen und enger mit Christo vereinigt. Ich werbe künftig keine Wonne mehr kennen, als seine Liebe einzuströmen in der Menschen Herzen und seine Wahrheit ihnen zu verkündigen. Bon Furcht und Angst ist meine Seele jett frei und ein Geist der Liebe lebt in mir, ber mich und alle Frommen zu einem hehren Bunde burchbringt." An Oftern 1816 gieng er noch auf die Universität Berlin, wo Neander guten Einfluß auf ihn übte, und seit Herbst 1817 predigte er als Candidat und Hülfsprediger in Hamburg bei gebrängt vollen Kirchen voll Geist und Feuer, so baß er 12. Oct. 1820 zum Paftor an St. Georg in einer Borftabt Hamburgs ermählt wurde. Unter einer großen Fülle von Arbeit an dieser allmählich von 7000 bis auf 30,000 Seelen an= wachsenden Gemeinde mit vielen weit auseinander liegenden Parzellen gelang es ihm, während 45jährigen Wirkens ein neues driftliches Leben ju weden und zu pflegen und ber Kirche zum Auferstehen Bahn zu machen. war hatte er von Ansang an mannigsache und schwere Kämpse mit den

Gegnern des entschiebenen Christenthums zu bestehen und mehrere Sam= burger Geiftliche warnten von ber Rangel herab vor feiner Rirche; einer berselben nannte sogar seine Lehre von ber freien Gnabe Gottes in Chrifts eine Teufelslehre, und auch ber Senat ließ ihm, weil er mit Anwenbung auf ganz bestimmte Sunden und Irrwege bes Boltes in einbringlicher Beise Buße predigte, mehrfach ernste Erinnerungen zugehen. Aber unter alle bem wuchs sein Ginfluß auf Pflanzung lebenbigen Chriftenthums von Jahr zu Jahr. Namentlich wurde bie von ihm gegründete Sonntage: schule die Mutter aller innern Diffionsthätigkeit in ber Stadt Hamburg, und mabrend er in geiftlicher und leiblicher Gorge für feine Beichtfinber, besonders zur Zeit der Cholera und großen Feuersbrunft, Außerordentliches leistete und vor Allem auf die Kinder eine magnetische Anziehungskraft auszuüben wußte, gab es kaum einen driftlichen Verein ober ein Werk driftlicher Liebe in Hamburg, bas er nicht geförbert hatte. Bibel= und Traktatgesellschaft, ber Berein für entlassene Sträflinge, bas Rranken = Afpl Bethesba, die Blinden = Anstalt und die nordbeutsche Misfionsgesellschaft wissen bavon zu rühmen. Daneben förderte er febr erfolgreich auch die geistliche Musik und den Gemeindegesang, denn sie galten ihm nebst bem Wort und Sacramenten als bochfte kirchliche Bilbungsund Erbauungsmittel. In seinen letten Jahren hatte er auch noch manche Rämpfe mit dem modernen Heidenthum zu bestehen, während er schon feit 1834 auch von gläubiger Seite, von ben vielen neu sich bilbenben Getten unb ben entschiebenen Lutheranern um feines bei aller Entschiebenheit doch freien apostolischen Kirchenbekenntnisses willen mancherlei Anfechtung zu ertragen hatte. Am Donnerstag nach Septuagesima 1865, wo er noch über bie Berrlichkeit bes herrn unter feinen Arbeitern im Beinberg geprebigt hatte, hielt er seinen letten Gottesbienft. Als er ba aber beim liturgischen Gebet eben bie Worte gesprochen hatte: "und wenn zulett unser Stündlein kommen wird, bag wir aus biefer Welt abscheiben muffen, so fiehe uns mit beiner Gnabe bei und reiße uns mit beiner allmächtigen hand aus ber Tobesnoth", wantte er und wurde tobesbleich, so bag man ihn in einem Wagen nach Bause bringen mußte. Er konnte von ba an bas Bett nicht mehr verlassen. Sein lettes Amisgeschäft. war noch eine Protestation gegen die vom Senat ausgesprochene Gleich= berechtigung einer Taufe, die ohne apostolisches Glaubensbekenntniß vollzogen werbe. Der 1. Marz 1865, sein Geburtstag, an bem er hienieben 74 Rampf= und Pilgerjahre vollenbet hatte, warb für ihn sein Geburtstag jum ewigen Leben.

geiftlicher Dichter trat er zunächft in fog. "Bentbrattern" 1821—1833 hervor, bie meift nur aus einzelnen Strophen ober kleinen Liebern bestehen. Und aus biesen, sowie aus seinem Nachlaß erschienen nun nach seinem Tobe vornämlich Lieber, in denen er, ber befonbers begabte Festprebiger, bie festliche Barfe gerührt hat, unter bem Titel;

"Festliche Rachtlange aus bem Leben eines Beimgegangenen. Joh. 28. Rautenbergs Lieber nach einer Auswahl von S. Sengels mann. Hamb. 1865."

Es find im Gangen 169 Numern, worunter 121 fitr bie firchlichen Feste, 8 für die Taufe, 29 für die Constrmation und 11 für die Erauung bestimmt sind. In den Festliedern vornämlich läßt sich vielfach ein Krolicher Ton vernehmen, wie z. B.: "Erhöht ist deine Rechte" (Oftern) - "O bu Geift ber ew'gen Liebe" (Pfingften) -"D Gottes Sohn geboren" (Beihnacht) — "Bir halten fest an bei-nem Namen" (Jahreswechsel. Pf. 72, 17) — "Bit senben, Beilanb, Preis und Dant" (himmelfahrt).

(Quellen: Dentwürdigkeiten aus bem Leben und Wirken Rauten-

berge von F. A. Lowe. Hamb. 1866.)

Pol, Jan, geb. 5. Febr. 1807 zu Borno an der Psiel in Holland, seit 1832 Pastor in Heedseld im märkischen Süderlande. In einem "freien Bekenntuiß" schildert er selbst seinen innern Lebensgang, wie in seiner Studienzeit schon mitten unter dem Studium der Römer und Griechen ein stilles Sehnen nach einem unbekannten Ziel in ihm gewesen, das er aber immer wieder in Ideale eingedrängt habe, die "das Wort von Sünden" und vom Sünderheiland wie Feuer in sein Herz gedrungen, und er nach längerem Ringen und Kämpsen durch das Zeugniß treuer Brüder immer tieser zur Selbsterkenntniß gebracht, dadurch aber auch himmelan gezogen und zur Erkenntniß und Liebe Christi, der ihn mit Blut erkauft, gebracht worden seh, so daß nun sein Herz entbrannte, ein Berkündiger des Wortes Gottes zu werden, wozu er zum Schlusse der Derrn anseht:

Du, ber das Werk begonnen, D lasse nicht von mir, Bis ich den Sieg gewonnen, Und ganz gelebt in dir. Dein Wort mein Stab und Stecken, Dein Kreuz mein Hort und Sieg: So leb ich ohne Schrecken Für dich in Rast und Krieg.

Und diese Bitte gewährte ihm der Herr, daß er als treuer Zeuge und im Segen das Wort in seiner Gemeinde verkündiget hat. Früh aber rief ihn der Herr aus Krieg zur Raft, er starb schon nach kaum sechszichriger Amtssührung 6. Aug. 1838. Das Jahr zuvor ließ er erscheinen: "Gebichte von J. Pol, evang. Pastor zu Heedseld. Heedseld bei dem Berfasser. 1837." Vor einer Abtheilung "vermischter Gedichte" sindet sich hier eine Abtheilung "geistlicher Gesange und Lieder" mit 32 Numern, von welchen 11 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet sind. Unter diesen neben manchen auch ohne Melodienüberschrift mitgetheilten schnen Liesbern, wie: "Der Herr ist mein Hirt. Wer zählet die Heerde" (mein Wintersabendled. 1836) — "O daß mein Herz dir immer schlüge" (um wahre Liebe) — "König, der sur mich gestritten" (Gebet in Nöthen), sind nennenswerth:

"Der Heiland kommt mit Freuden" — zum frohen Abvent. "Nun mach dich auf und werbe Licht" — ber Heiland ber Heisben. Festlied auf Epiphania.

"herr Gott, bu helfer Ifraels" - Alles im herrn.

Seibel, Heinrich Alexander, geb. 4. Febr. 1811 als der Sohn eines Arztes zu Goldberg in Medlenburg-Schwerin, fludirte vom Herbst 1830—1832 in Rostod und dann noch ein Jahr in Berlin Theologie, war dann Hauslehrer an verschiedenen Orten, als der er auch mehrere größere Reisen machte, und wurde sofort im Herbst 1839 von dem Grasen v. Berlewiß zu der Pfarrei Perlin berusen. Im November 1851 kam er als Pastor an die St. Nicolaitirche in Schwerin, wo er in die zur Ausscheitung eines Gesangd. Entwurss bestellte Commission berusen wurde und 1852 zur Andahnung eines neuen G.'s eine Schrift ausgehen ließ (s. 139). Im Jahr 1856 sodann wurde er zum Divisionsprediger daselbst ernannt. Länger anhaltende körperliche Schwäche nöthigte ihn zehoch schon im Herbst 1859 sein Amt niederzulegen und seit Advent 1860 er sich als einen Sterkenden an Mit heiligem Ernste bestellte er

er sich als einen Sterbenben an. Mit heiligem Ernfte bestellte er paus und erbat sich, daß sieben ihm nabe verbundene Geistliche ber

Stadt abwechselnd je an einem Tage der Woche ihn besuchen, um mit ihm zu beten und Gottes Wort zu handeln. Seduldig und ergeben, oft sogar freudig und triumphirend, trug er in den letten schweren Wochen sein Kreuz und entschlief dann sanft 30. Jan. 1861. Für sein Begräbniß, zu dem er die genauesten Anordnungen traf, hatte er alles Kühmen verstoten und nur das zu rühmen gestattet, daß er seine Sünde erkannt und daß die Treue und Barmherzigkeit Gottes groß sep. Mit seinem Grabe murde es gehalten, wie er es sich in dem "mein Grab" betitelten Liede: "Dat mich der Tod von Euch genommen" erbeten hatte:

Deckt mir mein Bett mit grünem Rafen Und stellt ein schlichtes Kreuz baranf, Und barauf könnt ihr schreiben lassen:

"Die Liebe höret nimmer auf."

Er ift ein edler Dichter, ber in reicher, wohllautender Sprache und aus einem warmen, dem Herrn hingegebenem Herzen den höchken dichtezischen Stoff besungen hat, den Getrenzigten und seine Liebe. Er that dieß in Liedern unter dem Titel:

1. Kreuz und Harfe. Geiftliche Lieber von H. A. Seibel. Schwerin und Rostod. 1839. (2. verm. u. verb. Aust. baf. 1846. — 3. Aust.

baj. 1856.)

6. .

۴,

•

Mit einem poetischen Vorwort, worin er bekennt, weil das Herrlichke, das je die ewige Liebe in die Welt gesandt habe, Jesu Kreuz sey, dieses ewige Unterpfand des Heils und Friedens, und weil das Herrlichke, worin des Geistes Weben auf Erden Wort und Offens barung sand, der Gesang sey, wolle er dem Kreuze singen und soll ihm allein seine Harse klingen. Es sind in der 3. Auslage neben 8 Sonetten im Ganzen 53 Lieder, von denen aber 14 von erzählender und von Gedichts-Art sind und auch manche der übrigen einen subjectiven und zu hochgehaltenen Ton anschlagen. Von den dem Kirchenliederton sich nähernden sind zu nennen:

"Dein König kommt! wie nahet er" — bein König kommt! Matth. 21, 5.

"Du unergründ'te Liebe" — Wir sollen nicht verloren wersben. Joh. 3, 16.

"Freut, lieben Bruber, freuet Gud" - Freuet Guch in

bem Herrn allewege." Phil. 4, 4.

"Herr, unsere Zuflucht für und für, Bift bu, o Gott ber Stärke" — bas Lieb Moses von bes Menschen Hinfälligkeit. Psalm 90.

"Laßt nur bie Rinblein gehen" — Bei ber Beerdigung von

Meinen Kinbern.

"Sehet, sehet, welche Liebe" — Wir sollen Gottes Rinder beigen. 1 3sh. 3, 1. 2.

"Was sinb die Leiben hier in ber Brufungszeit" —

bie Leiben biefer Zeit. Abm. 8, 18.

2. Kreuzund Harfe. Reue Sammlung. Schwerin u. Roftod. 1857. Bon biesen Liebern, unter benen sich viele unter bem Kreuz getichtete besinden, sanden schon mannigsache Anerkennung:

"Ad, wär ich, wie ein Kinblein tlein" — Marc. 10, 1&

"Erft hinab und bann hinauf" — Matth. 23, 12.

"Ich sein schmachvoll Büßen" — Golgatha. Ersmals schon in ber 1. Ausgabe von Rr. 1 vom J. 1839, nun aber, nachbem es in ber 2. und 3. Ausgabe weggeblieben war, in veräuderter Gestalt.

Im Jahr 1845 waren von ihm auch Beitgebichte unter bem Titel: "Aus ber Kirche" und ein größeres Gedicht: "Paulus" in 10 Geschangen erschienen.

Moraht, Abolph, geb. 28. Nov. 1805 in Hamburg als ber Sohn eines Kaufmanns, gab, nachbem er 1825—1828 Theologie in Halle und Göttingen studirt hatte, als Candidat neun Jahre lang in der Vaterstadt Unterricht an Privatschulen und betheiligte sich mit ledhastem Eiser and dem um diese Zeit beginnenden Wert der innern Mission, woraus die Anstalten des rauhen Hauses in Horn unter Wickern entstammten. Oftern 1838 fand er seine erste Anstellung als zweiter Prediger zu Mölln ober Möllen im Herzogthum Lauenburg, wo er seit 1846 nun als Pastor primarius sieht, in Freud und Leid geübt und bewährt.

Aus seinen im Spittaton allermeist die suße, unentbehrkiche und allgenügsame Jesusliebe besingenden Liedern spricht ein in der Erfahrung gereister Christensinn und eine gründliche Heilserkenntniß. Zuerst erschienen einzelne in verschiedenen Blättern und Sammlungen, z. B. dem Elim" des norddeutschen Bereines, die erste Sammlung aber trat zu

Tag unter bem Titel: •

"Harfenklänge. Eine Sammlung driftlicher Lieber von A. Moraht, Prediger. Lüneburg 1840." Hier die beliebt gewordenen Lieber:

"Ich bleib bei bir! wo könnt' ichs besser haben" — 3ch bleib bei bir.

"Je tleiner ich, je größer Du" - Joh. 3, 30.

"Und ob ich jest noch nicht das Eine sehe" — Glaube nur. "Was hätt' ich, hätt' ich Jesum nicht" — mit einer Melobie geschmückt in der Gütersloher Missionsharfe.

Eine zweite vermehrte Auflage erschien in ber Agentur bes rauhen Hauses. Hamburg 1865 mit dem Motto: Wie der Jüngling selig sang

Wie der Jüngling selig sang In der ersten Liebe Drang, Also singet auch der Mann Und ift selig, weil er's kann.

Es sind 107 geistliche Dichtungen, beren erste Halfte das Kirchensjahr und Erbenjahr und beren andere Halfte das Christenleben und das Erbenleben betitelt ist. Die Lieder der 1. Ausgabe erscheinen hier in geseilterer Form und haben weitere neben sich, namentlich eine ganze Reihe von Zeitliebern, die unter den Eindrücken der kirchlich und politisch so bewegten Jahre 1851—1857 gedichtet sind. Her die bereits in L. Grote's Harfe und Leper. Jahrbuch lyrischer Originalien. 1854 und 1855 gedruckt erschienenen beliebten Lieder:

"Laß mich ruh'n an beinem Herzen" — 1854. "Lehr mich glauben, lehr mich glauben" — Joh, 4, 46—54. 1855.

Engstfeld, Peter Friedrich, wurde geboren 6. Juni 1793 in dem Dorfe Heiligenhaus zwischen Elberfelb und Düsseldorf. Mutterpslege durfte er keine genießen, da seine Mutter gleich nach seiner Geburt gestorben war; der Vater aber, ein kenntnißreicher Aupserkecher, brachte ihm, während er die Dorfschule besuchte, so viele Kenntnisse bei, daß er seinem Bunsche gemäß Lehrgehülse an der lutherischen Pfarrschule in Elberfeld werden konnte, von wo er dann 1811 als Lehrer an die lutherische Schule in Duisdurg kam. In den dreißiger Jahren berief ihn, nachdem er als Lehrer an die vereinigte resormirte und lutherische Schule

übergetreten war, die größere reformirte Gemeinde unter Beistimmung ber lutherischen zum Organisten an ihrer Salvatorkirche. Jeber, ber sein Orgelspiel hörte, murbe bapon erbaut, ja oft hingerissen; er hatte bas Instrument gang in seiner Gewalt und begleitete jeden Choral, den er stets nach seiner wahren Bebeutung auffaßte, auf höchst geiftvolle Weise. Er war, im Rationalismus aufgewachsen, wie er selbst bekennt, längere Zeit "ftrenger Rationalist", aber burch schwere Leiben wurde er jum herrn gezogen, daß er fich in kindlichem Glauben lauterlich an bie in Christo Jelu geoffenbarte Gnade Gottes halten lernte. Sieben Jahre lang verfiel er von einer Krankheit in bie andere, und als seine Frau, Wilhelmine Christine Ofius, die Tochter eines Schulmeisters in Mühl= heim a. b. Ruhr, die bis dahin als sorgsame und umsichtige Hausfrau ben Zusamensturz bes Hauses aufgehalten hatte, über ber Geburt ihres neunten Kindes in eine 9 Jahre lang anhaltende Gemuthetrantheit verfiel, mahrenb ber er viele Schredenenachte zu burchwachen hatte, tamen bittere Nahrungssorgen, indem er Schulben auf Schulben machen mußte. In solcher schweren Erübsal lernte er nun zwar Gott suchen und auf bas Wort merken, allein es hieng eine Dede vor seinen Augen, daß er bie Berheißungen ber h. Schrift fich nicht zueignen konnte. nachbem er fich 9 Monate lang in einem furchtbaren innern Auf= und Nieberwogen zerarbeitet hatte, wobei ihm die Bernunft und eigene Kraft aus dem Gewirr helfen konnte, schlug ihm, mahrend er gerade in seiner Salvatorkirche am Altar ein Gebet verrichtete, die Gnadenstunde, daß er plöglich "wie mit Ablerflügeln" über alle Zweifel und Sorgen emporgehoben murbe und er vom Beift Beugniß und Siegel empfteng, "Gottes Rind zu sepn." Die Berheißung Jef. 49, 16 als Pfand im Bergen mit nach Haufe nehmend, sieng er nun an, in bie Harfe zu greifen unb mit ben schwachen Accorden seiner ersten Lieber diese große Gnabenflunde zu befingen. Damit er bas aber immer noch beffer thun lerne, und fein Glaube im Feuer geläutert werbe wie Golb und Silber, wollte die Noth nicht enben. Deftere mußten immer wieber Bater und Mutter mit vier ober fünf Rinbern das Rrankenzimmer hüten, die Krankheit ber Frau steigerte fich bei völliger Schlaflofigfeit fast bis zur Geisteszerrüttung, und die Vermögensverhältnisse der zahlreichen Familie wurden ganz zer= rüttet. Aber die Gnade half ihm in dem Allem überwinden, daß er mit festem Glaubensmuthe bas Lieb anstimmen tonnte: "Nur tiefer hinein!" Dft burfte er auch gerabe in ben größten Rothzeiten die größten Rettungs= gnaben erfahren, also baß er bes Kreuzsegens sich erfreuend in einem "ber Rreugritter" betitelten Liebe fang:

Mein Rreuzfürst bu, ich schwör zu beiner Fahne,

Ich halte mich zu beinem Kreuzpanier! An beiner Geite steh ich auf dem Plane,

Das Kreuz ist meines Herzens schönste Zier.

36 folge beinem heil'gen Ruf,

Der mich zum Kreuzesritter schuf.

Endlich wurde er nach kurzer Krankheit als ein Mann, der die Anfechtung erbulbet, 4. Oct. 1848 aus aller Roth des Lebens babin abge-

rufen, wo ben Ueberwindern das Rreuz die Krone trägt.

Die Lieber, bie biefer "Rreugritter" von jener großen Gnabenflunbe an gedichtet hat, find bie treuen Abbilber seiner innern Griebnisse unb Stimmungen. Seit er bamals auf seiner Barfe bie ersten Grundaccorbe. von der Gnade Gottes in Christo Jesu griff, ettonten bet ihm fort und fort unter allmählichem Bachsthum feiner driftlichen Ertenninif bie Gaiten von Nachtlangen biefer ewigen Grundharmonie. Darum find fie porperrichend subjectiv, aber als ber lautere, wahre Ausbrud Grifilicie Gelbsterlebnisse von besonders erbaulicher Kraft, tropbem, baß sie manche Mängel und Unbeholfenheiten in der Form und Ausbruckweise an sich tragen. Subhof nennt sie "wahre Ebelsteine des geistlichen Liedes unsrer Zeit." Sie erschienen zuerft anonym unter dem Titel:

Beugnisse aus dem verborgenen Leben ober Lebens, und Glaubenserfahrungen eines Ungenannten in Geschngen. Essen 1840." Mit einer Vorrebe, worin der Dichter seine Ersahrungen schilbert. Es sind 89 Numern, von denen 11 auf bekannte Kirchenmelvdien gedichtet und sonst noch 23 liedartigen Charakter haben. Davon fanden vielsache Verbreitung:

\*\* "Auf, empor mit Ablersflügeln" — bie Bersiegelung. Mel.: "Wachet auf."

Berrn. Mel.: "Jesus, meine Zuversicht."

Die zwei ersten nach jener großen Gnabenstunde versaßten Lieder. Berr, mir reichte beine Hand" — Töbtung des Willens. "Herr, wie beseligst du die beinen" — geistliche Vermähslung. Mel.: "Wie wohl ist mir, v Fels."

\*\* "Romm, Gunbentilger, tomm berein" - Beiligung.

Mel.: "Wie schon leucht't uns."

"Nur bu allein" — Rur Jesus allein!

"Bur ein ungewisses Hoffen" — ber Glaube. Mel.: "Eins ift noth."

\*\* "Wir wandeln hier auf Erden" — die Gewißheit ber

Seligkeit. Mel.: "Nun ruhen alle Balber."

Die zweite Auflage erschien zu Essen 1846 um 22 Rumern vermehrt. In der Borrede sagt Engstseld: "Wie herbe Leiden mit Stunden der Erquidung wechselten, wie in außerer und innerer Orangsal der geschenfte Glaube von jest an ihn aufrecht hielt, wie Erkenntniß und Einsicht wuchsen, und in welcher Stusenfolge sie bei dem Berfasser zum Bewußtsehn und ins Leben traten, — das geht aus den ziemlich chronologisch geordneten Gesängen hervor."

Ein zweites heft Engstfelb'scher Dichtungen gab nach seinem Tobe zu Essen 1849 auf den Bunsch seiner Freunde sein Pastor Emil Krummacher in Duisburg mit einem Borwort heraus, der früher schon bei Freunden in ganz Deutschland zur Tilgung der brückendsten Schulden Engstselds gesammelt hatte.

Leschte, Johann Wilhelm, wurde geboren 15. Juli 1809 zu Krantsfurt a. M., wo sein Bater Gesangenhausinspector war. Frühe schon ein vaters und mutterloser Waise kam er in seinem 11. Lebensjahr ins lutherische Waisenhaus seiner Baterstadt und erlernte dann nach seiner Confirmation das Buchbinderhandwerk, das er sosort, nachdem er sich vergeblich um Aufnahme in das Berliner Wilssonsseminar demüht hatte, 1833 zu Münsterberg in Schlessen zu treiben ansteng. Hier fand sein Glaubensdrang, für das Reich Gottes seine Kräste dranzugeben, endlich erwünschte Befriedigung, indem er sich zu Ansang des Jahrs 1852 wenigstens in den Dienst der innern Wission berufen sehen durste. Das Directorium des Rettungshauses zu Schreibers hau im Riesengedige setze ihn nämlich an die Seite des Inspectors Rudolph daselbst und machte ihn zum Vorsteher der Anstaltsbruckerei. Nach sast zwölfzichriger treuer Dienstleisung siedelte er, von dem patriotischen Berein veranlaßt, an Wichaelis 1863 zuerst nach Waldenburg und dann Ostern 1864 nach Reichenbach über, um in conservativem, Ariklichen Sinne

ein "patriotisches Wochenblatt für Stadt und Land" zu redigiren, wie er ein solches schon als ein auf seine geistige Fortbildung unablässig bedacht gewesener Buchbinder zu Münsterberg seit 1849 herausgegeben hatte. In dieser Stellung hatte er-anch schon ein mit kurzen Gebetsliedern ausgestattetes Gebetbüchlein für die driftliche Jugend unter dem Titel: "Lieber Bater im himmel! Stuttg. 1846." und mehrere in ungebundener und gebundener Rede abgesaste Erzählungen sür die Jugend herausgegeben, und daneben bei dem mächtigen Missionstried, der von Jugend auf in ihm rege war, auch sonst mit der von dem herrn als Psund ihm anvertrauten Dichtergabe gewuchert, indem er Christum als den Sohn Gottes im Liebe verherrlichte, um ihm, dem himmlischen Bräutigam, Geelen unter getausten und ungetausten Seelen zu werben, und für seine von dem Unglauben hart angesochtene Kirche stritt. Diesem Eiser sür die Sache des herrn verdanken wir der Reihe nach verschiedene kleinere Gedichtsammlungen, wie:

1. "Chrifilich=religibse Gefänge. Dritte fart vermehrte Auflage. Halle 1837." hier:

\*\* "Sehtl wie Gottes Saaten sprossen" — Missionslieb.

2. Jesus Christus, mein Heil und mein Psalm. Opfer ber Anbacht in Gesangen. Grünberg und Leipzig 1843." 147 Seiten. Bier:

"Mach bich auf und werbe Licht, Zion, gion, faume

nicht! — Jesaj.

3. "Hallelujah! Eine Sammlung driftlicher Gebichte und Lieber.

2 Theile. 1845." Im Ganzen 67 Numern auf 167 Seiten. Hier:

"Wahrhaftig ist das Wort des Herrn" — ber Herr

Zebaoth ist mit uns.

"Was toben boch bie Heiben" — Ruffet ben Sohn. Pf. 2. "Was zagft bu boch, bu Bolt bes Herrn" — Berzage nicht,

bu fleine Beerbe!

\*\* "Bie hat man's boch bei bir so gut" — Glückfeligkeit eines Gotteskinbes.

4. "Lieber für die ftreitende Rirche. Stuttg. 1846." Mit einem poetischen Vorwort aus Münsterberg, März 1846, worin er sagt:

Ich barf nicht mit im heil'gen Kriege ftreiten, Mir gab mein König nur ein Saitenspiel; Doch barf mit bem ich seine Schaar begleiten Unb singenb stehen in bem Kampfgewühl,

Da möcht' ich eblen Streitern ben truben Ginn erheitern,

Gebeugten Muth, Berzagten Trost verleih'n, Den Feinden selbst zur Buße Mahnung seyn!

Her unter ben 16 neben 4 auch ben frühern Sammlungen anges borigen Numern;

"Jesu Chrifte, Mensch und Gottl" - Ach, herr bore!

ach Herr, sen gnäbig!

5. "Das Leben im Glauben des Sohnes Gottes. Dargestellt in (171) Sonetten. Stutig. 1847."

6. "Jefnelieber. Breslau 1859."

Jahn, Gustav, geb. 23. Febr. 1818 in bem Anhalt = Dessauischen Stäbtchen Sandersleben ale ber Sohn eines Weißgerbers, bei dem er basselbe Gewerbe erlernte und balb auch, nachbem letterer sehr kränklich geworben war, als günftiger Weißgerbermeister bas ganze Geschäst Leitete.

Mitten unter biesen gewerblichen Geschäften fieng er, ber nie eine auswartige höhere Schule hatte besuchen konnen, wohl aber von der gott= licen Gnade in die rechte hohe Schule eingeführt wurde, auf der es mit ihm 1836—37 zum Durchbruch eines neuen Lebens tam, in Christenart zu bichten und zu schriftstellern an. Schon 1843 ließ er fich als Schulze Gottlieb im Bolksboten für Stadt und Land vernehmen. kannte boch, daß sein Gewerbe ihm diese höhere Beschäftigung zur Unmöglichkeit mache und so entschloß er fich 1846 bie Gerberprofession ganz aufzugeben. 3m Jahr 1847 übernahm er pachtweise ben Betrieb bes kleinen väterlichen Gutes und verheirathete fich 21. Febr. 1848 mit Anna Wapler aus heiligentreuz bei Ramburg an ber Saale. Nach bem im Jahr 1850 erfolgten Tobe seines Batere tonnte er feinen Betrieb unter bem sichtbaren Segen Gottes erweitern. Rachbem er 1852 in feiner Baterstadt zum Bürgermeister erwählt worben war und 1854 seine Frau burch ben Tob verloren hatte, gab er auch die Landwirthschaft auf, um mit ungetheilter Kraft als Gemeinbevorsteher für bas Beste seiner Mitburger wirken zu können. Er verheirathete sich zum anbernmal mit einer Tochter bes K. Preußischen Obersten v. Diestau. 3m Jahr 1858 aber folgte er bem Rufe als Vorsteher ber Pommer'schen Brüber-Anstalt und bes Knabenrettungshauses in Bullcow bei Stettin, und hier wirkt er jest noch in großem Segen und schreibt ben ber innern Dission gewibmeten "Bullchower Boten."

Wis gemüthlicher und glaubiger Bolksschriftsteller, ber bas zu Kaisers= werth erschienene "Märtprerbuch" und die vom christlichen Verein in Wordbeutschland verbreiteten achten Volksbücher, z. B.: "Kamerad Hechel"— "Geschichte der beutschen Befreiungskriege" und neuerdings: "Der beutsche Krieg und Preußens Sieg" geschrieben hat, ist er mit Recht schon

bem Banbebeder Boten an die Geite gestellt worben.

Nicht minder hat er sich als ächter geistlicher Dichter bewährt burch wahrhaft aus dem Geist geborene und auch in vollenbete Formen gegossene Dichtungen ber ebelsten und klarsten Mystik. Rachbem er be= reits ein ganzes Banbchen weltlicher Gebichte, meift Gelegenheitsgebichte unter bem Namen "Gustav Frisch" herausgegeben hatte, tam er auf ben Gebanken, weil er als Shulknabe bas hohe Lieb Salomonis über seinem sinnlichen Inhalt lächerlich gemacht, biese Sunbe baburch gut zu machen, baß er es nun in heilig ernster Beise poetisch bearbeitete. Deßhalb burch= forschte er ben gangen Winter hindurch in den Abendftunden die nam= haftesten alten Commentare zu biesem alttestamentlichen Buche, in welchen basselbe in mystisch allegorischer Weise bald auf bas Verhältniß ber Kirche zu ihrem König, bem Messias, balb auf bas ber gläubigen Seele zum Heiland gebeutet wirb, und im Frühling 1843 waren die Lieber bes erften Abschnitts fertig, ohne daß er selbst noch recht wußte, was er damit machen sollte. Allein seine ganze Seele hieng an biesem Gegenstand, daß er nkat ruhte, bis bas Ganze vollendet war. Und so erschien benn:

"Das Hohelieb. In Liebern von G. Jahn." Erste Gnabenführung: Das Wert im Glauben. Halle 1845. (Cap. 1, 1 bis Cap. 2, 7.) Zweite Gnabenführung: Die Arbeit in ber Liebe. Halle 1845. (Cap.

2, 8. 9. bis Cap. 3, 6-11.)

.

Dritte Gnabenführung: Die Bewährung in der Gnade. (Cap. 4, 1—5 bis Cap. 8, 4.) Nebst einem 4. Abschnitt: Das Ja bes herrn und das Amen der Braut. (Cap. 8, 5 bis Cap. 8, 14.) Halle 1847.

Die 2. Gesamtausgabe erschien 1848, die 3. Aust. 1853 und die 4. Aust. 1860.

In biesen bem hoben Liebe mittelft bessen geistlicher Umbeutungnachgefungenen geistlichen Liebesliebern von der neiften Junigkeit. behandelt er ganz erfahrungsmäßig und wahrhaft ergreifend den heiligen Guaden- und Liebesbund zwischen der gläubigen Seele und Christo von dem ersten Augenblick der Bundschließung an durch die verschiedenen Stusen der Prüsung, Läuterung, Verklärung in Wonne und Schmerz hindurch dis zum endlichen volltommenen Einswerden der Seele mit ihm. Es taugen freilich nur einzelne Perlen aus diesem Kranz von Liedern zu allgemeinerem Gebrauch und diese sind denn auch in mehrere Sammlungen übergegangen, namentlich:

aus ber erften Gnabenführung:

"Berg, brich aus in Hulbigungen!" — Wieberaufrichtung. Cap. 1, 12.

ober nach Knapps Lieberschatz 1850/65 mit Weglassung ber 1. Strophe und kleiner Aenberung bes Anfangs ber 2. Strophe:

\*\* "Oft lag bie Seele wie gebunben."

"Run hab ich erft in seinen Wunden" — Alles in Ihm. Cap. 1, 13.

aus ber britten Gnabenführung:

"Ich trau auf ihn! Er ist mein Theil" — bas Ausruhen in Ihm. Cap. 8, 3.

aus bem 4. Abschnitt:

"O nimm mich hin!" — Sulamit. Cap. 8, 6. Mit einer schönen Composition von B. Brahmig geziert in "Lieber von-Kritzinger, Jahn u. A. mit Clavierbegleitung. 2 hefte. Leipz. 1861.": h gis gis cis.

Gesammelt erschienen seine einzelnen geistlichen Lieber und Ge- & bichte in ben 2 ersten Banben seiner "gesammelten Schriften. Halle 1847." Hier z. B. bas beliebte:

"Du sahst das Kreuz auf Golgatha" — der große Sabbath. Nennenswerth sind auch noch die zwei erstmals in "Harfe und Lever. Jahrbuch lyrischer Originalien." Jahrg. 1854 von ihm mits getheilten Lieder:

"Herz, mein Herz, bu mußt bich stillen" — Beschwichtigung. "Der Herr, ber zu sich kommen bie Kindlein alle hieß"
— am Sarge der Gespielin. (Bei Kinderleichen gut zu gestrauchen.)

(Quellen: Jahns Selbstbiographie in C. Barthels beutscher Literaturgeschichte. Anhang zur 7. Vorlesung. 1. Aufl. 1850.)

Stange, M. Carl Friedrich, geb. 3. März 1792 in dem württemsbergischen Städtchen Großbottwar als der Sohn des dortigen Diaconus. Sein unterdessen auf die Pfarrei Kornwestheim beförderter Bater brachte ihn auf die lateinische Schule zu Backnang, wo ihm nicht lange vor seiner im Frühjahr 1806 stattgehabten Consirmation in einer schlassosen Racht Gedanken ans Verlorengehen einsielen, indem sich die in der Ewigkeit auf alle Menschen wartende Vergeltung vor seine Seele stellte. Rachdem er sich darüber längere Zeit ganz unselig gefühlt hatte, erwachte in seinem Gedächtniß auf einmal der alte Spruch: "Gott will, daß allen Wenschen geholsen werde und zur Erkenntniß der Wahrheit kommen" (1 Tim. 2, 4), und dadurch wurde sein Herz von solchem Trost und Dank erfüllt, daß er den sesten Entschluß saßte, diesem gnädigen Gott hinfort sein ganzes Leben zu weihen. Und er hat unter Gottes Beistand Wort gehalten von seinen ersten Studienjahren an die an sein Ende.

herbst 1807—1810 burchlief er die Rlosterschulen Denkenborf und Maulstronn, worauf er in das theologische Stift zu Tübingen eintrat und bort die Opern 1815 mit mehreren Studiengenossen in einem innigen auf dem Glauben und die Liebe Christi gegründeten Bruderbunde lebte. Dann meterstützte er seinen alten kranken Bater in Kornwestheim zwei Jahre lang als Bikar, und nachdem er auch noch von Osern 1818 an Repetent im Stift gewesen war, erhielt er seine erste Anstellung als Diaconus in Cannstatt. Er trat 2 Tage nach seiner Berheirathung mit einer Tochter des Obervogts Jäger in Wain am 25. April 1822 sein Amt an, hatte aber manches Schwere in Amt und Haus zu ersahren. Am 8. Jan. 1835 übernahm er die Pfarrei in dem Dorfe Gerlingen und hier wirkte er dis an sein Ende 30 Jahre lang im Segen als ein rechter Prediger der Gerrechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, und als unerschrockener Zeuge wider alles ungöttliche Wesen und Treiben. Er starb 15. Febr. 1865.

Von seinen acht biblischen Dichtungen, die bis jest noch größtentheils ungebruckt geblieben sind, sind burch A. Anapps Lieberschat bekannt ge-

worden:

\*\* "Auf Bergen und auf Hügeln" — Herbstlieb. Erstmals in Knapps Christoterpe 1840, bann in bessen Christenliebern 1841.

\*\* "Aus meinem Herzen quillet" — ber 45. Pfalm. Ein Siegsund Brautgesang.

\* "Groß ist ber herr und hochberühmt ist Er" — ber 48.

Pfalm. Jerusalem bie Stadt Gottes.

"Singt bem Herrn! lobt seinen Namen" — ber 96. Psalm. Der Herr kommt.

Diese 3 erstmals in der Christoterpe 1840 als "Gristokratische Lieder" mitgetheilt.

†\* "Wir gehn auf ernsten Gang hinaus" — **Missions**lieb. Im Baster Missions=Magazin 1833. Heft 4.

(Quellen: Die im Drud erschienenen Funebralien vom 3. 1865.)

Mann, Carl, geb. 22. Sept. 1806 zu Königsbach bei Durlach in Baben, machte seine Stubien in Württemberg, wo er zuerft Sospes im niedern Seminar zu Blaubeuren war und dann Theologie auf ber Uni= versität Tübingen studirte. Rachdem er auf seiner Landesuniversität abfolvirt und im Jahr 1828 Bifar in Grötingen geworben war, schloß er sich in seinem jugenblichen Glaubensfeuer bem Protest an, den der aus ber römischen Kirche übergetretene Pfarrer Henhöfer nebst andern 5 Geist= lichen gegen ben im Entwurf vorgelegten neuen, ber Schrift und bem Bekenntniß nicht entsprechenden rationalistischen Lanbeskatechismus er= hoben und wurde beghalb im vaterländischen Kirchenbienst zunächst nicht weiter verwendet. Go nahm er benn im Jahr 1833 ben aus Burttemberg an ihn ergehenben Ruf als Afarrer in Bilhelmsborf, einer Colonie ber Kornthaler Pietisten=Gemeinbe, an und machte fich hier burch Beraus= gabe mehrerer Schriften, namentlich einer trefflichen Auslegung bes wurttembergischen Confirmationsbüchleins bekannt. Im Jahr 1842 erfolgte seine Zurückerufung ins Unterland, wo er die Pfarrei Hochstetten erhielt, auf ber er ein einflugreiches driftliches Boltsblatt unter bem Titel: "Reich Bottes" herauszugeben anfieng und mittelft besselben eine ausgebehnte Bereinsthätigkeit für innere und außere Mission anregte. Mutterhaus für Kleinkinderpflege in Nonnenweier, sowie die Rettungs= häuser Harthaus bei Carleruhe und Riefernburg bei Pforzheim half er gründen. 3m 3. 1849 wurde er burch bie Revolution von seinem Amt vertrieben, ba er sich als unerschrockener und treuer Betenner bewährte,

.

bessen Grundsat in allwege war: "Rur keine Halbheit, nur keine Bersmittlung zwischen Glauben und Unglauben." Nicht lange nach seiner Wiedereinsehung ins Amt wurde er bann 1852 Pfarrer in Wössingen bei Durlach und zulett Dekan und Stadtpfarrer in Eppingen. Er sehlte sast keinem der verschiedenen driftlichen Feste, wo er ein immer gern gehörter Redner war und durch die Innigkeit seiner Gebete vielen Kanssenden zum Segen wurde. Rachdem er kaum zuvor mit den Seinigen die Abendandacht gehalten, starb er plöhlich an einem Blutsturz zu Eppingen 1. Dec. 1861.

Bon seinen meist im "Reich Gottes" veröffentlichten Christenliebern haben weitere Berbreitung erlangt:

"In Ofterfreuben barf ich mich waiben" — Osterfreube im Abendmahl.

\* "Wann schlägt bie angenehme Stunde" — Missionslied für Israel.

In Knapps Lieberschatz 1837 noch anonym. (Quellen: Neue evang, Kirchen-Zeitung, Berlin 1870. Nr. 1.)

Georgi, Carl August, geb. 1. April 1802 zu Naumburg, studirte in der ersten Hälfte ber 1820ger Jahre in Leipzig und ist seit 1832 Director der Blindenanstalt in Dresden. Er dichtete "das Gebet des Herrn in 15 Gesängen. Eine Confirmationsgabe. Leipz. 1849." und gebeine Sammlung seiner übrigens mehr nur im Borhof gesungenen geistlichen Lieder unter dem Titel heraus: "Religiöse Lieder. Leipz. 1847." Ferdinand Seinede nahm 8 derselben in seinen "Evangelischen Liedersegen von Gellert bis auf unsere Zeit. Dresden 1862." auf, z. B.:

"Preis sey Gott! er ift vollbracht" — am Sonntag Abend. "Sey Lob und Ehr bem höchsten Gut, bem Bater in ber Höhe" — Morgenlieb.

Krais, Friedrich Julius, geb. 29. Nov. 1807 in dem württem= bergischen Städtchen Beilstein im Bottwarthale, als ber Sohn bes bortigen Stadtschreibers, machte mit Dav. Fr. Strauß, Fr. Bischer und Buft. Pfizer seine philologischen Studien Berbst 1821-1825 im niebern Seminar zu Blaubeuren, wobei er burch Professor Dr. Ferb. Chr. Bauer besonders mit den griechischen Tragifern vertraut wurde, und seine theo= Logischen 1825—1830 im Stift zu Tübingen. Er hatte in dieser seiner Jugendzeit "mit reiner Seele in idealistischen Dichterträumen wandelnd" bereits manche Dichtungen geschaffen, als er nach kurzer Vikariatszeit von bem Freiherrn von Löwenstein=Wertheim=Rosenberg im J. 1833 auf bie Patronatspfarrei Thalheim bei Heilbronn a. N. berufen wurde, worauf er sich mit der hinterlassenen Tochter des Pfarrers Hopf von Winterlingen verheirathete. Am 8. Sept. 1847 wurde er bann zum Stadtpfarrer von Güglingen im Zabergau ernannt, wo er zu manchen hauslichen Sorgen hin das Unglud hatte, mahrend ber wilben Bewegungen des Jahrs 1849, Die namentlich auch seine Gemeinbe ergriffen, im Marz bie halbe Stabt sammt Kirche, Rathhaus und Pfarrwohnung in einen Aschenhaufen ver= wandelt sehen zu müssen. Kaum daß noch seine Frau und seine 5 Kinder aus den Flammen gerettet wurden — er selbst war gerade auf einer Reise abwesend —, von seiner Habe blieb fast nichts mehr übrig. Als bann gleich im nächstfolgenden Jahr in dem vom Brand verschont gebliebenen Stadttheil Feuer eingelegt wurde, wodurch abermals 36 Gebäube ein Raub der Flammen wurden, zog er im Juni 1850 als Pfarrer nach Sonbelfingen bei Reutlingen und feit Mai 1867 fteht er in gleicher Eigenschaft in bem benachbarten Dorfe Oferbingen.

. ```

Schon in seinen seelenvollen lyrischen "Gebichten. Heilbronn 1839." (2. verm. Aust. 1842) von vorherrschend weltlichem Inhalt sanden sich schone "Bilder aus dem Heiligthum." Eine besondere Sammlung geist= licher Gedichte ließ er aber diesen nun bald nachfolgen unter dem Titel: "Gesänge unter dem Palmen. Heidelb. 1847." (2. unveränderte Aust. das. 1869) und hernach unter dem Titel: "Christliche Gedichte. Reutlingen 1859.", während er dazwischen hinein ein mit 37 eigenen und 73 von Knapp, Barth, Epth, Schwab, Rückert, Hen, J. P. Lange u. A. versaßten Gedichten ausgestattetes Sammelwert erscheinen ließ unter dem Titel: "Biblische Geschichte in einer Auswahl poetischer Bilder.

Bon J. Krais. Stuttg. o. J. (1852)."

Die in diesen Sammlungen mitgetheilten geistlichen Poesen sind fast durchaus epische Gedichte, in welchen alt= und neutestamentliche Gestalten, Heilige und Märtyrer, Missionsbilder aus alter und neuer Zeit, Naturund Kinderbilder vor Augen geführt werden und das Alles voll Geistes, in der blühendsten Diction und in rein classischen Formen, sowie mit den Pinselstrichen lebendigen Glaubens "an den, der auch jest noch uns auf Erden sich beweist in der Geschichte und Natur an den Großen und Kleinen." Für das eigentliche geistliche Lied hat er nur wenig geleistet und erst seit den letten 10—12 Jahren hat er angesangen, sich diesem mehr zuzuwenden, wie er denn auch 4 Gebetslieder mitgetheilt hat in seinem "Haltet an am Gebet. Handbuch der häuslichen Andacht sür evangelische Christen aus den besten älteren und neueren Sammlungen ausgewählt. Reutl. 1862." Schon und brauchbar als Lieder sind, obwohltheilweise immer noch in zu hoher Sprache gehalten:

- "Auf zu bir, lieber Bater, bliden wir" Abendlieb (chriftl. Gebichte. 1859.)
- "Ausgestreut ist neue Saat" nach ber Schule. 1859.
- "Dank dir für beine Boten" an Aposteltagen. (Handbuch für häust. Anbacht. 1862.)
- "Lenz und Sommer sind vorüber" Herbstlieb. (1859 und 1862.)
- "Lieber Gott und Vater, sieh" vor ber Schule. 1859.
- "Lieber Bater, frühe" Gebet eines kranken Rinbes. 1862.
- "O Herr, daß du als Lebenssonne" Ofterlieb. (1859 unb 1862.)
- "Ruh, mübe Leiche, nun im Schooß" Ausblick. 1859.
- "Traurig hier stehen wir" am Grabe. 1859.
- "Wie bist bu, Heiland, mit ber Krone" bie Dornenkrone. (Bibl. Geschichte. 1852.)

Blumharbt, Johann Christoph, geb. 16. Juli 1805 in Stuttgart, eines Holzmesser Sohn, studirte Theologie im Stift zu Tüdingen 1824—1829, wurde dann 1830 Lehrer an der Missionsanstalt zu Basel unter seinem Oheim gleichen Namens und 1838 Nachfolger Barths (s. S. 199) als Pfarrer in Möttlingen auf dem württembergischen Schwarzwald bei Calw, wo er sich durch die Erwedung seiner Gemeinde, sowie durch seine Dämonenaustreibungen und Krankenheilungen mittelst Gebet und Handsauslegung weit und breit bekannt machte. Seit 1852 leitet er ein von weither ausgesuchtes Aspl für Gemüths- und Nervenkranke im Bad Boll bei Göppingen am Fuße der schwäbischen Alb. Bon ihm erschienen zu Möttlingen ausgearbeitet:

"Pfalmlieber") ober bie Psalmen in fingbare Lieber umgesetzt. Reutl. 1848. (2. verb. Aufl. Stuttg. 1864.)

\*) hier sey zugleich ber weitern Psalmbichtungen in ber Neuzeit kurze Erwähnung gethan.

Freiere Umbichtungen ober metrische Uebersetzungen, nur nicht vom biblisch släubigen Standpunkt aus, wie Blumbardt, sondern mehr ober

weniger in mobernerem Gewande, haben geliefert -

Zille, Morit Alexander, geb. 31. März 1814 zu Ober=UUersborf bei Zittau, wo sein Bater Dekonomieverwalter war. Er flubirte 1833-1836 in Leipzig, wurde 1838 Nachmittagsprediger an ber Universitäts= Arche baselbst und 1845 als solcher ordinirt. Neben bieser Stelle überkam er 1850 auch die eines Lehrers am mobernen Gesamt-Gymnasium, bessen Director er nun seit 1859 ift. Es erschienen von ihm: "Die samt= lichen Psalmen der h. Schrift. Lieber der Andacht, des Troftes und ber Erhebung. Nach ben Urterten, meist nach kirchlichen Singweisen metrisch übersett. Leipz. 1844." Er war nach ber Borrebe babei bemüht, nicht Wort für Wort wieberzugeben, aber bie Ausbrucksweise möglichst das besondere Gepräge des Psalmeninhalts tragen zu lassen und wenn ber Sinn getroffen war, sich möglichst treu an Luthers Worte anzuschlie= Ben; zugleich suchte er auch burch bie verschiebenen Bersmaaße unb Reim= weisen, durch die Länge und Kürze der Zeilen, ben reichen Bechsel bet Gefühle, welcher bem Psalm eigen ift, wieberzugeben und die ganze bilb= liche und anschauliche Darstellungsweise ber Urschrift burch möglichst ge= treue Nebertragung vor bie Augen des Lesers treten zu lassen; ja sogar bie Bolltönigkeit ber ebraischen Sprache, sowie die Anklange ober selbft Reime berfelben suchte er nachzubilben und wieber hören zu laffen, wobet es ohne Künstelei und Zwang nicht abgehen und weber ein rechtes ebräisches noch ein rechtes beutsches Psalmbilb zu Stanb kommen konnte.

Hammer, Julius, ein in Dresben lebenber Dichter, geb. baselbst 7. Juni 1810, bekannt burch mehrere vorherrschend weltliche Dichtungen von der didattischen Gattung, wie: "Schau um dich und schau in dich. 1851." — "Zu allen guten Stunden. 1854." und "Fester Grund. 1857.", in welchen mit rationalistischer Nüchternheit eine sog. "klare, milde Lebensweisheit und aufrichtige Chrsurcht für alles wahrhaft Menschliche" sich ausspricht. Es erschienen von ihm: "Die Psalmen der h. Schrift. In Dichtungen. Nebst Einleitung und Erläuterungen. Leipz. 1861." Als Probe theilt davon Seinecke mit:

"Wie sollt ich jemals Mangel leiben" — ber 23. Psalm.

Börkel, Johann Daniel, geb. 1792 zu Eilenburg in der Provinz Sachsen, seit 1820 Substitut des Archidiaconus in seiner Baterstadt und seit 1823 dessen Nachfolger, nunmehr im Ruhestand, nachdem er noch im hohen Alter die Ephorie verwaltet hatte. Er gab eine mehr als die Hammer'sche an den Urtert sich anschließende und 80 verschiedenen, zum Theil weniger bekannten Kirchenmelodien sich anbequemende Uebersehung der Psalmen in moderner Sprache heraus unter dem Titel: "Der bibsischen Psalmen in moderner Sprache heraus unter dem Titel: "Der bibsischen als Anhang beigegebenen "Stusenlieder sür des Christen Pilsgerfahrt und Heimgang als Beitrag zu einem christlichen Hauspsalter", wobei er in der fortschreitenden Stusensolge der mit dem Segen der Kirche zu begleitenden Lebensereignisse aus seinem Amtsleden heraus für die Pilgerfahrt Taus, Schuls, Confirmations, Trauungs und Ebezubelliedex und für den Heimgang Klags und Trostlieder an den Särgen und Erdz

. 🗘

Es sind im Sanzen 105 nach ben Versmaaßen ber Kirchenlieber gedichtete Gesänge über sämtliche Psalmen, wodurch er nach dem Vorwort dem Mangel an Sesängen, die in biblischer Beise auf die zu hossende Entwicklung und Vollendung des Reichs Gottes auf Erden oder auf die endliche Offenbarung der Herrlickeit Gottes unter allen Völkern hinweisen, abhelsen wollte. Er besolgte bei ihrer Absassung den Grundsak, "nur den Text" (den lutherischen Text nach berichtigter Uebersehung) "geben zu wollen, so daß die Lieder keine Ueberarbeitung, sondern nur eine getreue Uebersehung sehn, mithin gleich dem Texte als Gottes Wort zum Herzen sprechen sollten." Dabei aber hat er so sehr nur als Reimer und so wenig als Dichter gearbeitet, daß A. Knapp diese Psalmlieder "aller Poesse schieden Seinhausen" genannt hat. Noch mehr gilt dies von seinem zweiten ähnlichen Werke:

"Prophetenlieder nach Jesaja nach dem biblischen Texte bearbeitet. Reutl. 1850." Es sind 125 Lieder, in denen alle Capitel des Jesaja versissiert sind. Voran steht eine Auswahl von 90 seiner Psalmlieder, und am Schlusse sind noch 7 Lieder nach Jeremia ansgehängt.

Zeller, Dr. Ernst Albert, geb. 6. Nov. 1804 zu Heilbronn, wo sein Bater in der ersten Zeit der Bestynahme dieser alten Reichsstadt durch Württemberg Oberamtmann war. Nachdem er 1822—1826 in

bern bietet, ermangeln bes spezifisch dristlichen Charakters und leiben an rationalistischer Sentimentalität. Von ihm erschien auch zu gleicher Zeit: "Der Diener des göttlichen Wortes. Eine Sammlung von (poet.) Schilsberungen pastoralen Lebens und Wirkens. Leipz. 1868." — meist Gelegens heitsgedichte.

Aecht geistliche Psalmlieder lieferte in freier poetischer Uebersarbeitung neben Ed. Epth in seinen "Harfenklängen aus dem alten Bunde. Basel 1838." mit 50 ausgewählten Psalmen, Ebrard (s. S. 101), Schwarttopff (s. S. 108), Jany 1860 und Lossner 1861. —

Eptel, Friedrich Hermann, geb. 11. Febr. 1819 in Eflingen als ber Sohn bes bortigen Rectors, flubirte Theologie im Stift zu Tübingen von Herbst 1837-1841, wurde 1856 Pfarrer in Bofingen, einem württembergischen Dorfe bei Leonberg und 1861 in Maichingen, wo er 21. April 1869 gestorben ist. In seinem "Psalter in mobernem Ge-wande von H. Spiel. Stuttg. 1862." wollte er saut seiner Borrebe teine gereimte lutherische Uebersetzung ber Pfalmen geben, was nur ein Flidwert, bas Fliden eines neuen Lappen auf ein altes Rleib und ein Bwangen bes Textes ware, er firebte vielmehr auf Grund ber Pfalmentertfritit eines Thenius u. A. eine Uebertragung bes Sinnes und Gebankens eines Psalmen in unsere ber ebräifchen fern fiehenbe beutsche Dichterische Ausbrucksweise an, wobei er einen Umguß für nöthig biekt, wenn ber Pfalm als ein aus nur Einem Guß bestehenbes beutsches Ge-bicht erscheinen soll. Der beutsche Sprachlaut, ben ber beutsche Sprachgenius babei haben will, ift ihm "bas moberne Gewand" für ben antiten Pfalm, welches beffen ewig neuer Geift nicht verschmähe. Dabei orbnete erbie Pfalmen in Davibspfalmen, politische Pfalmen, Festpfalmen, ethische, prophetische, Lob- und Dants, Bitt- und Rlagpfalmen. (Die 2. Ausgabe erschien eingeführt burch C. Gerot. 1866.)

Tübingen Medicin flubirt unb fich bann noch längere Zeit in Berlin aufgehalten hatte, ließ er fich 1829 in Stuttgart, wo nun sein Bater als Dberamterichter angestellt war, ale prattifcher Arzt nieber und wurbe im felbigen Jahre noch mit einer Tochter bes Buchhanblers Reimer in Berlin burch Schleiermacher, ben Hausfreund bes Baufes, getrant. Schon im Jahr 1832 wurde er mit dem Titel eines Hofrathe, zu dem bann spater ber eines Medicinalraths tam, Director ber neuerrichteten württem= bergischen Irrenheilanstalt in Winnenthal, an ber er nun seit 38 Jahren im Gegen wirkt Am 12. April 1847 ftarb ihm seine von ihm innigft geliebte schon langere Zeit krankelnbe Frau Maria mit Hinterlassung von fieben Knaben und einer Tochter. Unter ber Trübsalshiße bieses schweren Trennungsleibes zeitigten als köftliche Leibensfrüchte bie von ihm in einer besondern Sammlung herausgegebenen "Lieber bes Leibes von A. Beller. Berlin 1851. (5. stark vermehrte Auflage. Berk. 1865 mit 105 Rumern.) Bon biesen waren bereits bie 24 ersten für einen vertrauten Freundestreis mit einer Bibmung vom 12. Sept. 1847 und von biefen 15 ausgewählte in Knapps Christoterpe 1849 anonym gebruckt erschienen, weitere 24 folgten als "Gebichte eines Ungenannten" in ber Christoterpe 1850 und nach bem Erscheinen ber Sammlung noch weitere 19 Rumern unter seinem Namen in ber Christoterpe 1852 und 1853. Bu allgemeis nerem Gebrauch geeignet und auch in weitern Kreisen beliebt find von biefen ihrer Entstehung nach vorherrschend subjectiv gehaltenen Liebern:

🕶 "Dem großen Gott stirbt Reiner" — 1847.

"Du halfst bis diesen Tag" — Jahresschluß. Erstmals in ber Christoterpe 1853.

\*\* "Es ist ber alte treue Gott" — 1847.

"Geh, vertrau nur Gott, bem herrn" -Gottvertrauen. "Gib bich bahin in Gottes Sinn — Erstmals in der Shriftoterpe 1850. + "Rlag beine Roth bem lieben Gott" "Mein Berg, sep frisch und wohlgemuth" - himmelfahrt. Erstmals in der Christoterpe 1850.

"Nicht baß ich es ergriffen hatte" — Phil. 3, 12. Erstmals in ber Christoterpe 1853.

Kapser, Georg Friedrich, geb. 21. Febr. 1817 in Heibelberg, wo sein Bater, Carl Philipp Kapser, Gymnasialbirector war. Schon zu Ostern 1833 trat er auf die Universität seiner Baterstabt über, wo er ein Anhänger Daub's und Rothe's wurde, und 1835 gieng er auch noch nach Halle, wo er bei Gesenius wohnte und anfangs ein Leben nach ber Welt Art führte, indem er bei seinen musikalischen Fertigkeiten auf bem Clavier und Bioloncell in vielen Familienzirkeln Eingang fand und oftmals in Concerten sich hören ließ. Schon als 8= und 9jähriger Knabe hatte er sich im Dichten und Componiren von Musikstuden versucht. Durch Ebuarb v. Battempl aus Bern und einen Norbbeutschen mit namen Bornbed wurde er aber in den Verkehr mit Professor A. Tholud gebracht, bessen Abendanbachten sein empfängliches Herz für Christum gewannen. umfaffenber Bilbung und ben besten Renntnissen in ben alten unb neuen Sprachen ausgestattet hatte er nach seiner Rücksehr im Frühjahr 1836 und nach erfolgreich 1837 und 1838 bestandenen Prüfungen in der Theologie und Philologie nun eine glanzenbe Stellung in ber Welt einnehmen können. Da trat im Frühjahr 1838 über bem Lesen ber Prebigten von 2. Hofader eine völlige Bekehrung bei ihm ein, indem die Borte Offb. 3, 4. 5. und 3, 15 strafend und wedend an sein Berg brangen. Run er-Mangen viele schöne "Lieber ber ersten Liebe jum Berrn" aus seinem Bergen und er fühlte fich, trop mannigfacen Biberfpruche felbft Seitens

seiner nächsten Angehörigen, immer entschiebener gebrungen, ben großen Fund, den er an Christo gemacht, auch Andern, besonders den Anaben anzupreisen, die er in dem Erziehungeinstitut seiner verwittweten Mutter unterrichtete. Nebenher trat er auch im April 1839 als Mithelfer bes Stadtpfarrers Kleinschmidt bei der Seelsorge am Irrenhause ein, als ber er ben Kranken Bibelftunden hielt und in den Stadtkirchen predigte. Am 12. Nov. 1840 wurde er Diaconus und Rector ber lateinischen Schule zu Gernsbach im Murgthale, nachbem er fich ein halb Jahr zuvor mit einer Tochter bes frommen Confistorialraths Zimmer in Frankfurt verheirathet hatte. Hier predigte er nach Hofaders Muster als ein ge= segneter Zeuge bes herrn und wußte namentlich auch durch Missionsftunden ein reges Leben für die Dission zu erweden. Bei ber in Baben ausgebrochnen Revolution, gegen bie er von Anfang an unerschrocken für die von Gott gewollte Ordnung gezeugt hatte, wurde er in der Racht bes Reformationsfestes 24. Juni 1848 in seinem Hause überfallen, wegen seiner "aufrührerischen Reben" Ramens ber provisorischen Regierung verhaftet und mit zehn anbern Gefangenen unter Bebeckung nach Rastatt und von da nach Freiburg gebracht, aber baselbst, nach bem für die Revolution ungludlichen Treffen bei Gernsbach, während bessen seine Frau unter großen Schreden bie Beschießung ber Stadt durchmachen mußte, am 30. Juni wieder freigelassen, so daß er es erfüllt seben burfte, mas er Tage zuvor noch mitten unter ben größten Schrecknissen und Aengsten in unerschüttertem Vertrauen in einem mit Bleiftift niebergeschriebenen Liebe ausgesprochen hatte:

Wie ruht sich's doch so gut In beines Heilands Händen! Es braust, es tobt die Fluth, Du wirst das Brausen enden. Du führst ins tiefe Meer, Du führst auch wieder aus, Bezwingst ber Wogen Heer Und stillst bas Sturmgebraus.

Am Abend des 3. Juli heimgekehrt fand er die Seinigen und sein Haus in der halb zusamengeschossenen Stadt unversehrt, obgleich eine Granate ganz in dessen Nähe niedergefallen war, und was er am Schlusse selbigen Liedes 29. Juni der Erhörung gewiß voraus schon dankend auszesprochen hatte, das wiederholte er nun jest als sieggekrönter Ueberzwinder mit um so volleren Dankgefühlen:

Mein Zesu hochgelobt! Wie treu ist beine Liebe! Du hast bich treu exprobt, Ach! baß auch ich es bliebe! Komm, zieh mich ganz und gar In beine Lieb' hinein Und laß mich immerdar Dein rechter Jünger sehn.

Mit um so größerem Eifer begann er nun unter seiner Gemeinbe eine Mission zu ben zerstreuten und verschmachteten Schafen aus bem Hause Israel, wobei er jett viel offenere und willigere Herzen fand, als zuvor. Auch nach außen wirkte er burch mancherlei schriftstellerische Ar= . beiten, um bas Reich Christi unter ben Menschenkinbern zu förbern, namentlich übersette er mehrere englische Schriften über bie Sonntage= heiligung, z. B. die Perle ber Tage von Dav. Nasmith, dessen Eeben er auch 1853 beschrieb nebst bem von Wilberforce. Mehrere vom Ausland an ihn ergangene Berufungen, z. B. nach Norbamerika zur Mitwirkung bei ber Colportage beutscher Traktate unter ben eingewanderten Deutschen, nach Paris zur Mission unter ben Juben und zulest nach Gutersloh als Religionslehrer am driftlichen Privatgymnasium baselbft lebnte er ab; er war wie angekettet mit Liebesbanben an seine Gemeinbe, ber er wie einer, der nicht lange mehr zu wirken hat, mit verboppeltem Eifer bie Wahrheit verkundete. Es war am Neujahr 1856, daß er in erschütternber. Brebigt ein Hauptgebrechen berselben strafte, "bie greuliche Sonntagsentbeiligung im Bechaus", und im felbigen Jahre erfrantte er in Folge einer Ertältung an einer Bruftrantheit, die eine allgemeine Entfraftung jur Folge hatte 3m April 1857 suchte er halfe im Bub Goben, tam bon bemfelben aber mit vollends aufgeriebenen Kraften im Sweigers elterlichen Daufe in Frankfurt au und ftarb bafelbit 28. Juni 1857, machbem ihm feine Frau, burch die er fich in seinen Krankbelistelben zu seiner Erquidung viel aus Monobs lehten Reben vorlefen lieft, noch ben

91. Pfalm vorgebetet batte.

Er hinterließ icone ben Geift Chrifti athmenbe und in ber Form ungemein garte und feine Dicht ungen, von benen manche in C. Manne "Reich Gottes" (f. S. 302) juvor gebrudt erichienen find und 25 ausgewählte Lieber nebft 15 Gedichten allgemein driftlichen Inhalts und 12 Gelegenheitsgebichten von Lebberhofe feiner Biographie vom Jahr 1859 (f. u.) beigegeben wurden. Die werthvollften, in deuen "fein ganges berg liegt", find die Festlieber von firchlichem Klang, in welchen er die großen Thatsachen des Beile, die ihn seit seiner Bekehrung zu Christo hauptsächlich begeisterten, besungen hat. Bon den lehtern eignen fich zur Aufnahme in Kirchen-G.G. vornemlich:

"Dallelujab! Gottes Gnabe bat ben 6. Geift gefanbt" -

"herri id fuice angubeten beine Leibeneberrlichteit" - Paffionelieb. 1850.

"Dart es, ihr verlornen Ganber" - Beifnachtelieb. 1850. "D bu Bunber aller Bunber" - Beifnachtelieb. 1851.

Beiter ermabnenewerth find bon feinen übrigen Liebern noch:

"Alle Jahre wieber tommt bas Chrifinstlub" - Joh. 1, 5. 9-11. Diefes in viele Ainderliedersammlungen aufgenommene und in allen Rleinkinderschulen gebrauchliche Lieb hat er 1855 für die von ihm in Gernsbach und bem Filial Scheuern errichteten Rleinfinderschulen gedichtet. Er war auch gang mit bem unter ber Leitung ber Frau Dr. Jolberg flebenden Mutterhaus für Rleinfinderschullebrerinnen in Nonnenweier bei Lahr, an bessen Jahressfeften er nie fehlte, verwachsen.

"Straf mich nicht in beinem Born, Großer Gott ber Gnaben" — ber 38. Pfalm. Bon ibm in ben lebten acht Lagen feines Lebens mit Bleiftift niebergeschrieben aus Beranlaffung ber zuvor gelesenen Brebigt von Albertini über Matth. 9, 1—8, über bie er fich mit ben Borten aussprach: "es ift mir barüber flar geworben, wie wir viel mehr um Bergebung unfrer Ganben, als um heilung bes Leibes bitten muffen."

(Quellen: Leben und Lieber bes Dr. Friedrich Rapfer, weil. Diaconus in Gernebach. Bon G. Fr. Lebberhofe. Belbelb. 1859.)

D. Dietowelly, Bilhelm Ebuard Immanuel, geb. in Delinden B. October 1814, war querft beutscher Brebiger in einem Stabtden am Genfer See im Baabtland, wurde aber bei ber rabitalen Bewegung in blefem Schweizerranton vertrieben und erhielt dann 1846 eine Ansfellung in Baiern als Pfarrer zu Baibenbach in Unterfranten, wo er bei ber bairischen Gesangbuchsreformbewegung eine thatige Rolle fpielte und in seinem Bericht über ben Gesangbuchsentwurf für die Dibcesans Spunde bes Capitels Baibenbach zu Beitlaß im September 1852 unter Anderem Ausschluß aller Lieber, die vom gemeinsamen Glaubensgrund und Befenntnif ber evangelischen Rirche abweichen, und Beibehaltung des Bortlauts ber Originalien, ober wo gang erhebliche Bedeuten berieben.

entgegenstehen, Befdrantung ber Aenberungen auf einzelne Ausbrude beantragte. ") Run steht er feit langer als einem Jahrzehnt als Delan und erfter Pfarrer an ber Reuftabter Kirche zu Erlangen.

Seine Dichtungen zeigen festen Christenfinn, ein tiefes Gemutheleben und poetische Formgewandtheit, was er aber damit für bas Rirchenlied geleistet bat, beschränkt sich fast ausschließlich auf Uebertragungen
alter lateinischer Somnen und Sequenzen; seine eigenen Lieber sind mein bloge Stimmungelieder und ganz subjective Gefühldergulfe, und kaum
eines ober bas andere eignet sich für ben Gemeinbegesang. Er ließ sie in solgenden Sammlungen erscheinen:

1. Gebichte von 23. n. Blarowety. Stuttg. 1854.

Rur ble beiden erften Theile enthalten Geiftliches 1. jur natür lichen Theologie (Raturlieder 14), 2. geiftliche Lieber, Gedichte und Sprüche (52), worunter neben 5 homnenfiberfehungen, welche ber reits in ber Christoterpe 1852 erschienen waren, 10 Lieber. Bon ben lettern find in verschiedene Liebersammlungen aufgenommen:

- "Du follft es fenn, ben meine Seele meint" Sobel. 2. 16.
- "Gnabe beißt bas Bunberwort" Gnabe.
- \*\* "Dein herr, vergiß mein nicht" Bergis mein nicht. Erfimale in ber Chriftoterpe 1844.
- 2. Glodentlange von B. v. Bigrowety. Gin Scherflein jum Bau ber proteftantifchen Rirche in Dunchen. Erlangen 1869.

Die 1. Abtheilung: "Aus ber Ferne. Uebersehungen." enthalt Berbeutschungen von 24 ausgewählten lateinischen hommen und Sequenzen, von welchen 5 aus Rr. 1 herübergenommen finb, und von 1 französischen Liebe Abolph Monobs —

"D tonte boch mein Gott" - bas Glud bes Chriften (le bonbeur de chretien).

Die 2. Abtheilung: "Aus ber Rabe. Gigenes." enthalt 12 feiner eigenen Dichtungen, bie aber feinen geiftlichen Liebcharafter haben.

Es ericienen von ihm auch treffenbe profaifche Aphorismen nach ben b hauptfluden bes Catechismus Luthers unter bem Litel : "Genfe forner. Erfanntes und Erlebtes in furzen Aufzeichnungen. Erlangen 1861."

Reinhardt, Friedrich Arnold Oswald, Sohn eines Gutsbesitzers, ift geboren zu Polzen zwischen Schlieben und Herzberg in der Provinz Sachsen am 28. Juli 1816. Er empsieng seine elementare Bildung in Dorfs und Stadtschulen besonders zu Treuenbrieben und Gebersdorf bei Dahme und seine wissenschaftliche auf dem Symnasium zu Lucau n. L. unter Leitung des tresslichen Directors Lehmann und auf der Universität Halle a. S. durch Tholuck, Thilo, Marcks, Fripsche, Gesenius, Erdmann, Schaller, Leo und Bernhardy. Bom November 1840 bis dahin 1841 machte er seine Examina und wurde dann, nachdem er von April 1841 bis dahin 1851 Rector in Lieberose gewesen war, Diaconus in Fürstens berg a. O. und Pfarrer in Arebsjauche und Ziltendorf. Am letten August 1855 kam er als Oberpfarrer nach Cöpenick bei Berlin, wo er noch im Amte steht.

Anf kirchlichem Glaubensgrunde stehend dichtete er über die Evansgelien der einzelnen Fest:, Sonn: und Feiertage des Kirchenjahres 64 Lieder auf bekannte Kirchenmelodien und gab sie mit einem Borwort an seine 3 Gemeinden aus Fürstenberg vom Nov. 1852 heraus. Er wollte durch dieselben die häuslichen Andachtsübungen und die Familien-Sonnstagsseier erwecken und pflegen, indem er zur Vermittlung des Verständsnisses und Anwendung aufs eigene Herz und Leben in einer "schlichten und verständlichen Weise" den Sinn der sonns und sesttäglichen Evansgelien wiederzugeben bemüht war. Der Titel des Werkes ist:

Evangelienlieber für häusliche Sonns und Festtagsseier von D. Reinhardt, Diaconus in Fürstenberg. Im Selbstverlag. Frankf. a. D. 1853.

Bon biesen meist trodenen und schwunglosen Liebern, bei benen sogar die Bibel= und Rirchensprache, die sie anstrebten, immer wieder durch moderne Wendungen und Rebensarten alterirt ift, dürften die brauchbarsten senn:

"Der bu vom Bater ausgegangen" — am Sonntag Rosgate. Ev. Joh. 16, 13—20. Mel.: "Dir, bir, Jehova."

"D komm bu h. Zeugengeist" — am Sonntag Eraubi. Ev. Joh. 15, 26—16, 4. Mel.: "Wie schön leucht't."

"Wir preisen beine hulb" — am Erntefest. Ev. Marci 7, 31-37. Mel.: "Nun banket alle Gott."

Barthel, Johann Franz Lubwig Carl, geb. 21. Febr. 1817 ju Braunschweig, wohin sein Bater, Friedrich Barthel, ein geschickter Maler und Rupferstecher, auf einen Ruf bes Buchhandlers Bieweg von Leipzig Abergesiedelt war. Bei der Mittellosigkeit desselben konnte er bas Studium der Theologie, dem sich bieser einst selbst auch hatte widmen wollen, nur mit Unterflützung bes Herzogs im Herbst 1836 in Göttingen beginnen. Dier bekam er wohlthätige Einbrude burch bie theologischen Lehrvorträge Ende's und Liebner's und wurde jugleich in bas Studium ber beutschen Sprache und Literatur eingeführt, inbem er im haus ber Gebrüder Grimm (f. G. 34) als Lehrer ber Rinber Bilhelm Grimms eine Stelle Die Versenkung in die Welt bes Schonen, namentlich in bie ichonften Erzeugnisse ber mittelalterlichen Poefie, ber er sich babei bingab, war für ihn aber nur eine Bermittlung bes Uebergangs aus bem ihm von Kindheit her in Braunschweig eingeimpften Rationalismus in bas höhere Gebiet des driftlichen Glaubens. "Er erkannte sehr bald" — so berichtet sein Freund Hanne (s. u.) — "daß er nicht bloß ein gemalter Gunber sen, barum suchte er auch etwas mehr, als einen bloß gemalten Erlöfer." Und fo gelangte er allmählich auch nach Bollenbung feiner

Studienzeit zum vollen lebenbigen Glauben an Jesum als ben mensch= geworbenen, mahrhaftigen Gottessohn, ben einigen Mittler und Berfohner awischen Gott und ben Menschen. Rachbem er herbst 1839 auf Lude's Empfehlung eine Lehrstelle am Benbaischen Institut zu Weinheim an ber Bergstraße erhalten hatte und dann vom Jahr 1842 an nach einigem Aufenthalt in der Heimath Hauslchrer in Weferlingen bei Ragdeburg gewesen war, tehrte er 1845 für immer nach Braunschweig zurück, wo er bie letten acht Jahre seines Lebens als Canbibat ber Theologie, von Weferlingen ber verlobt und boch bis jum 36. Jahr ohne Anstellung und festes Einkommen, unter vielem Rampfe mit ber Gorge und Noth bes leiblichen Lebens seine Kräfte erschöpft hat. In der ersten Zeit übernahm er die Verpflichtung, in der reformirten Kirche zu predigen, tam aber baburch in den Geruch des Pietismus. Dann gab er erwachsenen Töchtern mehrerer angesehener Familien Privatunterricht über beutsche und englische Literaturgeschichte. Zugleich hielt er in einem Privattreise Bibelftunben und ftiftete einen driftlichen Lefeverein, fowie einen Beiben-Missionsverein, an bessen Spite er sich stellte, mahrend er zugleich für ble Zwede der innern Mission ein Aettungshaus für verwahrloste Kinder grunben half. Förberlich für Erwedung driftlicher Denkweise in seiner Vaterstadt waren namentlich auch "Vorlesungen über die deutsche Nationalliteratur", die er 1850 über die der Reuzeit und 1851 über die des Mittelalters je von Neujahr bis Oftern vor einer zahlreichen gebilbeten Buhörerschaft beiberlei Geschlechts hielt. Der noch im selbigen Jahr erfolgte Druck ber erstern, wovon er noch 1851 eine 2. unb 1853 eine 3. fark vermehrte Auflage ausarbeiten durfte, während von seinem Bruber Emil, driftlichem Verlagsbuchhändler in Halle, in Anmerkungen erganzt und fortgeführt im Jahr 1866 bie 7. Auflage erschien, beschentte gang Deutschland in bankenswerther Beise enblich auch einmal mit einer von driftlichem Lebensobem burchbrungenen Literaturgeschichte, in welcher bie geistlichen Sanger gehörig gewürdigt sinb. Vom Frühjahr 1851 an fieng er, "mitten in ber Bluthe bes Lebens von ber Noth feiner außern Lage zerbrückt", an ber Lungenschwindsucht zu kränkeln an und unter diesen zwei Jahre sich hinziehenden Krankheitsleiben zog er sich mehr und mehr in die Stille seines Gemuths zurud, wobei ihm die Schriften Joh. Arnbis und heinr. Müllers und ihre prattische Myftit auf Grundlage ber h. Schrift die liebste Seelenspeise waren und ihn namentlich auch die in gleichen Leiben geübten Dichter Novalis und Möwes anzogen unb zu bichterischen Probuktionen anregten, während er zugleich nach Scrivers Mufter "Gleichnisanbachten" für bas Bolksblatt von Rathufius schrieb. Bor Allem zog ihn aber zulett noch ber gottinnige Tersteegen an, beffen tief driftliche Lieder ihm gang ans Herz wuchsen und für seinen inwendigen Menschen die Sprossen an der himmlischen Jakobsleiter wurden. Seine lette Arbeit war beshalb auch die Abfassung ber in ber Evang. Sountagebibliothet. 1852. Heft 6 jum Drud gekommenen Biographie Terfleegens und die 1853 erfolgte Herausgabe ber geistlichen Lieber und Dichtungen beffelben mit Auswahl, in überarbeiteter Form und mit biographischen und erläuternden Zugaben. Nachbem er endlich nicht lange zuvor zur Pfarrei Harzburg besignirt war, entschlief er 22. Marz 1853, "mübe von ber schmerzlichen Pilgrimschaft und mit bem Ausbruck bes innigften Berlangens nach ber rechten Beimath", in ber Charwoche fanft und ftille.

Er hat neben einigen gedicht- und spruchartigen Poesien nur 15 geistliche Lieber hinterlassen, welche mit Ausnahme von zweien erkt im 2. Jahrgang des von ihm selbst angeregten und von seinem Freund Grote perausgegebenen Jahrbuchs "Harfe und Leper. 1855." veröffent-

lichten Liebern von seinem Freund J. W. Sanne\*), bamals Paftor in Betheln bei hilbesheim nebft Gleichniganbachten, Anklangen und Aphoriemen, Briefen und Prebigten in bem feiner Erinnerung gewibmeten Buche: "Erbauliches und Beschauliches aus bem Nachlasse von Carl Barthel. Mit einer biogr. Charatterifit bes Berfassers. Salle 1853." mitge-Derfelbe fagt von biefen einem finnigen und innigen theilt wurden. Glanbensleben entsprungenen Liebern: "es find frische Knospen zum Theil fcon aus früherer Zeit und verheißungsvolle Bluthenbeden eines noch immer in fleigenber Entwicklung begriffenen glaubensinnigen unb poetifc begabten Gemüthes. Wie zerftreut, vereinzelt und zum Theil noch unentfaltet diese Knospen und Blüthen auch auftreten mögen: es ist Morgenbuft ber erften Liebe, welcher frisch und lieblich barüber weht." Gang richtig bekennt er aber auch, die eigentliche selbstständige Produktivität sen Barthel wie überhaupt, so insbesondere auch auf bem Gebiete ber Poefte versagt gewesen. Er hat fich bei biesen jugenblichen Bersuchen noch allzusehr angelehnt an bie Dichtungen anberer Dichter, eines Rovalis, Möwes und Terfteegen nicht bloß, sonbern auch eines Spitta, Bey, Rnapp und A., von benen manche Reminiscenzen barin sich verwoben haben. Mit Borliebe find fie gleichwohl in die neuern Liebersammlungen aufgenommen worben. Rennenswerth find bavon bie noch am objectivften und freieften gebichteten:

"Laß bu in allen Sachen" — Troftlieb.

"Sieh, es will schon Abend werben" — vor ber hauslichen Abendandacht.

"So hab ich beinen Leib und Blut" — nach bem Genusse bes h. Abendmahls.

Grote, Lubwig, Barthels Freund, geb. 27. Febr. 1825 zu Husum bei Nienburg an ber Weser als ber Sohn bes bortigen Pastors, stubirte Theologie von Oftern 1843 in Göttingen und von Oftern 1845 in Salle, wo auch ihm A. Tholud ein Führer zum Leben wurde. Auf bessen Em= pfehlung murbe er 1846 Hauslehrer bei einer Berner Batrizierfamilie, wo er bas Treiben ber beutschen Revolutionspropaganda so gründlich kennen lernte, daß er nach seiner Rückkehr im Jahr 1848 als Hauslehrer bei Baftor v. Tippeletirch in Giebichenftein in Salle im Bolteblatt für Stadt und Land bas revolutionare Gebahren in biefem flurmbewegten Jahr mit unerschrodenem Muthe befampfte und nach feiner Ueberfiebelung zu Florencourt, bem Herausgeber bieses Blattes, in Naumburg politische Bebichte unter bem Namen "Juvenilien" schrieb, worin er bie vertommenen "Freiheitshelben" mit ernften Worten ftrafte. 3m Spatherbft 1850 trat er als Hauslehrer zu Wittingen bei Spitta ein (f. S. 239), in bessen Dans er gesegnete Tage verlebte und bas er erft Oftern 1853 verließ, um fich im Sause seines unterbessen als Paftor nach Blenber bei Berben vorgerückten Baters auf sein lettes Examen vorzubereiten, nach beffen Erstehung er Oftern 1854 als Hofpes in bas Kloster Loccum aufgenommen wurde, worauf er 1856 im Predigerseminar zu Hannover ordinirt und zu verschiebenen Gemeinben als Cooperator ober reisenber Hülfsprediger ausgesandt wurde. Endlich fand er 1859 seine erste Anstellung als Pastor in Pase, worauf er sich im Sept. 1860 mit einer hinterlassenen Tochter bes Paftors Philippi von Bevenrobe im Braunschweigischen verehelichte.

<sup>\*)</sup> Bon Hanne, seit 1855 Pastor zu Salzhemmendors, geb. 29. Dec. 1813 zu Harber, sindet sich in "Harfe und Leper. 1855." das schöne Lied: "Herr Gott vom Himmelsthrone" — zum Schluß der Schule.

Bon da kam er 1865 als Pastor nach Harry bei Bodenem, wurde aber hier nach der Annexion Hannovers im Jahr 1866 wegen seines öffentslichen Auftretens gegen die preußische Regierung und besonders wegen einiger Predigten, die er im Zusamenhang damit drucken ließ, seines Amtes entsetz und sebt nun in Burgdorf bei Hannover, wo Spitta sein

Leben beschloffen hat.

Um die Hymnologie hat er sich verbient gemacht burch seine im Rloster Loccum 1855 mit einer Lieberauswahl besorgten Biographien bes Bolfg. Musculus, Freylinghausen und Schmold. Namentlich gab er auch nach einem von Barthel angelegten, aber wegen schwerer Erkrankung nicht mehr ausgeführten Plan im Gegenfat gegen bie fog. Mufenalmanache eine Sammlung bichterischer Erzeugnisse ber Gegenwart heraus, in wels der mit schönem Einklang lauter driftlich gestimmte, wenn auch verschieden besaitete Instrumente erschallen und Harfe und Leger so nebeneinander tonen, daß die eine die andere nicht übertont ober gar übergellt. Sie führt beghalb ben Titel: "Harfe und Leper. Jahrbuch lyrischer Driginalien.", erlebte aber bloß die zwei Jahrgange 1854 und 1855 (2. Musg. 1866), weil er burch seine Aussenbung als reisenber Gulfsprediger an ber Fortführung verhindert mar. hier theilte er von feinen auch in verschiebenen kirchlichen Blattern erschienenen Poefien vermischten Inhalts 29 der besten mit, unter welchen sich 10 lebenswarme, wenn auch meist ju mobern=lprisch gehaltene geistliche Lieber befinden. Die beliebteften und brauchbarften find:

"Einew'ger Felsift unser Gott" — Ein ewiger Fels (Pf. 18). 1854. "Herr, wie bu führft, so will ich geh'n" — herr, wie bu führft. 1854.

"Komm zum Kreuze, komm, o komme" — Romm zum Kreuze. 1854.

"Mein Jesus, zieh mich ganz zu bir" — Mein Jesus. 1854. "Benn ein Herz ben Herrn gefunben" — 1855.

Dieffenbach, Georg Christian, geb. 4. Dec. 1822 in ber Stadt Solit in Oberhessen, als des bortigen Pfarrers Gobn, studirte 1840-1844 Theologie in Gießen und im Predigerseminar zu Friedberg, worauf er 1845-1847 Lehrer an einer Knabenerziehungsanstalt in Darmstadt und hernach Pfarrvikar in Kirchberg bei Gießen war. Hier brang er in dem Sturmjahr 1848 vollends zum lebendigen Glauben an die Gnade Bottes in Chrifto Jesu burch, von ber er benn nun auch freies und freudiges Zeugniß ablegte auf ber Rangel und im öffentlichen Leben trop mancher Anfechtungen, unter benen er sich bis jest zu leiben wußte als ein guter Streiter Jesu Christi. Nachdem er noch eine Zeitlang Pfarrvikar zu Bielbrunn im Obenwalbe gewesen und bort 1853 bie mit Beifall aufgenommene Haus-Agende (2. Auft. 1859) herausgegeben hatte, berief ihn 1855 Graf Gört als Patron auf die zweite Pfarrei seiner Baterstadt, wodurch er der Amtsnachfolger seines Baters wurde. Bon hier ließ er neben einem trefflichen Dinrium pastorale (Evang. Brevier. 1857. hand-Agende 1858. Hirtenbuch 1861), das er für seine Amtsbrüber in Berbindung mit seinem frühern Nachbar, Pfarrer Müller zu Beerfelden im Dbenwalbe, in entschieden lutherischem Sinne ausarbeitete, Poefien ausgeben unter bem Titel: "Gebichte von G. Chr. Dieffenbach. Berlin Die meisten berselben bewegen sich zwar auf bem Gebiet ber **1857.**\* Natur und bes Menschenlebens, bas fie mehr zur allgemein religiösen Erbauung vom Standpunkt bes gläubigen Chriften betrachten; es sind aber gleichwohl auch mehrere geiftliche Lieber barunter, von benen ale toplice Perlen für unsern evangelischen Lieberschatz gelten können:

9.

"halt aus, halt aus in beiner Roth" - Salt aus. "herr, in ben schwerften Stunben" - Baffionelieb.

"In beine Baterhanbe" — Passionelieb über Christi lettes Bort Euc. 23, 46.

Bon Bielbrunn aus hat er auch icon herausgegeben: "Rinderlieber. Mainz 1854." (2. Aufl. mit 44 Holzschnitten von Prof. Wanberer bas. 1870), von welchen Berbreitung gefunden hat:

"Ich singe bir mit herz und Mund, mein Gott, in bieser Morgenftund" — Kinbermorgenlieb.

Für biese Kinderlieder erschienen auch "45 Melobien in zweistims migem Sat und leichter Clavierbegleitung von C. A. Rern ju Duffels borf. Mainz 1870.

Nicolai, Abolph, geb. 26. Marz 1805 zu Budeberg bei Dresben, wo fein Bater damals Diaconus und zugleich Pfarrer in Schönborn war. Er tam jedoch icon in seinem britten Lebensjahr nach Dresben, wo ber Bater 1808 Diaconus an ber Rreugfirche geworben war, und im 11. Jahr nach Berlin, wohin berfelbe, weil sein Auftreten mahrend ber napoleonischen Rriege, welches bas eines guten Patrioten und Streiters der lutherischen Kirche gegen römische Uebergriffe gewesen war, nach der Rudtehr bes Königs langeres Berbleiben im Amte zur Unmöglichteit gemacht hatte, im Jahr 1816 als Consistorialrath und Diaconus an der St. Nicolaitirche übersiebelte. Hier verwilberte ber Sohn aber trop des frommen hauslichen Ginflusses, ben er genießen burfte, und fatt flubiren ju tonnen mußte er vom Gymnafium zum grauen Kloster, bas er bis jum 16. Jahr besuchte, in eine kaufmannische Lehre treten. Währenb seiner Gehülfenjahre kam er zwar durch eine langere Krankheit zur Einkehr bei sich selbst und zur Umkehr von den Lastern und Thorheiten ber Belt, denen er sich hingegeben hatte, und seine treuen Eltern freuten sich dieser Erftlingsfrucht ihrer vielen Gebete und Thränen um ihn, aber als er nun 1830 ein eigenes Tapisseriegeschäft angefangen hatte, bas unter Beten und Arbeiten schnell einen blübenben Aufschwung nahm und über ganz Europa und bis nach Amerika Absatz fand, trat ber Reichthum, ben er fich dadurch erward, seinem geistlichen Wachethum hindernd in ben Beg, so daß er Christi Wort Matth. 19, 24 an fich selbst bewahrheitet seben mußte. Diese Erfahrung unb anbauernbe Kranklichkeit bewogen ibn bann 1838 sein blübenbes Geschäft aufzugeben und fich auf ein Landgut, bas er fich bei Grimma in Sachsen ankaufte, mit seiner Familie Hier las er unter Anleitung seines Seelsorgers, bes zurkazuziehen. Pastors Schubart zu Hohenstäbt verschiedene Commentare zur h. Schrift und mancherlei Erbauungsbücher, wobei ihm seine Frau Johanna, eine Tochter des Kriegsraths Biaste zu Berlin, an der er "eine überaus werthe Gottesgabe" gewonnen hatte, forbernb zur Seite stanb. Da geschah es endlich im Sommer 1843, daß es ihm beim Lesen ber Lebensgeschichte bes Predigers Spbel von Liebetrut plötlich wie Schuppen von den Augen fiel und er seine Sunbennoth, aber auch bie Sunberliebe bes Beilanbe erkannte, so bag er von nun an ein Raufmann, wie ber im Gleichniß bes herrn (Matth. 13, 45. 46) zu werben fich entschloß und ben Erwerb der Einen töftlichen Perle, des himmelreichs, fich zu seinem Ziele sette. Jest brach bas Feuer bes Glaubens, bas feine fromme Mutter, eine Tochter des Bastors Klien zu Neustadt bei Stolpen, indem fie ihm als Rnaben oft und viel unter Thranen bie Leibensgeschichte Jesu vorgelesen, in seinem jungen Bergen angeschürt, bie Welt aber so lange gedampft hatte, in hellen Flammen bei ibm aus, bag er anfieng, oft unter beißen Thranen ber Buge und bes Dantes einige Lieber nieberzuschreiben. Allein sein Glaube hatte noch bas Läuterungsfeier ber Trübsal nöthig. Er erlitt bebeutende Einbuße an seinem Bermögen, wodurch er sich ge= nothigt sah, 1845 eine große Ziegelei in Stahmeln, etwas über eine Stunde von Leipzig, anzulegen; taum aber hatte er bas Geschäft nach Ueberwindung vieler Schwierigkeiten in Gang gebracht, fo kam es in ben Sturm= und Drangjahren 1848 und 1849 in völliges Stocken, so bag et mit seiner zahlreichen Familie von 8 Kinbern in großes Gebrange tam und unter empfindlichen Demuthigungen und Entjagungen felbst nun Hand anlegen mußte als Ziegelbrenner. Run aber erft floß ein rechter Lieberstrom aus seinem Bergen oft selbft am Brennofen ober mitten unter ben Berufsgeschäften. Er fang sich bamit Erost zu und ftartie seinen Glauben, ben er bann auch wieber burch forgenfreiere Zeiten gefront fah. Im Jahr 1865 hat er seine Ziegelei vortheilhaft verkauft und lebt nun, nach kurzem Aufenthalt in Leipzig, zu Dresben, erfreut burch ein glucliches Familienleben. Seine Lebensführungen hat er selbst in den Worten ausamengefaßt: "Die Gebete frommer Eltern fleben fest an ben Kinbern, und ihre Thränen find nicht leicht abzuschütteln. Auch die Sünde muß unter ber Arbeit bes h. Geiftes bem Berrn bienen gur Erreichung feiner erbarmungevollen Absichten. Es liegt nicht an Jemands Wollen ober Laufen, sondern an des herrn Erbarmen. Er führt feine Erwählten burch Racht zum Licht, burch Noth und Trübsal zur Herrlichkeit."

Seine auf das Bibelwort gegründeten und aus innerster Ersahrung heraus mit großer Innigkeit gesungenen Glaubenslieder, in Geist und Form eble Zeugnisse einer festen und entschiedenen christlichen und kirche kichen Gesinnung, eignen sich vor vielen andern der Neuzeit zum Gesmeindegesang und erschienen unter dem Titel: "Lebensklänge aus der Gemeine. Geistliche Lieder von A. Nicolai. Berlin 1855." Es sind 76 Numern nebst einer Zueignung in Sonettenform, worin er sagt, was er als Del und Wein aus der breieinigen Fülle empfangen habe, das diete er hier nun dar als Labetrunk für die Gesunden und als Balssam sie Berwundeten in Siechthumsbanden. Es sind davon als in Liedersammlungen übergegangen oder sonst als brauchbar zu bezeichnen:

"Ach Gott! wie schwer ist zu vollbringen" — Last und Luft. Röm. 7, 24. 25.

"Ach Herr, wer ist ein treuer Knecht?" — Barmherzigkeit. Pfalm 119, 75—77.

"Erwacht, ihr Tobeskinder" — Weihnachtslieb. Jesaj. 49, 13. "Gott ist mein Lied! wenn Alles flieht" — Gott ist mein Lied. 2 Mos. 15, 2.

"Hallelujah! Gott seh bie Ehre" — am Reformationsfest. Psam 46, 8.

"Hinauf, mein Herz, vor Gottes Thron" — Danklieb. Psalm 103, 1—5.

"In Reu und Schmerz tret ich heran" — Gottestischlieb. "Mein Haupt ift mub und matt mein Muth" — heimweh.

Phil. 1, 23. "Meiner Seele höchste Freude" — Zuversicht. Psalm 73, 23—28. "D wie mächtig, groß und prächtig" — Groß und wundersam sind seine Werke. Offb. 15, 3.

"Selig, wen ber herr ermablei" - Luc. 18, 7. 8.

"Warum sollt ich benn klagen" — Unverzagt. Jer. 29, 11. 12. "Wenn ich in Sorg und Aengsten bin" — Getrost, mein Sohn! Matth. 9, 2.

Zwei bisher noch nicht im Druck erschienene Lieber theilt nebst einer Autobiographie bes Dichters Kraus in seinen "geistlichen Liebern im

19. Jahrh. Darmstabt 1863." mit.

Dreger, Friedrich Samuel, geb. 20. Febr. 1798 ju Berfin ale ben Gofin eines frommen Conelbermeiftere. Babrent er fur ben Soutfanb fich vorbereitete, ergriff ihn 1814 bie allgemeine Begeifterung, bag et ale freiwilliger 3ager in ben Kompf gegen bie Brangofen jog. Er mußte aber, ben Kriegeftrupajen bet feiner Jugend nicht gewachfen, wieber purkatebren und im Dary 1815, mabrend er nun ruftig ber Ausbilbung. print Lehrerberuf fich widmete, gleng ihm aber einem Liebe Pfeils, bas et fich aufgefdlagen batte, pibblich bas mabrhaftige Licht in Chrifis Befu auf, welchem bann ber glaubige Brebiger Sanide an ber Beiblebemeftrde, an ben er fic anfalas, immer bellern Goein im feinem bergen und Leben ju geben mußte. 3m 3abr 1822 erhielt er feine erfle Goulftelle im Berlin, worauf er fich mit einer Tacter bes Coulvorftebere Somut, beffen Radfolger er 1825 wurde, verheitathete. Babrent er mit allet Erene fein Goulamt verfab, entfaltete er je langer je mehr in bor enge fter Berbinbung mit ben beiben Rabinlgern Janide's, Gogner und G. Rnot (f. G. 194) bie regfte Iblit, teit für firdlides Leben unb fit alle Angelegenheiten bes Reichs Gottes 3m Jahr 1830 fleft er mehrern Boriften gegen bas neue Berilner (". ericheinen und 1836 fieng er an, bie von frinem Comiegervater breitig Jahre lang im feinem baufe gehaltenen Bibeiftunben ju übernehmen, wobet er bie Bergen ber Gemein-folitiglieber mit feinen ebenfo folichten, ale einbringlichen Worten traitig ju erbauen mußte. 246 barm fein Cowiegervater 1838 geftorben war, übernahm ar bie Leitung ber icon bor bo Jahren geftifreten Chriften-thumegefellichaft, beren Beftreben bie Beftreitung bes Biberchriftenthums und bie Ausbreitung bee Evangeliume ift. Beit 1853 leitete er and einen Mannerfrantenverein jur gefftiden und felblichen Bflege und Unterflühung atmer Rranfen, wahrenb er jugleich ein eifriges Mitglieb bes von Janide gobifteten Diffionsvereins, ber großen Berliner Diffiansgefellichaft, bee Bulfebibetvereine und bes 1848 ine leben gerufenen evangelifden Bereine fur firchliche Bwede mar. Bel all biefer Theilnahme an dem frommen Bereinsleben bielt er aber treu und feft ju feiner lutherifden Rirde und ihrem Befruntnif. 3a feinem lesten Rrantheitsleiben tamen bobe geiftliche Anfechtungen fiber ibn, aber bad alte gurbertwort: "Ein Bortlein fann ibn fallen" gab ibm unter bem Anrufen bes Rumens Befu immer wieber bie Rraft jum Ucberwinden. Gine befonberg Grartung foopite er aud flete aus Spitta's Liebern : "Bei bir, 3efu, will ich bleiben" unb : "In ber Angft ber Welt will ich nicht Nagen", und fo gieng er im Frieden beim 14. Aug. 1859.

Ge erichtenen von ihm erbauliche Lieber in einfachem und berginnigem Glaubenston unter bem Litel: "Gelftliche Linder und Gebichte. Bet Gelegenheiten. Erfes Banbden. Berlin 18..." (2. Aufl. 1850.) Bweites Banbden baf. 1866, wovon in frommen Rreifen und in manchen

Lieberfammtungen beimifc finb:

"Co gibt mohl teinen Ganber fo groß ale id ce bin" -

In ber fillen Mbenbftunbe" - Beim Anfang einer Abenbanbacht.

"Deffnet eud, ihr himmeletfüren" - Berlangen nad bem bimmel.

Sontat, Lubwig, wurde geb. 22. Doc. 1831 ju Prenglau, einer Steit in ber Ufermart, fam aber mit feinem Bater, ber bort ale Supervintenbent angeftellt mar, icon in feinem vierten Lebendjahr und Reusmitten, wohin berfelbe in gleicher Gigenschaft 1835 übertrat. Rachbem ge bas bortige Gymnafium bis zu feinem 17. Lebendjahr befrach wab will.

demselben bereits seit seinem 12. Jahr mehrere weltliche und geikliche Lieder gedichtet hatte, machte er 1848—1852 seine Lehre bei Buchhändler Reclam in Leipzig, wo zugleich mit ihm Heinrich Naumann aus Dresden lernte, der ihn in Verkehr mit ernsten Jängligen brachte, so daß er ein silles, in Sott verborgenes Leben sührte. Nach beendigter Lehrzeit war er Sehülse in verschiedenen Buchhandlungen zu Gütersloh, Mannheim, Hamburg, Horn im rauhen Hause, Bonn und Dresden, wo er dann aber, weil er in den buchhändlerischen Seschäften keine Befriedigung sand, ausseil er in den buchhändlerischen Seschäften keine Refriedigung sand, aussenzt ernsteres Studium treiben wollten und nun neuerdings auf diesem Wege eine Anstellung sand bei der Handelsschule zu Oschap im Königreich Sachsen.

Von ihm haben wir im rechten vollsmäßigen und kirchlichen Ton nach Gethardts Weise gedichtete Lieber, die er unter dem Titel herausgab: "Griftliche Lieber von L. Schmidt. Halle 1858." Es sind ihrer 80 in brei Abschnitten: 1. die driftlichen Feste (27), 2. das Leben der Christen in Gott (46), von den letzten Dingen (7). Nicht wenige derselben sind vor vielen andern der Neuzeit geeignet, ein Kirchen=G. zu zieren, z. B.:

"Der Seiland ift getommen" — Beihnachten.

"Es ift noch eine Ruh vorhanben bem Bolt bes herrn nach biefer Zeit" — ewiges Leben. Ebr. 4, 9.

"hilf vollenben, hilf vollenben" - Beiligung.

"Ich bin gerecht burch Chrifti Blut" - Rechtfertigung.

"Ich werfe mich vor beinen Thron" - Buße.

"In Chrifto hab ich Frieden" — Troflieb.

"Nach turger Rub in Grabesnacht" - Oftern.

"Nun tomm, bu Geift bes Lebens" — Pfingften.

"Wir trauen, herr, auf bich allein" - Rechtfertigung.

Soulze, Georg Wilhelm, wurde geb. 7. April 1830 in Göttingen, wo sein Bater eine Tuchfabrik besaß, aber schon 1837 starb, nachbem bie Mutter, eine geborene v. Murillo, schon seit zwei Jahren vorangegangen war, so bag für ben vater= unb mutterlosen Baisen nebft seinen vier Geschwistern bei ganglicher Mittellofigkeit eine schwere Rothzeit hereinbrach, bis er nach mancherlei traurigen Schicksalen in bas Göttinger Baisenhaus aufgenommen wurde. Nach seiner Confirmation wurde ihm zwar gestattet, bas Gymnasium besuchen zu bürfen, bag er seinen langst gebegten Bunich, ein Prediger ju werben, erfüllt febe. Aber er mußte neben angestrengtem Lernen durch Stundengeben selbst für seinen Unterhalt sorgen, wobei ihn eine schmerzliche Augenkrankheit befiel. Auch ale er endlich Herbst 1850 gur Universität übergeben konnte, mußte er fich als Lehrer an einer Privatschule und burch sonstiges Unterrichtgeben sei= nen Unterhalt verschaffen und burch viel Noth und Gebrange gehen, burfte aber bei bem Allem bie Durchfülfe Gottes reichlich erfahren. Nach vollenbeten Studien war er zwei Jahre lang Hauslehrer und kam bann 1855 als Seelsorger zu bem Gutsherrn Friedrich v. Düring zu Babow in Medlenburg = Schwerin. Zu Ende bes Jahrs 1858 gieng er von da als Erzieher eines jungen Abeligen nach Berlin, wo er bann wegen seiner rednerischen Begabung schon 1859 in ben Dienst ber Londoner Gesellschaft dur Missionirung unter ben Juben berufen wurde. Dieselbe entließ ihn jedoch, obgleich er ihr begabtester Redner war, im Jahr 1862 aus ihrem Dienfte, und so lebt er nun in Berlin, wo er fich zahlreiche Anhanger zu verschaffen wußte, benen er in einem eigens gemietheten Saal Brivaterbauungeftunben balt.

Gewandtheit in iconem Ausbruck ber Gebanken zeigt er wie als Rebner, so auch als Dichter in ben von ihm aus Babow berausgegebnen Poefien unter bem Titel: "Geiftliche Lieber von G. 23. Schulze. Dalle 1858." (10. Aufl. 1870.) In ber vom 23. Nov. 1858 batirten Borrebe fagt er von benfelben, "fie find mir von meinem himmlischen Bater gegeben worben in stillen Stunden, ba Er mit seinem Rinbe sprach, und ich an seinem Bergen all mein Weh ausweinte und Frieden fanb für meine Seele. Betend mit Thränen balb bes Leibes balb ber Freube habe ich sie geschrieben. Sie mögen mit Friede und Freude im h. Geiste geangstete und zerschlagene Herzen laben, wie sie mich mit tublem Thaue gelabt, wenn ich, an Leib und Seele gebrochen, inwendig Furcht, auswendig Streit, in der Glut der Trübsal schmachtete (Geb. Asarja v. 49. 50.) Da hab ich es gelernt: in Seinen Wunben allein haben wir Frieden; auch aus ber tiefften Roth errettet Seine Jesushanb. Davon möchten biese Lieber zeugen. Bu Ihm, bem einigen Arzt und Beiland, möchten fie alle geangsteten, wunden Bergen bingieben." Es find burchans subjectiv gehaltene Lieber, in benen ber Dichter, ber barum immer auch mit "ich" und "mir" und "mein" von fich rebet und felbft in ben Feftliebern nicht mit "wir" und "uns" aus ber Gemeinde heraus ober für die Gemeinbe binein fingt, eben nur seine personlichen Gefühle bes Leibs und ber Rlage, des Gottvertrauens und der Jesusliebe, des Danks und der Freude gusipricht.

Es sind im Sanzen 179 Numern, von benen 69 auf bekannte Kirchensmelodien gedichtet sind, beren Ueberschriften sie auch tragen. Sie erscheinen in 10 Abschnitten: 1. Liebe zu Jesu (15), 2 Sehnsucht nach der Heimath (7), 3. Trost in Trübsal. Ergebung und Vertrauen (28), 4. Bitt= und Betlieber (17), 5. Buß= und Beichtlieber (9), 6. Wandel im Reiche Gottes (14), 7. Lob= und Danklieber (19), 8. Friede und Freude in Gott (8), 9. Heilige Zeiten (22), 10. Hausgemeine (30, worunter als Tobtenopfer 10 casuelle Gedichte.) Im Privatgebrauch und in Privatsammlungen sind davon dis jest vornämlich heimisch geworden:

"Bist du betrübt bis in den Tob" — Psalm 62, 2. Im Ton: "Allein Gott in ber Höh." Aus Abschn. 3.

"Ich bin ein Kind in beinem Haus" — Wir find nun Gottes Kinder. 1. Joh. 3, 2. Im Ton: "Lobt Gott, ihr Christen." Aus Abschn. 7. Im Anhang eine besondere Composition von dem R.

Musikbirektor J. 28. Jahns in Berlin: f g a b c d es d.

"Mein Gott, bu bist mein Gott" — Ps. 121, 2. Aus Abschn. 3. Im Anhang eine besondere Composition von G. Gottfr. Beiß in Berlin: d haaf g.

"Mein Gott ift unbeschreiblich gut" — Psalm 145, 8. 3m

Ton: "D Ewigkeit bu Donnerwort." Aus Abion. 7.

"D komm, mein Beilanb, komm zu mir" — Komm, Herr Jesu. Offb. 22, 20. Im Lon: "Bie schön ift unseres Königs Braut." Aus Abschn. 1.

"O lieber Gott, bu bift allein" - Jer. 14, 8. 9. 3m Ton:

"Wenn mein Stündlein." Aus Abschn. 3.

\*\*\* "Zählt ben Sand am Meeresstrande" — Gott ist die Liebe. 1 Joh. 4, 16. Im Lon: "Jesu, der du meine Seele." Aus Abschn. 7.

Rötel, E. Friedr. H., geb. 13. Oct. 1830 zu Sarstebt an bet Innerste (zwei Meilen von Hannover), wo sein Bater, Friedrich Rötel, jest zu Bevenstadt, Steuereinnehmer war. Obgleich von früher Jugend an zum geistlichen Beruse hingezogen, mußte er sich bet ber Mittellofigkeit ber Eltern bem Schreibereifache wibmen und fungirte beim Ronigl. Amte Ruthe in ber Nahe seines Geburtsorts, wo er seine freien Stunden mit Musik und Lesen erbaulicher Schriften ausfüllte, auch bereits zu bichten anfieng. Im Jahr 1856 erwachte nun, nachbem burch bas Lefen ber Schriften von Dav. Strauß sein Glaube fatt erschüttert nur um so mehr befestigt worden war, ber alte Trieb zum geistlichen Beruf so stark in ihm, daß er nach vielem Ringen im Gebet in seinem 26. Lebensjahre mit dem Entschlusse burchbrach, Theologie zu flubiren. Zunächst ließ er fich zum Eintritt in ein Gymnasium durch Pastor Borchers in Gülpel, jest in Eifeloh, von Johanni 1856 an vorbereiten, bis er Oftern 1858 in bie oberste Classe bes Gymnasiums zu Göttingen aufgenommen wurde, von wo er bann nach übermäßigen Auftrengungen und vielen Entbehrungen Oftern 1860 zur Universität baselbst übertreten konnte. Diese Anstrengungen hatten ihm schon im Berbst 1858 eine schwere Rrantheit zugezogen, an beren Folgen er noch bis Oftern 1859 zu leiben hatte. Allein sein Siechbette wurde zum Siegesbette für ihn, indem er alle Zweifel und geiste lichen Anfechtungen überwand und seines innern Berufs zum Dienft am Worte Gottes gewiß wurde. In dieser Zeit entstanden auch die meisten seiner Lieder, die er zur Ehre des Herrn, ber ihn flets wunderbar geführt, gesungen hat. Nach breijährigem Studium ber Theologie in Göttingen, während bessen er sich die Mittel zu seinem Unterhalt trot seiner fast aufgeriebenen Leibestraft burch Unterrichtgeben erwerben mußte, absolvirte er und murbe bann, nachbem er zwei Jahre lang Pfarrgehulfe in Rheben gewesen war, im Jahr 1865 von bem Grafen Bnemen als Patron auf bie Pfarrei Gimbedhaufen berufen.

Seine geistlichen Lieber, erfreuliche Erftlingsversuche, den Ton der alten Kirchenlieber wieder anzuschlagen, gab er in seinem 30. Lebensjahr, noch während seiner Vorbereitung zum Studium der Theologie, bald nach seiner Genesung heraus unter dem Titel: "Zionsklänge. Geistliche Lieber, mit einem musikalischen Anhang (1 von ihm componirte Adventschume) von C. F. H. Nötel. Göttingen 1859." (2. Aust. 1862.) Es sind 38 Lieber in 3 Büchern: 1. Festlieber (15), 2. Gebetslieber (14), 3. Leben im Geist (9), wovon 28 auf bekannte Kirchenmelodien gedichtet

find. Der Beachtung werth:

"Ich bin gewiß in meinem Glauben" — Jesuslieb. Röm. 8, 38. Mel.: "Wer nur den lieben Gott." Aus dem 3. Buch. "Mitten in der Woch bin und leb ich noch" — am Mittwoch Worgen. Aus dem 2. Buch.

Stromberger, Christian Wilhelm, geb. 28. Jan. 1826 zu Georgenshausen bei Darmstadt, wo er seit 1841 das Ihmnassum besuchte und im Hause bes nachmaligen Geh. Staatsraths Hallwachs, in dem er Aufnahme fand, in einen regen literarischen und künstlerischen Berkehr kam. Nachsdem er dann 1843—1847 in Gießen Theologie kudirt und sofort noch ein Jahr auf dem Seminar in Friedberg verdracht hatte, war er 1848—1851 zu Darmstadt an der Realschule, an dem Knabeninstitut des Dr. Lucius und als Privatlehrer thätig, die er nach einem halbsährigen Bistariat des Rectorats in Busdach im Herbst 1851 Reallehrer zu Offenbach a. M. wurde, wo er sich mit Bertha v. Arnim, einer Tochter des Freiherrn Heinrich v. Arnim, verheirathete. Sechs Jahre hernach trat er mit seiner 1857 erfolgten Ernennung als Pfarrer von Wenings dei Büdingen in Oberhessen vom Lehramt zum Predigtamt über und sicht nun seit 1866 als Pfarrer in Zwingenberg an der Bergstraße, wo er als Ordner der auf dem Boden der Consöderation stehenden Conserenz in Niederwollstadt für die Umgestaltung der kirchlichen Berkältnisse Heisens. Miederwollstadt für die Umgestaltung der kirchlichen Berkältnisse Heisens.

bem er sich zuvor schon an ben Arbeiten bes Centralausschusses für innere Mission in Berlin zu betheiligen angefangen hatte. Im Sommer besselben Jahres starb ihm nach langjährigen Leiben seine ihn bei allen christlichen und bei allen seinen Arbeiten in der Gemeinde treulich unterstützende Frau.

Er hat sich bekannt gemacht burch mehrere hymnologische Arbeiten wie: "Geistliche Lieber evangelischer Frauen bes 16—18. Jahrhunderts. 1854." — "Leben und Lieber des Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieber des Erasmus Alber. 1857." und: "Leben und Lieber der Anna Sophia von Hessen. 1857." Vor acht Jahren gab er, veraulaßt durch schwere Lebensersahrungen, 50 sinnige Poesien heraus unter dem Litel:

den ste Lieber von Chr. B. Stromberger. Halle 1862." Sie sollsten, wie er in der Widmung an seine Schwiegermutter Johanna v. Arnim=Sperrenwalbe vom 11. Dec. 1861 sagt, bei den vielen Todesfällen, die in kurzer Zeit die nächsten Familienangehörigen wegrafften, ein herzlicher Ruf an die Neberlebenden sehn, bei solcher göttlichen Erinnerung an den Ernst des Lebens "das Leben ernst zu nehmen und sich des Heilsglaubens zu vergewissern." Bon den unter diesen Poesien befindlichen geistlichen Liebern nennen wir:

"In ber Krippe liegt" - Freuet Euch in bem herrn. Phil.

4, 4—7. Beihnachtlieb. Mel.: "Seelenbräutigam."
"Einen einz'gen Blick — Einen Blick. Luc. 22, 61.
"Gott verzeih bem schwachen Sinn" — Gebet.

Glad, Dr. jur. Christian Carl, geb. 8. Oct. 1791 zu Erlangen als der alteste Sohn des berühmten Pandectencommentators, war anfangs, nachbem er noch nicht ganz 20 Jahre alt bie Rechtsstubien vollendet hatte, Rechtspraktikant in seiner Baterstadt, ber er zugleich auch einige Jahre als Magistratsrath Dienste leistete. Dann wurde er 1821 als Stabt= gerichtsassessor in Baireuth und 1822 als Preis- und Stabtgerichtsrath in Ansbach angestellt, worauf er sich 1823 verebelichte. Nachbem er bann daselbst 1827 Assessor und 1837 Rath beim Appellationsgericht geworden und als solcher auch noch brei Jahre in Bamberg gewesen war, wurde er 1841 als Oberappellationsrath nach München berufen. Die evangelische Gemeinde daselbst berief ben driftlichen Juristen "von feinem Rechtsgefühl" wiederholt zum Kirchenvorsteheramt, wie er auch zweimal Mitglied ber Generalspnobe gewesen und von seiner Baterstadt 1849 auch zu ihrem Abgeordneten beim beutschen Reichsparlament in Frankfurt ge= wählt worben war. Nach 40jähriger Dienstzeit trat er 1859 in den Ruhestand, den er zu mannigfacher schriftstellerischer Thatigkeit und mit Borliebe zu hymnologischen Studien benütte, so daß er fich seltene Renntnisse bes reichen evangelischen Lieberschatzes sammelte, aus bem er auch jeden Morgen mit den Seinigen ein Lieb zum Clavier gesungen hat, und nebst einer reichen hymnologischen Bibliothet umfassenbe, mit biographischen und literarischen Notizen ausgestattete Berzeichnisse ber driftlichen Lieberbichter hinterlassen konnte. Seit 1865' machte sich bie Somache bes Alters bei ihm fühlbar und in driftlicher Fassung gieng er dem Tob entgegen. Er bezeugte einmal: "Das Liebste, Theuerste und Süßeste unter allen Trostworten ber h. Schrift ift eben boch bas Liebes= wort des Herrn im Jesaja: "Fürchte dich nicht!... bu bist mein"" (Jes. 43, 1). Ja! ich habe einen Beiland, Er hat mich erloset, erworben und gewonnen; ich bin sein, ich will keines Andern seyn." So farb er in bem Herrn, bem er allezeit mit fanftem und ftillem Geift, ber koftlich ift por Gott, vertraute, 11. Oct. 1867. Sein Grabrebner hat von ihm bezeugt: "Er war ein großer Liebhaber wie ber h. Schrift überhaupt, fo insbesondere des Psalters. Und unter den Psalmen waren ihm wieder besonders lieb der 1., 23. und 73. Psalm. In die h. Schrift hat er fich mit wahrer Heilsbegierde hineingelesen und gelebt und ebenso hieng er an seiner Kirche, die ihm das Wort Gottes von Kindesbeinen nahe ge-

bracht mit ganger Seele."

Drei Jahre vor seinem Tob gab er Gebichte und Lieber, die er größtentheils schon längere Zeit zuvor verfaßt hatte, heraus unter dem Titel: "Früchte stiller Weihestunden. Herausg. von Chr. C. Glück. München 1864." Es sind 98 freilich in der Form und Diction ziemlich mangelhafte Numern. Die darunter befindlichen 27 geistlichen Lieder sind aber schähenswerthe Glaubenszeugnisse eines frommen Juristen, schlicht und einsach, oft bloße Umschreibungen von Bibelstellen. Borherrschend ist bei ihnen der lyrischsschubjective Character, 11 aber sind auf bestante Rirchenmelodien gedichtet, wovon neunenswerth:

"Auf bich, mein Gott, vertraue ich" — Gottergebenheit. Mel.: "Ich bin ja; Herr, in beiner Macht."

"36 und mein haus wir wollen Gott" - Josua 24, 13. Mel.:

"3ch bant bir icon."

"Mein Gott und Herr, dir bringe" — Gott zum Lobe. Mel.: "Dank sey Gott in ber Hibe."

"Wohl bem, welcher überwunden" — Begräbnißlieb. Mel.:

"Alle Menschen muffen fterben."

(Quellen: Glüd's Lebensstizze von Joseph Knapp (Alberts Sohn, jest Diac. zu Crailsheim) im Christenboten 1868. Nr. 41. S. 257—260.)

Schott, Otto Emil, geb. 4. Mai 1831 zu Aichschieß, wo sein Bater, ber nachmalige Waisenhaus-Oberinspector in Stuttgart, bamals als Pfarrer stand, studirte 1849—1853 im theologischen Stift zu Tübingen, an das er bann auch 1858 als Repetent berusen wurde, und erhielt seine erste Anstellung 1862 als Pfarrer in Berg bei Stuttgart. Seit Ansang bes Jahres 1867 steht er als Archibiaconus in der alten schwäbischen Reichschadt Reutlingen, deren Name mit dem von Nürnberg unter der Augsturgischen Confession verzeichnet steht. Er gab im Hiller'schen Ton erstlingende geistliche Lieder heraus unter dem Titel: "Tägliche Rahrung

ober Schaufästchen auf alle Tage im Jahre. Stuttg. 1868."

Wie Hiller in seinem Liebertaftlein (Bb. V, 121) über die Bibelterte bes Handbuchs von Magnus Fr. Roos, fo gibt Schott über die Morgenund Abendandachten 30h. Fr. Starks vom Jahr 1744 (Bb. IV, 547) je ein Lieb, im Ganzen 366, bie meift auf bie bekannteften Melobien bes Bürttembergischen, Gogner'ichen unb herrnhuter G.'s, manchmal auf artenhafte Beisen gebichtet find. Rach bem Borwort vom 10. Oct. 1867 war ihm babei "bie Erbauung in Bitte, Anbetung, Fürbitte und Dankfagung die Hauptfache", und es finden fich in diesen schlichten und ein= fachen, burchaus biblisch, wenn auch manchmal zu populär und metrisch nicht rein genug gehaltenen Liebern, bei beren Absassung er "ben Grundfehler ber neuern, auch geistlichen Dichtung vermeiben wollte, vermeinte foone Borte zu machen, ba nichts hinter ift, bei mangeinbem Gehalt durch die Form zu bestechen und einseitig bem Genuß der Phantafie zu Dienen", wie er felbft fagt, bie verschiebenartigen Buftanbe bes ringenben, buffertigen, angstlichen und zuversichtlichen und auch bes triumphirenben Glaubens abgeschattet. Mehrere find bereits in Schul- und Privatgebrauch Abergegangen, z. B.:

"Ifrael zeucht bin zu seiner Ruh" — Jer. 31, 2. Auf ben

18. April.

"D selige Racht, bie uns gebracht" — Euc. 2, 12. Beihnachtslied auf ben 24. December. Aus ber lutherischen Frauenwelt schließen fich noch an:

Frang, Agnes, wurde geb. 8. Marg 1794 zu Militich in Schlefien, wo ihr Bater als Regierungsrath angestellt, aber bereits als sie erft 7 Jahre alt war, starb. Nachbem sie mit ber verwittweten Rutter an ver-Thiebenen Orten, zu Steinau, Schweibnis, Landed und Dresben fich aufgehalten hatte, verweilte fie nach bem 1822 eingetretenen Tob berfelben bei einer mit bem Hauptmann v. Retowsty verheiratheten Schwefter ber Reihe nach in Besel am Rhein, wo fie einen Jungfrauenverein und eine Arbeiteschule fur arme Mabchen grunbete und leitete, in Siegburg bei Bonn und seit 1826 in Brandenburg, wo sie ihr wohlthätiges Wirken Nach Neuendorffs (f. S. 291 f.) Tob zog fie im Herbst 1837 mit ber zur Wittme geworbenen Schwester nach Breslau, wo fie Borsteherin der Armenschule wurde, und als eine jüngere verwittwete Schwester von ihr 1840 baselbst gestorben war, die Erziehung ihrer hinterlassenen 4 Rinber überwachte. Sie ftarb aber, seit einem im 13. Jahre burch Umsturz ihres Reisewagens erlittenen schweren Fall gebrechlich und forts während leibend, schon 13. Mai 1843.

Sie hat sich sowohl burch ihren Roman "Hührungen" als auch burch ihre Dichtungen bei ihren Zeitgenossen beliebt gemacht. Als Dichterin steht sie aber noch ganz auf dem Boden der vorigen Periode. Sie war zwar selbst bei benen weltlichen Inhalts bemüht, Allem eine religiöse Seite abzugewinnen, aber ihre religiösen Gedichte sind eben nur religiös und nicht eigentlich christlich, dabei auch ungemein sentimental und mit allzuviel poetischem Zierwerk geschmildt. Mehrere größere Dichtungen ließ sie schon 1815 ausgehen. Gesammelt erschienen religiöse, vermischte und erzählende Gedichte von ihr unter dem Titel: "Gedichte von Agnes Franz. 2 Thle. Hirschberg 1826." (2. Ausst. Erste Sammlung. Essen 1836. Zweite Sammlung 1837.) Es sind im Ganzen 247 Numern, worunter 56 religiöse Gedichte und 14 biblische Gemälde. Von diesen, die in holländischer Uebersehung erschienen unter dem Titel: "Gotschienstige Harptostelingen door A. van der Hoop. Rotterdam 1857." sind die vers

breitetsten und besten:

"Friede, Friede sey mit Euch" — Liebesgruß. Aus Samml. II. "Ich suche dich von ganzem Herzen" — Gebet. Psalm 119, 10. 27. Aus Samml. II.

"If Gott mein Hort" — Gott mein Hort! Aus Samml. I. "Ich wandle, wie mein Bater will" — Ergebung. Aus Samml. II.

\*\* "Röftlich ift's, bem Herrn vertrauen" — Liebeszuverficht. Aus Samml. II.

\*\*\*\* "Kommt, die ihr matt und mude" — Abendlieb. Aus Samml. II.

(Bgl. Lebensstigze von A. Franz. Mit ihrem Bilbniffe. Breslau 1846.)

Hensel, Wilhelmine, geb. 30. März 1798 zu Linum bei Fehrbellin in der Mark Brandenburg, wo ihr Bater, Jak. Ludwig Hensel, der Erzieher des als Führer der "schwarzen Schaar" in den deutschen Freiheitszkriegen berühmt gewordenen Freiherrn v. Lütow Pastor war, aber schon 1809 starb. Nach dessen Tod kam sie mit ihrer Mutter, einer Tochter des Kriegsraths Trost in Berlin, nach Berlin, wo sie einen tresslichen Unterricht genoß. Nachdem sie dann mit derselben vom Jahr 1828 an zehn Jahre lang auf einem Landgut in der Nähe von Glat in Schlessen bei der Mutter Schwester, der Majorin v. Gontard, verweilt, kehrie sie mit ihr nach Berlin zurück in das Haus des Bruders Wilhelm Hensel.

bes berühmten Historienmalers, ber auch die Freiheitskämpse mitgesochten und hernach mit einer Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy sich verheirathet hatte. Bon hier wurde sie, nachdem sie schon durch den 1835 ersoszten Tod der Mutter und den 1847 ersolgten Tod der Schwäszerin tief erschüttert in eine schwere, lang anhaltende Krankheit verfallen aber glücklich wieder genesen war, im Dec. 1850 als Vorsteherin des Baisenhauses "Elisabethstift" in Pankow bei Berlin berusen, an dem sie jest noch im Segen wirkt. Als sie im Jan. 1851 ihren Verus das selbst antrat, siehte sie in einem der bei dieser Veranlassung verfaßten Gedichte:

Du, Herr, riefst mich zum frommen Werk, In treuer Liebe will ich's thun. Es sen mein lettes Augenmerk, Dann laß mich selig ruh'n!

Ihre Lieber voll Fartheit und Innigkeit im Ton eines Novalis und Schenkendorf, welche vielsach den Liebern ihrer katholisch gewordenen Schwester Luise Hensel ebenbürtig sind und dieselben, da die Dichterin nur um so treuer an dem Bekenntniß der evangelischen Kirche festgehalten hat, an christlichem Gehalt noch übertressen, erschienen zuerst vereinzelt in Kletke's "Geistlicher Blumenlese. Berl. 1841." mit der Bezeichnung "Minna" und in Grote's "Harse und Leper. 1854 und 1855." (hier 3 geistliche Lieder, z. B.: "Was trägst du doch nur Sorgen.") Die meisten und besten derselben hat dann zugleich mit den neueren Liedern ihrer Schwester Kletke gesammelt herausgegeben unter dem Titel: "Gesdichte von Luise und Wilhelmine Henselschenstiftung in Pankow. Berlin 1857." Von Wilhelmine Henselschenstiftung in Pankow. Berlin 1857." Von Wilhelmine Henselschen hier 48 Numern mitgetheilt: aus der Kindheit 5, aus der Jugend 11, Bermisches 12, Elisabethstift 9, geistliche Lieder 11. Von diesen letzern sind besonders zu nennen:

"Herr, nimm hin aus meinem Herzen" — Gebet. "König ber Ehren, ziehest bu ein?" — Abvent.

"D Kreuz im blut'gen Glanz" — Charfreitag. "Wie bist du mir so fern gerückt" — Klage.

"Wie ist mir boch so still und leicht" — nach dem Abendmahl. D. Kraus theilt in seinen "geistl. Liebern vom 19. Jahrh. Darmst. 1863." S. 153 noch zwei weitere bis bahin ungedruckte Lieber von ihr mit.

v. Plönnies, Luise, geb. 7. Nov. 1803 in Hanau, wo ihr als Natursorscher bekannt gewordener Bater, Dr. Joh. Phil. Leisler, als Obermedicinalrath lebte. Dieser, ber manches Gelegenheitsgedicht verssaßte, wedte frühe bei ihr ben Sinn für Poesie, und so versuchte sie sich selbst auch im Todesjahr besselben 1813 als zehnjähriges Mädchen schon in mehreren Gelegenheitsgedichten. Nach ihrer Consirmation nahm sie 1817 der Later ihrer längst heimgegangenen Mutter, der Leibarzt des Großherzogs Dr. Georg v. Wedekind zu sich nach Darmstadt, wo sie sich dann 1824 mit Dr. Aug. v. Plönnies, einem geistvollen jungen Arzte, der als Leibmedicus nach Darmstadt berufen worden war, verehelichte. Seit 1847 lebt sie zu Darmstadt als Wittwe im Kreis ihrer Kinder und Entel.

Sie ift die Dichterin des weit und breit gesungenen Liedes: "Warum schlägt so laut mein Herz?" und hat sich überhaupt durch ihre seelens vollen weltlichen Dichtungen voll Phantasie und Bilderreichthum und dabei von durchaus religiöser Haltung (Gedichte. Darmst. 1844. Reue Gedichte. das. 1850), sowie durch Uebersetungen englischer Dichtungen, in deren Geist sie ihre eigenen verfaßte (3. B. Brittannia. 1843. Ein fremder

Strauß. 1844. Emgl. Lyrifet bes 19. 3abrb's, 1861.) längft einen Rament exworden gehabt, ebe fie nun mit einer Sammlung eigenilicher gefflicher Lieber und Gedichte hervortrat unter bem Titel: "Liten auf dem Felbe von Luife v. Plannies. Stuttg. 1864." Unter biefen Dichtungen von foonem Wohllaut und tiefem Gehalt finden fich neben metrifchen Betrachtungen über Bibeistellen und epifchen Studen über diblifche Geschichten alten und neuen Leftaments 22 Pfalmbearbeitungen (Bl. 8. 19. 23. 27. 30, 32—34. 86. 37. 42. 61. 58. 77. 84. 91. 126. 150, 137, 139. 147. 148.) und 8—10 Rumern von liebartigem, obwohl nichts weniger als firchlichem Charafter. Die brauchbarften find:

"Ans ber Liefe meiner Mengften" - ber 130, Pfalm. "Ans viel taufenb Geelen fominge" - Sfingflich,

"beil ber Belt, bu Liebesflamme" - 3ob. 15, 5. "O Gebet, bu himmeletraft" - Gebet (unter ben 22 Riebern nub bem innern unb außern Leben.")

"Ges mir gnabig, femmir gnabig" - ber 51. Bfelm.

herwig, Marie Cophie, bie fromme fombifde Jungfrau. Die wurbe geforen 22. Det 1810 ju Gglingen, wo ihr Bater, M. Friebeid Muguft Berwig, ale Defan und Ctabtpfarrer bie jum 3ahr 1839 im Degen gewirtt bat. Ihre icon zwei Jahre nach ihrer Geburt bon ibr gefdiebene Mutter war eine Lochter bes altehemurbigen frommen Stable pfartere Briebrid Roffin in Gflingen. Coon in ber Bluthe bet Lebene fab fie ihr auferes Lebensglud ichmergilch geftort, inbem feit ihrem 12. Jahr eine Berfrummung bes Rudgrathes fich an ihrer fonft fo anmuthigen Genalt ausbildete, moburch fie im 14. 3abre bereits gang frumm und ausgewachten war. Gie trug aber biele Schidung mit gettergebenent Sinne, und nur um fo lieblicher fieng nun von Jahr ju Jahr bes lanete Leben bed Beiftes bei ihr fich ju entfalten an, fo bag M. Rnapp von ihr fagen tonnte: "eine tiefflure, gottgebeiligte Geele wieberleuchtete aus ihrem eblen Mngefichte." Sie bielt fich im Glauben an ben feft, ber ihr biefem Leibensweg vorzeichnete und aus einer herzilden Liebe ju Jefu, bem fie ihr Berg gang gum Eigenthum gab und beffen Gunberliebe ans gufdauen ihre bochte Freube mar, fing aud ein reicher Liebesftrom, mit welchem fie nicht nur bie Ihrigen, fonbern auch Bernerfiebenbe auf bie wohlthuenblie Beife erquidte. Die Liebe war ihr Element. Bei foldem Liebesfinn gieng inebefonbere ein glubenbes Berlangen ihrer Gerle babin, baß auch bie Beiben und die aus bemt ihr immer befonbere thencen und mertwürdigen Bolf Ifrael ju Beln gebracht würben. Ran tonnte fie oft belaufden, wie fie in innigem Bleben für die Befehrung bed Deiben- unb Jubenvolles ben Beren antief.

Rit ben Jahren mehrten fich ihre torperlichen Befcwerben, unter benen fie auch manche innere Rampfe ju fampfen hatte, aber intmer wieber in bem Lindichen Glauben überwand: "Gott ift bie Liebe." In foldem Schmelzofen ber Leiben sollte fie nach ben Friebensgebanten Gottes vis oine reine Jungfran Chrifto jugebracht werben, bem fie bann auch nachfolgen letnie, wo es hingieng, so baß fie bereit war, ale es selbst zum Lobe gieng. In ben lehten Lagen bes Jahre 1835 wurde fie von einem beftigen Ratarrhfieber befallen, bas mit bem Beginn bes wenen Jahres eine töbtliche Wendung nahm, worauf fie mit freudiger hoffnung ihrem naben Beimgang entgegensab. Aurz vor ihrem Sterben richtete fie fich vibnich auf und rief: "Welch ein Chorl" Mit biefen Worten achmete

fie jum festenmal 6. 3an. 1836 am Reufahredtag bet helben.

- 3m Jahr 1826 hatte fie als fedszehnjährige Jungfron ein Lieberbuch fich angelegt, in bas fie nicht nur bie ihr berz am meifen anipraderben.

Bieber frommer Dichter, besonders Albertini's, der ihr Lieblingsdichter war, sondern auch eigene dichterische Herzensergüsse eintrug, welche ihre jedesmalige innere Ersahrung ausdrucken. Auch sonst erfreute sie die Ihrigen bei verschiedenen Anlässen und Familienereignissen mit lieblichen Früchten ihrer dem Herrn geweihten Dichtergabe. Ihre Lieber blieben ungedruckt die auf die, welche A. Anapp in seinen Lieberschap nach ihrem Tode ausgenommen hat, von welchen 3 die Mission für Ifrael zum Gegenstand haben. In Kirchen-G.G. giengen über: \*)

"Gieb, daß ich ewig treu dir bleibe" — Jesusliebe. 3m Mennon. G.

\*,Basserkröme will ich gießen" — Missionstied für Israel. Jesaj. 44. 8.

Im Würt. u. Str.=Conf. G.

(Quellen: Handschriftliche Rachrichten.)

Gleonore, Fürstin Reuß, geb. 20. Febr. 1835 zu Gebern im Bogelsberge. Ihre Eltern waren ber im Jahr 1841 verstorbene Erbgraf Hermann zu Stolberg-Wernigerobe und Emma, eine geborene Gräfin zu Erbach-Fürstenau. Der jetzt regierende Graf Otto zu Stolberg-Wernigerobe ist ihr Bruder. Am 13. Sept. 1855 vermählte sie sich zu Ilsens burg im Harz, wo sie bis dahin den größten Theil ihres Lebens zugedracht halte, mit dem auf seinem Gute Jänkendorf in der Oberlausitz wohnenden Fürsten Heintich LXXIII. Reuß aus einem nicht regierenden

Zweige jungerer Linie.

Nachdem die meisten ihrer Poesien in Nathusius Volksblatt für Stadt und Land einzeln erschienen waren, gab sie dieselben gleichfalls anonym gesammelt heraus unter dem Titel: "Gesammelte Blätter von El. Berlin 1867." mit der Gerhard'schen Strophe: "Die Sonne, die mit lachet, ist mein Herr Jesus Christ, das, was mich singend machet, ist, was im Himmel ist" als Motto. Voran steht eine vom 26. Wai datirte poetische Widmung an ihre Schwägerin, die Gräfin Marie zu Stolbergsbernigerode, geb. Prinzessin Keuß, und dieser solgen 70 Poesien von innigem und sinnigem Charaster, meist geistlichen Inhalts. Darunter sied 27 geistliche Lieder, von denen beachtenswerth:

Ballelujah dem Herren voller Gnad" — Hallelujah! Mel.:
"Jerusalem, du hochgebaute Stadt."

... 36 will mit Magbalenen geh'n" — Offerlieb.

"Kommst bu, Brautigam ber Seelen" — ber Brautigam fommt. Matth. 25.

"Run hab ich bich; bier haft bu mich" — Mbenbmahlelieb.

nicht sehen und doch glauben. Joh. 20, 29.

An diese Dichter und Dichterinnen der lutherischen Kirche reihen sich auch noch einige der als augsburgische Consessions: herwandten anerkannten —

Das im Reuß'schen G. und von D. Kraus irrthümlich ihr zugesschriebene Lieb: "Du, bet einst von beiner Höhel" steht in ber 1. Aussgabe bes Knapp'ichen Lieberschahes 1837 anonym und ift in den beiben neuern Ausgaben ganz weggelassen.

## Berenhuter evangelischen Brüder-Unitat. \*)

Die glaubige Bewegung in ber evangelischen Kirche Deutschlands feit 1817 hat auch auf die Brüber-Unität ihren Ginfluß genbt, nachbem bei ber weit verbreiteten Berrschaft bes Rationalismus in den zwei ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderis manche ihrer Theologen mittelft ber Fries'schen Philosophie eine Bermitts lung zwifden bem Bernunftglauben und bem Berenhutschen Berzenschriftenthum zu schaffen versucht hatten, unter ber bas innere Leben ber Unität Noth litt und es an einer wahrhaft bibelglaus bigen theologischen Wiffenschaft zu mangeln anfieng. Im Jahr 1818 übernahm Johannes Plitt bie Inspection bes nach Gnabenfeld in Oberschleften verlegten theologischen Seminariums, in welchem (früher von 1754 an war es zu Barby und seit 1789 34 Rieth gewesen) die Geiftlichen ber Unitat wiffenschaftlich=theo. logische Bilbung erhalten sollten. Durch ihn wurde die in ber evangelischen Rirche mehr und mehr erwachenbe gläubige theologische Biffenicaft nach ber Anleitung eines Tholud und Bengstenberg, sines Reander und Ritfc und unter Festhaltung an den Grundzügen der Spangenberg'ichen Iden fidoi fratrum auf bem Grund ber h. Schrift und Augsburgischen Confession in bem Seminar gepflegt, und bie beilfame Frucht bavon war gunächst eine Erwedung unter ber stubirenben für bas Prebigtaint fich ausbilbenben Jugenb, und dann eine namentlich seit 1841, bem Tobesjahre Plitts, in immer weitere Kreise fich verbreitende tiefgreifende Erneuerung im gangen Leben und Wefen ber Brubergemeine, wobei zwar manche veraltete Formen abgetragen, bie Grundthpen bes Gemeinlebens aber bewahrt wurben, wie man auch von manchen Ginseitigkeiten in der Lehre fich losmachte, aber ben eigentlichen Rern aller Lehre, Die von der freien Onade im Blute Christi, bas allein rein macht von allen Gunben, treu bewahrte.

So konnte auch in ber Brüber-Unität, zumal bei ber in ber evangelischen Kirche seit ben 1850er Jahren immer stärker hervortretenden Gesangbuchsreform, in glaubiger, zum bewährten

<sup>\*)</sup> Bgl. Zinzenborf und die Brüdergemeine. Bon G. Burtharbt, Behrer an dem theologischen Seminar in Gnadenseld. Gotha 1866. — Die Gemeine Gottes in ihrem Seist und in ihren Formen, mit besonderer Beziehung auf die Brüdergemeine von G. Plitt. Bothe 1859.

Alten zurudtehrenbet Beise eine Berbefferung ihres Gregor'ichen G.'s vom J. 1778, in welchem unter bem Einfluß bes bamaligen Zeitgeistes so viele abschwächende Aenberungen an ben alten Liebern, insbesondere auch an benen bes Stifters ber Gemeine unb so mander andrer Brüberlieberbichter vorgenommen worben waren (Bb. VI, 431 ff.), nicht lange mehr auf sich warten lassen. Bereits 1823 war hauptsächlich burch Garve's Bemühung eine neue Ausgabe ber "liturgischen Gesänge ber Brübergemeine" mit Ueberarbeitung älterer Gefänge und vielen neuen zu Stanb gekommen, und als berselbe 1841 farb, hinterließ er ber Unität künftiger beliebiger Benütung eine vollständige Bearbeitung bes Brüber-G.'s. Endlich im Jahr 1862 zog die Provinzialspuode für die 20 Gemeinen in Deutschland, Holland, Danemark und Rugland mit 7000 Seelen umfaffenbe europäischesestlanbische Proving ber Brüber = Unitat \*) bie Gesangbuchereform in eruftliche Berathung und die Provinzial-Aeltesten-Conferenz, welche für diese Proving mit ber Unitate-Aeltesten-Confereng in Bertheleborf que samenfällt, mährend seit ber 1857 in ber Berfassung ber Unitat eingetretenen Decentralistrung bie beiben anbern Provinzen, bie britische und die nordamerikanische, je von einer besondern Propinzial=Altesten=Conferenz verwaltet werben, und die Unitats-Ael= testen-Conferenz die Verwaltungsbehörde der aus allen brei Provinzialspnoben beschickten, nur mit ben allgemeinen Angelegenheiten ber gesamten Unität, wie Lehre, Missionswerk u. s. w., sich befcaftigenben Generalsynobe ift, beauftragte einige Brüber mit ben nöthigen Worarbeiten. Bon birfen ausgearbeitet erschien bann ein Entwurf eines Brüber-Gesangbuchs. Leipz. 1868." im Drud. Diefer Entwurf wurde nochmals feche Brübern gur Prufung übergeben und ba und bort von benselben verändert, worauf ihn erst noch die Provinzial = Aeltesten : Conferenz prüfte und turz

<sup>\*)</sup> Die britische Provinz umsaßt in England und Irland 36 Semeinen mit über 5000 und die nordamerkanische in Pennsplvanien und Pordcarolina 38 Gemeinen mit 8500 Seelen, so daß also die Gesamtzahl der Mitglieder der Brüdergemeine in der Gegenwart sich auf 20—21,000 belauft, während in der Pstege der Brüdermission auf 10 verschiedenen beibnischen Gebieten, namentlich in Grönland, Labrador, Westindien, Britisch Indien (West-himalaya), Südasrika (Hottentotten und Kasserk), Neuholland, Mosquitoküks (Judianer), Surinam (Neger) sich 78,000 Eingeborene bestieben.

Wor ber im Jahr 1870 zusamentretenden Generalspnobe am 20. Mai 1870 zum Druck genehmigte. So erschien denn das neue Brüber-G., durch welches man aber das feitherige "nicht verdrängen", sondern als halbe Magregel nur ein kleineres Neben-G. für den Gemeindegebrauch schaffen wollte, das denn auch, wenn es gleich wesentliche Verbesserungen enthält und somit ein namhafter Fortsschritt ist, den Charakter der Halbheit an sich trägt. Es hat den Titel:

"Rleines Gesangbuch ber evangelischen Brübergemeine. Gnabau 1870."

Mit einer Borrebe aus Berthelsborf vom h. Christfest 1869, in welcher hinfictlich ber Textrebaction S. VII gefagt ift: "Man hat sich in möglichter Rudsicht auf bie Gewöhnung an bas große G., wenn gleich mit Bebauern, fast burchgangig ber Wieberaufnahme von ursprünglich schönern und fraftvollern Lesarten enthalten, welche f zum Theil aus einer allzugroßen Scheu vor allem Ungewöhnlichen im bisherigen G. verändert worden find." Gleichwohl erkannte man hinfictlich ber Bruberlieber bas boppelte Beburfniß, einerseits solche Stellen in benfelben gu befeitigen, "in welchen theils bie beilige , Leibensgestalt Christi nach ihren einzelnen Gliebmaßen mit Ueberschwänglichkeit bes Gefühls besungen, theils bas Berbienft ber wahren menschlichen Natur Christi nach ber Riebrigkeit unb hinfälligkeit unseres irdischen leiblichen Wefens ju febr ins Einzelne geschilbert wird, was leicht befremben und Anstoß erregen tann", andererseits - aber doch wieder die ursprüngliche Gestalt der Brüderlieder, besonders ber Zingenborfichen, bie im feitherigen G. manden toftlichen Bers ' verloren hatten, wieberherzustellen. Goldes tam benn auch mehreren Rernliebern aus ber evangelischen Rirche zu gut, indem bie und ba ausgelassene Berse restituirt wurden; bei der Mehrzahl berselben, 3. B.: "Schwing bich auf" — "Ein Lämmlein geht" — "Gott ber wills wohl machen" u. f. w. ift ihre Verstümmelung belassen. Hinfictlic ber Liederauswahl wurde als boppeltes Bedürfniß erkannt einerseits "bie Weglassung einer nicht geringen Anzahl von Liebern, bie nur in ichwächerer Sprache bas wieberholen, was icon in anbern Liebern enthalten ist und die barum in bas Leben der Gemeinen nicht weiter übergegangen find", andererseits aber auch "die Aufnahme andrer acht evangelischer Lieber, bie bem bisherigen G. gefehlt haben." So befinden fich benn nun unter ben 1212 Liebernumern, welche bas neue G. von 275 Dichtern, beren 74 ber Brübergemeine angehören, barbietet, und von welchen 134 bloß einstrophig und 111 zweistrophig find, im Ganzen folgenbe 43 neu aufgenommene Rumern: 14. 553 132. 149. 151. 157. 162. 201. 219. 233. 236. 250. 281. 295, 309. 362. 363. 459. 499. 501. 547. 637. 661. 682. 826. 870. 993. 1009. 1049. 1054. 1055. 1068. 1086. 1089. 1102. 1105. 1138. 1140. 1148. 1152. 1154. 1160. 1198., so daß daburch auch bas Ch. = B. ber Brübergemeine mit brei Melobien bereichert worben ift, nemlich: "Bollt ihr wiffen, was mein Preis" - "Es glänzet ber Christen" und: "Jerusalem, bu hochgebaute Stabt." Dabei ist von Dichtern ber evangelischen Rirche weiter noch bebacht worben: Luther, P. Eber, J. Heermann, P. Gerhardt, die Churfürstin Luise Benr. v. Brandenburg, Schirmer, Menfait, Jabricius, Neunceifter,

Tollmann je mit 1 Liebe und mit 2 Benj. Schmold, während neben 5 anonymen Liebern zum erstenmal in einem Brüder " G. vertreten sind aus dem pietistischen Dichtertreis des vorigen Jahrhunderts je mit 1 Lied: Richter, Arends, Jal. Baumgarten, Hh. Fr. Hiller, Pöschel, Schwebler, Allendorf, mit 7 Woltersborf und aus der neuern Zeit bloß Joh. Tim. Hermes mit: "Ich hab von serne", Barth mit 2 Strophen: "Ihr sel'gen Arenzgenossen" und A. Anapp mit: "Eines wünsch ich mir." Der Zuwachs von Brüderliedern beschränkt sich auf 8, nemlich auf 3 weitere Lieder Zinzendorfs: "Bleibe mein im ganzen Leben" — "Hier ift Nacht" — "Jesu, liebe mich" und auf 5 Lieder der nun zum erstenmal in einem Brüder G. vertretenen beiden Hauptbrüderliederbichter der neuern Zeit, —

v. Albertini, \*) Johann Baptist, geb. 17. Febr. 1769 in Reuwied, wohin seine Eltern, Jakob Ulrich v. Albertini und Margaretha, geb. v. Planta, turg vorber aus Graubunbten gur Brübergemeine gezogen waren. Im Jahr 1782 tam er als Schüler in das Padagogium nach Risty und schon in der Mitte seines sieben= zehnten Jahrs, im August 1785 ins theologische Geminarium nach Barby. Rachbem er bort in Gemeinschaft mit Schleiermacher, ber auch icon in Riety fein Schulgenoffe gewefen war und ihn zeitlebens in herzlichem Andenken behielt, fo bag er fich noch auf feinem Sterbebette aus Albertini's Liebern vorlesen ließ, seine Studien vollendet hatte, erhielt er, noch nicht gang 20 Jahre alt, im J. 1788 seine erste Anstellung als Lehrer an ber Kinberaustalt zu Nisky und zog bann im folgenden Jahr mit bem Babagogium nach Barby. Hier beschäftigte er sich viel mit ben alten, besonders ben orientalischen Sprachen, auch mit Mathematit und Botanit, und lebte überhaupt fo fehr in ben Wiffenschaften, in welchen er es zu einem seltenen Grad von Einsicht und Tiefe brachte, bag er bas, was in ber folgenben Beit fein Gin unb Alles wurde, noch wenig beachtet zu haben icheint. Sein Berg war noch nicht entzündet von ber Liebe Jesu Christi. Im Frühjahr 1796 wurde er nun wieder nach Risty berufen, um als Lehrer am bortigen Geminarium zu wirken, worauf er fich auch verheirathete mit ber Schwester Luise Friederike Wilhelmine, geb. Die theologischen Borlesungen, bie er hier zu übernehmen hatte, neben benen er aber auch bie Naturs wiffenschaften, besonders die Botanit, mit Borliebe feinen Schalern

<sup>\*)</sup> Dnellen: Radrichten aus ber Brübergemeine. 1832. heft 2.

beizubringen suchte, wie er sogar bamals an einem Buch siber die Pilze schrieb, wurden für ihn je länger je mehr eine Beranlassung zu gründlichem Bibelsorschen, wodurch er endlich den Herrn und die seligmachende Gottestraft und Wahrheit seines Wortes erkennem lernte und ganz umgemandelt ward zu einem seurigen Liebhaber und Zeugen Jesu Christi, bessen Religion er, wie er in manchem seiner Lieder bekennt, lange mit Gleichgültigkeit betrachtet hatte, indem "Unglande, aus Durft nach vollem Glunden quellend", ihn bewohnte. Bei dieser völligen Seelenwendung siehte er denn zum Herrn:

Herz, in bessen Atmosphäre Mein's gern ganz zu Hause wäre, Jeben fremben Zug zerstöre, Bis ich bix allein gehöre.

Kon nun an sah er es als ben Hauptberuf seines Lebens an, bem Heiland und ber Gemeine zu dienen und trat beshalb anch 1804 vom Lehramt, das er 22 Jahre lang mit viel Gebuld, auch gegen die Schwächsten, geführt hatte, zurück, um das Pres digtamt in der Gemeinde zu Risth zu übernehmen, dem er sartan, ühnlich wie Paulus Gal. 1, 15. 16 von sich berichtet, alle seine Semüthekräfte weihte. Aus diesem Abschnitt seines Lebens sind die "Dreisig Predigten für Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine. 1805." 3. Aust. 1829., durch die er nebst dem geistlichen Liedern, in welchen er jeht seines Herzens innerste Gesühle auszusprechen ansteng, seine segensreiche Wirksamkeit weit über die Gränzen der Brüdergemeine hinaus verbreitete.

Nachbem er in Risty seit 1810 zum Predigtamt auch noch bas eines Gemeinhelfers und Pflegers bes Chechors und zuleht bas eines Presbyters ber Brüber-Unität übernommen hatte, kam er im Hebruar 1814 nach Enabenberg, wo er die zerstreute Mädchenanstalt wieder sammelte und zu schöner Blüthe brachte, burch seine Predigten als ein Licht auch auf die Nachbarschaft wirkte und eine herzliche Berbindung zwischen der Gnabenberger Gemeine und dem Waisenhaus zu Bunzlan anknüpste, wie er dann auch zum Borsteher der Bunzlaner Bibelgesellschaft erwählt wurde. Bei einem Besuche in herrnhut wurde er dann am 24. August mit drei andern Brüdern dusch Joh. Gottfr. Eunow zu einem Bischoft der Brüdern dusch Joh. Gottfr. Eunow zu einem Bischoft der Brüdern dusch Joh. Gottfr. Eunow

1818 als Prediger nach Gnabenfrei kom. Die große, aus bem Nachbardörfern zu seinen öffentlichen Predigten baselbst zussemenströmende Menge heilsbegieriger Zuhörer war sür ihn, wie er oft bezeugte, mächtig anregend und ermunternd, und sein bort vor Tausenden abgelegtes Zeugniß von Shristo war mit reicher Frucht begleitet.

Noch nicht ganz brei Jahre war er hier in so gesegneter Arbeit gestanben, als er 1821 zur Leitung ber Brüberkirche in vie Unitäts-Aeltesten-Conferenz berufen und ihm in berselben zus nächst bas Helfer= und Erziehungsbepartement anvertraut wurde. Mit welchem Sinne er babet in bie Rirchenleitung ber Brübergemeine eintrat, bas brudte er felbst por bem Berrn in bem Gebetelieb aus: "Selbstvergesi'ne Liebe, führe mich ber Liebe Bahn!" Und in großer Liebe und Sanftmuth, mit klarer Umflicht und rubiger Besonnenheit hat er bann auch, im J. 1824 gum Borsthenben ber Unitats - Conferenz erwählt, eilf Jahre lang seinen Unitatebienft als ein rechter Anecht Gottes verseben. Er besuchte ber Reihe nach und öfters bie meiften beutschen Gemeinen und hielt Bortrage vor ihnen, ben Glauben ber Brüber gu ftarten. Dbgleich biefer ausgezeichnete, gefegnete Mann voll Geiftes und Lebens, reich an Geift und Wiffenschaft und allerwärts boch geehrt, bie oberfte Stelle unter ben Brübern inne hatte, war et boch ftets voll ansprucheloser Demuth und Ginfalt, fo bag er fic fo vieler Botzüge nicht überhob und fich nur als armen Gunber tannte, ber bor bem Derzenstündiger bezeugte:

> Frag ich mich: "wie hab ich bich? Wie lieb ich bich, bu Lieber?" O so geh'n vor Kümmerniß Wir die Augen über.

Fonst immer noch start und fraftig und meist gesund; erstrankte er zu Anfang Novembers 1831, worauf sich eine Brust: wassersucht bei ihm ausbildete. Die Ergebenheit, die er babei in die Wege des Heilandes zeigte, die Frendigkeit, womitver seinem Heimgang entgegensah, der Friede Gottes, der ihn umgab, die Biebe, die er Jedermann fühlen ließ, und seine Dankbarkeit: füt die empfangene Liebe waren Allen; die ihn an seinem Krankendett besnähen, zu großer Erbanung. Rachdem ihm die Brüder unter vielen Thonnen den Segen des Herrn: zu seiner Heinfahrt: ortheilt

und Abschiedsverse gesungen hatten, durfte er am 6. Dec. 1831 zu Berthelsborf sanft entschlafen. Er hinterließ seine Gattin als kinderlose Wittwe.

Der Zeit nach war er nach Rovalis ber bebeutenbste Dichster, ber in die Harse griff und neue Klänge frommer Liebess innigkeit zum Herrn vor den Ohren seiner dem religiösen Leben lange entfremdet gewesenen, nun aber durch den Ernst der jüngsten Bergangenheit erweckten Zeitgenossen vernehmen ließ, während er der Brüdergemeine für ihre besonderen liturgischen Bedürfnisse mit seiner Gabe zu sestlichen Psalmen zu dienen bestissen war, von welchen mehrere dem Nachtrag zum Brüder. I. 1806 (s. Bb. VI, 436) und der neuen Ausgabe der liturgischen Gesänge vom Jahr 1823 einverleibt wurden. In seinen geistlichen Liedern, die ebenso geistreich und tief, als innig und kindlich sind, brennt und leuchtet ein besonderes Glaubensseuer, welches aber freilich nicht immer die Form zum kunstgerechten Ebenmaß kommen ließ, so vollendet bieselbe auch manchmal erscheint. Sie erschienen gesammelt unter dem Titel:

- "Geistliche Lieber für Mitglieder und Freunde der Brüdergemeine. Bunzlau 1821. (2. Aust. 1827 und nach seinem Tod in 3. unversänderter Auflage unter dem einsachen Titel: "Geistliche Lieder" mit seinem Bildniß und Facsimile (Psalm 31, 25). Bunzlau 1835.) Es sind im Ganzen 400 samt und sonders auf bekannte Melodien versaste und in einem besondern Schlußverzeichniß auf 115 Grundsmelodien vertheilte Lieder, unter denen sich aber nicht wenige bloß Ein= oder Zweistrophige besinden. Die verbreitetsten derselben sind:
  - "Du schautest auf Jerusalem" die Thränen Jesu über Jerusalem.
  - \* "Geh' unb sae Thränensaat" Hoffnungslieb. Im Raff. u. Amer. ref. G.
  - "Ich fühle Schmerz, bu treues Herz" Selbsterkenntniß. Im neuen Brüber=G.
  - "Ihr Hirten auf! wir wallen froh" Weihnachtslieb. . . Im Pf. G.
    - ober nach ber Fassung im neuen Brüber=G. "Ihr Hirten wir wallen zur frohen Stabt."
    - "In ber Schöpfung regem Leben" Liebelieb. Im Narg. u. Dr.-Kant. G.

Im Mennon. G.

- \*"Mit beiner Gluth erhipe (entzünde) mich" Gebetslieb. \*\* "Möge beine sel'ge Liebe" Chorlieb.

- \*O Grah, du finstre Schredensstätte" Begrübnistieb. "Ruhig flehst du da, Lamm Gottes" — Passionslieb. Im Narg. G.
- † \*\* "Schlaf, bu liebes Kinb" Abenblieb. Im neuen Brüber-G.
- \*.Bachet auf im Schoos ber Erbe" Auferstehungslieb. "Was forbert Gott, ber Herr, von bir" — Sehorsamslieb. Im Narg. G.

Garve, \*) Carl Bernhard, geb. 24. (nicht 4.) Jan. 1763 zu Jeinsen, einem Dorfe in der Rabe von Hannover, wo fein mit ber Brübergemeine eng verbundener Vater Pachter eines Sutes bes Ministers v. Münchhausen war. Dieser übergab ihn schon als fünfjährigen Knaben ber Herrnhutschen Erziehungsanstalt zu Bepft in ben reformirten Nieberlanben und hernach ber zu Reuwied am Rhein. Weil er eine tiefere Geistesrichtung und ausgezeichnete miffenschaftliche Anlagen zeigte, murbe er zum Stubiren bestimmt und beghalb zu seiner miffenschaftlichen Ausbildung 1777 in bas Pabagogium zu Nisty unb 1780 in bas Seminar zu Barby geschickt, von wo er bann sogleich, nachbem er seine Stubien vollenbet hatte, 31. März 1784 eine Lehrstelle am Babagogium zu Nisky und 1789, als bas Seminarium von Barby borthin verlegt wurde, baselbst eine Lehrstelle am Seminarium erhielt. In bemfelben hatte er neben ber Geschichte bie Philosophie zu lehren und that dieß auf Grundlage von Kant und Jacobi in einer Beise, bag in ben unreifen Gemuthern ber ftubirenben Jugend sich Zweifel regten und zu besorgen stand, sie werbe von ber Herzenseinfalt und bem kindlichen Bibelglauben abgeführt. Er wurde deßhalb 1797 von seiner Lehrstelle abberufen und als Aufseher bes Unitatsardivs nach Zepst versett. Bon ba kam er jedoch schon 1799, nachbem er zuvor ale Diaconus ber Brüber= kirche orbinirt worden war, als Prediger an die Gemeine zu Amsterbam. Seine Prebigten zeichneten sich je länger je mehr burch tiefe und grundliche Schriftforschung, burch bas Aussprechen

Duellen: Hanbschriftliche Mittheilungen ber Unitätsbirection.
— Die Anmerkungen G. Emil Barthels zur 7. Auflage der deutschen Nationalliteratur der Neuzeit von (seinem Bruder) Carl Barthel. Braunsschweig 1866." auf Grund von Berichtigungen und Ergänzungen des ältesten Sohnes von Garve, Predigers Friedrich Leop. Garve zu Christiansselb in Schleswig.

4

eigener Herzenserfahrungen und eine ftete Richtung auf prattifche Anwendung ber vorgetragenen Lehre im driftlichen Leben aus, erforberten aber tiefer nachbenkenbe Buhörer. Nachbem er bann im Sommer 1800 von Amfterbam an verschiebene Orte gu unberweitiger Berwendung geschickt worben war, kam er 1801 ale Erziehungsanstalteinspector und Prebiger nach Ebersborf, wo ihm in ber Anstalt and in ber Gemeine eine schöne Thure bes Glaubens vom Herrn aufgethan wurde, während für ihn felbst fein Chestand, in den er baselbst, nachbem seine erste Frau ihm nach blog fünfjähriger Bereinigung in Amsterbam gestorben war, im Marz 1802 mit Marie Johanne, geb. Lindemann, abermals getreten war, bei ber fortgesetzten Kranklichkeit ber Frau zu einer besondern Erziehungeschule füre himmelreich wurde, in der fein Glaube hart und lang geprüft, aber auch um so gründlicher geläutert wurde. Im Sommer 1809 wurde er sobann als Prediger un die Gemeine zu Rorben berufen, wo er manches Opfer zu bringen und schwere Erfahrungen zu machen hatte, fich aber in einem Liebe voll Gottergebenheit: "Bas flagft bu, trube Seele" ben Troft zusprach: "Weg mit ben trüben Augen, Die nur gum Fehlseh'n taugen! Schau auf zu jenem Licht!" Einen beffern unb umfassenberen Wirkungskreis erhielt er in Berlin, wohin er im Jahr 1810 als Arbeiter ber Brübergemeine und Brübersocietät berufen murbe, und mo er nicht blog bem gesunkenen Gemein= haushalt wieber aufhalf, sonbern auch in ben schweren Rriegszeiten in Berathung und Unterstützung ber Nothleibenben, Berwundeten und Kranken eine große hülfreiche Thätigkeit entwickelte, bis er im Mai 1816 auf seine lette Station als Gemeinhelser unb Prediger zu Neusalz an der Ober berufen wurde. Hier biente er der Brüdergemeine noch 20 Jahre lang mit gewohnter Treue und legte bann, nachbem er auch bie zweite Frau verloren und 31. März 1834 bas Gebächtniß seiner 50jährigen Geschäftigkeit im Dienst ber Brüber unität gefeiert hatte, burch öfters wieber= kehrende körperliche Beschwerben veranlaßt, auf bem Synobus 1836 sein Amt nieber. Acht Jahre zuvor hatte er in Folge seiner "Themis ber Dichtkunft. Gin Lehrgebicht in 8 Gefängen. bes Horatius Flaccus Brief über bie Dichtfunst beutsch (in mei= sterhaften Derametern). Mit Anmerkungen. Berlin 1828." einen .

Ruf nach Leipzig als orbentlicher Professor der schönen Literatur erhalten; er hatte ihn aber abgelehnt, weil ihm die Brüdergemeine und der stille Dienergang in derselben mehr am Herzen lag, als solche öffentliche, wenn auch noch so ehrenvolle Wirksamkeit.

Im lieben Herrnhut, bas er sich zum Ruheplat für seine alten Tage erwählte, verlebte er nun noch fünf Jahre in stiller Burudgezogenheit, aber in ununterbrochener Beiftesthätigkeit unb lebenbigster Theilnahme an Allem, was auf bem Gebiete ber Wissenschaft, bes Reichs Gottes, bes Staats und ber Rirche von gieng. In seinen letten Zeiten tam noch schwere Anfechtung über ihn, indem ihm ber Blick in die freie Gnade Gottes getrübt wurde und ihn Bebenken über sein Loos in ber Ewigkeit auwandelten. Als aber ber herr seinen alten Anecht baburch binlänglich gebemüthigt hatte, daß er fich als unnützer Knecht unter Christi Wort Luc. 17, 10 stellen konnte, ließ er ihm auch bas helle Glaubenslicht und die Freudigkeit zum Eingang in bas Heilige nicht fehlen, also baß es ihm, nachdem ihn 1. Mai 1841 ein heftiges Brustfieber auf ein mehrwöchiges Schmerzenslager geworfen hatte, jest ums Herz war, wie er es in feinem Liebe: "Gebuld, Gebuld, ob's fturmisch weht" voraus fich zugesprochen hatte:

> Gebuld, mein Herz, bis er bir winkt, Zu ihm ins Freudenreich zu treten! Und wenn auch Alles bricht und sinkt; Geduld im Leiden, Wachen, Beten. Nicht lange mehr, dann ist das Dulben aus, Wit jedem Ru geht's näher hin nach Haus.

So kam denn nach kurzem Todeskampf 21. (nicht 22.) Juni 1841 bas Todesnu, da sein erlöster Geist nach 78jähriger vielbewegter und wechselvoller Wallfahrt zu seines Herrn Freude eingehen durfte.

Sewiß unstreitig einer ber bebeutenbsten geistlichen Liebers dichter ber neuern Zeit.\*) Von Seburt mit einer eblen Dichters gabe ausgestattet, wußte er dieselbe als ein durch und durch wissens schaftlich und vielseitig gebildeter Mann, der er war, durch gründs liche Studien der alten und neuen Dichter und sleißiges Durchs

<sup>\*)</sup> Neuerbings hat sich auch eine Tochter von ihm aus zweiter Ehe als geistliche Dichterin kund gegeben. Sie ist die Verfasserin der "Herzenszungnisse. Ein Lieberkranz, dem Haupte geweiht, das einst den Dornenztranz für uns trug. Von einer seiner Inngerinnen. Breckau 1863."

forschen bes ganzen Gebiets ber Dichtkunft frühe ichon auszubilben. Davon zeugt seine im Manuscript icon vor 3. Heinr. Bogens "Zeitmessung ber beutschen Sprache" vom J. 1803 fertige, aber spat erft anonym zum Drud gekommene Schrift: "Der beutsche Versbau ober Wortmessung, Wortbewegung und Wortklang in Bersen. Berlin 1827.", sowie sein gleichfalls im Manuseript vor ber 1807 gebruckten Bog'schen Uebersethung fertiges Werk: "Oben bes Quintus Horatius Flaccus. Deutsch und mit Anmerkungen. Vom Verfasser bes Versbaus. Berlin 1831." Balb schon hat er sich auch, zunächst burch ben von ihm hochverehrten Klopstock angeregt, in eigenen freien Dichtungen versucht, so bag von ihm bereits zwei Jahre nach feiner ersten Anstellung am Babagogium zu Nisty, anonym herausgegeben von seinem Freund Carl Guftav b. Brintmann, unter bem Namen Sellnow, jum Drud tamen: "Lyrische Gebichte von einem Herrnhuter. Leipz. 1786." seinen spätern Jahren veröffentlichte er in ber Uriania 1819 unter bem namen "Carl Otto Werning" poetische Episteln, Glegien und einen Hymnus. Seine hauptsachlichste Begabung hatte er für bie geistliche Dichtung und insbesondere, für die Lieberbichtung. Zwar diente er ber Brübergemeine mit Abfassung vieler Fest= tags: und Gelegenheitspfalmen, wie er auch ber bebeutenbste Mitarbeiter an ber 1823 neu erschienenen Ausgabe ber "liturgischen Gefänge ber Brübergemeine" war, wozu er manche Meberarbeitungen alterer und viele neue Gefange geliefert und bas im Synobalverlaß bes Jahrs 1818 bas Liturgicum abhanbelnbe 3. Rapitel geschrieben hat; aber mit seinen Liebern hat er wei über bie Granzen ber Brübergemeine hinaus, man tann fagen, auf die ganze evangelische Kirche beutscher Zunge gewirkt, wie benn auch in benselben ber besondere Herrnhuter Thpus weit weniger ausgeprägt ift, als in irgend welchen anbern Herrnhut= ichen Liebern, und er unter allen Brüberlieberbichtern im Gebrauch ber bilblichen Sprache fich als ber gemäßigste und nüchternste zeigt. Aber bei aller bieser Nüchternheit im Ausbruck und in ber Dar= stellung hat er boch eine schöne Innigkeit ber Empfindung und gepaart .mit ihr auch eine einbringliche Kraft. Dabei bewährte er sich als Meister in ber Form und so viel er verhältnigmäßig auch producirte, hatte doch die Formbilbung und Gediegenheit bes Inhalts nicht barunter zu leiben. Nur ist seine ursprünglich an Alspstod gebildete Sprache oft ber Buchsprache näher, als ber Schriftsprache und barum nicht so volksmäßig, wie es zu einem Kirchenlied gehört. A. Knapp, der in die zwei neuern Ausgaben seines Lieberschapes 51 seiner Lieder aufgenommen hat "), choratetrisitet ihn mit den Worten: "Er ist einer der edelsten, reichsten Kirchendichter, im bekannten Style der Brüdergemeine der universallte und kirchlichste, zuweilen an die pathetische, steifers Form eines Klopstod und Lavater anstreisend, welche sein Gelft übrigens durch die kindliche Liebe zu Christo meist verwindet." Seine unter dem Bortritt des Berliner G.'s, in das der befreundete Schleiersmacher 36 ausuehmen ließ \*\*), in namhafter Zahl in die neuen evang. Kirchen-G.G. ausgenommenen Lieder traten in zwei Hauptssammlungen \*\*\*) zu Tag:

1. Chriftliche Gefänge. Görlit 1825."

In dem mit seinem Namen unterzeichneten Vorwort werden diese Gesänge bezeichnet als "im Glauben der evangelischen Lehre gedichtet, die Shre des Herrn und das lebendige Herzenschristenthum zu befördern", sowie als bestimmt "für einzelne oder verbundene Freunde und Verehrer unseres Herrn, die ihre Andacht durch ein=

facen, aber gefühlvollen Gefang zu befeelen lieben."

Es sind im Ganzen 303 Numern, der größten Mehrzahl nach durchaus das eigene Werk Garve's. Daneben besinden sich, lant Borrede, "einige theils auf fremden Anklang sortgefungene, theils frei bearbeitete Stücke", unter denen aber kein schon mehr benüttes Kirchenlied sich besindet. Doch sinden sich dabei mit nur ganz wenigen Aenderungen Lieder wie: "Wir warren dein" von Ph. Fr. Hiller — "Wer ist diese Fürstendirne" — "Kommt Brüder laßt uns gehen" von Tersteegen (in der Ueberarbeitung: "Kommt, laßt uns muthig schreiten"). Auch 3 Uebersehungen lateinischer Hymnen sinden sich

<sup>\*)</sup> In der 1. Ausgabe vom Jahr 1837 find bloß 25 Garve'sche Lies der mitgetheilt, von welchen die Numern 70. 107. 407. 476. 493. 609. 714. 752. 820. 854. 1548. 1904. nicht in die beiden folgenden Ausgaben übergiengen. Demnach sind in allen 3 Ausgaben (die 2. und 3. Ausgabe enthalten dieselben Lieder) im Ganzen 63 Garve'sche Lieder.

<sup>\*\*)</sup> Bon benselben sind im nachstehenden Berzeichniß als zu unbesteutend und als sonst auch in kein anderes G., namentlich nicht in den neuen Berliner G.=Entwurf aufgenommen, nicht aufgesührt die Rumern: 60. (Orig.: "Der Herr ist treu") 151. 227. 307. 399. 419. 435. 562. 593. (Orig.: "Gebuld, Geduld, ob's stürmisch weht") 609. 642. 663. 666. (Orig.: "Gott, Jehova, tief im Staube") 670. 698. 704, 712. 771. 787. 863. 871.

In seinem Nachlasse sind noch viele Lieber, Oben, Elegien, Sinngebichte u. s. w., beren Erscheinen in einer umfassenben Sammlung nebst einer neuen mit Liebern stark vermehrten Auflage der "driftlichen Gesänge" schon lange in Aussicht gestellt ift.

vor. Sämtliche Lieber find nach ben Glaubenslehren in 18 Rubriten eingetheilt. Von seinen eigenen hier befindlichen Liebern sind in Rirchen=G.G. übergegangen:

"Amen! beiwes Grabes Friede" — Griff Begräbniß. Mel.: "Sollt' ich meinem Gott wicht fingen."

Im Berl., Rh. Prov., Würt., Barm , Denebr.=Gym., Ruß., Mennon, Lub. with, Breuf. ref., Amer. futh., ref. u. un., Str.-Conf. u. luth. G. 1. 2. 26.

1:.

"Dein Wort, o Berr, ift milber Thau" - Rraft bes Worts Gottes. Mel.: "Bas Gott But bas."

Im Hamb., Leipz., Naff., Tedlb., Str. Conf., Rav., Rig., Bast., Mennon., Jauer., Amer. uu., Prent. wf., Schles., Reuß., Dels., Dr.=Rant. G. u. im Berl. G.-Entw.

"Deinen Frieden gib ums herr, laß uns beinen Frieben" — ber Frieden Jesu. Wel.: "Mache bich, mein Geist." Im Marg., Osnabr.=Gym. u. Reug'schen G.

"Der du die Bahrheit selber bist" - Wahrheitsliebe. Wel.: "Die Seele Christi."

Im Basler u. Dr.=Rant. G.

\*\* "Der erften Unichuld reines Glud" - bes Menschen Fall. Mel.: "Es ist das Deil uns."

Im Würt., Schaffh., Narg., Tedlb., Amer. luth., Rig.,

Zür., Bern., Jamer. u. Preuß. ref. G.

"Der herr, in bessen Güte" - bet Gegen ber herrn. Mel.: "Ach bleib mit."

Im Berl., Schaffh., Aarg., Rh. Prov., Wig., Rev., Ruß.,

Denabr.-Gym., G. u. im Berl. G.-Eniw.

"Die Geift ber Gnab und Wahrheit" - vom h. Geifte. Mel.: "Valet will ich."

Im Rig. u. Lüb. luth. G.

\* "Geist des Herrn, bein Licht alleine" — Wahrheit unb Einigkeit ber Kirche. Mel.: "Mache bich, mein. Beift." 3m Berl., Lub. ref., Leipz. u. Amex. luth. G.

"Geift Gottes aus ber Gotthett Fülle" - vom h. Geift. Mel.: "Wie wohl ist mir."

oper mach der Fassung im Berk. G.:

"Geist Gottes aus bes Ew'gen Fülle." Im Rh. Prov. u. Amer. un. 🚱.

"Bott, Allweiser, wer bin ich" — : Weisheit Gottes. Mel.: "Liebster Jesu, wir find hier."

Im Berl., Leipz., Aarg., Str.=Conf., Ah. Prov. u. Rev. G. \*\* "Gott ber Macht, in beinem Ruhme" — die Regierung Sottes. Mel.: "Glud zu, Kreuz."

Im Berl., Würt., Aarg., Leipz., Rh. Prop. u. Amer. un. G.

"Gott, ber segnend nieberschaut" - bei ber Confirmation. Mel.: "Liebster Jesu, wir sind hier."

Im Mennon. G. mit Aenberung in Str. 3 als Tauflieb. ober mit ben 3 letten Str. im Rug'schen G.:

"Mimm fie bin zum Eigenthum."

"Gott gab fein Wort und fein Gebot" - Rraft bes Worts Gottes. Mel.: "Gerp Jesn Christ, mein's Lebens."

ober nach ber Fassung im Berl. G.: "Gott wollte nicht bes Sünders Tob." Im Rh. Brov. G.

Sechete Periode. 3. 1817-1870. ""herr, führe mich auf guter Bahn" — Gesellschaft. Mel.: "Bater unfer im." 3m Berl. G. u. Berl. G. Gntm. "Herzen, wallt mit frohen Schlägen" — Gemeingesang. Mel.: "Wachet auf." Im Berl. G. u. Berl. G.-Entw. "Hört bas Wort voll Ernst und Liebe" — Matth. 5, 1—16. Mel.: "Liebe, die du mich zum Bilbe." Im Berl., Würt., Amer. luth. u. Rug'ichen G. ober mit Weglassung von Str. 1 im Hamb. G.: "Selig sind bie geiftlich Armen." , "Ich bin in bes Starken Hand" — Zuversicht. Mel.: "Jesus meine Zuversicht." ober nach ber Fassung bes Berl. G.'s: †\* "Start ift meines Jefu Banb." Im Rh. Prov., Rav., Jauer., Tedib., Schles., Dels., Preug. ref. G. u. Berl. G.=Entw. "Ich habe ben gefunden" - Friede bes Jüngers Jesu. Mel.: "Aus meines Bergens." Im Berl., Osnabr.=Gym. G. u. Berl. G.=Entw. \* "Jhraufgehobnen Segens (Jefus): Hände" — Himmel: fahrtelieb. Mel.: "O füßer Stand." Im Rav., Jauer., Pf., Mein., Shlef., Dels. u. N. Br.:G. \*\* "Jeber Schritt ber Zeit" - Zeitwechsel. Mel.: "Geelenbräutigam.\* Im Würt. u. Rig. G. "Romm, bie bu Jein Kreuz erhebest" - Erwägung bes Leibens Jesu. Mel.: "Mein Jesu, ben bie Seraphinen." ober nach ber Fassung im Berl. G.: "Rommt, bie ihr Jesu Kreng erhebet." Im Rh. Prov. G. "Romm, Kraft bes Höchsten, komm herab" — vom h. Geist. Mel.: "Romm h. Geift." Im Berl. u. Rh. Prov. G. 🐬 "Licht, bas in die Welt gekommen, komm und mehre beinen Schein" - auf Epiphanias. Mel.: "Dihr auserwählten Kinder." Im Lüb. luth. G. \*Liebe, du ans Kreuz für uns erhöhte" — Nächstenliebe. Mel.: "O wie selig send ihr boch." Im Lab. Inth. G. ober in ber Fassung bes Leipz. G.'s: "Liebe, bie ber haß ans Kreuz erhöhte." "Lobfing, o frobes Erntefest" - zum Erntefest. Mel.: "Mir nach, spricht." Im Berl. G. ober nach ber Faffung in Knapps Lieberschat 1850: Lobsingt am frohen Erntefest." Im Pf., Amer. ref. u. un. u. Prest. G.

ober bloß mit ben 5 letten Strophen: Romm, Jesu, läutre bie Gebanken" (Drig.: läutre Reigung unb.") Im Narg., Zürch. u. Dr.-Kant. G.

"Mein Herr und Haupt, du reine Seele" — Reuschheit.

† ",Rabt heran zur armen (im Geist heran zur) Krippe" - Beihnachtslieb. Mel.: "D Durchbrecher."

3m Leipz. G.

2.00 ruh in beines Gottes Frieden" — bei einem Tobesfall. Mel.: "O süßer Stanb."

ober nach ber Fallung im Jauer'schen G.:

"Du rubft in beines Gottes Frieben."

"Preis, Chr und Anbacht apfern wir" - Dreieinigkeit. Mel.: "Romm h. Geift."

Im Leipz. G.

"Reich bes herrn, Reich bes herrn" - ums Rommen bes Reichs Sottes. Mel.: "Fahre fort."

Im Rav., Jauer., Schles. u. Delser G.

†\* "Sagt, was hat die weite Belt" — vom Worte Gottes. Mel.: "Liebster Jesu, wir find." Im Basl. G.

\*\* "Seht ihr vor bem Stuhle Gottes" — Offb. 30h. 7, 9 ff.

Im Amer. allgem. G.

"Selige Seelen, bie treu bei bem ewiglich Treuen" -Glückseligkeit ber Jüngerschaft Christi. Mel.: "Lobe ben Herren, de n."

Im Aarg. u. Schaffh. G.

\* "Sieh uns, beine Gäste, nahen" — Abenbmahlelieb. Mel.: "Wachet auf."

Im Mennon. G.

+ .. So lang als Erb' und Sonne Reb'n" - jum Eintefest: Mel.: "Es in bas Beil uns." Im Rig. u. Rug'ichen G.

"So lange Chriftus Chriftus (Rinig, herricher) ift" --

bie Rirche. Mel.: "Ein' feste Burg." Im Rav., Schles., Str.=Conf. u. luth., Amer. luth. G.: u. Berl. G.=Entw. Im Leipz. u. Rev. S. (König), im Rug'iden G. (Berricher).

"Was ift bes Menschen Leben" — ber Bersöhnungsglaube.

Mel.: "Ach bleib mit beiner."

Im Leipz., Rav., Mennon. u. Schles. G. erwacht" - über bie vierzig Tage nach Christi Auferstehung. Mel.: "O verehrungswürdige Minute."

3m Rev., Bast. u. R. Brüber G.

"Wie leuchten, wie strahlen die himmiischen Chöre". - Beihnachtslieb. Mel.: "Ach alles, was himmel unb." Im Rug'schen G.

"Wo ich liege, wo ich fiehe" — Gottes Allgegenwart. Mel.: "D wie selig."

Im Rug'schen G.

Sugar Carlo \* "Bur Arbeit wintt mir mein Bernf" - Ffeiß. Mel.: "Nun banket All und bringet." ... . :!...... 3m Würt. u. Mennon. G.

' :

Manche feiner gebiegenften Lieber fehlen unter biefen.\*)

<sup>\*)</sup> A. Knapp hat sie in folgenben Numern ber 2. Ausgabe feines Lieberschatzes in trefflicher Auswahl gegeben: Mr. 69, 139, 185, 221, 414, 421, 445, 470, 554, 565, 688, 725, 949, 955, 956, 965, 1395, 1395, 1547, 1703, 1862, 2032, 2509, 3008, 3013.

2. Brübergefänge, ber ebangelischen Brübergemeine gewihmet. Gnabau 1827.

Bon ben 65 Gesängen bieser zunächst nur für von engern Kreis ber Brüter-Unität bestinunten Sammlung kamen bloß folgende 4 in allgemeinern Gebrauch:

\* "Ach feb mit beiner Gnabe" + zum Schluß bes Gottes: bienstes.

Im Würk., Shaff., Raff., Rev., Jauer., Amer. luth., ref. u. un. u. Presb. G.

\*\* "Bringt her bem Herrn, ihr Brübet" — Missionslieb. Im Basl., Rig., Mennon. u. Anh. G.

\* "Gib beinen Frieden uns, o herr ber Stärke" - Bitte um Gottesfrieden.

Im Mig. G.

\* "Weit burch die Inseln und burch bie Länder weit"
— Missionslied.

Weitere Dichter aus der neuern Beriode der Brüders lieherdichtung, die aber weder im neuen Brüders. noch sonst in einem Kirchen = S. mit Liedernumern vertreten sind, sepen noch kurz erwähnt:

Jahr, Georg Heinrich Gottlieb, geb. 30. Jan. 1801 zu Neubietens borf bei Gotha, 1823—1830 Lehrer an der Hernhutschen Erziehungssanstalt in Remwied und ums Jahr 1882 als Mediciner in Bonn. Er war wie Garve ein besonderer Verehrer Alopsock und gab in dessen Lon verfaßte geistliche Poesien heraus unter dem Titel: "Geistliche Lieber und Sehichte. Jum Besten der Anstalten in Overbeck und Düsselthal. Bb. 1. Düsselthal und Elberfeld: 1830." (Ein 2. Band ist nicht erschienen.) Davon fanden durch ihre Aufnahme in den Berliner Lieberschap 1832 (s. S. 39) folgende Festlieber weitere Berbreitung:

"Preis bir in Ewigkeit" — zur Tobtenfeier. "Breist ben Herrn, ihr Bolker alle" — Beihnachtslieb. "Ruhm, Ehr' und Lobgesang" — zu Dankfesten der Kirche. "Ruhm, Ehre, Preis und Lobgesang" — Charfreitag. "Singt, Jroblockt, erlöste Chöre" — zum Osterfest. "Bon beiner himmel Thron" — zum 2. Abvent.

Wullschlägel, Heinrich Aubolph Wilhelm, geb. 1. Febr. 1805 zu Garepta als eines Webers Sohn, wurde in seinem 12. Jahr in bie bortige Brüdergemeine und 1821 in den Chor der ledigen Brüder aufgenommen. Ueber bem Lesen ber Inbianermissionsgeschichte war in ihm als Rind ichen ber Bunich rege geworben, einmal ben Delawaren bas Evangelium verfündigen und zu diesem Zwed studiven zu burfen, weß= halb er, mahrend er beim Bater bas Weben erlernen und treiben nufte, alle Mittel und Gelogenheiten benützte, um fich wiffenschaftlich auszubilben. So erhielt er benn auch, als er eine aus Barepta nach Deutschland reisenbe Familie im April 1822 begleiten burfte, ju feiner großen Freude bie Ertaubniß, fich in Riety, wo er 3. August antangte, von ben Lehrern bes brüberischen Pabagogiums unterweisen lassen und 1824 ins theologische Seminar ju Gnabenfelb eintreten zu burfen. Pach seinem Austritt aus dem Seminar im Jahr 1826 wurde er ber Reihe nach Lehrer an den Gemeinanstalten zu Nisky, Ebersborf und Berrnhut, er 1833 nach zweifährigem Aufenthalt zum Kirchenbienst angenammen.

wurde und ber herr ihm, wie er bekannt hat, bie Gnabe ichenkte, fic selbst, aber auch bes Heilands erbarmende Liebe und die für uns vollbrachte Erlösung burch sein Blut erkennen zu lernen und zum lebendigen, seligmachenben Glauben hindurchzubringen." 3m Geptember 1834 fam er bann als Pfleger und Borsteher des ledigen Brüberchors nach Neudietendorf, wo er im November 1835 Diaconns ber Britdetfirche und 1836 Gemeinvorsteher wurde und sich 31. Jan. 1837 mit Marie Luise, geb. Gruhl vetheirathete. Nach zehnjähriger gesegneter Wirksamkeit mußte er im April 1844 mitten aus seinem häuslichen Glad beraus unter Burudlassung seiner zwei alteften und Begleitung feiner zwei jungften Kinber und eines neugeborenen auf ben an ihn ergangenen Ruf nach Antigua ziehen, wo so eben sein Vorganger bem mörderischen Klima erlegen war, und von hier bann, wo er sich einen ganz entsprechenben Wirtungstreis mit Gottes Hulfe geschaffen hatte, nach dritthalb Jahren idon nad Surinam, wo mannigfache Schwierigkeiten und bas Erlernen einer neuen Sprache seiner warteten. Zuvor war er 25. April 1847 in Feierstelb jum Presbyter orbinirt worben. Endlich im Jahr 1855 wurde er von Baramaribo, wo er 9. Juli 1849 eingetreten war, zurucherufen, um als Mitglied des Missionsbepartements in der Unitäts-Aeltestens Confetenz zu Berthelsborf einzutreten. Am 30. Aug. 1857 wurde er auf ber Generalsprode jum Bisch of ber Bruberfirche gewählt und schon im Frühling 1858 mußte er, nachbem er kaum ein halb Jahr zum zweitenmal sich verheirathet gehabt hatte, eine amtliche Reise nach Rorbamerita machen. Bon biefer tam er im October febr angegriffen zurud, und es fiengen beschwerliche afthmatifche Leiben an bei ihm einzus treten. Als er bann 23. Dec. 1862 jum zweitenmal bie Gehülfin bes Bebens durch ben Cob verlieren mußte, verfiel er in eine schwere Krants beit, in beren Folge ihn oft beftige Bruftkrampfe qualten, und feine Rrafte zusamenbrachen. Nicht lange vorher hatte er zu ben Brübern gesagt: "Gottlob! bag ich burch Jesu Gnabe sagen kann: "es komm mein Enb" heut ober morgen, ich weiß, daß mir's mit Jesu glückt." Da wurde er ploplic nach 38jährigem Gemein- und Missionebienst 29. März 1864 von hinnen gerufen. Am 3. April hielt Ernft Reichel ihm bie Grabtebe, und die Aeltesten=Conferenz gab ihm bas Zeugniß: "er war ein ruftiger Streiter und ein treuer Arbeiter im Weinberg bes herrn, von flarem Urtheil, aufrichtigem Sinn, großem Fleiß und willigem Gehorfam."

Neben mehreren guten Jugend= und Missionsschriften, 3. B. ben "Lebensbildern aus der Geschichte der Brüdermission. 1843. 1846. 1848." hat er auch schöne Missionslieder versaßt, von denen drei unter der Ueberschrift: "Missionsgebanken" in A. Anapps Christoterpe 1844 mitge=

theilt find:

"Schaut auf, blickt in das Erntefeld" — 30h. 4, 35. Die lieblich ift ber Boten Schritt" — Jesaj. 52, 7. "Wohlauf, ihr Bahnbereiter" — Jesaj. 40, 3.

## 2) Die resormirten Dichter.

Die wenigen unter ihnen, welche einen Plat in Kirchen-SS.
gefunden haben, obgleich ihre Lieber meist nur ganz subjectiven Charatter haben, sind neben den bereits aus Anlaß ihrer Thätigsteit für die Gesangbuchsreform oben näher geschilderten Dichternt Franz Theremin (S. 64), Emm. Frählich (S. 88), Com

Rub. Hagenbach (S. 95), Sam. Preiswert (S. 96) und Aug. Ebrard (S. 101) folgende:

Menken\*), Dr. Gottfrieb, ber Bahnbrecher einer glaubigen Schriftforschung, wurde 29. Mai 1768 als ber Sohn bes Raufmanns Grothe Menten in Bremen geboren. Seine Mutter, von sehr gottseligem Sinne, die Tochter bes Pastors Tieling in Oberneuland bei Bremen, mar eine Enkelin Lampe's (Bb. VI, 35 ff.). Als ein "frommer Jungling von ftrengen Sitten", aber noch gang erfüllt von mystischen, aus ben Schriften Jak. Bohme's geschöpften Ibeen, wobei er unter schweren innern Rampfen ben Grunbsat festhielt, ber Wandel des Christen musse so ganz im himmel seyn, baß er ben natürlichen animalischen Menschen töbte, um vom wahrhaftigen Gotteslicht erleuchtet zu werben, bezog er im October 1788 die Universität Jena, wo er aber balb von den Collegien. wegblieb und nur noch Rirchengeschichte bei Griesbach hörte, um nicht seine Aniee zu beugen "vor bem Greuelgöten ber Philos sophie." Während er nun ganz allein für fich bie Bibel las unb fie, als den einzigen Prüfstein, für die Lehren der Mystiker hielt, tam er mehr und mehr von bem bunteln Mysticismus mit seiner fogenannten höhern Weisheit ab und fah bas Onabenlicht immer heller in seiner Seele aufgeben, bag er in seinem schonen "bem Erlofer" geweihten Liebe: "Dein gebent ich, und ein fanft Entguden" 3hm betennen tonnte:

Lange zog nur Schwermuth mir zur Seiten, Du erheitertest mir Herz und Sinn: Lauter Freude, lauter Seligkeiten Sind mein Loos, seit ich der Deine din. Ol seit jenen ewig heil'gen Tagen Kann ich siegen über die Begier, Ueber Schwermuth, über sinstres Klagen; Reiner Himmel ist durch dich in mir.

<sup>\*)</sup> Quellen: Gebet und Rede beim Begräbniß G. Menkens von C. H. S. S. Sasenkamp, Prediger in Begesack. Bremen 1831. — Zum Andenken Menkens. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte der Theologie von J. C. Osiander, Prof. in Maulbronn — in der Tübinger Zeitzschift für Theologie 1832. Heft 2. (Besonderer Abdruck. Bremen 1832.) — Max Ghbel, † Consistorialrath in Coblenz, Biographie Menkens in Herzogs Real=Encycl. Bd. IX. 1858. S. 328 ff. — Briefe Menkens an Heinr. Nic. Achelis, Pastor zu Arsten (seinen Freund aus der Duisburger Zeit). Bremen 1860. — Leben und Wirken des Dr. G. Menken. Bon Dr. C. H. Gilbemeister. Bremen. 2 Bde. 1860. 1861.

Im April 1790 bezog er bann noch bie Universität Duisburg am Rhein, wo er unter Joh. Peter Berge Leitung bie ebraische Bibel las und im Sept. 1791 absolvirte. Rachbem er als Canbibat in ber Baterstadt, in ber sein Bater unterbeffen Commanbant eines Theils ber alten Burgergarbe geworben mar, eine Zeitlang mit Beifall gepredigt hatte, begab er fich wieber in bie Rheinlande, um baselbst ein Predigtamt zu erlangen, und hielt sich längere Zeit zu Duisburg im Haufe bes frommen Rectors Fr. A. Hasenkamp auf, wo er ein von Gottes Wort getragenes drifts liches Leben kennen und schätzen lernte und in einen Rreis von Mannern gezogen wurde, bie, wie er fagt, "frei von steifer Anhänglichkeit an bie neben ber Bibel überlieferte Lehre nichts als: apostolische Wahrheit suchten." In biese Zeit fiel benn auch feine "gründliche Betehrung von ber Welt rein ab zu feinem Gott. und Herrn", in beren Kraft er sofort, herangereift als Gorift. gelehrter jum himmelreich, feine foriftftellerifche Beugene thätigkeit begann mit einer gegen seinen frühern Lehrer, Brof. Grimm in Duisburg, welcher bas Borhanbenseyn und bie Wirkfamteit von Teufeln in einem Auffat über bas Wunber Jefu an ben Gabarenern (Matth. 8, 28-34) bestritten hatte, gerichteten Schrift: "Beitrag zur Dämonologie. 1793." Diese mit großem Sharfsinn und schneibenber Schärfe verfaßte Schrift, ein Faustschlag ins Angesicht ber rationalistischen Beit, brachte ungeheure: Aufregung herbor, und bie Studenten ichlugen fie mit einem Zettel voll Schmähungen an ben Pranger.

Menken mußte eilends von Duisburg abreisen und Mitte-Novembers 1793 trat er als Hülfsprediger in Uebem, einem Städtchen bei Cleve ein, von wo er oft und viel den alten Dr. Sam. Collenbusch in Barmen aufsuchte, der ihn mit A. Bengels-Schriften bekannt machte, von welchen er sich dann auch den Gnomon und die Reden über die Offenbarung zu seinem "Ideal" machte. Bon da kam er im Juli 1794 als Hülfsprediger an, die deutsche reformirte Gemeinde zu Frankfurt a. M., und hier wußte er sich unter schweren Arbeiten und in der Feuerprobe der heißesten körperlichen Leiden stehend durch sein freimüthiges. Wahrheitszeugniß in der gleichgültigen Kausmanswelt und und empfänglichen Jugend doch zuleht Bahn zu brechen zu einem immerausgebreiteteren und segendreicheren Wirten. Zu Anfang Aprils 1796 siebelte er nach Wehlur über, wo ihn die deutschereformirte Gemeinde zu ihrem Pfarrer ers wählt hatte. Unterwegs schrieb er im Gasthof zu Nachteim, wo ex Rachtruhe hielt, mit Bleistift in seinen Reisetalender ein Gesbicht, das mit den Worten beginnt:

Folgen will ich, wohin mich die Baterhand seitet, Die mir Freuden und Leiben so gütig bereitet, Folgen mit Demuth, mit kindlichem frohem Bettraun, Kann auch mein Auge die leitende Rechte nicht schau'n!

Seine Antrittspredigt hielt er Morgens über 1 Cor. 4, 12 und Rachmittags über Psalm 117, 1. In bieser aufgeklärten Stadt, dem Sib des Reichstammergerichts, mußte er stets unter dem hestigsten Widerspruch der höhern und niedern Stände sein offenes Zeugniß von der evangelischen Wahrheit ablegen, doch gekang es ihm mehr und mehr durch sein "Predigen aus der Bibel und nach der Bibel" manche Perzen zu gewinnen, und auch weit über die Gränzen Wehlars hinaus wirkten seine Predigten, indem er eine Sammlung der im Kirchenjahr 1796—97 gehaltenen im Orna erscheinen ließ unter dem Titel: "Christliche Homilien. Kürnb.

3m 3. 1802 beward er sich um bie zweite Bredigers ftelle an St. Pauli in ber Reuftabt von Bremen, wobei er in bezeichnender Weise an den Bürgermeister schrieb: "Was meine Lehre betrifft, so barf ich sagen, sie ist christlich biblisch. scheut den Ramen ber Orthoboxie nicht als einen Schandnamen, obgleich sie sich an keine verschiebene Formulare ber Orthoboxie binbet, und sie halt ben Ruhm ber Hetersborie fur keine Chre, obgleich sie ihn auch nicht fürchtet. Erkenntniß, Glaube, Liebe, Hoffnung — bas find bie großen Dinge, die sie in den Berstand und das Herz ber Menschen hineinbringen und da, wo ste schon sind, befördern und stärken möchte." So ward er bann 14. Juli gewählt und 20. Oct. 1802 Belt er feine Antrittspredigt aber Jesaj. 55, 8. 9. In ben ersten Jahren lebte er noch allein mit einer alten treuen Hanshälterin, die ihm einmal bas Leben rettete, inbem sie ihn während eines Gewitters, von einer namenlosen Angft getrieben, zum Berlaffen seines Stubirzimmers nöthigte, kurz bevor ein kalter Schlag in baffelbe brang und ben Tisch, an bem er taum noch gesessen, zertrümmerte. Am 12. Mai. 1808 enblich

Company of the State of State States and the state of the

trat er mit Maria, ber geiftvollen alteften Tochter bes Raufmanns Abraham Siebel in Bremen, eines Collenbufchianers, in ben Cheband, ber jedoch nicht gludlich war, benn von tiefer Melans cholie beseelt trennte sich bieselbe von ihm "wegen unheilbarer Berhältniffe und Migverstanbniffe" und lebte in Reuwieb, gleichs wohl zeitlebens von ihm "hoch begeistert", ba er, wie sie bekennt, bei allen seinen Fehlern ben Ginbrud bes Großen, Ungewöhnlichen auf ihre Seele "machte. Am 15. Mai 1811 wurbe er zum ersten Paftor an St. Martini erwählt, ale ber er' 25. Aug. seine Antrittspredigt hielt über 2 Cor. 1, 24 und noch 14 Jahre lang mit machtig ergreifenber Wirtung, obwohl unter heftigem Biberfpruch, bie Bahrheit aus Gott verkundete, und fuhn bem' herrschenden Zeitgeift ben Fehdehandschuh hinwarf. Füt die eigents' liche pratifice Geelsorge sehlte ihm ber wahre Sinn und Trieb. Aber über sein Predigen bezeugt sein College Mallet: "Er ist ohne Zweifel ber vorzäglichfte Prediger in gang Deutschland gewesen. Rie hörte man die Größe bes Erlösungswerkes so schilbern und bie Liebe zum Herrn fo innig aussprechen, wie von ihm. Und wie betete er! der Eindruck seiner Predigten war — obschon sie nur Lehre ohne alle Anwendung enthielten - oft fo hinreißend für bas Gefühl und fo groß, daß ber Verstand die fonst so ges naue und gründliche Auslegung bes Textes vergaß." Geine Prebigten, bei benen fein Angeficht von innerer Geligfeit ftrabite,' waren fast burchaus Homilien, Entwicklungen bes Gotteswortes nach bem großen Zusamenhang bes alten und neuen Testaments ohne alles Hineinlegen ober bloges Anknüpfen an ben Text.

Aber nicht nur in den Predigten war sein Hauptbestreben, auf das geschriebene Wort Sottes hinzuweisen, sondern auch in seinen der Schrifterklärung gewidmeten Schriften, wie z. B. über das Evangelium Matthäl Cap. 1—14 vom J. 1809 und 1822, über den Messias 1809. 1829, die Capitel 9, 10 und 12 des Ebräerdriefs, über 1 Joh. 5, 6—12, über das Leben des Apostels Paulus nach Apost. Sesch. 15—20 vom J. 1828 und insbesondere über einzelne Stücke des Alten Testaments, wie z. B. die eherne Schlange 4 Mos. 21, wodurch er wieder allgemein einevertrautere Bekanntschaft mit dem Alten Testament hervorrief. So war denn auch sein Standpunkt als Theologe der rein-

biblische Standpunkt in ganzlicher Abhängigkeit von ber Schrift und in freiester Selbstftanbigkeit gegenüber ber kirchlichen Lehre und ben kirchlichen Orbnungen. Festhaltenb an bem biblischen Grundbegriff vom Reiche Gottes und an ben Reichs= und Rechtsbegriffen bes ganzen Hohepriesterthums Chrifti, sowie an bem Worbild ber apostolischen Zeit hatte er für die Rirche als Darstellung bes Reichs Gottes auf Erben so wenig Sinn, bag er 1805 sogar leugnete, bag überhaupt noch eine Rirche vorhanden sen, obgleich er später sich boch wieber mehr ber Rirche zuneigte. Bezeichnend ist, was er 1814 einem Gohn bes Buchhändlers Perthes in Hamburg, einem Entel bes Wandsbeder Boten, ber fein Bitar werben sollte, geschrieben bat: "Gie find lutherisch, ich bin reformirt - ber außerlichen, kirchlichen, weltlichen Orbe nung nach! In meinem innern geistigen Leben bin ich es nicht, war es nie und habe, ber kirchlichen Freiheit bes Zeitalters mich bedienend, auch oft und viel gegen bas Spstem der reformirten Rirche, insofern man die sogenannte Prabestinationslehre barunter versteht, gepredigt und geschrieben; menschliche und tirchliche Orthoboxie hat mir immer wenig gegolten, die wahre Rechtgläubigs teit aber, bag man recht weiß, was Gott gerebet und gethan und zu leben und zu thun verheißen hat, und biefes mit ganzem Herzen und Berftand glauben, ift mir immer bas Ginige und Größeste gewesen." Sein ganzes Christenthum mar auch ein frie sches und freudiges und fern von allem ängstlichen, gesetlichen, pietistischen ober sentimental spielenben Berrnhutischen Wesen. In scharfem Gegensatz gegen bie kirchliche Lehre von ber Erbfunde als Shuld, von der Genugthuung Chrifti und der Rechtfertigung exklärte er sich entschieben bagegen, baß man bei ber neben ber Bibel überlieferten Lehre von der Berföhnung, welche aller Liebe, Gerechtigkeit und Berftanbigkeit entgegen feb, Gnabe unb Gabe von einander trenne und Bergebung ber Sünden um Christi willen, aber nicht Befreiung von ber Sünde burch den lebendigmachenden Geist Christi predige, wobei bas Schlimmste sep, daß die Menfchen hie und da orthodox seyn, aber nicht frei werden wollen burch! bie Wahrheit. So wollten benn auch seine Anhänger in Bremen, von nichts Anderem wissen, als von der h. Schrift und Menkens Auslegungen berselben, weßhalb auch ein namhafter Theil berselben nach Menkens Tob in Unkirchlichkeit ausartete.

Um 6. Juli 1823 hielt Menten seine lette Prebigt über Pf. 103, 14—17, dann wurde er 17 Monate lang burch eine fowere Krantheit zu allem Prebigen und Schreiben untuchtig, fo baß er sich im Nov. 1825 in ben Ruhestanb zurückzog, worauf feine Freunde bem ericopften Rampfer bes Berrn burch ben Untauf eines Banfes in ber Borftabt nebft Garten einen freunds lichen Ruhefit bereiteten. Rach britthalb Jahren aber, balb nachbem bie Dorpatet Facultät ihn 28. April 1828 mit ber theologischen Doctormurbe beehrt hatte, stellten fich neue und schwere Rörper-Teiben bei ihm ein. Als ihm ba sein früherer Bikar Perthes einen Lichtschirm zum Geschent machte, auf bem ein alter, vom Sturm auf ber Baibe umwehter Birte auf seinen Stab gelehnt, gebulbig ben Blid nach oben erhebenb, abgebilbet mar, schrieb er 13. Juli 1829 an benselben: "Man möchte biefem hirten zurufen: ""bort oben ist Ruh!"" und sich selber sagen: ""einstweilen fen auch schon hienieben für bich Ruhe in beiner Hutte, bu alter pastor omoritus, im Hoffnungsblid nach oben!"" Er spielte damit sichtlich auf das von ihm schon in seinen frühern Leiben gebichtete Lied: "Dort oben ift Ruh!" an, bessen beibe Schluß= Arophen also lauten:

D Wonne! o Glück!
Rur Pilgrime sind wir auf Erden,
Die heimgeholt werden.
Zur Heimath den Blick!
Bas weinest denn du?
Ich trage nun muthig mein Leiden
Und ruse mit Freuden:
"Dort oben ist Ruh!"

Wit dem Februar 1831 kamen nun noch die schwersten Leiden über ihn, die ihn vollends ganz durchläutert haben. Er konnte nicht schlasen, nicht liegen, nicht sitzen, nicht essen, ja selbst 14 Tage lang für seinen Durst von keinem Setränke Erquickung hoffen, und doch war sein Gemüth zufrieden und, wie er selbst bekannte, vor jedem Zweisel an der Liebe Gottes und an der Gnade Jesu Christi dewahrt. Sein Verhalten in diesem Leidenssstande war das ächte Contersei alles dessen, was er lange zuvor vom Leiden und vom Trost und Segen beim Wohlverhalten in demselben geschrieben und gereimt hat und wovon er den Leidenden so schon zugesungen hat: "Die ihr den Heiland kennt und

Liebt." Gutmüthigen Tröstern, die ihm wegen seines Wohlverhaltens ein gutes Loos nach dem Tod in Aussicht stellten, erwiederte
er: "Rein! darauf hin könnte ich nicht rubig aus der Welt gehen.
Ich habe mich oft nicht wohl verhalten, sondern vielsättig gesündigt.
Ich suche meine Gerechtigkeit nicht aus des Gesebes Werken; ich habe mich je und je auf die Versöhnung in Christs gestätt und Frieden mit Gott gesucht und gefunden. Ich habe gelebt im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebet und sich selbst sikr mich gegehen hat; in diesem Glauben sterbe ich auch getrost."
In der Nacht vom 1. Juni 1831 kag er im Sterben und fünf Freunde beteten über dem Sterbenden und riesen, als seine Seele entschwunden war, bevor sie noch ihr Gebet geendet hatten, Hallelujah!" Sein vertrautester Freund Hasenden Verchhof vor dem Herbertiger ziert ein eisernes Loue mit den Kirchhof vor dem Heerbenthor ziert ein eisernes Loue mit der Inschrift Dan. 12. 3.

Eine Gesamtausgabe seiner Schriften erschien unter bem Titel: "Schriften bes Dr. theol. G. Menten. Bollftanbige Ausgabe in 7 Banben. Bremen 1857. 1858." Dier finden sich am Schluffe bes 7. Banbes vom 3. 1858 fünf Lieber von ihm. Eine Menge anderer hat er, auch hier, wie sonst, ein ftrenger Richter gegen sich selbst, trop. ber Bittem feiner Angehörigen bem Feuer übergeben. Von der Gabe der Dichtkunst hat er überhaupt nur, wenn besondere Berauloffungen und Berhaltniffe fein Berg bewegten, in ber Einsamkeit ober auf Reifen und Spaziergangen Gebrauch gemacht. Jene fünf ein frisches Leben und tiefes Gefühl athmenben und von ihm allein noch vorhandenen Lieber erschienen zum Theil zuerst in ber Sammlung: "Auserlefene christliche Lieber verschiedener Berfasser ber alten und neuern Zeit, gesammelt von einer Freundin (Frau Pfarrer Menken in Bremen) und herausgegeben von J. A. Kanne. Erlangen 1818." und vollstänbig in einem besondern Anhang zu dieser Sammlung vom J. 1838. In Kirchen-G.G. gieng bavon burch feine Aufnahme in Knapps Lieberschat 1837 mit ben baselbft angebrachten Menberungen über:

<sup>\*)</sup> Christoph Hermann Gottfr. Hasen tamp, Sohn bes 1777 heimsgegangenen Rectors Joh. Georg Hasentamp, wurde geb. 1774 zu Duisburg, gest. als Pastor in Begesad. Ihm gehört bas Lied im Lüb. ref. G. 1832: "Großer Beiland, hente geben" — zur Confirmation.

Die ihr den Heiland kennt und liebt" — (ohne Ueberschrift.) Geb. 1818; wahrscheinlich unter dem Eindruck der anderthalbjähzigen Leiden, die ihn 19. Nov. 1815 bis Juni 1817 ganz amts= unskhig gemacht hatten.

Im Würt., Leipz., Str.-Conf., Mennon., Amer. Tuth. n. ref.

: M. Dz. Rant. G.

Hengftenberg, ) Johann Heinrich Carl, geb. 3. Sept. 1770 zu Ergste in der westphälischen Graffchaft Limburg als ber Sohn des bortigen Pastors, flammt aus einer alten Patrizierfamisie ber freien Meichestadt Darimund, von ber mehrere Stieber Burgermeifter waren und ein Canonicus, ber zur Reformation übergieng, ber Stammater eines zehlreichen Pastorengeschlechts wurde. Er ftubirte in Marburg Theologie, wo er viel im Hause Jung-Stillings verkehrte, und wurde kann Prediger an dem abelig freiweltlichen Stift Frondenberg in ber Grafschaft Mart, wo ihm 20. Oct. 1802 seine Frau, die Tochter des Richters und Canbinnbicus Bergh in Bobelschwing, "eine finnige, fein angelegte Natur," seinen Sohn, Ernst Wilhelm, ben großen Berliner Theologen, gebar, von bem er frahe ichon in richtiger Erkenntnig voraus= sagte: "mein Gohn wird Professor werden." Im Jahr 1808 kam er als Pfarrer nach Wetter an ber Ruhr, wo er vollenbs bis an sein Enbe 26 Jahre lang im Segen wirkte und sich namentlich burch pabagogische Leistungen auszeichnete, so bag ihm bie Reorganisation ber Elementarschulen in einem großen Theil ber Grafschaft Mark anvertraut murbe. Er war überhaupt ein geistig reich begabter Mann und verband mit der Theologie, in ber er einem gemäßigten, dristlich gemüthlichen Rationalismus hulbigte, bas Stubium ber alten Classiker. Neben ber gehobnen Stimmung an ber kirchlichen Lehre waren es besonbers schmerzliche Prafungen bei längern Krantheitsleiben seiner Frau und ihr 1824 eingetretener Tob neben dem mancher anderer feiner nächsten Angehörigen, bie ihn trieben, zu seiner Stärkung und Tröffung geistliche Lieber zu bichten. Zehn Jahre später folgte er seiner Frau im Tode nach 28. Aug. 1834.

<sup>\*)</sup> Bgl. Nekrolog bes Dr. E. W. Hengstenberg von Dr. H. E. Schmieber zu Wittenberg in der Evang. Kirch.-Zeitung 1869. Nr. 69. E. 747 ff.

Er bichtete im Ganzen 82 Lieber, die er gesammelt heraus: gab unter bem Titel:

"Psalterion ober Erhebung und Trost in heiligen Gefängen von

Carl Hengstenberg, evang. Pfatrer zu Wetter. Essen 1825." In ber Vorrebe vom 28. Febr. 1825 sagt er: "Bas mich an ben festlichen Tagen ber Christen, in bangen Stunden ber Leiben, an ben frühen Gräbern vieler Theuten erhob, stärkte und tröstete, übergab ich hier ber Privaterbauung meiner Brüber. Die meisten bieser Lieber sind nach ben vorzüglichsten tirchlichen Melobien gebichtet. Sollten einige barunter würdig erfunden werden, einst zur öffentstichen Erbauung zu bienen, so wolle Gott meine geringe Arbeit and in ber Kirche segnen." Und bas wiberfuhr benn nun auch wirklich von diesen meist schönen, ührigens nach bem Bilbungsgang bes Dichters vielfach noch in die Diction ber vorigen Dichtungsperiobe gekleibeten Liebern, beren erftes gleich mit ben Worten beginnt: "Erhabene Religion, bu Gottestraft im Erbensohn", folgenden fünf:

"Christus ist erstanben! jauchzet Christen alle" — Ofterlieb. Mel.: "Wunberbarer König."

Im Zür. G.

"Daheim ist's gut! da soll der Pilger rasten" — Beimatheglud. Mel.: "Zulett geht's wohl."

Im Zür. u. Dr.-Kant. G. + . Gott ift mein Licht! verzage nicht mein Berg" -

Lobgesang auf Gott. Mel.: "Ich hab' genug." Im Schaffh., Leipz., Nass. u. Zür. G.

"Laß, Herr, bieß Haus uns heilig seyn" — bie Kirche. Mel.: "Komm h. Geift, Herre Gott." Im Hamb. G.

"Such, o Seele, Gott, ben Herrn" — bie Rabe Gottes, Mel.: "Mache bich, mein Geift, bereit." Im Hamb., Nass. u. Str. Conf. G.

Geibel, Dr. Johannes, ber Bater bes gefeierten Lyriters Emmanuel Geibel\*), wurde geb. 1. April 1776 zu Hanau und

<sup>\*)</sup> Emmanuel Geibel, geb. 18. Oct. 1815 zu Lübeck, studirte 1835 Theologie in Bonn und 1836—1838 in Berlin die alte und neue classische Literatur, worauf er fich 1838—1848 als Hofmeister beim russischen Gesandten Katakati in Athen aufhielt und nach seiner Rudkehr sich balb in Lübed, bald zu Escheberg in ber Rabe Kaffels bei Carl v. ber Malsburg, zu St. Goar bei Freiligrath, zu Stuttgart, zu Ilefeld im Harz, mit literarischen Arbeiten beschäftigte, bis er im Sommer 1851 vom Konig Max II. von Baiern als Honorar Professor der Literatur und Aesthetik und Borleser ber Königin nach München berufen wurde, von wo er aber 1869, wegen eines beutsch=patriotischen Hulbigungegebichte für ben Ronig von Preußen seines Gehalts beraubt, in die Baterfabt zurudkehrte. Die 4 Hauptsammlungen seiner lyrischen und epischen Poefien erschienen in folgender Reihenfolge: Gedichte. 1840. 1841. — Juniuslieder. 1847. Reue Gebichte. 1856. — Gebichte und Gebentblatter. 1864. und erlebten viele Auflagen. Er ift zwar kein (pezifisch geiftlicher Dichter, aber er steht burchaus auf driftlichem Grund und trat gegen bas frivole Wefen und eitle Antidristenthum ber Dichter des jungen Deutschlands und andre

war seit 1798 Paftor an ber reformirten Gemeinbe zu Lübed, mo er 1853 starb. Ihm gehören die Lieder:

. Derr, ichaue auf une nieber" - Bebetlieb. Im Rav. u. Schles. G.

"Lobfingt bem Beren mit Berg und Dunb" - Chorlieb gur Confirmation.

Im Lub. ref. u. luth. u. Str.=Conf. G.

· Sack, Dr. Friedrich Ferbinand Adolph, Sohn bes ersten Hof= und Dompredigers, Oberconsistorialraths und Bischofs in Berlin und Enkel bes August Friedrich Wilhelm Sad, welcher unter König Friedrich II. ber in ben höhern Ständen in Berlin einreißenben Freigeisterei mit Kraft entgegentrat, wurde geboren 16. Juli 1788 zu Berlin, wo er nach bem Tobe seines Baters 1817 Hof= und Domprediger und hernach zugleich auch Ober= consistorialrath wurde. Er starb 16. Oct. 1842 auf einer Besuchs= reise bei seinem Bruder Carl Heinrich\*) in Bonn. Ihm gehört bas schöne Abenbmahlelieb:

•• "Du labest, Herr, zu beinem Tische" — Abendmahlsfeier. Erstmals in A. Knapps Christoterpe 1834 und durch seine Auf= nahme in die 2. Ausgabe von dessen Liederschatz 1850 auch über= gegangen

ins Mennon. u. Olbb. G.

Krummacher, \*\*) Dr. Friedrich Wilhelm, der alteste Sohn Friedrich Abolph Krummachers (Bb. VI, 519 ff.), wurde geboren

poetische Wühler entschieben auf. Auch finden sich mitten unter seinen weltlichen Gebichten einige geistlichen Inhalts, wovon Subhoff in sein Büchlein: "In ber Stille. 2. Ausg. 18.." acht aufgenommen hat und besonders folgende zwei aus ben "Neuen Gebichten. Stuttg. 1856." (9. Aufl. 1865) in viele geiftliche Liebersammlungen übergiengen:

<sup>&</sup>quot;Aus diesem Thal des Rummers vernimm, o Herr, mein Flehen" — ein Pfalm.

<sup>&</sup>quot;D bu, vor bem bie Stürme ichweigen" (ohne Ueberschrift.)

<sup>\*)</sup> Auch bieser jüngere Bruber, Dr. Carl Heinrich Sad, Professor ber Theologie in Bonn, wo er nun im Ruhestand lebt, hat sich in geist= lichen Liebern versucht, die aber in zu hohem Ton gehalten sind. In Obrings christl. Taschenbuch auf bas Jahr 1834 findet sich von ihm das Weihnachtslied: "Seyb frob, die ihr in Sorgen" und in Knapps Christoterpe 1834 stehen die zwei: "Ein Lieb will ich ihm fingen" (Dem; ber ba hilft) unb: "Wie tief gebeugt auch durch bie Somerzen" (Trostlieb.)

<sup>\*\*)</sup> Quellen: Krummachers Refrolog in ber Neuen Evang. Kirchen= Zeitung von Dr. Meßner. Jahrg. 1869. Nr. 13 u. 14. — Fr. Wilh. Krummacher. Eine Selbstbiographie. Mit bem Bilbniß bes Verfassers. Berlin 1869.

28. Jan. 1796 ju More, bem Geburteort Terfteegene, ehemaliger Hauptftabt ber fouveranen rheinlanbifden Graffcaft Dore, fiebeite aber ber Reihe nach mit feinem Bater 1801 nach Duisburg, 1807 nach Rettwig, einem Dorfe an ber Rube, und 1812 nach Bernburg, von wo er, nachdem er bas bortige Opmnaftum burchlaufen hatte, 1815 bie Universitat Salle bezog, bie bamale feine gefunde und fraftige nabrung bot. Nicht viel beffer fant er es in Jena, wohin er 1817 jog und, um fich "vor bem geiftlichen Sungertob gu retten", fur fich Berbere Schrift über ben Beift ber ebraifchen Poefie, Kleukers apologetische Schriften, Schleiermachers Reben, ben Banbebeder Boten und neben mehreren Schriften ber Rirchenbater bor Allem Luthere Berte las, woburd fich in ibm all: mahlich feine Ahnung von ber Berrlichteit bes Glaubenslebens gur Erfahrung berfelben gestaltete. Lebhaft fühlte er fich bier and von ber bentiden Buridenicaft angezogen, ale beren bervorragenbes Mitglieb er 1817 bie Bartburgfeier mitmachte um als Gechsziger noch bat er barüber befannt: "ich geftebe, bag ich hente noch mit reiner Freube an biefe Feier gurudbente; in ihr tam, was bamals turz nach ben Befreiungstriegen überhaupt in gehobener Stimmung, patriotifder Begeifterung, religiofer Erregung und freudiger Ahnung einer beffern, fittlichern, gefellicaftlichen und ftaatlichen Butunft in ber beutiden Jugend lebte, gur fconften und verheißungereichften Entfaltung. Die Stubenten Schaft ber Wartburg ericien, wenigstens in ihrem Rein, ale bas wurdige Benbant berfenigen, bie 1517 ju Wittenberg um Luther fich fcaarte. Gine germanifch-driftliche Wiebergeburt bes Baterlanbs in Staat, Rirche und Saus mar bas 3beat, bas biefen Junglingen ben Bufen fowellte ... Und bas blieb auch geitlebens fein 3beal. Geine bamaligen baterlanbifden und buridenicafte lichen Gefühle iprach er aus in Bebichten von Fr. 13. mabung feiner Stubien wollte, er benn aud Reformation grunbete; als bibatenprüfur Auffassung.

fachen ber Bibel für bioße Hülsen großer und ewiger Ibren erz Klarend, ein Fries und de Wette lehrten, so baß er von seinem bamaligen Standpunkt selbst bekennt: "es war noch kümmerlich bestellt mit meiner vermeintlichen Gläubigkeit, und mein ganzes Christenthum bestand immer noch mehr in unbestimmten Ahnungen, als in sesten Ueberzeugungen, ja überhaupt mehr in Unschauungen ber Phantasie, als in Errungenschaften bes Kampss und der Erzsahrung."

Balb barnach erwählte ihn 1819 nach gehaltener Probepredigt die beutscheresormirte Gemeinde in Frankfurt a. M. zum ver binirten Hussissellichen an die Stelle Wilhelmi's, des nachmaligen Bischofs von Nassau. Hier, wo er anfangs in allerlei ästhetische Kreise hineingezogen wurde, übte sein jüngerer College Manuel aus Lausanne allmählich einen heilsamen Einfluß auf ihn aus und nicht minder Joh. Friedr. v. Meher (f. S. 168), mit dem er vielen Umgang pflegte. Er lernte nun immer gründlicher fühlen, daß er "als fündige, gottentfremdete Kreatur Christum zu seiner Heiligung und Seligkeit nicht entbehren könne", so daß er deßhalb Frankfurt "die eigentliche Wiegenstadt seines Glaubenslebensst nannte.

Im Jahr 1823 wurde er von der Gemeinde Nuhrort, einem mit Schiffern und Handwerkern bevölkerten Dorfe, dem gegenüber sein jüngerer, vor ihm schon zum Glauben hindurchz zehrungener Bruder, Emil\*), zu Baerl am linkseitigen Kheinufer als Pfarrer lebte, als Pfarrer erwählt. Hier hielt er, nachdem er zuvor 4. Juni 1823 von Passavant mit Charlotte Pilgeram aus einer guten altreichsstädtischen Frankfurter Familie getraut worden war, seine Antrittspredigt über 1 Cor. 8, 11—13. Nach-

Beele, erstmals warft bu felig" - Klage und Hoffnung.

Dirte seine theologischen Studien in Tübingen, das er 1821 als glaubiger Theologe verließ und wurde 1823 Pastor zu Baerl, 1825 zu Langenverg und steht nun seit mehr denn 20 Jahren zu Duisdurg am Ahein, wo er 15. Aug. 1841 mit Charlotte geb. Hollmann getraut wurde, in gesegneter Arbeit für den Herrn. Er gab ein schätbares Werk heraus unter dem Titel: "Evangelischer Hausschaß. Ein Andachtsbuch auf alle Lage des Jahrs. Duisdurg. 2 Bände. 1853., worin jede Lagesbetrachtung mit einem meist dem Knapp'schen Liederschaße entnommenen Liede schließt. Bon ihm erschien als Pastor von Langenberg in Knapps Christoterpe 1834 das schöne Lied:

bem er hier, von ber Liebe ber Gemeinde auf ben Händen getragen, "bie Maizeit seines Lebens" verbracht hatte, berief ihn im 'April 1825 bie reformirte Gemeinde Gemarke bei Barmen im Bupperthale zum Baftor. Hier traten bie Erstlinge seiner homi= letischen Schriftstellerei zu Tag, Predigten über das Leben der Propheten Elias und Elisa, sowie über bas Hohelied Salomonis, bie er in abenblichen Wochengottesbiensten vor einer gebrängten Versammlung gehalten hatte, und bie nun burch ben Druck bas Eigenthum ber dristlichen Welt wurden. Die erstern finb in fieben Sprachen, fogar in die dinesische und hindostanische überfest. In bas rege kirchliche Leben bes Wupperthals hineingestellt, umgeben von driftlichen Bestrebungen aller Urt und im herzlichsten Berkehr mit Collegen wie Snethlage und Leipoldt in Unterbarmen, Baufer und Felbhoff in Bupperfelb, Sanber in Wichlinghausen, wuchs er zu jenem Herold ber driftlichen Wahrheit heran, ber wie mit Posaunenton bas Evangelium verkündete und mit Glias: eifer, gang entschieben im Boben bes firchlichen Glaubens, besons bers in bem ber reformirten Rirche wurzelnb, voll Kampfeslust gegen alles Anti : Evangelische auftrat - ein ausermähltes Ruft : zeug Gottes, ben Namen bes Herrn zu tragen vor eine unglaus bige Welt. In einer jener Eliaspredigten fagt er einmal von sich selbst: "Mein Geschmad ist bas biblisch Massive. Je handgreiflicher und substanzieller bie Dinge aus ber anbern Welt mir entgegentreten, besto freudiger heiße ich sie willtommen." Und ein anbermal: "O hinweg mit ber Verflüchtigungstheorie ber Neuern! Wir haltens mit bem biblischen Realismus. Wer ben uns nimmt, ber nimmt unferem Herzen Alles. Die Sachen, Sachen will es haben bas menschliche Herz; je handgreiflicher, substanzieller, Ein menschgeworbener Gott, erreichbar meinen Begriffen, wie meiner Liebe, ein waltenber Wille, ber auch bas haar, bas von meinem Haupte fällt, mit in seine Plane verrechnet, ein Bürge, ber an meiner Statt im buchstäblichen Sinne bes Wortes fich richten und strafen läßt, ein raumlicher himmel, mit sicht= baren Gestalten bevölkert, ein bewußtes, ein personliches Forts bestehen nach bem Tobe und eine Wiebervereinigung meiner Secle mit ihrem alten irdischen Gefährten, bem Leibe: - sehet! bas find fo etliche jener Realien, wie mein Bedürfniß fie erheischt,

\* ; <u>.</u>

wie sie allein mein Herz zufrieden stellen. Denn zu real ist das Elend, das mich hienieden drückt, und die Sünde, die auf mir lastet, und der Tod, der meiner harret, als daß mir dawider etwas Anderes frommen könnte, als mindestens eben so viel Gegens fähe. Was hilft mir wider den Pfeil, der auf mich zuschwirrt, ein papierner Schild? Ich muß einen ehernen haben. Was soll einem Hungernden ein gemalter Apfel, der nur das Auge ergöht? Essen, essen will ich, daß ich nicht sterbe, nicht spielen!"

Noch ein größeres Arbeitsfeld erhielt er burch seine Berufung nach Elberfelb im Jahr 1834, wo bamals bas Evangelium sich als eine Macht erwies und das kirchliche Leben einen fo kräftigen Wellenschlag hatte, wie nicht leicht anderswo. Hier hatte er benn auch, von ber geistlichen Bewegung einer solchen Gemeinde getragen und gehoben, die mächtigste Anregung und Aufforderung, das Höchste zu leisten, was er vermochte. Das zeigen benn auch vornämlich seine Elberfelber Prebigten - bie "kirchlichen Lehrstimmen" und bas Abventebuch, bem sich bann später 1854 und 1862 ein Passions-, Ofter- und Pfingstbuch anschloß. Er steht barum nun als driftlicher Rebner erften Rangs da, der in vollendeter Beherrschung der Sprache, mit hohem Flug ber Gebanken und gewaltiger Kraft Geist, Gemuth und Phantasie der Hörer anzuregen weiß, wenn er gleich sich babei meist in einen zu hohen Schwung ber Rebe hineinsteigerte und von ber Runst ber Rhetorit übermäßigen Gebrauch machte.

Im Jahr 1847 berief ihn König Friedrich Wilhelm IV., dem er als Kronprinzen schon 1833 von Gemarks aus in der großen Etderfelder Kirche hatte eine Predigt halten müssen (über 1 Könige 8, 65. 66), unmittelbar als Nachfolger Marheinecke's zum Pfarrer an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin, nachdem er kurz zuvor in Bremen durch eine für seinen Vater, der nun als Hauptpastor an St. Ansgari stand, gehaltene Gastpredigt mit dem Thema: "Paulus, kein Mann nach dem Geschmack unserer Zeit" eine gewaltige Bewegung der Geister hervorgerusen und darüber den Handel mit dem rationalistischen Dr. Paniel abzumachen gehabt hatte. Ansans zwar erwartete ihn frostiger Empfang in Berlin und eine meist auf Frauen beschränkte Zuhörerschaft, so daß ihn ein "wehmuthsvolles Heimweh nach dem kirchlichen Leben und dem

schienen Gottesbiensten des Wupperthales" anwandelte; allein bald durste er seine Kirche sich süllen und eine machsendo Schaar gläusdiger Christen aus allen Ständen seine Missionsstunden besuchen seinen. Und als dann gleich im nächktolgenden Jahre 1848 die Märzstürme tosbrachen, war er unter den Bordersten, die aus der Tiefe aussteigenden Mächte abzuwehren, und je mehr sich in den 9 Revolutionsmonaten die Grundlagen aller sittlichen und kirchlichen Ordnung in einem großen Theil des Boltes zerfressen zeigten, besto eifriger bemühte er sich mit andern seiner Collegen, die innere Mission ins Leben zu rufen und auch die kirchlichen Kräfte zu sammeln durch Gründung des evangelischen Kirchentags, der denn auch im selbigen Jahre noch hauptsächlich auf sein Betreiben in Wittenberg erstmals sich versammelte, und in dessen Ausschaft wurde.

Im Jahr 1853 berief ihn ber Konig ale feinen Sofpres biger nach Potsbam, wo es aber anfangs auch nicht an manchen bittern Erfahrungen fehlte und schwere Arbeit nothig war, um ben neuen Boben zu einem gebeihlichen Aderfeld umzus wandeln. Aber ber nahe Berkehr mit feinem aufrichtig gkaubigen und für bie ibeale Schönheit des Chriftenthums begeisterten König war der Lichtpunkt seines Potsbamer Lebens, bis er benselben zu feinem größten Schmerze 1861 mußte scheiben seben. Ben Anfang aber schon und von ba an nur noch mehr biente bie Potsbamer Stille und Burudgezogenheit ihm zu immer tieferem Ginbringen in bie Beheimnisse ber h. Schrift und immer innigerem Verseuten in bie Snabe bes Herrn, woven die Predigten aus dieser Zeit, namentlich bie Wallfahrtspredigten vom J. 1858 und bas seinem Erste lingswert über Glias und Glisa wunderbar sich als Schlußstein anfügende Lebensbild Davids, bes Königs von Frael, aus bem Jahr 1867, Beweis und Zeugniß geben.

Um 22. December 1867, am Morgen des 4. Abrents, verlor er die durch innige Liebesbande 44 Jahre lang mit ihm verbunden gewesene Sattin, an die, wie er bekannte, sogar sein Freudenmuth zum Amte sich wesentlich angelehnt hatte. Und von diesem Schlag erholte er sich nicht mehr. Zwar kehrte er von der 13. Juli 1868 in Tecklenburg abgehaltenen Gedächtnißseier des Fundertjährigen Geburtstags seines Boters, wo die sechs Kinder



beffelben mit einer großen Schgar von Enteln fich jusamengefunden hatten, wieber an Leib und Seele erfrischt und gestärkt nach Potes bam zurud, und auch seine nachfolgenben Predigten trugen bas Gepräge ber Verjungung ober vielmehr ber Bertlarung. Seine lette Predigt hielt er am 23. Sonntag nach Trin. 15. Nov. über bie Epistel Phil. 3, 17-21, hinweisend auf ben Wanbel im Himmel, wo ber Berklärte bie Geliebte wieber grüßt. Am 3. Abbent wollte er wieder predigen und hatte ichen die Ginkeitung zu biefer Prebigt über ben Gerharbt'schen Liebanfang: "Wie soll ich bich empfangen" niebergeschrieben. Allein bieser Tag follte fein Beerdigungstag werben. Ein Bruftrampf überfiel ihn mitten in ber Racht vom Mittwoch den 9. Dec. und kurz nach Anbruch bes 10. Dec. 1868 war er sanft entschlafen und hielt — wie Elias - seine himmelfahrt. Bei ber Abenbandacht, auf welche er noch bis Nachts 11 Uhr mit gefalbtem, von lauter Liebe und Süte Krahlendem Angeficht bei seinen Rindern verweilt hatte, wurden bie letten Zeilen einer ber Schlußftrophen in seinem Elisa\*), wozu er noch freudig bejahend gewinkt hatte, vorgelesen:

> Mit Gott voran! Drei Schritte poch, so stehen Die wunden Füße auf den ew'gen Höhen Und Mühe, Noth und Tod sind abgethan!

Sein Sohn, Adolph\*\*), Hofprediger zu Halberstadt, hat des Vaters Gedächtniß geehrt, indem er bessen bis zum Jahr 1848 reichende Selbstbiographie mit Fortführung berselben bis zum Schlusse im Druck herausgab.

Brod, von dem ich lebe, Quell, an dem ich ruh', Ziel, das ich erstrebe,— Alles, Herr, bist du!

Sonst noch zu nennen:

<sup>\*)</sup> Siehe zweites Bandchen. 1842. Predigt VII. der Lageraufbruch. S. 240.

Bonn und Berlin, wurde 1850 Domhülfsprediger in Berlin und 1853 Hofprediger in Halberstadt und gab unter 30 vorherrschend aus Gedichten bestehenden Numern 6 liebliche Lieder von tieferem christlichem Gehalt und klangvoller, etwas zu gewählter Sprache heraus in den Poessen unter dem Titel: "Harfenklänge von Adolph Krummacher. Berlin 1857." Gleich das erste Dreistrophige, was er hier bietet, ist:

Stern, auf ben ich schaue, Fels, auf bem ich steh', Führer, bem ich traue, Stab, an bem ich geh',

<sup>&</sup>quot;Toh! wo ist bein Stachel" — Auferstehung. "Wer vermag uns wohl zu scheiben" — Zuversicht.

Bie als Prediger, so war Krummacher auch als Dichter mit Feuer und Seist getauft. Als 23jähriger Jüngling gab er mit einer Widmung an seinen Bater vom Mai 1819 in Franksfurt a. M. weltliche Sedichte aus seiner Universitätszeit heraus in romantischem Tone und voll vaterländischer deutscher Sesinnung. Der Titel dieses ersten Werkes lautet:

1. Gebichte von Fr. Wilh. Krummacher. 1. Bandchen. Essen und Duisburg. Babeder. 1819. (ein 2. Bandchen erschien nicht.)

Sonst sinden sich seine Lieder, und zwar nunmehr nur geistliche, zerstreut theils in einem Sammelwerk, theils in einer von ihm hers ausgegebenen Zeitschrift, theils in seinen Predigtbüchern, vor allem dem Elisa. Die Titel dieser Werke sind:

- 2. Zionsharfe, eine Liebersammlung für Bibel-, Missions- und andere dristliche Vereine. 1827.
- 3. Palmblätter. Organ für christliche Mittheilungen, herausgegeben von Fr. Wilh. Krummacher. 1. Heft. Elberfelb 1843. und 3 Bände zu je 6 2monatlichen Heften von den Jahrgängen 1844—46. In diesen 3 Jahrgängen finden sich Poesien von verschiedenen Dichtern der neuern Zeit. Seine eigenen sind nur bezeichnet: "Bom H."

4. Elisa von Fr. Wilh. Krummacher. Elberfeld. 1. Bandchen. 1837. 2. Bandchen. 1842. 3. Bandchen. 1845.

Die besten und brauchbarsten von seinen Liedern sind: aus Nr. 2.:

\*\* "Das große Halljahr bricht herein."
\*\* "Der nom Holze bu regierest."

\*\* "Der vom Holze bu regierest."
\*\* "Du Stern in allen Nächten."

aus Nr. 3.:

\*\*\* "Behalte mich in beiner Pflege." Auch im 3. Bochn. bes Elisa zu 2 Kön. 10, 15.

aus Nr. 4. 1. Bbchn.:

"Jch bin so reich als Gott" — 2 Kön. 3, 13—19. "Hoch aus ben himmlischen Höhen" — 2 Kön. 4, 8—37. aus Nr. 4. 2. Bochn.:

"Ja, seh nur du mir innig nah" — 2 Kön. 7, 8—11. "Jh kenne dich, bei bessen Throne" — 2 Kön. 7, 12—19. "Wo soll ich hin? Einmüder Wandrer" — 2 Kön. 8, 1—6. "Ich habe bich, du süßes Leben" — 2 Kön. 8, 7—9.

aus Nr. 4. 3. Bbchn.:

"Besprengemeines Herzens Schwelle" — 2 Kön. 9, 1—8. "Der auf Erden du erschienen" — 2 Kön. 11, 15. "Schlage denn gebeugter Sünder" — 2 Kön. 13, 18. 19. "Behalte mich in deiner Pflege" — s. zu Nr. 3.

Unmerkung: Prof. Schaff (s. S. 103) in seinem beutschen Gesangs buch schreibt irrthümlicherweise das in der Zionsharfe anonym erschienene Lied: "Jesus ist der Kern der Schrift" Krummacher zu. Innere Gründe sprechen gegen diese Autorschaft und äußere Gründe lassen sich keine ausssindig machen.

\* Lange, Dr. Johann Peter, ber hervorragenoste unter ben reformirten Dichtern der Neuzeit, wurde geb. 10. April 1802 auf ber Birs, einem Gute bei Sonnborn in ber Nahe von Elberfeld, wo fein Bater, Peter Lang, wie er fich schrieb, als Fuhrmann und Bauer sich aufhielt und ben Sohn oftmals beim Fuhrwesen und Acerwerk benütte, obgleich bieser gern Kaufmann geworben wäre und sich bazu namentlich im Französischen übte, was ihn aber, ba er baburch Boltaire'sche Schriften in die Hand bekam, eine Zeitlang im Glauben irre machte. Der Bulfsprediger Kalthoff von Sonnborn bestimmte jedoch seinen Bater, ihn Theologie studiren zu lassen, und nachdem er durch diesen vom Herbst 1819 an im Lateinischen unterrichtet war und von Oftern 1821 an bas Symnasium in Duffelborf besucht hatte, konnte er im Herbst 1822 bie Universität Bonn beziehen, um Theologie zu studiren, in welcher vor Allen Nitssch sein Meister murbe. Im Herbst 1825 kam er als Candidat auf kurze Zeit in bas Haus bes frommen Predigers Döring in Elberfelb (f. S. 159), bem er in seinem Umte und bei seinen vielen Lieberarbeiten Bulfe leiftete, während er im Umgang mit bemselben viele gute Anregungen bekam. Schon zu Anfang bes Jahrs 1826 wurde er Sülfes prediger bes Pastors Emil Krummacher in Langenberg (f. S. 355) und im Juni selbigen Jahres zweiter Prediger in Wald bei Solingen, wo er sich mit Amalie Herenfelb, einer lutherischen Pfarrtochter aus bem Oberbergischen verheirathete. Im Spätherbst 1828 mählte ihn bie reformirte Gemeinde Langenberg zu ihrem zweiten Pfarrer und 1832 kam er in gleicher Eigenschaft nach Duisburg, wo er eine rege schriftstellerische Thätigkeit entwickelte und namentlich burch Schriften, die auf dem Grunde driftlicher Erkenntnig ein reiches Bermögen naturphilosophischer Anschauung bekundeten \*), sich so vortheilhaft bekannt machte, daß er Oftern 1841 als Nachfolger bes borthin berufenen, burch bes noch glaubigeren Voltes Stimme aber zurückgewiesenen David Strauß die Professur ber Rirchengeschichte an ber Universität Burich antreten burfte, worauf ihm die Bonner Facultat bie

<sup>\*)</sup> Naturwissenschaftliches und Geschichtliches unter dem Standpunkt der christlichen Wahrheit. Wörs 1841. (1. Band seiner vermischten Schriften.)

theologische Doctorwürde ertheilte. Im Sommer 1842 sieng er hier an, Vorlesungen über die Geschichte des Kirchensieds und die Theorie des Kirchengesangs zu halten, die er hernach im Druck herausgab (s. S. 46) und durch die er sich das Berbienst erwarb, die theologisch-akademische Berechtigung der Hymnologie und deren Betreibung als eines besondern Lehrsachs zur Geltung gebracht zu haben. Seit Ostern 1854 ist er nun Professor der spstematischen Theologie in Bonn und seit Herbst 1860 Mitglied der theologischen Prüsungscommission in Münster und Consistorialrath—ein Hauptvertreter der Unionsbestrebungen.

Als Dichter weiß er auf die sinnigste Weise Naturbetrach: tung und ächte Poesie in den Dienst des Glaubens zu ziehen und teiche Gebankenfulle aus ber Tiefe eines gottbegeisterten Gemuths in einer blühenden und bilberreichen Sprache zu Tage treten zu Doch rebet A. Knapp mit Recht von ihm als einem "Mann voll Geistes und blühenber Phantaste, nur hin und wieber fich zu übergeistiger Manier hinneigenb, ohne welche seine Dause noch viel Größeres leisten wurbe." Und auch Kletke hat nicht Unrecht, wenn er meint: "Lange hat Schätbares als lyrischer unb bibaktischer Dichter geleistet, boch steht ber Dichter hinter bem Denker zurud." Meist ist auch ber ästhetische und naturphilo= sophische Standpunkt zu vorherrschend nicht nur in seinen reflectirenden Gebichten\*), bie mahre Prismen ber vielseitigsten Bildung und umfassenbsten Weltanschauung sind, sonbern auch in seinen frei von Reflexion im Tone ber tiefern Lyrik gehaltenen Liebern, fo bag in ihnen keine Spur bes achten Rirchenliebertons zu finben ist, und manchen sogar überhaupt ber strengere Styl ber geistlichen Poesie abgeht. Es sind beghalb auch nur wenige seiner Lieber taum in mehr als ein reformirtes Kirchen : G. übergegangen. Dieselben finden sich in folgenben brei Sammlungen:

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt des Herrn in didaktischen Gesängen. Essen 1835.", worin die Schöpfung und die Erbe im Lichte des christlichen Glaubens besungen werden. — Gedichte und Sprüche aus dem Gebiete der christlichen Naturbetrachtung. Duisdurg 1835. — Kleine polemische Gedichte. Duisdurg 1835. — Die Verfinsterung der Welt, darzgestellt in einem Spelus von Lehrgedichten und Liedern. Berlin 1838. — Reutestamentliche Zeitzedichte. Von einem Hossenden. Frankfurt 1849. (anonym.)

- 1. Biblische Dichtungen. Bon J. P. Lange, evang. Pfarrer in Langenberg. Elberfelb. Erftes Banbchen. 1832. Gewibmet C. K. Ribich in Bonn. Mit 53 größtentheils gebichtartigen Numern. Hier:
  - 🕶 "Auf den dunkeln Bergen" Golgatha (12 Strophen). Ju Mr. 3 nicht aufgewommen. ober mit Weglassung ber 3 erften Strophen:

"Du, wie Miffethater."

Der Herr ift auferstanden" — ber Auferstandene. \*\* "Gott mit uns, mit uns auf Erben" — Immanuel. Gott mit uns. Gedichtet 1830.

Im Marg., Pf. u. Amer. ref. G.

"Wie strahlt im Feierkleid bie Braut" — bie Christ= gemeine.

Im Amer. ref. G.

- Zweites Bandchen. Von J. P. Lange, evang. Pfarrer in Duisburg. Effen 1834. Mit einer Widmung an feinen Freund Röttget und die Familie Colsmann. Es sind 72 Numern in fünf Abschnitten, 1. die Geburt Jesu (13), 2. die Himmelfahrt (7), 3. Lieder (11), 4. Contrafte ans bem Evangelium bes Matthäus (36), 5. Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben. Offb. 14, 13. (5). Hier:
  - "Es ift noch nichts verbrochen" Ermunterung. Ebr. 12, 12. 13. Aus Abschn. 3.
  - "Ich fieh vor beinem Ungesichte" bie Gnabenfrone. Pfalm 103. Aus Abschn. 3.
  - \*\* "In diesen Grabern schlafen unfre Lieben" ber Todtenstaub. Aus Abschn. 5.
  - "Mein Weg kommt von ber Wiege" meine Führung. Sprüchw. 15, 24. Aus Abschn. 3. Erstmals in Dörings driftl. Taschenbuch 1833.
  - \*\* "Nun ift bie Welt vom Zorne" an den Menschen ein Wohlgefallen. Aus Abschn. 1. (das 3. Lied über den englischen Lobgesang.)
  - \*\* "Sen bu mein Freund und ichau in meine Bruft" -Gebet. 1 30h. 2, 1.
- 2. Gebichte von J. B. Lange, Prof. in Zürich. Essen 1843. Neben biblischen Betrachtungen, Reiseliebern, Gelegenheitegebichten u. f. w. finden sich in einem besondern Abschnitt "25 evangelische Glaubens= lieber." Unter diesen:
  - "Du Abglanz von bes Vaters Ehr'" Morgenlieb. Nach bem Lateinischen bes Ambrofius: Splendor paternae gloriae. Im Amer. ref. u. un. u. Prest. G.
  - \*\* "Du ew'ge Treu, bu meines Gottes Treu" Ergebung. Mel.: "Jerufalem, bu hochgebaute Stadt."
  - "Laß mich diese Welt verfteben" Rreuzeswort.

Hieher gehört auch nach der Zeitfolge:

- "Berr, weihe biese Schule hier" jur Ginweihung eines Schulhauses. Gebichtet 1842. In Nr. 3 nicht aufgenommen. 3m Amer. ref. u. un. u. Presb. G.
- 3. Vom Delberge. Alte und neue geistliche Lieber von J. P. Lange. Frankf. 1852. Es ist eine Auswahl seiner besten "alten" Lieber aus ... Nr. 1 und 2 mit Beifügung mehrerer von ihm neugebichteter, im

Ganzen 81, worunter 9 Psalmlieber (über Psalm 16. 23. 24. 84. 87. 103. 126. 133. 148). Hier:

"Ewig Reicher, zu bem armften Armen. — bie fieben

Tetten Worte.

Bweite vermehrte Auflage unter dem Titel: "Bom Delberg. Geistliche Dichtungen. Neue verm. Aufl. Frankf. 1858." Mit 9 neuen Liedern, im Ganzen also 90.

Aothen, Johannes, geb. 17. October 1797 zu Reueneck, Bezirk Guggisberg im Canton Bern, von wo feine armen Eltern balb barnach auf bas Juragebirge zogen, um Arbeit zu suchen. Ueber seine Kindheit, in der er meist das Bieh zu hüten hatte, berichtet er selbst: "Ohne Schule, in entfernter Wildniß, in Hütten aus Erbe, wo Schlafgemach, Wohnstube, Rüche und Stall zu Giner Zeit Gins maren, lernte ich lesen, ohne zu wissen, wie dieß zugieng. Welch einen unaussprechlichen Eindruck machte ba ums J. 1805 bas erste Lesen der Geschichte Jesu auf mich; mein Rindesherz empfieng einen tief empfundenen Liebesgruß von bem großen göttlichen Kinderfreunde und bie Bibel wurde mir burch die vorlaufende Onabe bes Berrn von ba an, jo zu fagen, meine Welt, ohne daß ich von außen irgendwie, feps von den Eltern oder sonst von einem Menschen, eine Unregung erhielt." Später tam er bann mit seinen zwei jungeren Geschwistern nach Guggisberg zu ben Großeltern, weil die Eltern sie nicht mehr ernähren konnten und 1811 kam er mit ihnen gar in Gemeindeversorgung, bis er nach seiner 1814 stattgehabten Confirmation als Bauernknecht selber für sich sorgen konnte. Im Herbst 1822 kam er dann in die Anstalt der Fräulein Catame in Locle und von da im Mai 1825, bereits nahezu 28 Jahre alt, als Schullehrerzögling in die Armenschullehreranstalt zu Beuggen, wo sich ber Vorsteher berselben, Chr. Heinr. Zeller (f. S. 188), seiner bem Verkummern nahe gekommenen Seele herzlich annahm, baß er sich gründlich zum Herrn bekehrte.' Im Juli 1828 burfte er dann als Lehrer an Alliots Fabritschule in Bafel eintreten,. wo er sich gleich zum Beginn seines von ihm als heilig erachteten Lehrerberufs das Gebetslied verfaßte: "Herr, laß mein Werk gelingen, laß es bir wohlgebeih'n." Er verheirathete sich nun, aber bas heftige Kopfweh, an bem er in Beuggen zu leiben hatte, verwandelte sich in eine schmerzliche Kniegeschwulft, Die ihm viele

Jahre große und schwere Leiben verursachte und ihn auch in manche andere Nöthen von außen und innen brachte, so daß er sich einen "Gezüchtigten vom Herrn" nannte. Zwar hoben sich nach langem Seufzen endlich die Schmerzen, aber er mußte nun zeitlebens an Krücken gehen und zulett im October 1834 sein Schulgeschäft ganz aufgeben. Da legte nun die Hand Gottes in seine Hand bie Geschicklichkeit zu ber ihm zuvor ganz ungewohnten Papparbeit, daß er sich und seine Familie samt ben alten Eltern damit ernähren konnte. Im Jahr 1861 mußte er wegen immer stärker werbenben Zitterns ber Banbe auch biese Arbeit aufgeben und lebt nun von ba an in feiner Wohnung "mutterfeelenallein" von Gaben ber Liebe erquickt und seine Dichtergabe allezeit noch gebrauchenb, von ber er bezeugt: sie ist mir ein gesegnetes Gottes= geschent, das Geist, Seele und Leib por aller Abstumpfung bewahrt und mir, wie in einem Borstimmel, die Stunden mit Flügeln begabt.

Rothen ist ein frommer Bolksbichter, in bessen von ihm, wie er selbst sagt, "hauptsächlich zur eigenen Erbauung unter machtigem Druck außerer und innerer Leiben" verfaßten Liebern sich der Geist Christi "durch ein nach bem menschlichen Runststab ungebilbetes Organ" ausspricht., Sie leiben allerbings an wielen Sprachhärten und sind voll unbeholfener Satwendungen, aber ein tiefer driftlicher Sinn gibt sich in ihnen tund, so daß er polltommen mahr rebet, wenn er selbst barüber sich bahin aus= spricht: "bas kunftrichtenbe Ange, wie ber heutige Ginn für Ge= schmad und hohen bichterischen Schwung werben sich mißvergnügt auf die Seite wenden muffen; nur ein glaubenbes, einfältiges, in die Kraftwahrheit Gottes eindringendes Gemuth wird hier etwas gewahr, bavon es sich wie von einem Magnet angezogen fühlt und wodurch es veranlaßt wird, sich mit mir zu setzen und zu genießen, mas Christi Geist Genießbares hineingelegt hat." Sie erschienen in folgenden zwei Sammlungen, aus beren erster manche gediegene Lieder nicht nur in den Volksgebrauch übergegangen sind, sondern auch durch A. Anapp, welcher 15 in bie 1. Ausgabe\*) und von diesen noch 11 in die 2. und 3.

<sup>\*)</sup> Die in der 2. u. 3. Ausgabe von diesen 15 Liedern weggelassenen Numern find Nr. 748. 1189. 1505. 2231.

:.

Ausgabe seines Lieberschatzes, nachdem er die Form gehörig gefeilt hatte, aufnahm, in Kirchen=G.G. eine Stelle gefunden haben:

- 1. a. Kleine Pilgerharfe eines Wanderers nach Zion. Pon: Johannes Mothen. Gedr. bei Nic. Müller in Basel. 1832. Mit 37 Liebern, unter welchen:
  - "Es muß hindurchgebrochen (gedrungen) fehn" vom Durchbrechen aus dem Leben Adams, das den Tod gebiert, in den Tod Christi, der das Leben und unvergängliches Wesen ans Licht bringt durch das Evangelium. Wel.: "Es ist nicht schwer, ein Christ zu sehn."
    - \* "Beiland (Jesu) bente ber Gemeine" Gebet für bie Kirche im letten Kampfe (Psalm 74', 2). Mel.: "Gott bes Himmels."

Im Rig. G.

- \*"Komm, du heil'ge Himmelssflamme" Pfingstlieb. Mel.: "Selig sind des Himmels Erben." Im Rig. G.
- Eine 2. völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage. Basel 1839. im Selbstverlag bes Berfassers enthält nach der Borrede vom 28. Aug. 1838 theils die in der 1. Auflage bloß fragmentweise erschienenen Lieder nun ganz, theils "ganz andere Lieder" Rothens, weßbalb auch auf dem Titel steht: "enthaltend 60 ganz neue driftliche Gedichte und Lieder über allerlei Gegenstände." Von diesen fand aber keines weitere Verbreitung.
- b. Zweites Heft ber kleinen Pilgerharfe. Enthaltenb 140 ganz neue cristliche Gebichte und Lieber über allerlei Gegenstände. Basel bei Schneider. 1833. Hier:
  - "Heilig soll uns immer bleiben" vor und nach bem Bibelsesen. Mel.: "Jesus Christus herrscht als König." (11 Strophen.)

oder nach Knapp: \*"Heilig, heilig foll uns bleiben."

- \*"Herr, wie tont so sanft und milde" ein Blick in Israels Fall und Wiederaufrichtung (Missionelied für Israel). Wel.: "Warum sollt ich mich benn." (12 Strophen)
  - \* "Menschenkind, bekehre bich" Bußlieb. Mel.: "Staub bei Staube." (16 Strophen.) Im Rev. G.
  - \*"Nicht Opfer und nicht Gaben" die Liebe ist der Kern. Mel.: "Bestehl du beine Wege." (5 Str). Bon Knapp ganz umgearbeitet.

Im Würt., Rig., Jauer., Mennon., Pf., Schles., Mein.

u. Delser G.

- \*,D Seelen, die ihr Christo lebet" ein Wort über Offb. 3, 21. Mel.: "Mir ist Erbarmung." (10 Strophen.)
- c. Drittes heft enthaltend 50 ganz neue driffliche Gedichte und Lieber über allerlei Gegenstände. Basel bei Schneiber. 1834. Hier:
  - \*"O Herr, um deinen Trost".— ber längst ersehnte Trost. Mel.: "Nun danket alle Gott." (10 Strophen.)

In allen brei Heften (von Heft 2 u. 3 erschien keine 2. Auflage) fich also zusamen 247 besondere Numern.

2. Ein unter bem Kreuze nach alphabetischer Orbnung gewundener Lieberfranz von ben eigentlichen, unelgentlichen und bilblichen Ramen
und Benennungen Jehovas, bes beeieinigen Bunbeszottes, sowohl
aus, als nach ber Schrift. Bafel 1845.
Mit 430 Liebern über eben so viele schriftmäßige Namen bes herrn

Mit 430 Liebern über eben so viele schriftmäßige Namen bes herrn — eine 1840 begonnene und nach töbilicher Krauchelt in seiner freien Beit au Sonntagen und in frühen Morgenftunden sortgeseite Arbeit. In der Vorrede vom 1. Marz 1845 sagt er: "Unerachtet meiner Schwachelt und Riedrigseit singe ich von großen und herrslichen Dingen. Ich tone, juble, klinge und lasse meinen Sang boch und frob erschallen in die gerichtsschwangere Zeit hinein. Rur für Eines bin ich hauptsächlich bei meiner gegenwärtigen Arbeit besorgt, daß ich im Geifte der geoffenbarten Bahrheit Gottes stehe und daß mein Rlang die herabgestimmten Saiten der Menscheit nach Krästen beber kinnen belfe."

Bon biejer Sammlung fam tein Lieb gut Berbreitung.

Schneiber, 3 Johann Jatob, wurde geb. 8. Febr. 1787 gu Bafel. "Gein Bater war ber burch feinen driftlichen Berlag betannte Buchbruder und Buchanbler Felir Goneiber bafelbft unb feine Mutter Glifabeibe, geb. Stut von Lieftal. Ale gebnjahriger Rnabe war er in einer Erziehungsanstalt zu Alpirebach im wurttembergifden Schwarzwald, wo er mit A. Anapp einen innigen Freundschaftebund für's gange Leben folog (f. G. 213). Rache bem er bann gu Saus noch einige Jahre burch einen Canbibaten jubereitet worben mar, tonnte er icon 1811 auf bie Universität feiner Baterftabt übertreten, wo er an Bfarrer Laroche einen Führer in feinen theologischen Stubien hatte. Dehr und mehr neigte er fich ber Berenbutiden Richtung ju, inbem et in ber Brubergemeine gu Ronigefelb, in beren Mabchenanftalt feine bon . Mm oft befuchte Sowester Lifette fich befanb, gefegnete Ginbrude Betam). Auch hatte er im Winter 1814 fich gern bem Wiffions: bienft gewibmet, allein feine Eltern verfagten bie Ginwilligung bagu. Go wurbe er benn im Commer 1815 ale 18jabriger Rungling unter bie Canbibaten ber Theologie aufgenommen, wos bei er fich mit bem freudigften Bebensmuth als Biel feines Stres Bens vorfehte, "ein kebenbiger Beuge bes Evangeliums gu werben neb Chriftum mobnen gu laffen in feinem Bergen." Rachbem er in mehreren Gegenben" ber Goweig, namenflich auch in Bafel felbft vitarirt hatte, murbe er 1819 bei bem bamale in Baben

200

M. 15. 5 1

<sup>\*)</sup> Duellen: Bum Anbenten an 3. 3. Schneiber, Pfarrer gu Bet-

herrschenden Mangel an Geistlichen von ber babischen Oberkirchenbehörde als Pfarrvermeser nach Grenzach bei Lorrach berufen, und wurde nun, als in die babische unirte Kircha eingetreten, ber Reihe nach 1820 Pfarrer in Weiler bei Königsfeld, wo er sich mit Glisabethe Grogg von Thunstetten in ber Schweiz verheirathete, 1824 in Obereggenen bei Mülheim, 1832 in Tüllingen bei Lörrach, 1840 in Felbberg bei Mülheim und zu Anfang bes Jahrs 1859 in Betberg, wo er 13. Febr. seine Antritts: predigt über Joh. 21, 15-17 hielt und von Detan Gnaß aus Müllheim der Gemeinde als ein "Mann bes Glaubens, und der Liebe" vorgeftellt murbe. In überftrömenber Glaubene- und Les bensfülle zeugte er, mit einer seltenen Begabung jum Prebigen ausgestattet, an allen biesen Orten von ben beseligenben Erfahrungen bes Beils in Chrifto, von bem er unerfcroden zougte, wenn es galt, die Widerwärtigen zu strafen, und voll Sanftmuth und Freundlichkeit, wenn bie ziehende Liebe Christi zu preisen war. Auch war sein Haus allezeit eine Labestätte für Unglückliche aller Art, so viel er dabei auch Undank zu ernten hatte, und mit ganzer Seele war er überall babei, mo es driftliche Zwede unb mohlthätige Anstalten zu förbern galt. 

Wenige Tage nach seinem Amtsantritt in Betberg wurde er von bedenklichen Herzleiten befallen; benn ber Abschied von seiner Feldberger Gemeinde schmerzte ihn so, daß er darüber, wie er sagt, "Herzweh" bekam und dann — Herzerweiterung. In großer körperlicher Schwäche schrieb er 10. März 1859 au einen Freunb: "Was Paulus sagt: daß ich seinem Tob ähnlich werde, daß ich enigegenkommen möge zur Aufersbehung ber Tobien, bas ist auch mein Ziel. Betberg ift jest mein Zion. Ich hore nunsbie Tone, bie von Zions Harfe schallen, die Reben, die ihn ben Nahen, Kommenden, verkundigen. Hoffannah, ihm, bem einst für mich erwürgten Lamme! Meine Augen werben ihn schauen, ihn, ben ich über Alles liebe, ber mich hieher geführt hat, ihm von hier aus dem lieblichen Zionshügel entgegenzugeben und ben Meinen zuzurufen in Haus und Lirche: er kommt! er kommt! Hallelujah! Und am 24. März, an dem er sich verhältnismäßig wohl fühlte und noch einige Amtsgeschäfte besorgt hatte, bekam er beim Bett= geben einen Erstidungsanfall, an bem er bann auch noch an bem= selben 24. März 1859 sanft und schmerzlos starb.

Sein Detan, ber ihm 27. März über 1 Cor. 13, 13 die Beerdigungsrede hielt, bezeugte darin von ihm: "Das Leben war auch für ihn eine Prüfungsschule und zwar öfters eine schwere. Sar manche seiner Wünsche blieben unerfüllt. Manche Bestrebungen in glühendem, begeistertem Drange des Herzens, das Kommen des Reiches Gottes zu befördern, führten nicht zu dem beabsichtigten Ziele. Kummer und Sorgen waren gar oft sein Loos" (er hatte 9 Kinder zu versorgen). "Aber auch in trüben Unglückstagen warf er das Vertrauen auf Gott nicht weg."

Bereinzelt erschienen seine geistlichen Dicht ungen, in benen noch vielsach ber Lavater'sche Ton burchklingt, — bie jugendlichen in ber Wochenschrift: "ber christl. Menschenfreund. Stuttg. 1823." und in den Jahrgängen des von seiner Schwester in Basel redisgirten "christlichen Taschenkalenders", die reiseren in "Passissora ober Blätter für Leidende und Freunde der Leidenden. 4 Hefte. Basel 1838—1841." Aus diesen gab er eine Auswahl zusamensgestellt in der von ihm für häusliche Erbauung besorgten christslichen Anthologie:

"Die christlichen Sänger des 19. Jahrhunderts. Basel 1847." Unter den 795 Liebernumern, die er hier von mehr denn 50 Dichtern der Neuzeit zusamenstellte, indem er für jeden Morgen und Abend eines Tages im Jahr ein Lied und für die Festzeiten mehrere auswählte, besinden sich 24 eigene, von denen weitere Verbreitung fanden;

"Die Zeiten sind so trübe" — in mir habt ihr Friede! Joh. 16, 33. Mel.: "Der Pilger aus der Ferne."

"Ich sorge nicht, seitbem (bieweil) ich Christum kenne"
— Trost für Gegenwart und Zukunft. Bon ihm selbst als
"aus einem Jugenblieb" gebilbet bezeichnet.

\*\* "Mein erst Gebet an diesem Morgen" — Morgenlieb. Neber die erste Bitte im Baterunser. Erstmals in den Morgen= klängen des 3. Hefts der Passissora. 1840.

† "Wenn die Sonne steigt" — Morgenlied."
Im Rig. G.

Seine neuesten Dichtungen ), in benen er mit einer von der Erwartung der nahen Zukunft des Herrn sichtlich gehobenen Seele ein neu-Lied singt in höherem Ton und mit einem auf Form und Inhalt sorgfältig verwendeten Fleiß ließ er gesammelt erscheinen unter dem Titel:

<sup>\*)</sup> Ausschließlich in Gebichtform ließ er auch erscheinen: "Zeitgebichte. Basel 1847." und: "Zeitgebichte für Baben. Freiburg 1849."

<sup>2</sup>A

"Die Zukunft bes Herrn! Lieber und Gefange von J. J. Schnei-

ber, evang. Pfarrer. Basel 1852.

Es sind 163 Numern, die et größtentheils vor, währenb und nach der babischen Revolution in unbewegbarer Gewißheit vom balbigen Kommen bes Herrn meift über Stellen aus der Offenbarung Johannes gedichtet hat, unter benen sich aber auch mehrere seiner früher schon gebruckten Lieber befinden. In ber Borrebe aus Felbberg vom September 1851 sagt er: "Die ernsten, massenweise sich brangenben Beiden ber Zeit rechtfertigen die Herausgabe biefer Lieber genugfam und machen dieselben dem Berfasser zur unabweisbaren BRicht. Es schmerzt ihn, daß dieses Thema in Schrift und Wort, in Gesangen und Prebigten umgangen wirb, wahrend boch icon bas Wort ber Apostel und das Leben der ersten Christen voll war bieses erhabenen, jum Glauben, zur Liebe, zur Heiligung kräftigenden Inhalts. Es fcmerzt ihn, daß immer noch so Wenige sind ber muthigen Zeugen, bie fich treiben lassen vom h. Geiste, in Geist und Rraft eines Elias bem herrn ben Weg zu bereiten und kräftig zu rufen in die schlafende Chriftenheit: begurtet Gure Lenben, haltet brennend Gure Lampen und Eure Kleiber bereit, benn die Zukunft des Herrn ift nahe!" Besonders nennenswerth find von biesen in 3 Serien getheilten Liebern:

"Amen! wir werben überwinden" — bie Ueberwinder.

Off6. 21, 7.

"Jesu, ftärke beine Kinder" — die betende Gemeine. Joh. 16, 33. Mel.: "Heil'ge Liebe."

"Wort aus unfres Königs Munbe" — Amen! Ja! komm,

Berr Jesu! Offb. 22, 20.

**Poget**, Carl Octavius, geb. 5. Dec. 1808 zu Lünen an ber Lippe in Westphalen, wo fein Bater, Albert Heinrich Boget, beutscherefomieter Prediger war. Seine Mutter war Johanne, geb. Göpel ans Halle a. G. Roch nicht zwei Jahre alt kam er nach Roermond in der niederländischen Provinz Limburg, wohin der Water 1810 als Prediger berufen wurde. Bis zu beffen Tob 1826 besuchte er brei Jahre lang bas Athenäum in Mastricht und bezog dann die Universität Leiden, von der aus er 1830/31 mit andern Studirenden als freiwilliger Jäger ben Helbzug gegen bas von Holland abgefallene Belgien mitmachte. Am 6. Oct. 1833 trat er bann als Pfarrer in bent hollanbischen Dorfe Beins in der Nähe von Franeker ein, wo er sich mit Dorothen, geb. Süringer verebelichte, bie ihm aber ichen nach vier glücklichen Jahren über der Geburt eines Töchterleins, bas ber Meutter auch bald nachfolgte, 1. März 1838 durch ben Tod entriffen wurde. Im selbigen Jahre erwählte ihn bie Gemeinde Dostwold bei Gröningen zu ihrem Prediger, wo er sich bann 20. Aug. 1840 jum zweitenmal verehelichte mit Cornelia Felic. van ber Smiffen, einer Urenkelin des Pfarrers Fr. Aug. Weihe zu Gobfelb (Bb.

IV, 537), die ihn mit 11 Kindern ersteute, von denen noch 4 Söhne und 4 Töchter am Leben sind. Am 15. März 1846 endlich trat er, dem Ause der Gemeinde solgend, als Pfarrer zu hinte (ober Hinta) und Osterhusen in Ostsriestand in der Nähe von Emden ein, wo er feif 26 Jahren im Segen wirkt und, obwohl durch Krankheitsleiden seit 10 Jahren am Gehen gehinzbert, daß er sich wie ein Kind muß führen lassen, noch seine Sonntag Morgen mit großer Freudigkeit predigt, während sein ältester Sahn als Gehülse in den übrigen Antsgeschäften ihn unterstützt.

Won seinen geist vollen Dichtungen erschienen:

- 1. Ermunterungstone auf bem Wege zur Heimath. Hamburg im rauhen Haus. 1844. Es sind 23 Numern, von denen aber bloß 7 nebst einer nach dem Holländischen gearbeiteten Numer als eigentliche Lieder gelten konnen. Drei berselben haben westete Verbreitung etlangt:
  - \*\* "Geist von oben lenke bu" ber Bilger tägliche Bitte. Luc. 11, 13. (in Nr. 2 mit ben nöthigen Aenbetungen ber Melobie: "Liebster Jesu, wir sind hier" angepaßt.)
  - "Ihm nach! so heißt das Losungswort" Ihm nach.
    1 Joh. 2, 6. (in Nr. 2 mit der hier aus Bersehen weggebliesbenen Schlußstrophe: "Ihm nach, benn Brüder" versehen.)
    Wel.: "Nun sich der Tag geendet hat."
    Im Rig. G.
  - \*\* "Was glänzt so herrlich, hoch und bebr" Blid in bie Autunft.
- 2. Kampf=und Siegeslieber, allen theuten Mitpilgern in Christo gewidmet. 1 Cor. 9, 25. Emben 1855. (zum Besten der oftstessichen Brediger= und Schullebrer=Bittwen= und Waifenkoffe.)

Predigere und Schullehrer-Bittwen- und Waifenteffe.) Es find, außer zwei aus Rr. 1 aufgenommonen, 24 Rumern, unter benen 16 auf Kirchenmelobien gebichtet find. Wir nennen:

"Vernimm, o Bater, unsern Dant" - Danigebet. Psalm 106, 1. Mel.: "Ein feste Burg."

"Belch hoher Rusm, bich mein zu nennen" — Frendiges Bekennen. Hohel. 2, 16. Mel.: "Wer nur ben lieben Gott."

Meister, Leonhard, geb. 21. Dec. 1803 zu Davos im Canston Graubünden als der Sohn schlichter und frommer Bauers-Leute. Auf seinen heißen Wunsch, ein Geistlicher zu werden, gestatteten ihm endlich die Eltern mit Ende des Jahrs 1820, als er bereits 17 Jahre alt war, die Cantonsschule in Chur besuchen zu dürsen. Weil ihm aber die Erlernung der alten Sprachen doppelt schwer wurde, du er zur Bestreitung seines Unterhalts einen Theil seiner Zeit auf Unterrichtgeben verwenden mußte, und den Schulfach zu und war mehrere Jahre lang Privats und Haustlehrer. Allein der Wunsch, ein Geistlicher zu werden, regte sich bald wieder so mächtig in ihm, daß er durch alle Hindernisse durchbrach und nach den eifrigsten Studien es dahin brachte, im Jahr 1838 die Aufnahmeprüfung in das damals noch mit der Cantonsschule verbundene theologische Institut bestehen zu können. Antistes Rind und Wilh. Schirks waren seine Lehrer in der Theologie und 1841 wurde er nach bestandenem theologischem Examen in den Schoos der evangelisch=rhätischen Synode aufges nommen, wordus er der Reihe nach in Tschappina, 1843 in Tenna, 1849 in Wiesen und 1859 in Waladers Pfarrer wurde. Durch Kränklichkeit genöttigt trat er 1865 in Maladers vom Predigtamt ab und begab sich in den Ruhestand.

Seine geistlichen Lieder sind wohl sinnreich, haben aber nichts von kirchlichem Klang, zumgl als bei ihnen auch die apostrophische Redeweise vorherrschend ist. Er hat sie auch bloß für häusliche Erhauung bestimmt. Die Form bebarf vielfach der Feile. Er gab sie in folgenden zwei Sammlungen heraus:

1. Geistliche Harfenklänge. Eine Sammlung christscher Lieber zur häuslichen Erbauung. Von L. Meißer, Pfatrer in Tenna. Chur u. Leipzig 1847.

Von den hier mitgetheilten 58 Liedern nahm A. Knapp 12 in die 2. Ausgabe des Liederschatzes auf, keines jedoch ohne mehr oder minder augebrachte Rachbosserungen (Nr. 1767 und 1986 ließ er in der 3. Ausgabe weg). Einige Berbreitung sanden davon:

"Daffleis auf der armen Erde"— zur Pfingstfeier. Im Amer. ref. u. Dr.-Kant. G!, akso auch in der Graubündener Landeskirche im Gebrauch.

\*\* "Winter herrscht noch weit auf Erben" — Missionslieb. 2. Neue Harfenklänge. Eine Liebergabe für das christliche Haus. Bern 1863.

Auchedie Frauenweltsist würdig vertreten durch -

Schlatter, ") Anna, wurde geb. 5. Nov. 1773 zu St. Gallen als die zweitjungste Tochter des Fabrikanten und Rathsherrn Bernet', bessen Mutter eine Schwester des frommen Antistes Stähelin war, und zu bessen Vorfahren Vaticanus, der vielbekannte

Duellen. Anna Schlatters Leben und Nachlaß. 3 Bände, Herausg. von F. M. Zahn. Elberfeld (o. J., aber mit Vorwort vom V. Oct. 1864).

Bürgermeister St. Gallens in ber Reformationezeit gehörte. Ihre Mutter: war bie gleichgefinnte Tochter bes frommen Rathsherrn Joh. Ulrich Weiermann. In ihrem breizehnten Jahr wurbe fle burch eine Bettagspredigt Häfeli's fo tief erschüttert, bag eine Hauptveränderung in ihr vorgieng, und in ihrem 19. Jahr fanb fie an ber hernach mit Gegner verheiratheten Tochter Lavaters eine Bergensfreundin, burch bie fie mit biefem felbst und feinen Schriften ganz vertraut wurde, und ihr religiöfes Leben baueenh eine Lavater'sche Grundrichtung erhielt burch ernstes Ringen nach Deiligung und Bolltommenwerben vor Gott. Am 18. Febr. 1794 verheirathete sie sich, 20: Jahre alt, mit bem Kaufmann Hector Schlatter in St. Gallen, ber ihr als Wittwer ein Göhnlein in bie Ehe brachte, und bem sie in 16 Jahren 13 Rimber gebar, von benen 10 am Leben erhalten blieben, 4 Sohne und 6 Töchter. Es war ihr felbst eine merkwürdige Führung Gottes, daß ihr, "bie von Ratur keine große Kinberliebe hatte und wegen ihres feurigen, heftigen Charafters jur Rinberetziehung ungeeignet zu febn glaubte, so viele Rinber gur Bilbung anvertraut wurden." Aber sie wollte sie bem Herrn erziehen und auf ben Weg zur Beligkeit bringen und holte sich barum die Kraft gut ihrer: Etgiehungekunst aus ber Gemeinschaft mit bem Gerrit. Währenb fie bei ihrer ungewöhnlichen Gewandtheit und Geschicklichkeit in allen weiblichen Arbeiten und seltenem Scharfblick bie Hausfrau war, die jeden Pfennig spalten mußte, und zugleich die Gehülfin des Manns im Laben, "bie Krämerdfrau", wie sie sich gewöhnlich nannte, mahrent fie als Hausmutter immer felbft Kindermagb und Rahterin für bas ganze Haus war, fo bag Zein Hemb, Lein Strumpf und bergleichen vorhanden gewefen, bas nicht ihre eignen Hände zubereitet gehabt hätten, und sie oft auch : noch alles Andre fetbft thun mußte, tochen, waschen, aufhangen u. f. w.: war fie gugleich bie Religionslehrerin ihret Kinder munblich nicht bloß; fonbern auch fchriftlich, benn bei wichtigen Bebensabichnitten ,. besonbere bei ben Confirmationen, schrieb fie ben Lindern Worte ernster Ermahnung in eigens bagu bestimmten Büchlein nieber, ober stärkte sie, wenn sie vom Elternhaus entfernt waren, burch Briefe, beren Grundgebanke "Christus und seine Liebe" wart Gine foone Probe davon And die von einigen Stuttgarter Freundes ....

(Engelmann) ahne ihr Wiffen in Drud gegebenen "Ginfältige Mutterworte and Erfahrung und Ueberzeugung ohne Kunst an ihren Gohn (Cospar, nachmals Pfarrer in Mühlhausen). Stuteg. 1817.4 So war ber schönste Ruhm, ben sie sich erworben, nicht ber ber Dichterin und Schriftstellerin, sondern, wie ihr eigenet Schwiegerschu Zahn gang treffend fagt, ihr "Mutter:Auhm", wie auch ihr Wann, ben fie, nachbem er lange Zeit zu ihrem großen Schmerz ber rationalistischen Richtung seines Oheims, bes bekannten Prebigens G. Joach. Zollikofer von Leipzig (f. Bb. VI, 491) sich hingegeben, unter maanssprechlicher Gebuld endlich boch noch zum herzlichen Glauben an ben Gohn Gottes und Freund ber Günber gebracht hatte, von ihr bezeugte, als man nach ihrem Tob ihre kunge Lebensgeschichte von ihm begehrte: "Sie war eine mahre, weitgeförderte Christin; unermüblich thatig, leistete sie unter ihrer Kinderschaar und in dem Berufe, worin sie mitwirkte, mehr benn fouft vielleicht brei Perfonen; fie leistete ungewöhnlich viel auf Erben, aber: bas Altes gieng im Junern, im Bauslichen ftill und geräuschlos vor sich, ihre große Eraft concentrirte sich auf ihre Umgebung; ihr Leben war bas stille Schaffen einer gwiek Mutter. Mütter thun mehr, benn mancher Helb, König, Fürft, Bielleicht verzeichnet ein Engel bort oben ihre Ges schichte; wir Geschichtschreiber hiewieden eignen uns bazu nicht."

Steichwohl hatte sie auch ihre besondere Bebentung in der Geschichte des Neichs Gottes zu ihrer Zeit, indem ür der geistige Mittelpunkt für die in den ersten Jahrzehnten diese Jahrhunderts vor sich gehende Glaubenserwedung wurde und weit über den Familienhered und die schweizerischen. Gränzen hinaus Einfluß übte, Sie unterhielt einen ausgedehnten Berkehr mit dristlichen Personen der verschiebensten Eingebennten Berkehr mit dristlichen Personen der verschiebensten Eingebung meist vereinzelt ftanden, durch Weilesse in ihren nächsten Umgebung meist vereinzelt standen, durch Briefwechsel und Besuche im allen Ländern gegenseitig halsen und erbauten. Schweizer, Deutsche, Franzosen, Engländer, Kaufleute und berühmte Männer — die hervorragendsten Glaubenszeugen versschiedener Confessionen sprachen in ihrem Haubenszeugen versschiedener Confessionen sprachen in ihrem Hausenszeugen versschiedener Confessionen sprachen in ihrem Hause ein, wo sie gern herbergte, oder wechselten Briefe mit ihr. Lavater und seine Büricher Freunde nicht blat, Ihr. Andur und die Stuttgarter

und Kornthalex Christen nicht bloß, sambern auch Jung-Stilling, ben Quader Grellet aus Remport. Menten in Bremen und viele feiner bertigen Jüngerinnen, insbesondere aber auch Sailer, Martin Boos, Gogner, Baper, die beiben Schmid und alle die ächt evans gelisch gefinnten Katholikon, die als Saikers Schüler die Glaubenss gerechtigkeit erftrebten (f. Bb. V.I, 552), worüber fie, fagar zumal als sie seit 1814 lieber die geistvollen evangelischen Predigten des gleichgefinnten katholischen Stabtpfarrers Baib in St. Gallen besuchte, als bie rationalistischen ihrer evangelischen Stadtgeuftlichen, in bas Geschrei tam, tatholifc merben zu wollen. Dabei ents faltete fie zugleich eine rege Thätigkeit für die Berbreitung ber Bibel, namentlich auch unter Katholiken, und für bas Missionss wert, zu beffen Befärderung fie auch ihren altesten Gohn Cafpar als Lehren in ber nicht lauge zuvor gegründeten Missionsanstalt in Basel eintreten ließ. Und als 1817 bas schwere Theurungs: jahr herbeigekommen war, half fie nicht bloß mit ihren eignen Mitteln, so viel sie vermochte, sondern konnte auch unter Evans gelischen und Katholiken burch Beiträge, bie ihre Freunde aus Allona, Bremen, Duffeldorf, Barmen und Coln ihr überfandten, nachbrudliche Sulfe- leiften.

. So fehr ihr bie Ausbreitung bes Reichs Gottes eine Bergensfache war, so wenig war sie ober kirchkich in bem Sinne, bag pie großen Werth auf die Organisation des Reichs Gottes in der Gegenwart gelegt hätte. Die Gottfeligkeit war ihr zu sehr eine Bache bes inversten Lebens und bes persönlichften Berhältnisses zu Gott, als daß sie die Farm, in der sich bieselbe ausprägte, für wesentlich hätte halten können, und ihre Ansicht war, unter allen Formen follen nur bie Bürger bes gutunftigen Reiches berans gebilbet werben. Und so wenig sie bemnach ben Auforberungen ber Kirchlichkeit genügte, fo untlar mar sie hinfictlich ber gesunden Lehre. Ihre Starte bestand nur barin, von ihrem Herrn Jesus, beffen perfonliches Liebesverhältniß mit ihr ber Mittelpunkt ihres Lebens war, mit überströmenber Liebe zn reben, aber nicht barin, eine Lehre zu entwickeln und festzuhalten. Am meiften batten fich bei ihr die Lehranschauungen Lavaters und Menkens von dem Bewicht der Heiligung für dieses Leben, wie für bas zukunftige, und von einer fortgehenden Erlösung auch nach dem Taba bis bahin, wo Gott Alles in Allem seyn und aller Schaben ber Günde durch ben Wieberhersteller der Schöpfung, Christum, wieder aufzgehoben seyn wird, geltend gemacht. Und obgleich sie später durch die evangelisch gesinnten Katholiken die Glaubensgerachtigkeit kennen lernte und von jenen besonderen Lehrmeinungen abkam, so meinte sie eben immer noch, es sollte, weil die Sünde eben jett schon unselig mache, obgleich eine Vergebung für sie vorhanden sey, noch in diesem Leben möglich seyn, daß man zu einer völligen, nicht bloß zugerechneten, sondern auch ausgeübten Heiligkeit gelange, weßhalb denn auch bei ihrem deßhalb stets sortgesehten Kingen nach Heiligung ein gesetliches Streben mitwirkte, noch etwas vor Gott zu bringen. Gegen das Ende ihres Lebens jedoch, wo sie sich in die Schriften Taulers und Tersteegens vertieste, wurde sie immer mehr inne, daß Jesus und seine Gnade ihre einzige Erstetung sey.

Ihre letten zwei Jahre mußte sie, an ber Wassersucht leibenb, unter vielen Schmerzen und großen Beschwerben saft ganz im Bette zubringen, unter benen auch das Gefühl der Gnade und Rähe Gottes nicht gleich lebendig blieb, und eine leidenschaftliche Heftigkeit sie oft peinigte, daß sie fürchtete, noch des geistlichen Todes sterben zu müssen. Aber mehr und mehr rang sie sich zu einem fröhlichen Ausblicken nach oben hindurch, so daß sie nichts mehr von möglicher Genesung hören wollte. Dabei nähte ober schried sie noch immer selbst auch noch das eine ober andere Lied auf ihrem Krankenbett mit geschwollenen Händen. Der 25. Febr. 1826 war, wie sie es vorausgesagt, ihr Todestag. Am Morgen hatte sie noch mit zitternder Stimme ein Lied gesungen von dem Davidssohn, der zu Gottes Thron emporgestiegen, dessen lette Strophe mit den Worten beginnt:

Noch geht's hinab In Tob und Grab! Dann schnell zum Thron, Zur Siegestron!

Die letten Worte ihres siegenden Glaubens aber maren: "Gott ist mein und ich bin sein!"

Ihre geistlichen Lieber sind meist nur durch Familienvers hältnisse und sonstige Gelegenheiten veranlaßt ober als Ausbruck der besondersten innersten Erfahrungen gedichtet. Doch findet sich barunter auch manches werthvolle Lied von allgemeinerer Bedeutung, geflossen aus einem in Wohl und Webe vielgeprüften Herzen. Sprachliche Mängel und schweizerische Provinzialismen kleben benselben freilich manche an. Elf berselben hat A. Knapp unter mehrfachen Berbesserungen in ber 1. Ausgabe seines Lieberschates 1837 aufgenommen und so zu ihrer weitern Verbreitung beige= tragen, obgleich er bavon für seine 2. und 3. Ausgabe nur noch 3 beibehalten hat. Sie erschienen gesammelt unter bem Titel:

"Gedichte von Anna Schlatter-Bernet aus St. Gallen. Mörs 1835." Das 1. Bandchen bes von ihrem Tochtermann Seminarbirector Franz Ludwig Bahn in More in 2 Bandden herausgegebnen "fchriftlichen Rachlasses A. Schlatters für ihre Angehörigen und Freunde", wovon bas 2. Banochen vom J. 1836 in prosaischen Aufsäten ihre Mutter. worte an Kinderherzen und nur noch ein einziges für ben Confirmationstag eines ihrer Kinder im April 1810 gedichtetes Lied: "Run bin ich bein, herr Jesu Chrift" enthalt.

Es find hier 132 Lieber und Gedichte mitgetheilt, von benen bann, ohne Zugabe weiterer, eine Auswahl von 100, theilweise mit ber

Knapp'iden Tertverbefferung, bei ber fpatern in 3 Banben von ihrem Entel beforgten Ausgabe von "Anna Schlatters Leben unb Nachlaß. Herausg. von F. M. Babn. Elberf. 1864." in bem ben Titel: "Gesbichte und kleinere Auffäte" führenben 3. Band gegeben ift. Die

verbreitetsten Lieber aus ber 1. Ausgabe finb:

+ \* "Erwach am neuen Morgen" - Morgenlieb. Jm Nass. G.

- "Beiland meiner Seele, wenn ich irgenb fehle" an einem Leibenstage. Geb. auf ihrem letten Krankenlager im Juli 1825.
- † Berr ber Ronige auf Erben!" für Dienstboten.
- . In beinem Ramen, Jejus Chrift, fieb' ich vom Lager auf" — Morgenlied beim Erwachen. Geb. im Febr. 1804. Im Amer. ref. G.
- \* "Soon (herr) beines Ramens Sußigteit" ber Name Jesus. Die erste Strophe ist aus Fenebergs ober Sailers ge= reimter Aebersetung bes Bernharb'ichen Jubilus: Jesu dulcis memoria entlehnt (f. Bb. VI, 552).

In der Auswahl 1864 weggelassen.

- †\* "Singt unsrem König, Jesus Christ" auf ben Jahrestag bes St. Gallener Frauen = Missions = Hulfsvereins 27. Juli 1822 (berselbe war von ihr nach dem Besuch Stein= topfs 1820 auf Anregung seiner Predigten gegründet worden). Im Ruß. u. Barm. G.
- "Süßer Zesu! beine Liebe" Morgenlieb. Geb. 26. Juni 1821 zu Kreuznach. (7 Str.). In ber Auswahl 1864 weggelassen.
- \* "Wann die liebe Sonne sintet" Abenblieb. Geb. 1809.
- Seufer-Schweizer, Meta, eine Freundin von Anna Schlatter, wurde geb. 6. April 1797 im Pfarrhause ber einfamen Berg= gemeinde Hirzel auf ben gegen ben Zuger Gee hin gelegenen

Büricher Höhen, an ber ihr Bater, Diethelm Schweizer, eine lange Reihe von Jahren bis jum J. 1824 treulich bas geiftliche Birtenamt führte. Ihre Mutter, eine innig fromme, gang schlichte und boch geistvolle Frau war die Tochter eines Landpfarrers Gegner: Unter der Leitung solcher Eltern wuchs sie mit vier gleichgesinnten Schwestern in völliger Burudgezogenheit von ber Welt zur Jungfrau heran. Ihre erste Reise aus ihrer Bergeinsamkeit burfte ste 1813 in ihrem 16. Jahre zu ber Schlatter'ichen Familie, mit der sie bei Lavaters Wittwe in Zürich bekannt geworden war, nach St. Gallen machen, wo sich zwischen ihr und ben Schlatter= ichen Töchtern ein inniger burch fleißigen Briefmechfel und öftere gegenseitige Besuche immer mehr befestigter Freundschaftsbund fürs ganze Leben bilbete. In ihrem 23. Lebensjahre verehelichte sie sich mit Johann Jakob Heußer in Hirzel, ber sich aus Armuth und Niebrigkeit zu einem geschickten und vielbeschäftigten Arzte emporgearbeitet hatte. Sie wurde Mutter von fieben Kindern, beren eines aber frühe heimgieng, und ihr Ehestand, bei bem es äußerlich durch allerlei Kreuz gieng, wobei sie aufs Stillesenn und Alleingehen angewiesen war, innerlich aber so, baß sie burch bas gütige Wort Goftes und bie Kräfte ber zukunftigen Welt als eine Berkundigerin ber Liebe Christi groß gezogen wurde, währte beinahe 39 Jahre lang, bis sie 1859 zur Wittwe murbe. In ihrem Wittwenstande lebt sie nun von den beiden jungsten Toch= tern mit aller kindlichen Liebe gepflegt fort und fort in ihrem einsamen Bergorte ein mit Chrifto in Gott verborgenes Leben, während sie durch einen Gobn und zwei Töchter fich mit einer freundlichen Schaar von Enkeln umgeben fieht.

Im Anschauen der herrlichen Alpenwelt und in der geistlichen Freiheitsluft, die sie aus der h. Schrift täglich und kündlich einsathmete, sind ihre zartgehauchten und tiefgedachten Dicht ung en entsprungen, die sie zur hervorragendsten und edeksten unter den Dichterinnen der ganzen evangelischen Kirche gemacht haben. Sie slossen ganz allein aus dem frischen Brunnquell ihres durch die Gottesnähe geheiligten Herzens, und lange bevor sie zum erstenmal Klopstocks und einige einzelne Lieder anderer Dichter kennen gelernt, hatte sie, einem unwiderstehlichen Drange folgend, angefangen, in Liedern ihrem innern Leben Ausdruck zu geben. A. Knapp, ber

wurde, sagt von ihnen: "Diese zarten, acht geistlichen Dichtungen übertreffen alle übrigen von Frauen weit. Die Dichterin versteht darin den geistlichen Flötenton, wie den Posaunenhall des Glausbens im Kreise der Kinder Gottes seelenvoll anzustimmen." Mehr dann 30 ihrer Dichtungen erschienen zuerst bald als "Lieder einer Berborgenen", dalb als "Lieder einer Christin", weil sie bei ihrem einfältigen Demuthssinn nicht zur Nennung ihres Namens zu bewegen war, in A. Knapps Christoterpe, Jahrg. 1834. 1835. 1836. 1837. 1841., 1846 und 1852. Dann erst ersolgten Sammlungen unter dem Titel:

1. Lieber einer Verhorgenen. Leipz. 1858. Mit einem Vorwort von A. Knapp, 27. Jan. 1858.

Der Lieber einer Verborgenen zweite vermehrte Anflage; "Gestichte von Meta HeußersSchweizer. Leipz. 1863." In dem Bprwort vom 30. Juni 1863 sagt Knapp, nach langen Bitten und Mahnungen sep endlich der Dichterin der Name abgerungen worden bei peränderten Verhältnissen, sosern nemlich unterdessen Lieder "aus den Papieren einer Verborgenen. Leipz. 2. Aust. 1856." erschlenen waren, die mit den ihrigen häusig verwechselt wurden.

Es sind 77 Numern in 4 Hauptabschnitten: 1. Naturanschauungen (27), 2. Inneres Leben (27), 3. Mutterworte (12), 4. Gelegenheits= gedichte (11). Davon erhielten weitere Verbreitung:

"Danket um (für) Alles, ihr Kinder, der göttlichen Liebe" — Danket um Alles. 1 Theff. 5, 18 (nach der Züricher Bibelübersetzung). Aus Abschn. 2. (9 Str.)

\*\* "Der bu trugst bie Schmerzen Aller" — Bitten.! Aus Abschn. 2. (12 Str.) Erstmals in ber Christoterpe 1835.

"Die liebe Sonne, tren nnb hold" — Abendliedchen. Geb. 1825. Aus Abschn. 3. (12 Str.) Erstmals in der Christot. 1834. Im Amer. ref. G. (geandert und abgefürzt.)

\*\* Duntel ist's, des Lebens laute Töne" — um Mitternacht. Zwischen den Bettchen der Kinder. Geb. 1827. Aus Abschn. 3. (14 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836 und im Liederschat 1850. Englische Uebersetung in Hymns from the Land of Luth. und in Sacred Lyries. Philad. 1859.

ober mit Weglassung von Str. 1—6 u. 14: "Herr! du hast die Kinder und gegeden" — Esterngebet für die Jugend.

Im Amer. ref. u. un. u. Bress. G.

1823. Aus Abschn. 2. (14 Str.) Erstmals in der Christot. 1834.
Im Amer. ref. G.

\*\* "Es liegt bie Macht in Meinen Händen" — Missions= gesang. Matth. 28, 18-20. Geb. 1834 auf ein Missionssest in der Schweiz. Aus Abschn. 2. (8 Ste.) Im Amer. ref. G.

- \*\* "Herz, du haft viel geweinet" auf dem Heimwege. Nach manchem Abschied. Ged. 1837. Aus Abschn. 2. (9 Str.) Im Amer. ref. G.
- "Hör ich Euch wieber, ihr Tone bes Frühlings erklingen" Loblied. Im Borfrühling unter ben ersten Ges
  fängen der Bögel. Gedichtet im März 1833\*) bei einem Gang
  von den noch mit Schnee bedeuten heimathlichen Höhen an den
  benachbarten Zugersee, an dem schon der Frühling sich regte,
  nach vielen schweren Tagen und Nächten. Aus Abth. 1. (21
  Str.) Erstmals in der Christoterpe 1836.

Daraus sind zwei besondere Lieber gebilbet:

- . \*\* "Hörich Euch wieder, ihr Töne" u. s. w. Str. 1—8. Im Amet. ref. u. un. G. als Frühlingslieb.
  - "Lamm, das gelitten, und Löwe, der siegreich gestritten" Str. 10—21 nach Weglassung von Str. 9: "Aber wir sielen!" u. s. w. auf welche dann der Uebergang auf Christi erlösendes Leiden folgt nach dem der Dickterin von Kind auf wichtigen innern Zusamenhang zwischen der Feier des Vorsfrühlings in der Natur und der Passionsseier in der Kirche.
  - 3m Bürt., Narg., Mennon. u. Or.=Kant. G.

bb. Str. 10—21 · · ·

Im Amer. ref. G. u. Knapps Lieberschatz 1865 mit Auslassung von Str. 19.

- "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" Hiob 19, 25: "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt und daß er der Lette über dem Staube stehen wird." Sed. 20. März 1859. Aus Abschn. 2. (5 Str.) Erstmals gedruckt nach neuester handschriftlicher Mittheilung an Prof. Schaff in bessen deutschem G. Philad. 1859. Im Amer. ref. u. Dr.-Kant. G.
- "Ich weiß, was mich erfrenet" ich glaube Bergebung der Sünden, Auferstehung des Leibes und ein ewiges Leben. Amen. Aus Abschn. 2. (8 Str.) Erstntals in der Christoterpe 1852. oder mit Weglassung von Str. 1—3 (Vergebung der Sünden):

"Des Leibes Auferfteben" — Auferstehung und ein ewisges Leben.

"Noch ein wenig Schweiß und Thränen" — Pilgergesang. Geb. 1835. Aus Abschn. 2 (5 Str.) Erstmals in der Epristosterpe 1836.

Im Amer. ref. G.

verborgenen Perle. Aus Abschn. 4. (6 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1852.

Mit Weglassung von Str. 3 u. 4 in Knapps Liederschat 1865.

"", Ueber ein Kleines — so sprach er in nächtlicher Stunde" — Ueber ein Kleines. Joh. 16, 16. Aus Abschn. 2. (10 Str.) Erstmals als Nachtviole in der Christoterpe 1846.

<sup>\*)</sup> Nach eigen handiger Angabe ber Dichterin vom 2:: Mai 1852. Schaff gibt wohl nach neuern Mittheilungen 1831 an. :::

#\*\* "Wie Troft aus Engelsmunde" — von Christo. Bon Prof. Schaff für sein beutsches G. Abilab. 1859 construirt aus Str. 5. 6. 7. 13. 9. 10. 15. 16 bes größern Gedichts:

"Vort zieht ihr goldnen Sterne" — nach einem Gespräch unterm Sternenhimmel an einen Freund, der mir eine gewisse Schrift zu lesen gesandt hatte. Geb. 1823. Aus Abschn. 1. (16 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1834.

3m Amer. ref. u. Presb. G.

"Willkommen lieber, lieber Tag" — Ofterliedchen für Kinder. Aus Abschu. 3. (12 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1834.

Davon aus Str. 1-9. 12 construirt von Schaff 1859:

Billtommen, lieber Oftertag" - Ofterlieb. 3m Amer. ref. u. Prest. G.

\*\*,Wir werden bei bem Herrn sepn allezeit" — 1 Thess. 4, 17. Aus Abschn. 2. (7 Str.) Erstmals als eine Nachtviole in ber Christoterpe 1846.

2. Gebichte von Meta Heußer=Schweizer. Zweite Sammlung,

Leipz: 1867.

Mit 151 Numern in 6 Abschnitten: 1. Naturanschauungen (4), 2. in die Blätter einer Blumenmalerin (35), 3. Mutterworte (26), 4. Räthfelbuch für die Kinder und Enkel (52), 5. Aus dem Leben (16), 6. Gelegenheitsgedichte, worunter 12 Festlieder für Kettungsanstalten (18). Bloß in den beiden letzten Abschnitten und vornemlich in Abschn. 5 sinden sich geistliche Lieder. Hier:

"Des Frühlings hanch umsäuselt" — meine Gräber. 1836. (13 Str.) Erstmals in der Christoterpe 1837 mit der Neberschrift; "Der Friedhof. Im Mai." Bon Kocher in der Zionsharfe 1855 mit einer Mel. geschmückt: e a a sis a e h.

In keiner bieser Sammlungen, wohl aber in bem Lanbes=G. ber Dichterin, im neuen Züricher G. vom J. 1853, sindet sich noch das Lieb:

"D Jesus Christ, mein Leben, mein Trost in aller Noth." Im Zür. u. Dr.=Kant. G.

Noch sind einige weitere Dichter, von benen bis jest kein Lied Aufnahme in einem Kirchen-G. gefunden hat, kurz zu erwähnen:

Major=Forsenth, Charles, geb. 1802 zu Memel in Oftpreußen, wo sein Bater, ein gewesener englischer Schissscapitän, seinen Wohnsitz genommen hatte. Seine Mutter, eine geb. Forsenth, war, wie dieser, aus Schottland. Er verlor aber beide Eltern frühe und kam bann als vaterund mutterloser Waise in seinem zwölsten Jahr in eine Erziehungsanstalt zu Blandan in Ostpreußen. Er sollte sich nach dem Bunsch seiner Verwandten dem Handelsstande widmen; als er aber einsmals Luthers Vorrede zum Kömerbriefe las, wurde er davon so mächtig ergriffen, daß er sich entschloß, ein Prediger der Gerechtigkeit zu werden, weßhalb er dann 1823 die Universität Königsberg bezog, um Theologie zu studiren. Hier schloß er sich vornämlich an Olshausen an, auf dessen Rath er sosort in die Wissionsaustalt zu Basel eintrat. Zum Missionar unter den Griechen bestimmt, begab er sich 1827 zunächst nach Korsu, um die ueugriechische

Sprache zu erlernen. Rachem aber biefer Riffionsplan aufgegeben worben war, verweilte er ba und bort ale hanslehrer und wurde bann 1833 von der evangelischen Gefellschaft zu Paris auf Empfehlung bei Arofesore Alex. Binet in Basel als Prediger nach Strafdung bei Arofessen Alex. Bent 1834 die evongetische Rapelle mit einer Rebe erdfinete. Rachmm er sofort 1841 in die preufische unirte Landesfirche aufgenammen war, wurde er 1843 zum R. preufischen Gesandtschaftsprediger in Constantinopel ernannt, wo er unter ben Evangelischen mit vielem Eiser und großer Aufopferung bis zum J. 1845 wirfte. Ruch seiner Rackehr lebte er in Bonn als Privatgelehrter und verfab baseloft 1847 en ber Stelle bes nach Berlin berufenen Dr. Nibsch eine Beitlang bas Universstätspredigtamt und zuleht kam er 1850 als hofprediger an die resormirte Gemeinde zu halberstadt, wo er aber schon 1852 unvermuthet an einem Schlagsluß starb.

Nachdem er als Brediger und Erbauungsschriftfteller fich befannt gemacht hatte burch seine in Strafburg 1834 herausgegebenen "Reben aus ber Bahrheit" und "Borte ber Ermahnung an Krause und Sterbenbe", trat er auch von Strafburg aus als geiftlicher Dichter auf, indem er zuerft 6 Gedichte in Knapps Christoterpe 1838 und 28 im Jahrg. 1839, 14 als "Edne aus der Bergangenheit" und 14 als "Stimmen aus der Gegenwart", veröffentlichte und biese dann mit andern in einer besondern Sammlung herausgab unter dem Litel: "Ge bichte. Leipz. 1846." Sie enthalten mehrere gelftvalle, schne Lieber, den welchen

weitere Berbreitung fanben:

"Anf bid, mein Belland, lebu ich mid!" - ber innece Gottesbienft. Erftmale in bet Chriftsterpe 1839 unter ben "Lonen aus

ber Bergangenheit."

Der Bobepriefter, ber fein Leben" - Bunbedlieb. Erftmale in ber Chriftoterpe 1839 unter ben "Stimmen aus ber Begenwart."

"Es ift ein Lag borhanben" — ber Lag bes herrn. Defigl. Bgl. beffen Refrolog in Dr. heinrich G. Sade evang, Monateblatt. Magbeb. 1832. Rr. 2.

Steiger, Carl, Rirchenrath und Pfarrer zu Brunnabern in ber Schweiz, wo er 1850 gestorben ift, befannt burch feine "Nelne Wochen-prebigten über bes Christen Stimmung und ber Belt Ton. St. Gallen 1836.", sowie burch fein 1841 begonneues driftliches Laschenbuch "Ugape" und sein "Gebetbuch in Liebern. St. Gallen 1846." Bon eigenen Dichtungen aab er eine Sammlung beraus unter bem Titel:

tungen gab et eine Sammlung beraus unter bem Titel:
"Dem herrn ein neues Lieb. Religiofe Bebichte von Carl Steisger, Entfaffer ber Bochenpredigten. St. Gallen 1846." Unter 123 meiß gebichtartig gehaltenen Rumern finden fic 29 liebartige, von

welchen einige Berbreitung fanben:

"Die Radt ift bin, wach auf, D Chrift" - Bad auf, s

"herr, es naht mein Lebensenbe" - am Enbe.

"Dein Bater, ber burd Jefu Bunben" - Dein Bille geichebel

Dievon ericbien nach feinem Lobe eine gweite Auflage unter bem

Turgen Titel: "Religible Gebichte von C. Steiger. St. Gallen 1851.", worin noch neuere Poeffen von ihm enthalten find, wie er benn 3. B. als lebte Früchte feiner geiftlichen Dichtergabe, 18 un ber Buff, faßt lauter Gebichte, in Knappe Chriftoterpe 1849 unb 1850 mitgethellt hatte. hier von Liebern:

"Der Glaube ist ein Feuer" — die Glaubenskraft. "Hossiannah in der Höhe" — Lob des Herrn erstmals in der "Bas braucht ein Kind zu sorgen" — Christoterpe Gottvertrauen.

Ofer, Friedrich Heinrich, geb. 29. Febr. 1820 zu Basel, wo sein Bater Waarensensal war. Seine Mutter, geb. Schneider aus Berlin, farb bald nach seiner Geburt. Nachdem er die Lehranstalten seiner Baterstadt und 1838—42 auch die Universität daselbst besucht und dann nach seiner Ordination auch noch in Berlin ein Jahr verweilt und ein weiteres Jahr zum Besuch der Kunstsammlungen in den größeren Städten Deutschlands und Desterreichs verwendet hatte, wurde er 1843 Bikar zu Diegten in Baselland und dann schon im Januar 1845 zum Pfarrer in Waldendurg am Fuß des obern Hauenstein erwählt, wo er sich mit einer Tochter des Kausmanns Rud. Hauser in Basel vermählte, die er aber 1857 durch den Tod verlor über der Geburt von Zwillingskindern. Seit 1866 sieht er als Prediger an der Strafanstalt zu Basel.

Wit einem Anhang von (40) Liebern auf des Kindes Tod. Weihnachtsgabe für die Trauernden in der Baterstadt. Von Fr. Oser. Basel 1856." Er dichtete sie in den Jahren 1854 und 1855, nachdem ihm im erstgenannten Jahr ein Töchterlein von sieben Jahren nach nur wenigen Tagen schwerer Krankheit gestorben war. Sie sind sinnig und lyrisch rund, meist sehr kurz, aber fast zu niedlich und in einer dem Kirchenton kerner liegenden Sprache versaßt, wie sie auch schon wegen ihrer ungewohnten unkirchlichen Metren für den Kirchengebrauch sich wicht recht eignen wollen, so beliebt sie sonst auch geworden sind. Doch sind davon

Bu nennen:

"Seele, was betrübst bu bich" — (4 Str.)
"Unbekannt, und doch bekannt" — (3 Str.) ohne Ueber"Unfrem Gott allein die Ehr" — (2 Str.) ohne Ueber"Unfrem Gott allein die Ehr" — (2 Str.) ohne Ueber"Wer auf Gott, ben Herrn" — (4 Str.)
Driginal.
"Bievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Auflage mit Angabe

Hievon erschien eine "zweite, sehr vermehrte Auflage mit Angabe der Composition. Basel 1865." Nach einem beigegebenen biographischen Berzeichniß der Componisten haben deren nicht weniger als 56, z. B. B. F. Abt, L. Ert, Esser, G. Flügel, M. Hauptmann, H. Küster, L. Meinarius, H. G. Pierson, G. Rebling, C. Reinede, J. Rietz u. A., Lieder der 1. Auflage mit Compositionen geziert, manche sogar 12—13 verschiedene Compositionen geliefert.

Auch burch viele weltliche Lieber und Gedichte, die er da und bort in Tagesblättern gebruckt erscheinen ließ, hat sich Oser sehr populär

gemacht.

Ramsauer, Otto Heinrich David, wurde geboren ben 19. Noo. 1829 in Oldenburg, wohin sein Bater, Johannes Ramsauer aus Herisan, Canton Appenzell in der Schweiz, als Erzieher der Prinzen von Oldensburg gezogen war. Seine Mutter war ebenfalls eine Schweizerin: Wilstelmine Schultheß von Zürich. In seinem Elternhause herrschte ein ächt christlicher Beist, so daß schon in seinen ersten Jugendjahren die Keime zu seiner kindlichen Frömmigkeit gelegt wurden. Bis zu seinem Uebertritt auf das Gymnasium in Oldenburg wurde er in seinem Vaterhause unterzichtet mit seinen 13 Seschwistern. Er selbst hat später noch von seiner Kindheit bekannt: "wohl wenigen ist eine so glückliche Kindheit zu Theil geworden, wie sie mir bereitet gewesen ist." Am Ostersesse 1845 feierte er seine Tausbundeserneuerung, nachdem er den vorbereitenden Unterricht

von einem bejahrten tauben Geistlichen empfangen hatte, ber ihn zwar wohl, wie sich bas von bem finnigen gemüthvollen Wesen bes Knaben nicht anders erwarten ließ, anregen, aber doch nicht zu ganzer Freudigkeit und Rlarheit bes Glaubens hinführen konnte. Doch follten schwere Er= fahrungen, bie er in ben nächsten Jahren machen mußte, ihn in seinem Taufbunde für immer befestigen. Er verlor nemlich nach einander burch ben Tob 2 jungere Bruber und seinen Bater. Um Tobtenbette seines Baters lernte er kennen, wie gut und ruhig sichs stirbt im Glauben. 1848 bezog er bie Universität Zürich, wo er namentlich an Prof. Dr. 3. P. Lange fich anschloß. Hier auf ber Universität war es, wo er nach einer überstanbenen Krankheit, bie ihn gezwungen hatte, sein Stubium ein halbes Jahr zu unterbrechen, eine Liebersammlung: "Der Friebe und bie Freude ber Kirche" in bie Deffentlichkeit gab. Im Februar 1852 wurde ihm in Herisau nach wohlbestandener theologischer Prüfung bie Weihe zur Ausübung des geistlichen Amtes ertheilt, und bald barauf erhielt er einen Ruf zur Uebernahme eines Vikariates bei Dekan Frei in Trogen, Cant. Appenzell. Er tam in ber Ofterwoche in seinem neuen Bestimmungsorte an und wurde bald barauf nach dem Tode seines Pfarrers burch die Wahl ber Gemeinde selbst zum Pfarrer in Trogen bestellt. Am 27. Juni 1853, gerabe ein Jahr nach seinem Amtsantritt, vermählte er sich mit Wilhelmine Bobmer, Tochter bes Johann Jatob Bobmer unb Frau Dorothea Schultheß in Zürich. Doch war seines Bleibens hienieben nicht lange. Gine längst an ihm zehrenbe Bruftfrankheit machte reißenbe Fortschritte, so daß er schon am 27. Mai 1856 im Alter von 27 Jahren ben Seinen und feiner Gemeinbe entrudt murbe.

Wir haben von ihm außer 6 Predigten, die in einem feinem Unbenten gewibmeten Schriftchen: "Anbenten an ben seligen D. H. D. Ramsauer, gewesenen Pfarrer in Trogen. Sechs Predigten aus seinem letten Lebensjahre nebst einer kurzen Lebensübersicht. Trogen 1856." erschienen sind, nur die schon oben genannte Liebersammlung aus seiner Studienzeit, welche ben Titel führt: "Der Friede und die Freude ber Kirche von D. Ramsauer. Herausg. von Dr. J. P. Lange. Zürich 1851." Im Ganzen find es 65 Numern.

Gine feinfühlende, sinnige Seele bat hier anmuthreiche, tiefergreifenbe Rlange ertonen lassen. Freilich ift es nicht bie Gluth feuriger Paulusliebe für die Sache Gottes und seiner Kirche, aber die anhaltende Wärme eines still liebenben, mit Christo in Gott verborgenen Gemuthes, was uns aus seinen Worten so anspricht. Seine mehr beschauliche, nach Innen gekehrte Natur zeigt ein farkes Gottvertrauen und große Gebuld, aber allerbings auch hie und ba eine gewisse Gefühlszerflossenheit, bie nabe an bas Gebiet des Sentimentalen streift. Die eigentliche bichterische Originalität fehlte jedoch auch ihm, wie den meisten modernen Rirchenlieder= bichtern; man stößt sehr häufig bei ihm auf Anklange an weltliche unb geistliche Lieber. Und boch können fromme Gemüther reiche Erbanung ichöpfen aus biesem anspruchelosen Büchlein.

Als geeignet für Kirchengesänge sind anzuführen:

Es tont von Mund zu Munde" — bie Auferstehung.

"Nun hab' ich Ruh' gefunben" - Rube in Gott.

"Wir geh'n zusamen Hand in Hand" — Pilgerlieb.
"Wir wollen bei bir bleiben" — Wir wollen bei bir bleiben.

## 3) Die Sekten-Bichter. a. Enthusiaften.

Die Böhme'sche Lieberdichtung (Bb. III, 286—292. Bb. IV, 175) fand ihre Fortsehung burch —

Sahn,\*) Johann Michael, vom Bolt gewöhnlich nur "Mis chele" genannt. Er wurde geboren 2. Febr. 1758 zu Altborf bei Böblingen, einem württembergischen Dorfe am nörblichen Saum bes Schonbuchwalbes, wo sein Vater, Joh. Georg Hahn, ein wohlhabenber Bauersmann mar. 2016 er zu einem ichonen, blühenben Jüngling herangewachsen war, zogen ihn, zumal ba er auch eine außerorbentliche Unterhaltungsgabe besaß unb sehr schon fingen und pfeifen konnte, bie lebigen Leute bes Ortes an nd. Er hatte aber ein solches reges und zartes Gewissen, bag ihn baffelbe über jebe Theilnahme an leichtfinnigem Zeitvertreib ernstlich strafte. So faßte er bamals ichon Borfate zum Bekehren und fieng an, mahrend seine anbern Rameraben spielten unb Possen trieben, trot ihres Spottes in ber Bibel zu lesen. Daber wurde er bald auch von ben Leuten in seinem Orte für ben Untabels haftesten gehalten. Bu einer grundlichen Erwedung tam er nun aber 1774, als er in bas siebenzehnte Jahr gieng. Bahrenb er namlich in ber Kirche mit ber Gemeinbe bas Lieb: "Der am Kreuz ift meine Liebe und fonft nichts in biefer Welt" fang, brudte ber Geift Gotfes ben Inhalt bieses Liebes so tief in seine Geele, bag er sich von nun an entschloß, zu keiner Luftbarkeit mehr zu gehen und lieber zu sterben, als ben am Kreuze nur noch einmal zu betrüben. Bon ba an fleng ein heftiger Bußtampf, ber Streit zwischen Geist und Fleisch, bei ihm an. Nach Licht und Frieden burftenb, mußte er vom fiebenzehnten bis gum zwanzigsten Lebensjahr burch große Dunkelheiten, Prüfungen unb Bersuchungen geben, baß in seinen Augen teine Kreatur so uns

Duellen: J. M. Hahns Schriften. Tübingen. 15 Banbe. (1. Band mit dem vorgedruckten Lebenslauf des Berfassers. Tit. 1819). — Die Lehre des württembergischen Theosophen J. M. Hahn suftematisch entwicklt und in Auszügen aus seinen Schriften dargestellt von W. F. Strob, Pfarrer in Erbmbach (mit Lebensabriß). Stuttgart 1859. — Diac. Hang, Abhandlung über die Sette der Michelianer nach ihrer Lehre und ihrem Berhältniß zu andern pietistischen Parteien in Württemster in Dr. Stitms Studien der württ. Geistlichkeit. 1839. Sett 1.

ļ

glücklich war, als er. : Da: geschah es 1777, als er eines Tages in ber Ernbte auf einem Ader gang allein Gerfte häufelte, bag "ber Blit bes Lichtlebens" auf einmal seine Seele erleuchtete, bag er wie aus einer stocksinstern Nacht in bas Tageslicht versett war und von bieser brei Stunden anhaltenben "Erleuchtung" schreibt er: "Es hatte nicht viel gefehlt, meine Seele mare aus bem Leibe gefahren; benn ich habe geglaubt, die ganze Welt sep lauter Parabies und voll heiligen Geistes." Run fieng' bei bem "ganz in Gott Berliebten und Ersunkenen" ein seligeres Leben an, und er besuchte nun auch die Privaterbauungsstunden, die der Vitar seis nes Ortes hielt. Seinem Bater aber, einem soust sehr religiösen Manne, war bieser Schritt und bes Sohnes mehr und mehr von ber Welt sich absonderndes Wesen, worüber er von Jedermann für einen Sonberling, Phantasten und Schwärmer gehalten wurde, ber zulett noch von Sinnen kommen werbe, so zuwider, daß er ihn zuleht burch Zwangsmittel bavon abzubringen suchte und ihn einmal so schlug, bag die Nachbarn etlich und siebenzig Streiche gahlten. Go verließ er bann mit Bewilligung bes Baters nach Pfalm 45, 11 bas elterliche Haus und biente als Bauerntnecht zuerst ein Jahr lang in Döffingen und bann bei bem separatiftis schen Grafen von Leiningen auf bem Ihinger hof, von wo aus er sofort zu ben Inspirirten ins Jenburgische (Bb. VI, 165 ff.) fich begeben wollte, als ber Bater, bavon in Kenniniß gesett, ihn 1780 wieder zu sich nahm und ihm versprach, er wolle ihm seine Freiheit lassen, bag er ungehindert Gott dienen konne. Run lebte er baheim unter ben größten Verläugnungen aller Ginnlichkeit ganz verborgen mit Christo in Gott, so bag er oft bas Effen vergaß, wie er überhaupt auch von ba an 20 Jahre lang bloß Wasser und Milch getrunken hat. In dieser Zeit, es war noch im Jahr 1780, geschah es, daß Gott auf sein Gebet ihm eine zweite ausgebehntere und 7 Wochen anhaltenbe "Erleuchtung" gewährte, die er zugleich auch, oft bis Nachts 2 und 3 Uhr an seinem Schreibtisch verweilend, nieberschrieb. Er fagt barüber: "Ich fabe in die innerste Geburt und allen Dingen in bas Berg, und mir war, als ware auf einmal bie Erbe zum himmel worben und als ob ich bie Allenthalbenheit Gottes ichauete. Mein Berg war gleich ber ausgebehnten Ewigkeit, barinnen fich Gott pffenbart. Ich ward auch über die wichtigsten Schriftstellen am alleregründlichsten erleuchtet und belehrt.

> Jesus war wirksam, mein Geift hielt sich leibenb, Jesus mittheilte, mein. Glaube war weibend, Richts konnte hindern den heiligen Lank. Reine Tinktur wurde ganzlich durchbrungen Und in das Urbild der Menschheit perschlungen.

📑 Nun redețe Hahn in den Privathersammlungen, unb bie außerorbentliche Geistestraft, welche feine Rebe begleitete, zog viele Geelen herbei und machte großes Aufsehen in ber gangen. Umgegend von Altborf, weil ein unstudirter Jüngling so innig und fo Alegend bon ben tiefften Gottesgeheimniffen reben tonne. Zugleich schrieb er auch viele Briefe, Lieber und Sonntage. unb Alltage = Betrachtungen über biblifche Bucher, Die unter feinen Freunden nah und fern circulirten. Er bilbete fich, obwohl er ursprünglich ganz unabhängig bavon und, wie er fagt, "mit nichts bergleichen im Geringsten befannt, eine unmittelbare Erkenntnif Gottes und seiner Geheimnisse burch centralische und von innen bestins erfolgte Erleuchtung" erlangt hatte, unverfennbar mehr und mehr weiter aus nach Detingers Schriften (Bb. V, 138 ff.) und burch biefe bagu bingeleitet hauptfächlich nach Jatob Bobme, bem Görliger Gouhmader, beffen Schreibart er auch gang angenommen hat. Manche vermutheten einen Propheten in ihm, ber berufen ware, noch Höheres und Tieferes zu offenbaren, als bie h. Schrift enthält. Der große Bulauf, ben er auf biefe Art von allen Seiten ber hatte, und feine von ben fymbolischen Buchern unserer evangelischen Lirche mannigfach abweichenbe Lehre waren bie Urfache, bag er einmal über bas andere von geiftlichen und meltlichen Behörben zur Berantwortung gezogen wurde. Ueber bem sang er sich zum Trost bas Lieb: "Gottseligkeit kanns nicht vermeiben, sie mag noch so behutsam seyn, sie soll, sie muß Berfolgung leiben" und entwich bann auf ben Rath bes Pfarrers Ph. Matth. Hahn zu Echterbingen eine Zeit lang in bie Soweig, wo er bei Lavater und Pfenninger und besonders auch in Basel bei ben Brübern ber beutschen Gesellschaft verweilte. Allein nach seiner Zurücklunft mehrte bas Berbot seiner Erbauungestunben nur um so mehr die Bahl seiner Berehrer; benn nun betrachteten ste ihn als einen Märthrer ber Babpheit. Bur bas Consistorium. gelaben, fand er an Confistorialrath und Stiftsprediger Carl Beinrich Rieger, bem Sohne Georg Conrabs, einen einfichtsvollen Richter; sonft hatte leicht aus biefer Bewegung völliger Separas tismus entstehen konnen. Den Borfdlag Riegers, Theologie ju Aubiren, nahm er nicht an, um nicht an eine Gemeinde gebunben zu sehn, einen andern Rath besselben aber, sich kunftig mehr an bie h. Schrift zu halten und fich mehr mit Schriftworten und im Schriftfinn auszubruden, verfprach er ju bebergigen. Als ibm nach bem Tobe seines Baters 2. März 1794 einiges Bermögen zugefallen war, verließ er feinen Geburtsort Altborf für immer und zog, im ledigen Stande verharrend, von dem er nach 1 Cor. 7 bachte, nach Sinblingen bei herrenberg, wo ihm auf ihrem Schloßgut die Herzogin Franzista von Wütttemberg eine Zufluchtsftatte gewährte als Drittelmeber. Hier wurde er nun von keiner Beborbe mehr gestört und tonnte fich feiner umfassenben geistlichen Birkfamkeit unter bem Beiftanb mehrerer geiftesverwandten Gehulfen ganz wibmen. Er hielt bort an allen Sonn=, Fest= und Feiertagen nach geenbetem Gottesbienst bei immer gablreicheren Bersammlungen seine Erbauungestunben, oft unter freiem himmel im Schloggarten, ba seine Wohnung nicht geräumig genug war. Daneben schrieb er nun auch, außer einem großen Briefwechsel felbst ins Ausland, weitere Schriften über biblische Bucher, besonders seine "Dreizehn Briefe Aber ben Inbegriff seiner Erkenninig von ben Offenbarungen Gottes burch alle Zeiten hindurch. 1814." Diese Schrift ift eigentlich bas Bergblatt feiner samtlichen Er weicht zwar in manchen Punkten von ber Lehre ber symbolischen Bücher ab, z. B. in ber Annahme eines innern Lichts, eines zwiefachen Gunbenfalls, wobei ber erfte Gunbenfall barein gesett murbe, bag Abam in fleischlichem Berlangen in fich ein magisches Bilb bes Weibes ichuf, bas er haben wollte, unb fo auch als eine feiner Sinnlichkeit entsprechenbe Gehulfin betam, in ber Geringschätzung bes ebelichen Stanbes als einer geringern Stufe bes Christenthums, im Mauben an Ginzelnauferftehungen ber Glaubigen balb nach bem Tobe, an bie Wieberbringung aller Dinge, selbst bes Satans, und bamit in Verbindung stehende Gerichte=Reinigungs= und Ausreifungs=Anstalten in verschiebenen Meonen ber Ewigkeit 2c.; bilbete aber ein heilfames Gegengewicht

gegen die seitherigen sogenannten "alten Bietisten", welche nicht nur ziemlich lau geworden waren, sondern namentlich ben Glauben als ein bloges leidenbes Annehmen ber Gerechtigkeit ansahen, wobei ber Mensch gar nichts thun könne, als guwarten, bis Gott von selbst die Sunde austreibe, über die fie baber beständig Magten und seufzten, ohne fich bas Blut Christi zu einer rechten Beiligungefraft bienen zu lassen. Dabn bagegen lehrte zwar auch bie Glaubensgerechtigkeit, daß mur bem bie Gerechtigkeit Chrifti vollkommen zugerechnet werbe, her im Glauben bas Wort von ber Bersöhnung annehme, aber er hob ver Allem hervor, daß aus bieser Glaubensgerechtigkeit auch eine in Jesusähnlichkeit sich offenbarende Lebensgerechtigkeit werben muffe, wie die Frucht aus bem Baume hervormachte, und bag ber Menfch im Glauben, ale einem Samen ber Berrlichkeit, eine Rraft bekomme, wiber bie ihm .immer noch anklebende: Sunde: zu kampfen, unter täglicher Buße ber Heiligung nachzujagen und von Reuem, gehoren zu werben. "Niemand hat Vergebung ber Gunben" — bas war einer seiner . Deptfate - "als ber wirklich im Werben, in ber Geburt Gottes ift. Die Rinder Gattes wollen nicht von außen, sonbern von innen gerecht seyn, gerecht geboren von innen." Dabei war er in biefem unglaubigen Zeitalter für Biele eine Wecksimme gum erustlichen Bemühen um Mahrheit und Gottseligkeit. Namentlich wirkte er aber auch den damals auf eine drohende Weise um sich greifenben Separatisten entgegen, und benahm vielen hunberten ihren Haß gegen die Kirche, indem er fie ermahnte, "sie sollen bie äußere Kirchenvetfassung als bie Mutter, welche sie erzogen, gepflegt und in ber Ertenntnig Sottes und Chrifti gefördert habe, boch ja nicht haffen, noch viel weniger ihre Schwachheiten aufbeden, sonbern viel lieber für sie beten." Oftmale sprach er fich mit Entschiebenheit babin aus: "Bahre Kinder Gottes sind sehr bemüthige, einfältige und redliche Geelen; fie verachten nicht bie Anordnungen und Gebrauche ihrer Rirche, bie heiligen Sakramente, noch auch die verordneten Lehrer, sonbern alles bieses respektiren sie und sind frob, wenn man fie unter solchen Berfassungen leben -und passiren läßt; sie seben sich nicht an und wollen nicht angesehen seyn als berusene, prhentliche Lehrer, sondern bloß als Sanblanger berer, die am geiftlichen Tempel Gottes axheiten. Diese sind die wertzeuglichen Baumeifter, wir ihre Handlanger."

J.,

In ben letten breigehn Jahren seines Lebens, feit 1806, hatte er mit ber Wafferfucht gu tampfen, was ihm oft bas Sprechen in ben Berfammlungen febr befchwerlich machte. Er betrachtete aber biese torperlichen Leiben als eine Beilsame "Begleitung" burch bie Welt, als eine beschützende Gesellschaft und als eine immerwährende Mahnftimme gur Demuth und ernftlichen Bergensprufung. Deftige Anftrengungen um Weihnachten bes Jahrs 1818, burch Reben in Erbauungsstunden und heftiges Beten bei einer Rrant: beit feiner beiben hansgenoffen beschleunigten feinen Tob. Er Jagte benselben, als in vierzehn Dagen eintretenb, ganz bestimmt boraus und ordnete nun feine Sachen. Geine Augen maren in ber Tobesstunde steis aufwärts gerichtet, und sein Mund gieng Mille, wie eines Betenben. Auf bie Frage, ob er benn gar teine Bangigkeit des Codes habe, daß er fo freundlich set, antwortete der noch: "Rein! ber Heilund hat fle alle genommen und mich außerorbentlich erquickt, bag ich gang getroft bin." Go ftarb er bann fanft und freudig am 20.53an. 1819 in einem Alter von 661 Jahren. Bu seiner Beerbigung 23. Jan. tamen bie Mite von 12-15 Stunden weit ber. Babrend er ins Grab gesenkt wurde, ftand ein Regenbogen als himmlisches Gnabenzeichen am Dimmel und wölbte fich Aber bent offenen Grab. Die Seinen Gaber meinten, er seb nach wenigen Tagen fcon auferstanben. fauf seinem Grabstein fleht bie etfte von ben Grabschriften, bie er Egebichtet hat:

Her liegt sie, meine Wanderhütte, Kun habe ich ein himmlisch Haus.
Nun bin ich sort aus Eurer Mitte, Denn meine Pilgersahrt ist aus.
Im Grabe kann ich nicht verberben, Das Leben sand ich ja im Sterben.
Im Geistleib werb' ich auferstehen,
Ich werbe meinem Jesus gleichen,
Bon dem ich hier nicht wollte weichen;
Das sollet ihr bereinsten seh'n.

(Knapps Lieberschat 1. Ausg. Nr. 3866.)

Hahn hat vom Jahr 1780 an seit seiner siebenwöchigen "centralischen Erleuchtung" tine Menge von Liebern versaßt, von denen bei 1900 in seinen von "einer Gesellschaft wahrheitsliebender Freunde" nach seinem Tod vom I. 1849—1841 herausgegebenen Schriften gebruckt erschienen sind. Sie sind zwar von einem ents

foteben wriftlichen Geift und ernftem Beiligungseifer erfallt, felten aber:burchaus im folichten Bibelton gehalten; ber größere Theil bewegt fich ebenso in soben theofophischen, meist ber lateinischen Sprache: entlehnten, als in fart :popularen aus bem gemeinen Leben entnommenen Ausbruckeweisen, bie fie für gewöhnliche Christenmenschen meist fast ungeniogbar machen. Da wimmelt es ein erseits von Ausbruden wier , Sottes Rrafttinktur, Tinktur ber Jefnewunden, Feuertintinr, Gottesgeiftfeuer., Doppeltinting, : Lebenstinktur, Geelentinktur, : Einkturzusamenfließen; Gentra bes Lebens, Samens, Lebens, und Sternengeist, Lichtscreatur und "Lichtefignaturen, geiftleiblich unbiceratürlich, magnetisch unbi centratifc, fraft = magifch und eryftallinifch, Derzeentrum., Lebend= .und Seelenrab, Lichtsubstanzen, Lichtscharatter und Borncharatter, Feuercomplexion, Gulphurgift, Elementarkinber, wie beflectte Leiber nicht mehr Danner ober Weibet, Lämmleinsjungfrauen, gur mannlichen Jungfrau geboren, Sensozien ber Sternenwelt, bas Lieb von ber Materia im höchsten Primo, bas Jungfrauwasser bie te Rraftmateria, Geift, Tinteur und JungfrausErbe ber eble Lebensstein, Putrifaction u. f. w.; andrerseits von Ausbrucken wie: firgeboren, lenbenlahm, die fäulsten Lemmel, es ist verloren Sopf. und Malz, bei der Belt profitirt tein Chrift, bem preffirt micht, log mich tobien Sund an beine Tafel tommen, colerisch bin ich langst geboren, bie Geburt ift wie Gi, Geift muß es bebrüten, globusförmig eben laß bas Lebensrab fich beben, Bott accordiret nicht, ber Geift fifcht nicht im Truben, Geistleib tann trinten und effen, bat er ichon teine Gebärme nicht mehr u. f. w. Und häufig felbft in einem und bemfelben Liebe find beiberlei Arten von Ausbrücken untereinanber gemengt, fo bag basselbe gerabezu abstoßenb auf ben Leser wirkt, wie -- um nur Ein Beispiel anzuführen — in bem Liebe: "Wer einen lebendigen Christen will malen"; hier lautet es ber Reihe nach also: "Lebenvige Christen find Jesusjungfrauen — bie ghillichen Derrlichkeitsstrahlen burchbringen im Glauben als Lebenstinkturen und andern bie menfchlichen Lichtefignaturen .- in reinen Tintturen find ihre Naturen — sie können die Baben, die Andre 'nicht haben, unmöglich für fich in ber Ichheit bewahren, und follte die Seele bom Leibe gleich fahren - man halt fie für

Simpel die göttlichen Tempel, dieweil fie auf ihren Bewohner (Chriftum) nur achten - bem find fie verbunden und wenne Aberwunden, so erben bie Kinder mit ihm, dem Aroupringen bort wird man fie toniglichspriefterlich febu', in reinen Gestalten, bie nimmer veralten, als Manner-Jungfrauen, als Jungfrauen-Männer, zu tragen viel Früchte, und wellen auch nimmer" n. f. w. Dabei find die Hahn'ichen Lieber meift auch allzubreit und lang gerathen, bis zu einem Umfang von 20-40, je manchmal felbst non 50-75 seches und achtzeiligen Strophen; meist nur gereimte Profa, fo daß es einem bei Durchlefung berseiben oft ift, als muffe man burch tiefe Baffer waten. Er bat fie auch nicht gur allgemeinen Erbnung, fonbern neben profuischen Bibelbetrach: tungen und Sembbriefen als Antworten an Frennbe ber Wahrheit auf ihre. Fragen und Anliegen geschrieben. Bevor er fie im Ori: ginal abfaubte, ließ er ste vom J. 1789 an - barliber freilich ben gafterern ins Urtheil fallenb - burch eine trantliche Glaus bensscher, bie ihr Brob mit Striden verbienen mußte, abschreiben, und biefe copiete so bis jum J. 1794 nebft noch vielle Briefen in Quart 170 Bogen ftart. Später in Sinblingen leifteten thm biefen Dienft seine zwei Herzensbrüber, Martin Schafet, ein Wittwer von Untersettingen, und Anton Egeler, ein lebiger . Soneiber von Uebringen, bie et als Stubengesellen angenommen batte.

Seine mit Borliebe auf die Melodien: "Jesu hilf siegen"
— "Eins ift noth" — "Mein Heiland nimmt die" — "Es ist woch eine Ruh" — "O wie selig sind die Seelen" — "Ber weiß wie nahe" — "Mein's Herzens Jesu" — "Gott des Himswels" — "Ihr Rinder des Höchsten" gedichteten Lieder zerfallen in zwei Hauptgattungen:

<sup>1.</sup> Schriftlieber, die er im Zusamenhang mit seinen Betrachtungen und Briefen über ganze diblische Bücher verfaßt und denselben einzewoben ober angehängt hat. Es sind ihrer mehr denn 600, z. B. 161 über die Psalmen vom J. 1793 (Bd. I. 1819), 18 über den Beief Jacobi vom J. 1812 (Bd. II. 1820), 41 über den Ekrüerkrief vom J. 1814—1817 (Bd. IV. 1820), 31 über 1. Corinther vom J. 1810—14 (Bd. IX. 1826), 54 über die Offenbarung Johannis vom J. 1815 (Bd. V. 1820), 28 Hobeliebstieder (Bd. VIII il. IX) und 264 über die Bergpredigt vom J. 1802 (Bd. I. 1819). Son diesen sanden durch ihre Aufnahme in Knapps Liederschap 1837 weitere Berkreitung:

- †† "Eile, ach eile, bich balb zu verföhnen" vom Bergeben. Matth. 5, 21—26. Mel.: "Jesn hilf fiegen:" (8 Str.)
- †† "Ein Christ braucht keinen Schat auf Erben" vom Schäpesammeln. Matth. 6, 19—34. Rel.: "Es ift noch eine Ruh." (6 Str.)
- †† "Gib uns, guter Bater, heute" vierte Bitte im Baterunser. Matth. 6, 11. Mel.: "Eins ift noth." (6 Str.)
  - †† Rur bein Bille soll geschehen" britte Bitte. Patth. 6, 10. (6 Str.)
  - †† "Sammelt Schape, nicht auf Erben" vom Schape= fammeln. Matth. 6, 19—21. (6 Str.)
- 2. Erbauungelieber —: 1252, junachft in ben 3 Sauptsamm= lungen:
  - m. bem ursprünglich abgesondert von den Sammelbanden ber hahn'schen Schriften ganz für sich erschienenen sogenannten großen Lieber= band unter bem Litel:
  - Gammlung von auserlesenen geistlichen Gefängen zur Erbauung und Glaubensstärfung in manchen Erfahrungen, Proben und Ansechtungen bes Christen und wahren heilsbegierigen Christen zum gesegneten Gebrauch verfaßt von J. W. Hahn zu Sindlingen. Wit Fleiß zusamengetragen von einer Gesellschaft wahrheiteliebenber Freunde. Tüb. 1822." (2. Ausl. Tüb. 1838.) Wit 550 Liebern in 2 Abtheilungen.
  - Nach dem Borbericht hat Hahn diese Lieber "meistens schon in den versten Zeiten seines Gnadenlaufs als Antworten auf ihre gesmachten Fragen oder bei besondern andern Anlässen geschrieben", ohne daß er sie zur allgemeinen Erbauung für den Druck bestimmt gehabt hätte. Es besinden sich darunter auch 24 bloß gelegentlich über einzelne Bibelstellen gedichtete Lieder. Hier die gleichfalls in ihrer Bearbeitung durch Knapp zu weiterer Verdreitung und theilsweise in kirchlichen Gebrauch gelangten Lieder:
    - \*,Ach (Herr) laß mich beine Heiligung" um Bewahrung, Heiligung u. Freiheit. Mel.: "Mein's Herzens Jesu." (12 Str.) Im Wart., Amet. luth., Mennon., Reuß. u. Str. luth. G.
    - Besinne bich und stehe stille" Ermahnungs- und Erwedungslieb. Mel.: "Wer weiß wie nahe." (9 Str.)
    - ",Eines (Eins nur) wollen, Eines (Eins nur) wissen"
       von der wahren Einfalt. Mel.: "Gott des himmels."
      (18 Str.)

3m Bürt., Amer. luth. u. Pf. G.

- "Fahr fort, vollende boch" Gebetslied. Mel.: "D Gott bu frommer." (20 Str.)
- "Jesu, Bräutigam ber Deinen" Gebetslieb in einer Zusamenkunft ber Gemeine Jesu. Aus Hohel. 5, 1 und 4, 17. Mel.: "Jesu, meines Lebens Leben." (24 Str.)

ober nach ber Bearbeitung und Reducirung auf 16

Stropben im Bürt. G. 1841:

"Jesu, Seelen freund ber Deinen" — zum Gottesbieust. (6 Str.) Bon A. Anapp im Lieberschap 1837 als Gemein= schaftslieb eriginalmäßiger auf 7 Strophen reducirt.

3m Str. . Couf., Amer. Inth., ref. u. un., Stev., Rug.,

Barm., Oldb. u. Dr.-Rant. G.

b. Sammlung von auserlesenen geiftlichen Gefängen zur Belehrung u. s. weiter Band, Tüb. 1827. 2. Aufl. 1866 mit maunigsachen Formbesserungen und Richtigstellung der Lieders numern auf 356 neben angehängten 28 Hoheliedeliedern (Bb. K. in

ber Reihenfolge von Sahne Schriften).

Er schrieb bieselben "zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten bei verschiedenen Anlässen, ohne den Zweck der allgemeinen Erbauung ober gar deren Berbreitung durch den Druck im Auge zu haben. Die Lieder sind von den Herausgebern eingetheilt 1. in Lieder über die vornehmsten Glaubenslehren, 2. von der Gottseligsteit überhaupt, 3. Ermahnungs, und Erweckungslieder, 4. Lehr= und Trostlieder. Hier, wo sich als Anhang auch 31 gereimte Grabschriften sinden:

\* Gottseligkeit kann's nicht vermeiben" — von ber Berfolgung ber Gottseligkeit zu aller Zeit. Aus Abschn. 4.

Mel.: "Wer weiß wie nabe." (16 Str.)

† "Soll mein Bekehren (Begehren) weiter geh'n" — Ermahnungs= und Erweckungslied. Aus Abschn. 3. Mel.: "Nein Heiland nimmt die Sünder an." (12 Str.)

wort auf ihre Fragen Tüb. 1841. (Bb. XIII.)

Diefer Band gibt nachträglich noch Ungebrucktes aus bem Zeitraum

1804-1818 und enthalt 260 Lieber.

Kleipere Sammlungen solcher Lieber sinden sich in Bb. 1. 1819, nemlich 9 Versthnungs-, 7 Weisheits-, 22 Fest- und T.Ge-wissenslieder, in Bb. IX. 1826 als Anhang 7 permischte Lieber und in Bd. XII. 1830 als Anhang zu einer Nachlese von Briefen über einzelne Capitel aus dem alten und neuen Testament 34 vermischte Lieber.

Der Kern der Hahn'schen Lieber ift mit sorgfältiger Auswahl und unter gehöriger Abkürzung, sowie Beiseitelassen der theosophischen Sonderheiten und Latinismen zum Zwede allgemeiner Erbauung gegeben in solgenden zwei Sammlungen, an beren Ausarbeitung hauptsächlich Schulmeister Kolb in Dagersheim ihatig gewesen in:

1. Geistliches Lieberkästlein ober Auszug aus den sämtlichen Liebezu J. W. Hahns. Zusamengetragen von Freunden der Wahrheit
und zum Druck befördert von der Druckgesellschaft. 2 Theile. Tüb.
1831. (3. Aufl. 1837.)

Jeber Theil enthält nach Art des Hillerschen Liebertäftleins (f. Bb. V, 121) 366 brei- bis zehnstrophige Lieber mit vorangestelltem Bibel-

fpruch und einer turgen Sentenz bagu. Bier:

"D Herrlichkeit, o Lichtweltsonne" — Joh. 1, 4. Aus Thl. 2. 6. Jan. Mel.: "Es ist noch eine Rub."

2. Sammlung von Liebern zum täglichen Gebrauch, nebst einem Anhang. Ein fortgesetzter Auszug aus ben Liebern 3. M. Hahns. Zusamengetragen von Freunden der Wahrheit u. s. Stuttgart und Dagersheim 1834. (2. Aust. Stuttg. 1850.)

Rach bem Borbericht vom Mai 1834 ift biese Sammkung eigentlich ber 3. Theil des Lieberkäftleins und enthätt Bearbeitungen eines Theils vom großen Lieberband, des zweiten Lieberbandes und ganz besonders der Lieber über die Bergpredigt und üben den Ebräerbrief, sowie der 260 Lieber im XIII. Band.

Ge find theile 366 Lieben auf alle Lage bes Jahrs von meift b großen und 8—12 Meinern Strophen, ba fich ber Bunfc nach einer gebfern Berejahl geltend gemacht hatte, wefhalb auch Detavformat und geschild wurde, theils noch als Anhang 33 Lieber für besondere Kalle und Lebensverhältnisse. Dier:

Ralle und Lebensverhaltniffe. hier: Dier: Dein beiten beilanb, bu bift von ber Erbe gegangen" - auf 22. Dtal. Ebr. 9, 12, Mel.: "Es glanget ber Chriften."

Diese beiben 1231. Hahn'sche Lieber umfassuben Muszüge werben gewöhnlich von seinen nach seinem Taufnamen "Wichele" Micheleaner gemannten Anhängern bei ihren Privatversamms lungen gebraucht, so baß sie vor und nach dem Lesen einer. Presbigt Oetingers ober Ph. Matth. Hahns und baran uch knüpsender brüderlicher Besprechung daraus einige Strophen singen. Obwohl unter ben Leitung eines Aeltestenraths als besonderes "Rirchlein" sommitt vergamisiet, dewegen sie sich doch, in Mürttemberg nicht bloß, sandern auch in Baben und ber Pfalz weit verbreitet, innerhalb der evangelischen Landeskirchen und zeichnen sich durch Prengers Jucht und Sittlichkelt vortheilhaft aus, da sie sich die Bewährung der Glaubensgerechtigkeit in der Lebensgerechtigkeit wir kreugen Auch und Minsaben machen.

Bur mitichiebenften Gegenfat bagegen bilbete fich bie Pres gigerimnifche Lieberbichtung aus als ein frohliches Lobspreifen bes in ber Glaubensgerechtigkeit geschenkten Seligkeitsgenuffes burch .--

Pregizer. M., Christian Sottlob, geb. 18. Marz 1751 au Stuttgart. Mitten in seiner Studienzeit im theologischen Stifte zu Lübingen 1768—1773 wurde er erwedt und wurde bann baselbst nach fünsichriger Bikarlatszeit in Besigheim und in Bichberg 1778 Schloßprediger, als ber er unter ungemeinem Zulauf mit großem Bekehrungseiser auftrat. Im J. 1783 kam er als Pfarrer nach Grafenberg bei Nürtingen, wo er sich verheirathete mit Eleonore, geb. Hörner, die ihm zwölf Kinder gebar. Nach zwölfsähriger schwerer Arbeit an dieser damals ziemslich verhärteten Gemeinbe wurde er im September 1795 als

<sup>1831.</sup> Rr. 7: Der Griftliche Bote aus Schwaben von Bf. Burt. Penten in Burtemberg, in Ilgens Zeitschrift für bie biftorifche Theologie. 1841. Deft 1. — Romer, firchliche Geschichte Burttembergs.

Stabtpfarrer in das kleine Schwarzwaldstädtchen Paiters bach bei Nagold befördert. Dier ward ihm nun erst recht eine Thüre aufgethan. Aus der weiten Umgegend zogen große Schaaren Sonntag für Sonntag zu seiner Kirche, um den im volksthüms lichsten Tone, in den treffendsten, meist aus dem gewöhnlichen Leben gegriffenen Bildern redenden Prediger zu hören. Der eine mächtige Erweckungskraft auf viele Seelen ausübte.

Run aber trat in seinem innern Leben ein entscheibenber Benbepuntt ein. Bu Anfang bes Jahre 1801 hatte er ein: mal ein Wort bes Gelbstruhms in Abficht auf feine Prebigergabe fallen lassen, und barüber beugte er fich bann so fehr wer. Gott, bag von ba an alle seine Freudigkeit bahin war und er über ein Bahr lang gar nicht mehr prebigen tonnte, fonbern einem Bilar halten mußte. Seine Seelenangst flieg manchmal faft bis gur Berzweiflung, und er fieng an, zu zittern und zu beben, wenn nur ein Menfch seinem Daus nahte. Da machte er nach langem Ringen eines Tages einen Nachbarschaftsbefuch bei seinem Alters. und Studiengenoffen, Pfarrer Sartorius in Gruntfal, ber ihn wieber aufrichtete, so bag er gang beiter zurückenm:und mit ben Worten ins Zimmer trat: "Frau! mein Trauergeift ift fort!" Bon ba an fteifte er fich nun, gebrungen, gegen ben vorigen Geift bes Unglaubens in ihm zu tampfen, fest auf fein Caufrecht unb bie ihm baburch geworbene Begnabigung und Beseligung, bie alle Günden hinweggenommen habe. Er las jest fleißig in ber feither in seinem Raften bestaubt gelegenen "geistlichen Schattammer" bes Pratorius, und bekannte fich "mit Herz und Hand" zu ber sogenannten " Onaben- und Freubenbeicht", welche von bem Detan Philipp David Burt in Rirchheim, einem Tochtermann Bengels, verfaßt und ziemlich verbreitet war: "Ich in Jesu Chrifto reich gemachtes und gerechtfertigtes Rind Gottes bekenne mich Gott, meinem himmlischen Bater, bag ich gottlob reichlich und bochlich begnabiget und beseliget worben, nicht allein mit außerlichen leiblichen Wohlthaten, sonbern auch und noch vielmehr mit innerlichen geiftlichen Wohlthaten, Erleuchtung des h. Geiftes, Glauben, Friebe, Freude und vielen anbern Beilsgutern; wie bas mein herr und Gott an mir erkennt und ich leiber so vontommentlich nicht erkennen tann, also freuen sie mich und sind wir lieb web

bezehre von Perzen, immer mehr und mehr begnabiget und ben seinet zur werben durch feinen Lieben Sohn Jesum Christum.". Mit nur so seurigerer Bezeisterung und Frendigkeit trat er nun als Prediger der Gerechtigkeit auf. Daneben leitete er fünf Prisputsersammlungen, die sich in seiner Gemeinde gehildet hatten, und zog auch oft und viel in auswärtige Orte, um dort heiles bezierige Seelen um sich zu versammeln.

Bebr und mehr gerieth er aber nun in ein einseitiges Treiben, jou-Alebertreiben ber biblifchen Lehre von ber Rechtfertigung bes Santers burch Chriftum hinein und vernachläsfigte, wie sich bes Gutuchten bes Pralaten Gastinb, ber ihn beghalb im 3. 1808 im Ramen: bes Confisteriums jur Rechenschaft zu ziehen hatte, ausspricht, "über ber beständigen einfeitigen Darstellung bes Ibeals eines mahren Christen, bas bie Bibel gur Racheiferung verhält, wollig bie Rudficht auf ungebefferte Menschen." In einer befons beren Schrift über Luc. 1, 26-57 unb 2, 1-36 erklärte er bie Erhöhung ber Menfchheit Jesu auf ben hächsten Gottesthron met nicht blog, wie Biele thun, die nur von Christi Blut und Bunben reben, seine Erniedrigung bis gum Tob am Arenz für bie Dauptface. Beit nemlich. Jefus burch bie Menfcwerbung umfor Bruber worben ift, und fo feine Menfcheit unfre Menfche beit ist, ba er unser Fleisch und Blut an sich hat, so kann er nich berum eben: ift er Mensch geworben - nachbem bas Fleisch, bas er aus Maria angenommen hat, zur Gottähnlichkeit und gum lebendig machenben Geist erhöht ist, feine Lebenstraft uns mits theilen, bag auch unfer Fleisch in ben Geift erhöhet, unverweslich gomacht, ja ein lebenbiger Tempel ber Gottheit werbe, und also ber erfte Zwed ber Erschaffung, nemlich bag ber Mensch solle Gott gleich werben, zur Aehnlichkeit Gottes folle erhoben werben, in Erfüllung gebracht wirb. Christi Erhöhung ift unfre Erhöhung; fein Weg von ber niebrigften Stufe ber Menschheit bis zur höchsten Stufe ber Gottes : Ehre und Berrlichteit ift auch unfer Weg; in Ihm und burch Ihn find und werben wir Alles, was Er ist, weil er unser Haupt ift, und ift gwischen uns und Ihm tein andrer Unterschied, ale bag er ber Borganger und erstgeborene Bruber ift, und wir findenachgeboren, wir find und werben Alles, was er geworden ist, durch Ihn — Sähne Gottes (304. 1, 14.13),

Eins mit bem Bater (John 17, 230 24); mit Chrifto im gleither Betellickleit!, Barbe wirt. Dobeit. "Burg Alles, ::was": Johns hat? und was ihm im ver b. Gonift jugefdrieben wirt, das: zignet: bie b. Gorift auch und ju, bie wir ger Boftene glauben; bag Rietwand Wier tann Grangen feben! Durüber ruft Bbegiger ben Brubern gu: "Baft und bed Stanbes ber Bohne Getics nicht: vergeffen, daß wir nemlich utt Chrifto gu gleicher Berclichteit vergivnet feben. Das folli uns Troft; Aufmunterung und Rraft geben, vie wir jest noch fo schwach fines (1 Boh. &; 4). Busgleich ertlätte er in einem gegen bas Enbelfeines Baufes 1816. in 15 Artikeln aufgesehten "dristlichen Glaubends und Doffmunges bekenntniß": "ich glaube und bekenney bag: Jefu ganger:Lauf: von feiner gefegneten Empfängnif an bis ans Greug, ja bis auf feinen göttlichen Thron hinauf mir und allen feinen Glaubigen wir tlich fcon zuligut tommt, fo bag ich burchumeine Caufelan ihn felig gemacht, von allen Gunben mif wie erreitet, bingegen in bas Königreich Jesu Chrifti versett worben bin' in welchem ich habe und feliglich geniefe bie Erisfung buch sein Blut, nemlich bie Bergebung ber Sünben, forbuf ich: mich urit allem Recht ein hochbegnabigtes, felig, stillig, gerecht und berrlich gemachtes Rind Gottes, fein lebenbiges Glieb und einen Tempel bes h. Beiftes nennen barfi" (Art. 15#103) on , bit and Go pries er bann auch in einer Reihe von Lieben ur, bie

So pries er bann auch in einer Reihe von Liebenur, die er in vollsthümlichem Tone und großem biblischem Bilberreichthum dichtete, mit überschwänglichem Freudenton den durch die h. Taufe und durch den Glauben geschenkten Besit der Geligkeit und die Freiheiten, Privilegien und Regalien der auserwählten Kinder Gottes, deren Sünden eine für allemal abgethan seinen durch die Gnadensluth. In dem Liebe: "König, dem kein Kinig gleichet singt er:

Rein und schöne, heilig, selig,
Machtest du mich in der Lauf,
Darob sing ich und bin fröhlich
Stets in meinem Glaubenslauf.
Ou hast, Herr, mich meugeboren,

Du vergabst mir alle Sünd' Und erhöhst, ba ich verloren, Okich zu einem Gutteskind.

Me Und ein anderes Segiwit er wit den Wortens vonen, is und

:13

1 2 2 2

gir, 3d weiß, wer ich bin, Lach' man immerhin, 30 Ich weiß, was ich hier genieße, Da bie füßen Gnabenfluffe ant, a. : 3 34 mich fliegen ein Gang: jum Gellgfeyn. Ja, ich bin ein Christ, der schon selig ift. Ja als Priester und Prophete, Ja als König, welche Rebe! Dir gur Chre febt und bich boch erhebt. Dein hochtheures Blut Machte alles gut, Es wusch mich im Basserbabe Bbllig rein und flößte Gnabe In mein Berg binein; bas beißt felig fepn.

Die völlige Befreiung von Günde und Schuld aber rühmt er in bem Liebe über Jer. 3, 12. 18 frei und ficher, inbem er fingt:

> Auf ewig bin ich frei vom Fluch. An mir wirb nichts gerochen, Mein Rame fieht im Lebensbuch, 3d bin ganz losgesprocen. Es ift auf ewig ausgemacht, Daß ich schon selig sepe; In bir bin ich gerecht geacht't, Mein Herz dich himmlisch freue!

und in bem Liebe: "Chriften find felige herrliche Leute" von benselben bezeugt:

Rein find fie, lieblich im Blute bes Lammes Und mit Gerechtigfeit herrlich geschmudt. Sind Freunde Gottes und götilichen Stammes, . Sind unvergleichlich auf ewig beglückt. Reine ber Sunben Ift mehr zu finden Gnabe ift's, welche ste himmlisch erquickt. Ihnen kann keinerlei Feinb je mehr schaben, Beil sie ber Beiland in Gnaben bebedt, Belder fie aller Schulb ganglich entlaben, Inbem ber Bater fie auf ihn gelegt. D bas ift töftlich, lieblich und tröftlich, Wenn bas Gewissen bie Sünbe noch schreckt.

Solchen seligen Gnabenstandes froh trat er bann auch auf Grund ber neutestamentlichen Stellen Röm. Cap. 5 u. 8, 1. 2. 1 Cor. 6, 11. 2 Cor. 5, 14—17 den alten Pietisten entgegen, "bie immerwährend behaupteten, man muffe sich als einen armen Sünber ansehen und ausgeben und gründliche Erkenntnig von seinem Sündenelend haben, und biefes muffe einen zu Jesus treis ben", und bewies immer, "bag ber arme Gunberglaube nicht ber Glaube ber ersten Junger gewesen seh und auch seinen Grund nicht in ben Schriften bes neuen Teftamentes habe." So fang **4** 

er brum auch nicht bioß einmal ums andere: "Meine arme Sünderschaft hat Gott gänzlich weggeschaffi", soudern dichtete auch in offener Polemik das Lied: "Sagt man Euch von Thron und Arone", worin er den Brüdern bedeutet:

D ihr auserwählten Kinder, Ihr Brautseelen allzumal! Ihr seyd keine armen Sünber, Kinder seyd ihr nach der Wahl! Ihr sollt, ach bedenkt es sein, Könige und Priester seyn.

Kommt ein Schwätzer hergeschlichen, Und mit ihm ber Satanas, Der Euch sagt, ihr sollt nur riechen, Wie arg stinkt bas Sündenfaß: So räumt's ihm durchaus nicht ein, Daß ihr noch sollt Sünder sehn.

Und antwortet Gott zu Ehren: Arme Sünder sind wir nicht, Weil wir Jesu angehören. Der uns göttlich zugericht't Und uns in der Tauf hekleid't Selbst mit seiner Herrlichkeit.

Das Geschwätz von Tob und Sünden Und Berbammenswürdigkeit Soll sich nicht bei uns besinden, Weil wir sind gerechte Leut' Und ins Himmlische verseht, Welches Herz und Mund ergöht.

Deßgleichen trat er ben Lehren J. M. Hahns entgegen, ben er einen "Gesetzler" nannte und bessen Dringen auf tägliche Buße und Kreuzigen des Fleisches ihm zur Werkheiligkeit zu führen schien, wodurch die Lehre von der Rechtsertigung getrübt werde. Darum sang er das Lied: "Halb Sünder sehn und halb gerecht, wer wird sich dieses wünschen?" darin er sagt:

Mit Kreuzigen bein Fleisch und Blut Berbienst bu nicht bas höchste Gut. Du kannst mit beinem Dichten Hierin gar nichts ausrichten.

und rühmt in einem anderen:

7.

Gottlob, daß ich durch die Buß Gott nicht erst versöhnen muß. Gott hat sich mit mir versöhnt, Straf und Schutt schon abgelehnt. Was ich that, thun werd und thu', Rechnet Gott mir nicht mehr zu. Dieß bleibt meine Zuversicht,

Als er aber bann wahrnehmen mußte, wie viele seiner An= hänger tropbem, daß er bem getauften und glaubigen Christen bie Volltommenheit nur rudfictlich ber Glaubensgerechtigkeit zus forieb, ihn rudsichtlich ber Lebensgerechtigkeit immer noch nicht für ganz volltommen und geistlich erklärte, weil ber Kampf mit ber Sunde erst beim Sterben aufhöre, obgleich man sich baburch in seiner Glaubensfreubigkeit nicht ftoren laffen burfe, bie Fehler, bie fie in Ermanglung ber Lebensgerechtigkeit immer noch begehen, fo leicht nahmen, daß fie teine Buggebete mehr für nöthig erachs teten und separatistisch bie Beichthanblung mieben, ja als er vollends, obgleich er mit seiner Lehre stets einen heiligen Wandel lehrte und verband, wahrnehmen mußte, wie unter ihnen Leute aufstanden, die seine Rechtfertigungelehre leichtfertig migbrauchten und auch, ohne von ben Brübern barüber in Bucht genommen zu werben, selbst grobe Ausschweifungen und Unsittlichkeiten, die fie sich erlaubten, für nichts bebeutenb erklärten, weil ber wiebergeborene Christ so sehr ohne alle Sunbe sey, bag, wenn in ihm, als Fleisch betrachtet, die Sunbe auch noch wohne, biese boch nicht zu seinem eigentlichen Gelbst gebore: so sab er fich gebrungen, jenem "Glaubens- und Hoffnungsbekenntniß" besonders noch den Art. 13 einzufügen: "ich glaube und bekenne, bag mein alter Mensch, mein eigenes Leben und was ich von Abam ererbt habe, mit Christo gecreuziget und zum Sterben verurtheilt worben; ich "Mergebe es also freiwillig in ben Tob und will mich bavon in .:ber Kraft ber neuen Geburt aus Gott geschieben halten, ja bem Billen bes Fleisches burch bie im Glauben angezogene Rraft bes Tobes und ber Auferstehung Jesu täglich, stündlich und augenblidlich abzusterben mich befleißigen, so bag ich als ein im Glauben und in bem baburch empfangenen h. Geift Lebenber und Wanbelnber bie sündlichen Lüste bes Fleisches nicht vollbringe" (Gal. 5, 16. 17). Chenso erklärte er anderwärts aufs Entschiebenfte: "Wir haben bie Buße täglich nöthig bis an unser Ende, und wer sie nicht immer für nöthig hält, betrügt fich sehr und kann wieber vom Chriftenthum nach und nach abkommen", worüber ihm aber bann freilich von den separatistischen Ultras seiner Anhänger der Name weißer Teufel" zu Theil wurde.

Zwei Jahre vor seinem Tobe wurde er von einem Schlags.
26. Alechensteb. VII.

anfall betroffen, worauf er sich in stillem Umgang mit wenigen Freunden zu seinem Heimgang rüstete, der dann auch am 30. Oct. 1816, jenem Tage ber großen Ueberschwemmung, eintrat.

Nach seinem Cobe breiteten sich seine Anhänger, bie sich felbst Serechte" ober auch "Selige" nannten, erst recht aus, namentlich auf dem Schwarzwald, im Ammerthal zwischen Tübingen und Herrenberg, sowie im Rems= und Murrthal, wo ste zahlreiche Berfammlungen frohlicher Chriften bilbeten, von Pregizer felbst fo genannt "wegen ihrer Freiheit bes Geistes, wegen ihrer Freube über ber ganzen Wahrheit, wegen ihres heitern und muntern Bezeugens und Betragens." Nach manchen Ausschreitungen, wozu auch gehörte, baß sie bei ihren Anbachtsübungen mit Begleitung von Geigen und Schalmeien nach anstößigen Saffenhauermelobien, wie "Ei bu lieber Augustin, 's Gelb ift bin, 's Beib ift bin" thre geistlichen Lieber sangen und im Gefühl ihrer Beseligung einmal über's andre zusamen "Juchhe!" schrieen, wurden fie allmählich gemäßigter und milber und kehrten von gröbern feparas tistischen Ausartungen in die Schranken ber kirchlichen Ordnung gurnd, fo bag, mabrend ein Theil berfelben zwar bie Gatramente in ber Kirche benütt, aber boch selten bie Prebigten besucht unb von ber Beichte gang wegbleibt, ein andrer Theil bei guter Geiftes: zucht mehr eben nur die selige Dankesfreube für die: ohne alles eigene Verdienst empfangene freie Gottesgnade in Chtisto unter fich nährt und pflegt. Aus ben Liebern Pregizers\*) und seiner Freunde haben fle fich ein besonderes Lieberbuch gebildet, beffen fte fic bei ihren Erbauungsstunden bebienen. Es hat ben Titel: ber Gottes. Ludwigsburg 1821. (2. Aufl. bas. 1835.)

In erweiterter Gestalt erschien es dann, von den Stundenhaltern Dich. Reich in Engelsbrand bei Reuenbürg und Joh. Georg Schmucke

<sup>&</sup>quot;) Eine kleine Sammlung berselben war voraus schon erschienen unter bem Titel: "Lieber und einzelne Berse verschiedenen Inhalts von M. Pregizer, Stadtpsarrer in Haiterbach. Tüb. bei Fues. 1817." Sie enthält neben 34 Denkversen für Constrmanden und 16 gereimten Presbigtvorstellungen 9 Lieber, von denen 5 in das Liederbuch aufgensummen wurden, z. B. das im Original als Onomasticon auf "Ernst Eberbach, Hutmacher in Laussen" sich darstellende Lied: "Ernst im Christenthum ist nöthig." Unter den 4 im Liederbuche weggelassenen Liedern bestächt sich ein "Lied an den höchstgesährlichen Separatismus": "Las dich gern, wie Tesus, sehn siestig in die Rirche gehn."

in Burgfiall a. Murr, swifden Badnang und Marbad, in neben Abbend beforgt, unter bem Litele :

"Liebez . Gamminng für glaubige Rinber Bottel, Bufemengelregen und jum Dend befarbert werben von Bolden, bie burch Jefun Chriftum, ais ihrem einzigen Gribfer, bas garge Beil und thre Geligfeit fuden, ihm glauben, froh unb fellg barin leben. Rebft bem driftlichen Glaubend und hoffnungebetenntnig bes . Dt. Df. M. Che, G. Dregiger, Badnang 1849.# Rit 285 Rumern. Unter bemfelben Titel eridien eine "nene, burd Matthan Sheible in hornberg varbefferte Auflage. Stretlimger 2863." mit blog 224 Rumeru. Bom nriprangliden Liebergeunbitod Dr. 1-185 if mux-1. Lieb (Rr. 19) meggelaffen und bafilt ein anderes eingefeht, it bon beim "Unbang" ber fpabern Auflagen bapegen finb bie Rumern 186-267, auber 2 Charfreitagde unb 2 Oferliebern bom Wanteld und 3. Grand burdaus Prebigireime Pregipere gu fümtlichen Befte, Sonne find Beiertagen, fewie bie nicht bon anberempher ftammenben Rumern 278. 280 unb 281 (aus bent Englifchen bon Miffignat Blinkler) weggelaffen und bafür als.:Ar. 186-207. 219 und 228 "nachträgliche Lieber von Aregiger" neu eingefügt, bon wulchen neben einem foon in ber Auft. 1849 befinbilden als ficher Bregiger jugeborig und als wirfitch fone, einem feben @. jur Bierbe gereichenbe Lieber auszuzeichnen finb;

> "Ift es eine Preude, Deufd heboren fenn" - ein Geburteing. Rud eigener Delobie. (Gon 1848, Rr. 282.)

> "Rein Freund ift mein und id bin fein, bieb foft mein Bahlfprud blaiben" - hobel. 2, 16. Mel.: "34 glaube, barum rebe ich."

"Boblauf, mein berg, bem berrn ju fingen" - 206gefang. Mell: "Tent ich an jene himmeledere."

Reben vielen andern im ursprünglichen Liebergrundftod Rr. 1—185 befindlichen Liebern von Leegiger, wie z. B. Rr. 146. 105. 50., die aber nicht alle mehr als solde zu erkennen find, weil fie dort ohne alle nabere Bezeichnung unter manche andere Lieber aus ber Chthnischen Liebersammlung (wie z. B. Rr. 167. 142), von Schmold (wie z. B. Rr. 181. 183), von Lehr (wie z. B. Rr. 28), von Boltersborf (wie z. B. Rr. 199. 184), von Bralat Ragnus Jr. Roos (Rr. 224) u. s. wird unter Lieber von Freunden und Auhängern Pregizers, wie z. B. dem Schulmeister Aichelln, bem Provisor Anntie, ber Fran König im Pau einzestrut find, suben fich hier auch Lieber seines Jugende und Leegensfreundes

hofd, ") M., Lilbelm Lubwig, geb. 20. Sept. 1750 in hornberg, einem hamals noch würetembergischen, jest aber babilden Stabeden im Schwarzwald, wa fein Bater Spezial war. fir wurde, während er ben Stift gie Tubingen Theologie ftubirte, im Jahr 1772, turze Beit nach Progler, an han se fich aufs innigfte anichlaß, grundlich belehrt und tum dann, gachem er Ditar bei feinem Bater gewesen war, 1781 als Pfarrer, mach Gachingen, einem Dorfe auf ber ichmakischen alle bei Utach, wo er in großem Gegen wirfte. Bon ba wurde er im Jahr 1800 achtitel.

<sup>30&#</sup>x27;. "D'Bal meiture Sane aus feinem Leben und Wirten im Chriftenbeiten von Burt, 1831. Dr. 3: Z. -. 1832. G. 8. 85, 26, 108, 244. -... 1868. G. J. 90: 130. 135. -.. 1865., Rr. 28., Ab.

auf die Pfarrei Aibtlingen bei Böblingen berufen, wo er 1805 die treffliche Jugenbschrift schrieb: "Werbet gute Rechner und Denter!" Als Brebiger befaß er eine vorzügliche Babe, fleinharte Bergen gu erweichen, wie er überhaupt ein Mann bes Boltes war und mit bemfelben in seiner Sprace reben tonnte, wie nicht leicht ein anberer, weghalb er auch in seiner Kirche zu Aibtlingen einen großen Zulauf von Einheimischen und Fremben hatte, und seine Birksamkeit eine fehr ausgebreitete war. Bei allem biefem Wirken für bas Beil und Wohlergehen Bielet fchrieb er es sich aber stets zur Bermahrung vor Ueberhebung und Heuchelei als Regel vor: "Thue bein Gutes im Berborgenen und ichweige bazu; bein Bofes und bein Schlechtes aber laß tund werben." Am ersten Tage seines "Lobesjahres schrieb er noch vall Eifer, Gutes zu wirken, fo lang es Tag ift,..als Reujahrsgebanken in sein Tagebuch: "In bem neuen Jahr wirb se lotteriemäßig hergeben. Wie muß ich's machen, bag mir tein Glud entwischt? Sete auf alle Loose, es find 365, so gewinnst bu alle Treffer. Buche jedem Lage etwas abzugewinnen; jeder ift ein Gkucks und Fangtag. . So gieng er, die Zeit wohl auskaufend und auch unter empfinds Echen: Leiben, die fich in ben letten Jahren feines Lebens gufamenbrangten, ber Bergebungsgnabe Gottes fich getroftenb bem "frohen Biel" entgegen, bad et bann auch, über seelsorgerlichen Besuchen bei Rervenfiebertranten in: seiner Gemeinde von berselben Krankheit ergriffen, am 10. Aug. 1811 erreichte.

Sein als das einzige aus biefer Pregizer'schen Liebersammlung, in ber es sich 1825 erstmals gebruck sindet, in den Kirchengebrauch übersgegangenes Lied ist —

"Ich will nicht alle Morgen" — Morgenlieb. Mel.: "Wach auf mein Herz." Mit 16 Str., von benen Str. 5. 11 und 12 charakteristisch sind:

- 5. Willst du es selbst etwerben, Was Christus durch sein Sterben Der West schon längst erworben, So ist's mit die verborben.
- So ift's mit die verdorben.
  11. Wie groß auch sep det Schabe.
  Viel mächt'get ist die Gnade.
  Beim ewigen Vergeben.
  Genießt man ew'ges Leben.
- 12. Sich stets im Geist erneuern, Macht's leicht, dem Fleisch zu steuern; Der, Blick auf jene Freuden Versüßt auch große Leiden.

Im Würt. u. Mennon. G. mit 10 Str. unter Weglassung von Str. 5. 9-12. 14.

Ganz entsprechend bem Freudenion der Pregizerlankschen Lieberdichtung ist es, daß in der Liebersammlung einem namhaften Theil der Lieber die bekannten trippeltaktartigen geiftlichen Melodien: "Alles was man in der Welt" — "Eins ist noth" — "Wie groß wird borken die Freude — "Auf du priesterliche Geschlechte" "Het groß wird borken die Freude — insbesondere "O selige Stunden, die Jesus" (22) vorgezeichnet sind, und nicht weniger des 46 Lieber theils gat keine, theils die Borzeichnung "nach eigner Melodie" tragen, wobei schon das Metrum unverkennbar auf allbekannte weltliche Volksmelodien hinweist, wie z. B. bei Nr. 55: "Freuet Euch des Lebens, weil ihr erwählet sehb", nicht bloß das Metrum, sondern selbst auch der Liedansang die Nelodie ves fröhlichen Gesellschafes-liedes. Freuet Euch des Ledansang die Nelodie ves fröhlichen Gesellschafes-liedes. Freuet Euch des Ledansang die Nelodie ves fröhlichen Gesellschafes-

۸.

läßt. Den zwei Liebernumern 76 und 118 ift offen die Melobie bes Capliebes: "Auf, auf; ihr Bruber, und fenb ftart" porgezeichnet, welches sogar im Terte bei Nr. 118 nachgebilbet ift.

d. Separatissen. Reue Blüthen geistlicher Lieberbichtung und frische Spuren von Gesangbuchsbilbungen ) zeigen fich in ber Monnoniten= Gemeinde der Taufgesinnten (f. Bb. VI. 185, Bb. II, 419-421), welche in ben Rieberlanben, wo fie namentlich in Nordholland und Friesland poch verbreitet ift und 127 Gemeinben mit ungefähr 140 Predigern hat, im Jahr 1835 bas britte Sas cularfest bes Austritts Mennos aus bem Pabstihum öffentlich unb feierlich begangen hat und immer auch noch in Deutschland, nas mentlich am Nieberrhein und in Niebersachsen, sowie in ber Pfalz und in ber Begend von Danzig in Oftpreußen verbreitet ift, übrigens ihren Charakter so wesentlich geanbert bat, bag unpars teiische Schriftsteller unter ihnen es selbst zugestehen, Menno Spmons würde, wenn er jest aufsteben konnte, feine geiftliche Rachs tommenschaft beim ersten Anblid taum wiebernertennen, inbem sich die alte Zuruckgezogenheit bei ihnen verloren hat und bei Vielen die mennonitische Eigenthumlichkeit kaum mehr in erwas Anderem, als im Festhalten an ben Grunbfagen über Taufe unb Eid offenbart, wie auch unter ihnen die theologische Wissenschaft nicht mehr verachtet, fonbern mit Gifer betrieben wirb.

Nachbem längere Zeit ein zu Elbing erschienenes "Gesangbuch für Mennoniten", bas noch im J. 1843 bie 9. Auflage erlebte, im Gebrauch gewesen war, besorgte ber Aelteste und Prebiger ber Danziger Mennonitengemeinbe, bie von Alters her eine ber größten war und strenge Kirchenzucht übte, J. Mannhardt, welcher auch im Berein mit Mehreren "Mennonitische Blätter zur Belehrung und driftl. Erbauung junachft für Mennoniten. Danzig. Jahrg. 1854—1856." herausgab, in acht evangelischem Ginne ein —

Besangbuch für Mennoniten-Gemeinden. Danzig 1854. In bemselben erscheinen brei mennonitische Dichter mit 23 ausprechenden und erbaulichen Liebern: Johann Wilhelm Mannhardt (geb. 1760, † 1832), des Herausgebers Bater, mit 6, Jatob de Beer

<sup>\*)</sup> Auch ein "allgemeines Formularhuch zum. Gebrauch beim öffent= lichen Gottesbienft in ben evang. Mennaniten- Bemeinben. Monsheim 1852." trat in ber Reuzeit zu Lag. ... manis in der Bengeit zu Lag.

(geb. 1739, † 1867) mit 2 unb, am pobleeichften vertreten, hand Momber, geb. 1742 ju Dangig, feit 1788 Probiger ber Mennonitens Gemeinde im Stadtgebiet von Dangig, wo er 1815 ftarb. Es werben ihm 15 Lieber zugeschrieben, die ihm übrigens nicht alle angehören.") Für Mittels und Subbeutschland war zuvor schon erschienen: "Gefangbuch zum Gebrauch bei bem bffentlichen Gottesbienfte und ber hausichen Arbaunug, zunächst für einen Theil der Wiennoniten. Gemeinden beiber Deisen, ber bairischen Pfalz, Rhein preubens und bes herzogehums Rassau bestimmt. Wiesbaben 1843."

Diefes G. fiel aber nicht gung befriedigend aus, weßhalb bie Pfalgifchen Gemeinden fich ein besonderes G. foufen, beffen Einführung auf ber am 7. Junt 1884 in Eppftein bei Frankenthal abgehaltenen Bersammlung von Predigern und Borsflebern allgemein beschloffen und auch bon ben Brübern in Baben und Württemberg, fowie von mehreten Genielnden in ben vereinigten Staaten Nordameritas angenommen wurde. Daffelbe hat ben Litel:

"Befangbud jum gottesbienfliden unb hausliden Gebraud in evangelifchen Mennaniten-Gemeinben. Borms, 1856," Mit 600 Liebern. In bem Bergeichnis ber Lieberbichter, unter benen fic 220 Dichter ber lutherifden und reformirten Rirde aus allen Beiten befinben, Luther aber freilich nur mit 6 Liebern bebacht ift, finbet fich bie Bemertung: "Alle, welche fich bes gegenwartigen Gi.'s bedienen, find M. Rnapp guint innigften Dante verpflichtet fur bie mabrhaft beile berliche bulle, bie er burch Rath und That bei ben Bearbeitung beffelben erwiefen bat. Es finb beghalb auch nicht weniger ale 30 Rieber Anappe in bas G. aufgenommen worden und B. berfeiben, smel jur Brediger. unb Diaconen . Babl unb eines aber apoftolifde Gemeinezucht bat er eigens für boffelbe gebichtet (f. G. 231), Ueber nonitifden B. s tam Anapp baju, fein "Evangelifches G." vom J. 1855, bas er ale Beitrag jur Fertigung firdlicher G.G. noch vor bem Drud bes Mennoniten : G.'s berausgab und bon bem er in ber Borrebe fagt, Durch eine gang eigenthuntliche Beranloffung, ohne befonbern Borfah" fen er ju biefer Arbeit getommen. Gein über-wiegenber Ginfluß auf beffen Beftaltung geigt fich bemu nun auch - barin, bağ von ben 730 Liebern bes Rnapp'fden Cpang. G.'s nict weniger ale 465 auch unter ben 600 bes Mennouiten : G.'s fieben und zwar gang und gar in berfelben Textremenfton, bas lehtere alfo - faß 1/4 mit erfterem gemein bat, inbem nur 135 nicht gemeinichaftlich find. Bon biefen find 28 bem Burt. G. entnommen und nur 14 für ben eigentlichen Mennonitengebrauch heftimmt, nemlich jene 3, welche Anapy eigene bieffte gebichtet bat, 1 gutes Lieb nach

<sup>&</sup>quot;) Go 3. B. bas Lieb: "Bon bir, o treuer Gott, muß grieb unb Gintracht tommen", bas im Burt. G. Auffahme fanb (vgl. auch G. Paring ju Gibing im feiner Choraltunbe. 1865.) Allein baffelbe finbet fich ichen in Beter Bufch's Liebertheplogie. 1727. und im Daunoverigen G. 1740 unter bem Ramen bes Bach. harrmann (f. Bb. IV, 34 ff.)

ber Tause: "Ich bin, Herr, zu bir gekommen" von Jul. Köbner, Prediger ber Baptisten=Gemeinde in Hamburg, und 10 im Register als "Mennonitischen Versassern" angehörende Lieber bezeichnete Nusmern, von denen 2 für die Predigerwahl, 6 für die Taushandlung bestimmt sind und 1 vom Eide handelt. Das 10., mennonitischen Ursprungs zwar, aber ohne Sonderheit vom Christenwandel handelnd, ist allein nennenswerth:

"Auf dieser Erbe im Bilgerftanb" - 2 Cor, 5, 6.

Eine Fortsetzung ber Socinianischen Lieberbichtung und Gefangbuchebilbung (Bb. IV, 182 f.) bis zur höchften Potenz zeigt fich in ben freien Gemeinben ber Lichtfreunbe ober protestantischen Freunde.\*) Anfänglich waren es nur mit bem Jahr 1841 sich inverhalb ber Rirche bilbenbe Bereine von Rationalisten, die unter der Führung des Pastor Uhlich aus Pommelte bei Calbe unweit Magbeburg gegenüber ber sich immer entschiebener geltenb machenben kirchlich=glaubigen Richtung die freieste Bewegung für ben alten Rationalismus, wie er beim Beginn bes Jahrhunberts in ber Bluthe gestanden, in Anspruch nahmen und zur rudfichtslosen Berbreitung beffelben nun auch auf bie Massen zu wirken sich anschickten. Als bann aber bei einem Zusamentritt berselben in Cothen 29. Mai 1844 ber speenlative Rationalismus bes Jung = Hegelthums bas Uebergewicht unter ihnen erlangte, sofern bie von bem burch Strauß Leben Jesu und die Einwirkung Ruge's über den alten Rationalis, mus hinausgeführten Halle'schen Prebiger Wislicenus vorgelegie Frage: "ob Schrift ober ber eigene Menschengeist bie lette ente scheibenbe Norm sep", zu Gunften bes lettern entschieben murbe, und barauf bin, und nachbem er seinen Cothener Bortrag: "ob Schrift, ob Geist" 1845 gebruckt ausgegeben, 23. April 1846 Wielicenus seines Amtes entsett worben war, so erfolgte nun burch ihn 26. Sept. 1846 die Gründung der ersten "freien Bemeinbe" in Halle, ber balb bie von weitern folgte, namentg lich in Magbeburg unter Uhlich, in Halberstabt unter Abolph Bislicenus, gew. Prebigers in Bebra, in Königsberg unter bem Divisionsprediger Rupp und in Nordhausen unter bem gewesenen Delipscher Prediger Eduard Balber, mo 26. Septhr. 1847 die

Agl. Ueber die Gesellschaft der protestantischen Freunde von Findseis. 1844. — Geschichte der religiösen Bewegung der neuern Zeit von Rampe, Leipz. 1853 ff.

5

bis bahin entstanbenen ihre Vereinigung vollzogen, ber sich bann allmählich noch etliche 30 andere anschlossen, z. B. in Hamburg, Lübed, Stettin, Bremen, Afchereleben, Queblinburg, Marburg, Rurnberg, Fürth, Offenbach, Ulm u. f. w., zumal nachbem auf ben Vorgang bes preußischen Toleranzpatents vom 30. März 1847 bie Regierungen ben Austritt aus ben Landeskirchen unter bestimmten gesetlichen Formen gestatteten und bie burgerlichen Rechte ben Dissibenten sicher stellten. Mit ber im Jahr 1848 ausbrechenben politischen Revolution trat bann auch ber von ber römisch-katholischen Kirche kurz zuvor ausgegangene, unter Ronge aber mehr und mehr vom ursprünglichen Christkatholicismus abs gekommene Deutschkatholicismus mit bem Lichtfreundthum in engere Beziehungen. Die Grundrichtung in ber berzeit noch bestehenben freien Gemeinde ist die jung = rationalistische ober pantheistische, boch so, bag in manchen auch noch ein persönlicher Gottes= und Unsterblichkeitsglauben bamit vereinbar gefunden wird und ein selt= fames Gemische von altrationalistischen und freigeistischen Elementen sich bei ihnen zeigt.

Darnach sind auch die in ihrem Schoos neuentstandenen Lieber und G.G. angethan. Den Vorgang hierin hatten die Deutschlatholiten, unter denen im J. 1846 nicht weniger als fünf besondere Gesangbücher ausgearbeitet wurden, von Theodor Hosserichter, dem zweiten Geistlichen der Breslauer Gemeinde, für die Schlesischen Gemeinden in Breslau, Friedesderg, Laudan, Lüben, Liegnit, Striegau, Görlitz und Waldenburg, von Oberlehrer Rote für die Magdeburger Semeinde, von dem Vorstand derselben für die Dortmunder Gemeinde, von dem bekannten Robert Blum für deutschkatholische Christen übershaupt, und, mit der nächstsolgenden Jahreszahl zum Druck ges bracht, das bedeutendste und umfassendste berselben unter dem Titel:

Deutschfatholisches Gefang= und Erbauungsbuch. Herausgeg. von Dr.

Eduard Duller. Frankf. a. Wt. 1847.
Es besteht aus 2 Abtheilungen: 1. Gesänge für die gemeinschaste liche bifentliche Gottesverehrung und zwar a) 36 Liturgien mit Einzelstrophen, b) 81 Lieber; 2. Erbauung und Betrachtung (mit Gebeten, 24 Liebern und mehreren Gedichten) für die Privatandacht.

Die Lieber beiber Abtheilungen gehören einestheils altern Dichtern, wie Luther, Fleming, Gerhardt. J. Neanber, Neumark, Rodigak, Zinzenborf, Hiller u. s. w., nur vielsach in rationalistischer Beise

geänbert, wenn schon "Ein seste Burg" — "Besiehl bu beine" und "Wer nur den lieben" ganz in der Originalsassung belassen sind, anderntheils neuern Dichtern, wie Gellert, Klopstock, Niemeyer, Fr. Arummacher, Lavater, Wessenberg, und wie Novalis, Schwab, Rückert, Koethe, Garve, Knapp, Spitta u. s. w. an. Aber selbst bei diesen mußte sich das Original humanistisch zustußen lassen.

Duller, ber Herausgeber, ein geborner Destreicher, ber in Darmstadt lebt, hatte sich zuvor schon durch ein unter dem Titel: "die Wittelsbacher" zu Ehren des bairischen Königshauses geschriebenes Epos
bekannt gemacht und bereits 1842 ein Epos unter dem Titel: "der Fürst der Liebe" geschrieben, in welchem er Gott den in Sünden
versunkenen Menschen seinen Seist senden läßt in der Hoffnung,
daß sie sich nun selbst werden erlösen können, und unter Desavouirung der Erlösung durch den menschgewordenen Gottessohn als Resume zum Schlusse gibt:

Rein Bilb am Areuz! O nicht bes Bilbes

Bebarf es, ba mit Gud ber Beift.

Er theilt in bem G. 8 eigne Lieber mit, 3. B. ein Gebet fürs Baterland: "Herr, ber bu nach bem ew'gen Rathe", in bessen 4. Strophe bie Bitte fieht: "Schütze unsern höchsten Hort: Geistes= freiheit, speies Wort", und beffen 6. Strophe also lautet:

Laß des Geistes ew'ge Macht, Herr, dein Bolt weitaus verbreiten. Kühn voran durch's Graun der Racht Soll's den Völkern allen schreiten, Start und groß, der Menschheit Fahn' In der Hand, auf lichter Bahn.

Ein anderes seiner Lieber mit dem Titel: "ber Menschensohn unser Bruder", das bezeichnend genug mit den Worten beginnt: "O sucht ihn nicht im Gottheitsglanze, den Meister auf dem Weltensthron, er steht bei Euch der Menschensohn", bedeutet den Freiglausbigen in seiner 5. Strophe:

Seht hin und sucht ihn an bem Grabe, Er tuft Euch zu: "bas Grab ift leer, Was auch ber Staub empfangen habe, Der Seist lebt ewig, rein und hehr!"

Zu allgemeiner Berbreitung als Tauflieb bei ben freien Gemeinben gelangte ein brittes seiner Lieber: "Willtommen, zarte Erbenblüthe."

Angehängt find 50 einstimmige Choralmelobien burchaus lutherisichen ober reformirten Ursprungs und 2 eigene vierstimmige Chorsgelänge.

Auf diese beutschlächen G.G. und im engsten Anschluß an sie solgten dann G.G. für die freien protestantischen Semeinden, wobei vorangieng Sduard Baltzer, seit 1841 als evangelischer Geistlicher in Delitsch angestellt, der vom Magistrat zu Nordhausen zum Prediger berusen, aber vom Consistorium nicht bestätigt worden war, weil er die Zustimmung zum apostozlischen Glaubensbekenntniß verweigerte, und nun, nachdem er seiner Stelle in Belipsch entsagt hatte, am 5. Januar 1847 in Rocks-

haufen eine freie Gemeinde grundete, bie gn Anfang best nachften Jahrs bereits auf 500 ftimmfabige Mitglieber berangemachten war. Er gab beraus:

"Lieber und Gefange ber freiproteftantifchen Gemeinbe ju Rorbhaufen. herausg, von E. Balber. Rorbhaufen. 4 hefte. 1847— 1850.", woju bann 1850 in erfter Lieferung von Fr. Thiele Melobiem erschienen, unb:

"Lieberbud für freie religible Gemeinben. Berausg, vom Berein für religible Reform in Rorbhaufen burd E. Balber, Rorb-

. baufen 1863."

Im Anfolug baran find fur ben neueften Bebrauch erfchienen: "Gefange für freie religibse Gemeinben. hernusg. bon ber Gemeinbe ju Frankfurt a. D. Offenbach u. Wiesb. 1868."

"Gefange für freie religible Gemeinben., UIm o. 3. (1868).

Die lestern 1. B. befteben aus 54 Rumern, von benen 15 bem Duffer'iden G. entnommen finb. Debr ale bie Balfte finb umgemobelte altere und neuere Liebet ber lutherifden Rirche ober aus Reminiscenzen berfelben jufamengeftildelte. Befangnumern. Richt einmal "Ein fefte Burg" ift in feiner Urgeftalt respectiet unb Str. 2 ift in zwei Stropben breitgefclagen, bie mis ben Borten foliegen: "Lange foon genug fpielten Lug unb Trug bas himmlifde Glad ber Babrbeit uns gurud. Go folls nicht langer bleiben!" Unb felbft von Gelleris Lieb: "Bie groß ift bes Almacht'gen Gite" haben blog Str. 1. 2. 4. Gnabe gefunben; bann foliefen fich an bie Schlufmorte ber 4. Strophe: "Gott foll ich aben alles lieben und meinen Rachften fo wie mich" & neuerfonnene Strophen an bes Anfange: "Der Glaube ift's, ben wir befennen, bem wir getreu find bis jum Tob": "Richt foll ber Glaube Menichen trennen, Lieb ift, o herr, bein erft Gebot." Bas von eigenen neu und frei gebichteten Liebern fich finbet, bat feine Burgel im flachften pantheiftifden humanismus, in ber "Religion ber Denicheit", mober unter fentimentalem Mufjug Die bobere abftracte Babrheit - (Meift - Beiftedflarbeit - Den- fchenliebe - Bruberbund gefeiert werb. Co beginnt ein Offerlieb; "Ums Grab bee Muferfanbenen ichlinget bee grublinge iconfte Blume fich; Die Babrbeit, Die Die Belt bezwinget, aus bir, m Gott, biabt fie burd bicht - ftete muß fie wieber auferfieben, wenn fie aud lang begraben lag." In einem Pfingfilieb: "Du Sturm, ber machtig" muß bie Gemeinbe fingen: "Ge gilt jurudjuforbern bas Recht, bas Frieben ichafft, bas Recht, bas auszusprechen, mas bie Bernunft ertannt", und in einem Abenbmableliebe: "O lagt uns am Altare jest feiner bantbar freu'n und frob ben Buno ber Liebe, ben Jugenbound, ernen'n!" Um bezeichnenbften aber beginnt ein Bemeinbelieb mit ben Borten: "Bir wollen nicht ben alten Blauben, ber unfrem Geift nicht mehr entfpricht, wir wollen nicht bem Denten tauben, bes jegnenb es burch Jeribum bricht."

Der verhaltnismäßig beste Dichter unter ben Lichtfreunden

Würkert, M. Friedrich Ludwig, ges. 16. Det. 1800 gut Leifnig in Sachfen. Er wurde 26. Sept. 1824 Diaconus gut Wittwelba, und nachbem er bort gum Archibiaconus vergeradt

War, 1843 Pfarrer zu Zschopau, wo er aber sich von bem Sturmgeist bes Jahrs 1848 hinreißen ließ, in Folge bessen er 1850 seines Amtes entsest und zur Zuchthausstrasse verurtheilt wurde. Im J. 1851 wurde er sedoch begnadigt, worauf er sich als Privatmann in Leipzig niederließ und das Hotel de Saxe errichtete, in welchem er seinen Gästen fortschrittliche Vorträge zu halten pslegte. Im Jahr 1867 erhielt er einen Ruf als Prediger an die freie Gemeinde zu Hanau.

In Mittweida redigirte er eine religiöse Zeitschrift: "Der Tempel zur Erbauung für alle Christen. Dresben 1834 u. 1835." Dann schried er auch "Zesus Christus ober das Leben des Herrn für das evangelische Christenvolk. Mit einem Anhang: die bib- lischen Suschichten A. u. N. Testaments in poetischer Bearbeitung. Meihen 1843." Die lettern sind aber nicht von ihm selbst versfaßt, sondern bloß gesammelt, wie auch seine "Morgenklänge. 2 Heste. Berl. 1830." nur ein Sammelwerk romantischer Erszihlungen und vermischer Gedichte anderer Verfasser sind. Seine eignen Dichtungen sinden sich zusamentgestellt in dem Werke:

Bubwig Würkerts Gebichte. Auszug aus einigen seiner größern Werke, den "Kirchenbildern", den "Nordlichtern" (1831) und den "Grundtonen." Zusamengestellt und herausg. von Ferd. Hartmann. Chemnik 1852." hier:

"Gott richtet immerbar auf Erben" — Gott ber rechte

Im Wirt., Aarg. u. Olbb. G.

Gine besondere Gesangbuchsbildung zeigt sich schließlich auch in den während der letten 20 Jahre in Deutschland erstehenden Method ist en gemeinden. Der im Schoos der bischsschlichen Kitche Englands durch John Wesley ins Leben gerufene Method Vonus, so ursprünglich spottweise wegen seiner methodischen Vedmuszeit genannt, wie die von A. H. Franke und seinen Valle'schen Collegen erweckte Frömmigkeit den Namen Pietismus erhielt, hatte sich seit 1766 in Nordamerika.), besonders in Petindspliedie, Maryland, Virginien und Nordcarolina anzusiedeln angesongen, und war 1784 nach der Unabhängigkeitserklärung der Bölker, während er die dahin immer noch in gewisser Vers

<sup>†</sup> Bgl. Phil. Schaffs Amerika ober die politischen, socialen und firchlichereligiösen Zustände der Vereinigten Staaten in Nordamerika mit besonderer Allasicht auf die Deutschen. Berkin 1854.

bindung mit der bischöflichen Kirche bes englischen Mutterlandes geblieben war, burch anglikanische Presbyter, bie J. Wesley eigens bazu abgesandt und ordinirt hatte, zu einer selbstständigen Rirche organisirt worden, die nun bei ihrer ausgebehnten Missionsthätigs teit besonders unter ben niebern und mittlern Schichten ber Bevölkerung, unterftutt burch viele Ortes und Reiseprebiger von populärer und eindringlicher Rebnergabe und unermublichem Betehrungseifer bis auf nahezu anberthalb. Millionen Communicanten angemachsen ift. Nachbem biefe bischöfliche Methobiftentirche seit ber Mitte ber 1830er Jahre ihre Wirksamkeit auch auf bie immer zahlreicher werbenben beutschen Ginmanberer mit foldem Erfolg ausgebehnt hatte, baß sie mehr als 100 Gemeinben unter benfelben, namentlich in ben westlichen Staaten, organisiren tonnte, so behnte sie mit bem Beginn ber 1850er Jahre ihre Mission auch auf Deutschland aus und sandte ihre methobistischen Evangelisten zunächst nach Bremen und von ba besonders nach Burte temberg und in die beutsche Schweig, wo sie zahlreiche Gemeinben gründeten und Capellen bauten.

Der Gründer und Leiter ber bischöftichen Methobisten = Dis sion unter ben eingewanderten Deutschen, ber Prediger Wilhelm Naft in Cincinnati, ein Württemberger, ber, geb. 1806, aus bem theologischen Stift zu Tübingen, wo er ein Compromotionale Christoph Blumhardts in Boll und des Generalsup. Hoffmann in Berlin war, nach Amerika gezogen und bort im Schoos einer Methobistenfamilie fich bekehrt hatte, arbeitete vom Dec. 1837 bis Juni 1838 in Berbindung mit den beiben andern ordinirten beutschebischöflichen Methobistenpredigern in Cincinnati, B. Schmuder und A. Miller, für ben gottesbienstlichen und hauslichen Gebrauch ber bamals noch wenigen beutsch-bischöflichen Methobiftengemeinden mit Zugrundlegung bes Anapp'ichen Lieberfcates vom J. 1837 ein beutsches Gesanghuch von 369 Liebern aus, bas mit einer Borrebe ber Agenten bes westlichen Buchwesens ber bischöflichen Methobistentirche aus Cincinnati vom 4. Juli 1839 noch im Sommer selbigen Jahre im Druck erschien und balb barnach eine 2. Auflage nöthig hatte. Zu Anfang bes Jahrs 1846 erschien mit einer Borrebe Rafts unb Schmuders bom 5. Januar eine britte Auflage, in welcher auf eine Bermehrung bes Lieberschates Bebacht genommen war burch einen Auhang von 121 weitern Liebern, so baß die Sesamtzahl ber Lieber auf 490 wuche. Um aber Raum genug für biesen Anstaug zu gewinnen, ohne baß der Preis des G.'s erhöht worden ware, mußten sich die srühern 369 Lieber eine bedauerliche Amspitation und Verstümmelung ihrer Strophenglieber gesallen lassen, wodurch das alte G. um 68 Seiten abgefürzt wurde! Die um solchen Tostdaren Preis dewerktelligte Bermehrung besteht einestheils und größtentheils aus Liebern von Ph. Fr. Diller, Wolterstheils und größtentheils aus Liebern von Ph. Fr. Diller, Wolterstheils aus liebersehungen von Liebern im englischen G. der Methodistentriche und mehreren durch Wethodistenprediger neus gedichteten deutschen Liebern, und ist in der Vorrede mit den Worten begründet:

Bir hatten bie Ueberzeugung gewonnen, baß es uns noch an Liebern fehlt über die innere Erfahrung und Gemeinschaft ber Ainber Gottes, sowohl, als für solche Bersammlungen und Gelegenheiten, die uns als Methodiften eigenthümtich find. Diese Bedürfnisse wurben in unfrer erften Ainbheit, als wir nur einige Neine Gemeinden zahlten, nicht so ftart gefühlt, als seitdem sich unser Bion so weit ausgebehnt bat, daß wir nun sagen bürsen; uns, die wir kein Boll waren, hat Gott zu einem Bolf gemacht."

Die neuefte G.-Auflage bat fich gang an bas von Dr. Schaff ausgearbeitete G. für bie reformirte Riche in ben Bereinigten Staaten vom J. 1860|61 (f. Bb. VII, G. 103), angelebnt.

Für bie in Deutschland gegrundeten Gemeinden ber beutschbifchollichen Methodistenkirche gab nun auf Grund ber 3. Auflage bes beutschamerifanischen Methodisten. G. 's ber in Bremen ftatiomirte Superintendent berselben, Dr. Jacoby, ein S., aus unter bem Titel:

Sammlung von geiftlichen Liebern für firchlichen unb baustien Gotteblenft. Rach ber britten ameritanifden Auflage: Bremen

Daffelbe enthalt neben ben 369 Liebern ber 1. Auflage und ben 121 Biebern bes Unbangs ber 3. Auflage bes Amerikanischen G. such einen Reuen Anbangs von 84 weiterem Liebern, whter benen wenigftens einige ber in ber beutichen evangelischen Altche eingestagerten Kernlfeber, wie Ein fefte Burg - O b. Geift tehr - Run banket alle Gott - D haupt voll flut - D munbergroßer Siegesbelb u. f. w., aber nicht einmal Befiehl bu beine Wegen - Run bitten wir - Run ib mein Grel nachgeholt werden.

Bon ben 524 Numern biefes G.'s find nicht weniger, benn 311.

übrigen 38 aus Ph. Fr. Hillers Lieberkaftlein und Woltersborfs evang. Pfalmen, von benen im Gangen bas erftere 43, bie letteren 30 lieferten, und andere aus dem Herrnhuter Brüber-G. u. s. w. entnommen, und barunter finden sich nur außerft wenige reformatorische ober ältere Kernlieber, bagegen manche sentimentale Lieber mobernen Style. Frei und felbstftanbig bem Boben bes Methobismus erwach= , fene Lieberfrüchte mögen es bochftene bo fenn, - Berfaffer find nirgends angegeben. Es sind Pastorallieber, Lieber für ben Betaltar, für Rlaß= und Betversammtungen, an Abgewichene, fites Liebesfeft, Brüberlieber für bie Bachnacht, Abschiebelieber, für Gabbathichulen, und einige ftarke Erwedungs= und Einlabungslieber, wobei fich übrigens teine Spuren acht bichterisch begabter Sanger auffinden laffen. Wahrhaft wehthuend muß aber für beutiche evangelische Chriftenmenschen, die ben Lieberschat ber beutschen epangelischen Kirche tennen, bie auch bei ben Liebern bes neuen Anhangs wie bei ben frühern der Wohlfeilheit wegen und nicht wie beim Herrnhuter Brüber=G. bes liturgischen Gebrauchs wegen in Anwendung gebrachte Abkürzung nicht bloß längerer, sonbern selbft kurzeter Lieber fenn, so baß z. B. "D Duichbrecher aller Banbe" - "Herr, es ift von meinem Leben" bloß je mit 2, "Oh. Geist kehr bei uns ein" bloß mit 3, "Ohaupt voll Blut" bloß mit der Hälfte Strophen erscheint, während andere Lieber, wie "Ringe recht" "Mein Gott; bas Herz ich bringe dir" — "Herz und Herz vereint" in zwei und drei Lieber gerhadt und andere, namentlich auch in ben Anfangsworten, sonberbar geanbert find. Die amerikanischen Borrebner zur 3. amerik. Auflage geandert find. Die ameritanischen vortenner zur v. autern. zustunge meinen freilich: "Die meisten langen Lieber konnten schicklicherweise abgefürzt werben, theils weil fie selten ganz gesungen wetben beim öffentlichen Gottesbienft, theils weil fie über tiehr als Einen Gegenftanb hanbelten, in welchem lettern Fall wir wur bie Berfe, bie Ginen Busamenhang hilbeten, stehen ließen und die übrigen strichen, woburch der eigentliche Zweck des Liedes deutlicher hervortritt und der Eindruck, nach unserer Meinung, stärker und heilsamer wird."

Mit ber Erneuerung bes Kirchenliebes geht naturgemäß bie bes Kirchengesungs Hanb in Danb. Dieß zeigt fich in unserer Periode zunächsten bei eine der bei ber beiter beiter beiter

1. in Betreff bes gemeindlichen Choralgesangs.

Reben Reform = Gejangbuchern, welche bie vollethumlichen, urträftigen alten Kernlieber ber evangelischen Rirche in ihrer schlichten Bibelsprache gereinigt von aller Mobernistrung in reicher Bahl wieber ben Gemeinben barbieten, tonnen auf bie Lange Choralbucher nicht bestehen, in welchen bie Choralmelebien mobisch zugestutt und abgeschwächt, und bie alten Conarten nach bem weltförmigen Zeitgeschmack auf bie mobernen reducirt finb. Denn was die Bibelsprache für bas Rirchenlied ift, bas find bie Rirchen: tone nebst dem lebensvollen Rhythmus ber Melabie für ben Choral;

wie ohne die erstere das Kirchenlied, so erscheint ohne die letzteren ber :: Choral verftact und profanirt. Die Choralbuchreform hat aber mit ungleich größeren Schwierigkeiten zu tampfen, als bie . Gefangbuchereform, und tann für ben Anfang wenigstene nicht gleichen Schritt mit bieser halten. Wenn ein Reform-Choralbuch auch gludlich zu Stande getommen ift, fo ift es mit seiner Berbreitung burch ben Drud und mit ber Anordnung seines Gebrauchs beim Gottesbienste noch nicht gethan, wie bei einem Gesangbuch. Seine Einführung bedarf vor allem der verständnisvollen und hingebenben Mitwirtung ber Organisten, Kantoren und Lehrer, und die singende Kirchengemeinde muß sich von einer lang gewohnten Gesangsweise in eine neue hineinleben, mas, auch ben besten Willen und bas Fernseyn bes gewöhnlichen Vorurtheils gegen alles. Reue vorausgesett, um so schwerer halt, wenn ihre feitherige Gesangsweise mit bem gangen Runstgesang unb Runft= geschmad ber Renzeit, sowie mit ben beim Bolke jest geläufigen mufitalischen Gefeten aufs engfte verwachsen ift.

So finden wir benn auch in ben ersten Jahrzehnten unserer Beriobe, in benen bie Gesangbuchsreform nur erft leise unb fcuchterne Anfänge gemacht hatte, bie meisten neu zu Tage tretenden Choralbucher sowohl hinfichtlich der Melodiengestaltung als ber Harmonistrung noch ganz und gar auf ber Basis:iber weltlichen Kunstbilbung stehend, wie sie unter rabitaler Bertilgung aller Antlänge an bas Alte und ausschließlicher Geltenbmachung bes monotonen viertheiligen Taktes und ber mobernen. Tonarten in acht rationalistischer Weise burch Johann Abam Hiller zu : Leipzig 1793 im Choralbuchwesen zur Herrschaft gebracht und barin erst noch 1819 burch seinen Nachfolger Johann Gottfrieb Schicht weiter geförbert worben war (Bb. VI, 458 ff. 474-478). Im mittleren Deutschland, zumal in ihrer fächsischen Heimath, .waren die Hiller'schen Tonsätze so traditionell geworden, daß' nicht nur bis in die 1850er Jahre hinein von Kautoren und Organisten, wie Haring in Zittau, Hartmann und Steglich in Grimma, Bauriegel in Pulgar, Seister in Bicopau, Trube in Melbenburg, Reil in Planen, Rubolf in Freiberg, Zechel u. A. neue Choralbucher "nach Hiller" ber Reihe nach zu Tage traten, sonbern selbst noch 1868 ber Kantor F. M. Gaß in Rauen "I.

A. Hillers vollständiges Choralbuch" mit hinzugefügten neuen Melobien, und L. Moofer zu Wurzen 1869 bie 4. Auflage bes gang nach Hiller unb Schicht eingerichteten Grimmaifchen Astimmigen Taschenbuchs vom J. 1844 erscheinen lassen konnten. Aber auch in andern Gebieten gelangte noch die Hiller'sche Das nier zur Herrschaft. Es machten fie g. B. geltenb G. Ch. Apel zu Riel in seinem Choralbuch zum Schleswig = Holfteinischen Besangbuch 1819 (2. Aufl. 1830), Hoftapellmeister Fr. Schneiber in Dessan, ber Componist bes "Weltgerichts", in bem zum Anhalt Dessauischen Gesangbuch vom J. 1829, Organist J. Fr. Schwenke in Hamburg in bem zum Hamburger Gesangbuch vom J. 1832 (2. Aufl. 1844), Organist J. Christoph Relbe von St. Martini in Braunschweig, sowie C. H. Strube in Bolfenbuttel in ihren Choralbuchern zum Braunschweigischen Sefangbuch vom J. 1832 und 1839, während fie Dom : Organist Wilhelm Schneiber zu Merseburg und Organist Wilhelm Müller zu Magbeburg mit ihren Choralbuchern vom J. 1835 und 1841 in ber preußischen Provinz Sachsen, und J. G. Topfer, Prof. ber Musik und Organist in Beimar burch sein allgemeines und vollständiges Choralbuch vom J. 1843 (5. Aufl. 1860) im Weimarischen vertreten, und Ober-Organist Abolph Fr. Deffe in Breslau fie nicht nur burch fein "Schlefisches Choralbuch" vom J. 1836 (4. Aufl. 1848) in die Provinz Schlesten, sonbern auch noch burch sein für bas Provinzial : Gesangbuch zu= gerichtetes: Rheinisch-Westphälisches Choralbuch vom J. 1840 in bie Rheinproving verpflanzte, Kantor H. Kraufe in Köslin fie jogar noch durch sein Choralbuch vom 3: 1854 für die Proving Pommern geltenb machte, und Organist H. Enthausen in Dannover burch sein als Bearbeitung bes Böttner'schen Choralbuches (Bb. VI, 478) sich kundgebendes Choralmelvbienbuch vom 3. 1847 und feine Choralmelobien jum Hannoverifcheluneburger und Hilbesheimer Gesangbuch vom J. 1854 (2. Auft. 1858) bem ganzen Königreich Hannover aufbrang.

Mühlam also nur konnte die Erneuerung des Choralgesangs sich Bahn brechen, obwohl schon 1780 Gottfried Herder in seinen "Briefen über das Studium der Theologie" (IV., S. 303) die Mahnung hatte ergehen lassen, man solle doch dem Gottesdienst

bie Würde und Feierlichkeit erhalten, ber Kirchengesang höre ja fast auf, Choralgesang zu seyn, und seit dem mit dem J. 1817 eingetretenen Wendepunkt im Glaubensleben der beutschen Nation immer mehr Stimmen, voran die des geseierten Rechtsgelehrten Dr. Thibaut in Deidelberg, dafür laut wurden, daß der Choral und seine Begleitung wieder zur alten Würde und Einfachheit zurückzusühren sey.

Bevor es aber bamit Ernst wurde, versuchte man im beutsichen Süben eine bessere Gestaltung bes Choralgesangs burch Einsführung bes allgemeinen 4stimmigen Gemeinbegesangs.

In den reformirten Kantonen ber beutschen Schweiz, wo fich zunächst im Züricher Kanton burch Pfarrer Schmiblin in Wehiton ein geistlicher Voltsgefang zu bilben angefangen und burch feinen Schüler Egli feit 1787 zu einem ichonen 4stimmigen Rirchengesang ohne alle Orgelbegleitung ausgestaltet hatte (Bb. VI, 115-118. 535-537), um den Beginn bes 19. Jahrhunderts aber in ben meisten Orten allmählich wieder verstummt war, erhielt berselbe seit ber Reformationsjubelfeier einen neuen Auf= ichwung burch hans Georg Nägeli, Musikalienhandler in Burich, beffen Bater ber Nachfolger Schmidlins im Pfarramt zu Wetiton gewesen war, und ben bie Schweizer auf bem ihm in Burich errichteten Denkmal als ben Bater ihres Gesangs ehren (f. u.) Er hatte zunächst burch seine "Gesangbildungelehre nach Pestalozzi's iden Grundsäten", die er ale Schüler Pestalozzi's in Verbinbung mit seinem Freund Michael Traugott Pfeiffer im J. 1810 her= ausgab, auf bie allgemeinere Ginführung und Berbefferung bes Gesangunterrichts in ben Volksschulen hingewirkt und an vielen Orten Sangerchöre von Schultinbern und ledigen Leuten ins Leben gerufen, woburch er einem beim Gottesbienst burch bie Boltsgemeinbe mehrstimmig auszuführenben Rirchengefang, welchem er bas Ibeal eines "altbeutschen und altdriftlichen Kirdengesange" erblicte, in die Sande zu arbeiten suchte. In diesem Sinne gab er auch als neues Choralwert [1819 u. 1820) (1826)] fein "driftliches Choralbuch" mit 4stimmigen Compositionen ber= aus, welches bann auch 1828 von fämtlichen Rantonsregierungen ber beutschen Schweiz privilegirt wurde. In bem Rhythmus sah Mägeli bas Grunbelement ber Mufit, und weil biefes bei ben

üblich geworbenen schleppenben Choralgesang völlig entschwunden war, bauchte ihm ber Choral überhaupt nur eine "beschränkte Runstgattung" und ein Erfat für ben verloren gegangenen Rhythe mus burch Annäherung bes Choralgesangs an ben Figuralgesang geboten zu sehn. Er bachte sich überhaupt eine Zeit, in welcher ber Figuralgesang ganz an die Stelle bes Choralgesangs getreten sehn werbe, und barauf hin wollte er vorbereiten burch einen "wohlberechneten Choralftyl", bei welchem einestheils bie Melobien so gehalten sind, "baß sie auch als Mensuralgefänge im Tatte ausgeführt werben konnten, bamit bem Bolte ber Hebergang vom Choral zum Figural angebahnt und praktisch erleichtert mare", anberntheils möglichst leichte Tonfate angewandt und bie Molltonarten, obgleich fie für die altkirchlichen Melobien größtentheils bie Grundlage bilben, möglichst beseitigt find, bamit biefer Gefang auch von ber Masse bes Volkes leichter ausgeführt werben konne. Muf bieser Basis construirte sich ber vielgerühmte 4stimmige Bemeinbegefang in ber Schweiz, beren neuere Gefangbucher benn auch mit 4stimmigen Confaben entweber in Partitur ober in besonbers ausgesetten Stimmen verseben sinb.

In bem Kanton Appenzell, wo Nageli's G. viel Gingang gefunden hatte, und unter einem burchaus sangestundigen geifts lichen Ministerium, welches Nageli für fein . bie vollemaßigsten Texte geliefert, ber 4stimmige Kirchengesang nachft Burich am meisten in ber Bluthe steht, ist seit 1834 ein vornemlich von Pfarrer Beishaupt musikalisch bearbeitetes und mit vielen eigenen Melobien versehenes . eingeführt, bas lange als musikalisches Muster für bie ganze beutsche Schweiz gegolten hat. In bems felben tritt aber ber ernfte classische Choral gang zurud hinter zwar wohlklingenben und beweglichen, aber bes tirchlichen Charatters fast gang entbehrenden Melobien und die Harmonistrung sucht um ber leichtern Singbarkeit willen alle schwierigeren Accorbsate unb Differenzen zu vermeiben. Selbst im Schaffhauser B. von 3. 1841 (f. S. 87), bas fich burch ben achten Bollston feiner wohlklingenben und anmuthigen Melobien, sowie burch feine auch die Mittelstimme noch melodios erhaltende und für den 4stimmigen Gemeinbegesang ganz geeignete Harmonisirung auszeichnet, auch wenigstens in mäßiger Anzahl noch Mollmelobien besist, ift über

bem nach schweizerischer Ansicht Bolkemäßigen ber ursprüngliche Rhpthmus nur wenig zur Geltung gelangt und felbst aus ben Pfalmen entfernt worben, wofür die vielfach angebrachten Durchs gangenoten keinen Erfat zu gewähren vermögen. Conr. Rocher bon Stuttgart (f. u.), bem ber Sinn für die ursprüngliche rhyth: , mische, melobische Gestaltung mangelt, hat nemlich die lette Re= viston bes musikalischen Theils besselben beforgt. Und im Margauer . vom 3. 1844\*) (f. S. 88), für welches hinfictlich bes Rhythmus baffelbe gilt, obgleich sich in bemfelben weniger Durchgangenoten finden, ift überdieß burch Rint, ber ben mufis talischen Theil überarbeitet hat, auch die Boltsmäßigkeit unb Singbarteit geschäbigt, und bei ber beliebten Befeitigung ber bia= tonischen Accorbe manche kräftige Melobie abgeschwächt und abge= glattet ober fo zu fagen entfirchlicht worben. Im Buricher G. vom J. 1853 (f. S. 77), von bessen 115 4stimmigen Melobien viele bem kuhlen, nuchternen Nägeli angehören und nicht mehr als 53 außerhalb ber Schweiz verbreitet sind, ist aber vollenbs ber eigenthümliche Rhythmus felbst bei ben 36 noch beibehaltenen -Goubimel'schen Psalmmelobien beseitigt und in allen Choralen, mit Ausnahme von breien, auch alles Moll ausgethan. Mm meisten noch ist die Molltonart im Basler G. vom J. 1853. (f. S. 94) zu ihrem Recht gekommen, mahrend in beiben bie Harmonifirung bie Mitwirkung ber Orgel voraussest. In bem meuesten G. enblich, bem für bie Rantone Glarus, Graus bunben und Thurgau vom J. 1869 (f. S. 109), welches, wie bas Baster, am meisten Melobien bes beutsch epangelischen Rirchengesangs aufgenommen hat (beren 70 aus allen Berioben), war neben 8 originalen Soubimel'schen Melobien noch 13 andere in möglichst ursprünglicher Gestalt mit einer für bie Beburfniffe bes 4stimmigen Boltsgesangs richtig berechneten Barmonistrung gegeben, aber es zeigt sich babei ein schwantenber Eharakter, indem neuere Melobien mit einer alterthumlichen, oft an ben Goubimel'schen Tonsatz erinnernben Färbung erscheinen, während ältere Melobien mehr eine Harmonistrung im neuern Styl haben.

Dgl. auch: die Chordle bes G.'s ber reform. Kirche bes Kantans. Wargau. Naran 1856.

Aus ber resormirten Kirche ber beutschen Schweiz, wo Räsgeli die Behauptung aufstellen konnte, Orgelbegleitung set nur da nöthig, wo ein schlechter Gesang ist, und entstelle ihn, wo er gut ist, sofern der bloß sinnliche Orgelton den schönen geistigen Ton der Menschenstimme verwische, wo Pfarrer H. Weber erkt noch in seiner Schrift: "Der Kirchengesang Zürichs. Zürich 1866." behauptete, Orgeln sehen deim Astimmigen Gesang entbehrlich, nnd es bleibe für den Züricher Kanton mit dem Kleinod eines Astimmigen Gesangs von hoher Bedeutung das Wort, das einst Pfarrer Tobler von Stäsa seiner Gemeinde, als es sich um Anschaffung einer Orgel gehandelt habe, zugerusen: "Ihr sollt sehn eine lebendige Orgel", sollte nun der allgemeine Astimmige Gesmeindegesang auch in die deutsche Lutherische Kirche verpstanzt werden, welche doch an der Orgel das herrlichste Instrument zum Ersat der beim einstimmigen Gesang sehlenden Harmonie besitzt.

Es geschah bieß in Württemberg, bessen Cultus allerbings in seiner Entstehung sich mehr nach bem Zwinglischen als Lutherischen Typus gebilbet hatte, auf Anregung bes nach Rägeli's Vorbild für die Belebung des Volksgesangs und Stiftung zahle reicher Gesangvereine und Liebertranze ungemein thätigen mufikalischen Triumvirats Rocher, Silcher und Frech (f. u.). Der erstgenannte, bamals noch Musiklehrer in Stuttgart, wußte burch seine Schrift: "Die Tonkunst in ber Kirche, ober Ibeen gu einem allgemein 4stimmigen Choral= und einem Figuralgefang für einen Meinern Chor, nebst Ansichten über ben 3med ber Rumft im Allgemeinen. Stuttg. 1823.", sowie burch bie von ihm fir bie praktische Durchführung biefer Ibeen im felbigen Jahr noch vollzogene Errichtung eines "Kirchengesangvereine" ben evangt lischen Spnobus zu gewinnen, bag am 23. Nov. 1823 allen Rirchenconventen bes Lanbes nicht nur bie Errichtung von Gefangchören und Gefangichulen Erwachsener anempfohlen, fonbern auch in ben Schulen Stunden für gründlichen methobischen Besangunterricht angeordnet wurden. Diesen legte man, um ton ber Berbeiführung eines 4stimmigen Choralgesange bienftbar ju machen, die von Rocher in Berbindung mit bem burch feine Boltes lieber bekannt geworbenen Universitäts = Musikbirector Silder in Tübingen und mit bem Musikbirector Frech am Schullehrerfemisser

in Eßlingen 1824—1826 für das Landes. G. bearbeiteten "viersstimmigen Gesänge der evang. Kirche in einzelnen Stimmen" zu Grund, worauf dann ein von diesen Dreien auf höhern Besehlausgearbeitetes 4stimmiges Ch.=B. für die evangelische Kirche in Württemberg mit 221 Melodien durch Consistorial=Erlaß vom 12. Febr. 1828 an Stelle des hauptsächlich für die Orgelhar= monie als Trägerin des einstimmigen Gesangs berechnet gewesenen, aber nach der chromatischen Tonleiter mit vielen Dissonanzen ansgefüllten Knecht'schen Ch.=B.'s (s. Bb. VI, 470 ff.) in den Kirchen und Schulen des Landes eingeführt wurde.

Man wollte ben Choralgesang wieber zu einem Volksgesang machen, indem man ihn, während man es in ber Schweiz mehr mittelst seiner Annäherung an den modernen, weltlichen Figural= gefang versuchte, ausschließlich auf bie bem alten Rirchengesang angehörende diatonische Tonleiter gründete und für die leichtere Aftimmige Ausführung beffelben Scitens einer ganzen Gemeinbe eine fo einfache Harmonisirung anwandte, daß alle Bindungen und vorhaltenben Tone, alle ausweichenben Accorde möglichst befeitigt, eine Menge burchgebenber Noten eingeschoben und mit Ausschließung aller Quartquinten, Quintsexten = Accorbe u. f. w. nur bie allereinfachsten Accorbfolgen gelassen wurden, wobei natur= gemäß nicht zu vermeiben war, bag bie ursprüngliche Melobiens gestalt oftmals verändert und gar verwischt werden mußte. Aber auch wo folche Alterirung ber ursprünglichen Melobiengestalt um bes sogenannten volksmäßigen Tonsabes willen nicht geboten war, verfäumte man ce, ben ursprünglichen Rhythmus ber alten Chos wale wieder herzustellen, nicht einmal der Tripeltakt ober eine wingelne punktirte Rote wurde geduldet, und selbst die Dehnung einer Sylbe auf mehrere Tone blieb ausgeschlossen, mahrend man auch nicht an ben alten Tonarten festhielt. Die Harmonisirung alfo, bie boch für bas Bolkemäßige völlig gleichgültig und als bloß von ber jeweiligen musikalischen Zeitbildung abhängend rein zufällig ist, sollte bem Choralgefang wieder zur Bolksmäßigkeit verhelfen, mährend biese boch einzig nur in ber Melodie, bieser Seele bes Chorals, und in ihrer lebensvollen rhythmischen Aus= gestaltung liegt. Gleichwohl hoffte man burch einen so gestalteten Aftimmigen Gemeinbegesang bie Herrlichkeit bes alten Befange-

lebens, wobei sich ein mehrstimmiger Choralgefang im Gottesbienst eingebürgert gehabt habe, in ber evangelischen Kirche wieber beraufbeschwören zu können. Allein auch in ben herrlichsten Gesange: zeiten berselben von Luc. Offander bis hinaus zu J. Stobaus (1586-1646) wurde bei bem allerbings üblich gewesenen 4ftims migen Choralgesang von ber Gemeinbe nur bie Hauptstimme ober bie Melobie gesungen in lebenbigem Schwunge, die Mittelstimmen aber samt ber Bagstimme sang ber auf ber Orgel aufgestellte Chor, etwa mit Zuhülfenahme von Zinken, im Concentus bazu. Und biese brei vom Chor fünstlerisch mitgesungenen Begleitstimmen hatten ihre freie, selbstständige, melodische Bewegung, wobei ein freier Erguß bes Gefühls, worin ohnebem bie nur bie Melobie singenbe Gemeinde ben vollsten Spielraum hatte, immerhin möglich Jett aber sollte bei bem nunmehr angestrebten 4stimmigen war. Gemeinbegesang, welcher in ber Rirche bes Reformationsjahrhuns berte nicht einmal historischen Grund und Boben hat, mehr als bie Balfte ber Gemeinde, und gerabe bie bestgestimmte, auf ben Gefang ber brei Begleitstimmen beschränkt senn, welche fich gang unselbstftanbig und rein bloß zur Ausfüllung bes leeren Raums als mechanische Unterlagen ber Hauptstimme und Mittel für einen Runftzwed in größtentheils gang einförmigen, langweiligen Uebergangstönen ohne alle Melobit bewegen. Gin solcher Aftimmiger Gemeinbegesang, wenn er auch wirklich gut auszuführen ware, tann aber nicht als Boltsgefang, sonbern nur als Gemeinbegesang gelten, und ber Erbauungszweck, ber boch obenan stehen foll, ift bem Kunstzweck zum Opfer gebracht. Auch ift die Orgel babei ganz in ben Hintergrund gestellt; benn bie Begründer beffelben bekennen es in bem Borwort zu ihrem 4stimmigen Ch.=B. selbft: "In eben bem Grabe, wie bie Mittel= und Unterstimmen von ber Gemeinbe felbst übernommen werben, muß fich bie Orgel gurud. ziehen, und wo einmal ein vollständiger Aftimmiger Gefang eins geführt ift, ist sie eigentlich entbehrlich und bient nur noch bazu, Abwechslung und Mannigfaltigkeit in ben Gefang zu bringen." Die größte Schattenseite bieses 4stimmigen Gemeinbegesangs ift aber, daß durch die vereinfachte Harmonisirung in alter Beise, wobei sogar, wie es aber boch bei ben Alten-nicht üblich war, die Nichtleitertone als heimathlos möglichst ausgewiesen wurden,

vollends alle Mannigfaltigkeit des Gemeindegesangs verwischt und bei Nichtbeachtung des ursprünglichen Rhythmus eine aller Anmuth baare Monotonie in denselben gebracht war, so daß die Gemeinde sich nun an Chorälen in äußerst dürftiger Gestalt und ohne frissches Leben, die eben darum statt zu erbauen langweilen und somit auch unpopulär sind, genügen lassen sollte.

Wirklich ist auch bieses Experiment eines allgemeinen vierstimmigen Gemeinbegesangs in Württemberg\*), wie überall in Deutschland mißglückt. Weber Kocher in Stuttgart, noch Silcher in Tübingen, noch Frech in Eglingen tonnten mabrend breißig Jahren auch nur einen Schatten von 4stimmigem Gemeinbegesang im Schiff ihrer Rirchen heraufbeschwören, obgleich ihnen gerabe hiezu die bedeutenoften Sulfsmittel zu Gebot ftanden, und bas Resultat ber im J. 1840 burch bas württembergische Consistorium einverlangten Gesangberichte mar bas, bag bie Schulkinder über ihrer Abrichtung für 4stimmigen Choralgesang, wobei bie Knaben meist nur bie Altstimme einüben mußten, bie sie bann bei gebro= chener Stimme in ber Kirche als Gemeinbeglieber boch nicht mehr singen konnten, bei weitem weniger Choralmelobien allein singen lernen, benn zuvor, mahrend bas Bolt über ben vielen neuen Melobien bie alten vergaß und gegen bas ganze Rirchengesangs wefen eingenommen murbe.

Auch in der Schweiz, wo doch meist die jungen Leute bis zum 16. oder gar 18. Jahre zum Besuch der Singschule angeshalten sind, wird in den wenigsten Gemeinden Astimmig gesungen, und wo so gesungen wird, da klingt, wie z. B. selbst in Zürich, diesem Vorort des Astimmigen Gemeindegesangs, nach Berichten von unparteisschen Ohrenzeugen der Gesang ziemlich rauh, und die Alt= und Tenorstimmen werden nur wenig gehört, auch sind verhältnißmäßig nur wenig Choräle im Gebrauch.

Ein weiterer Versuch zu besserer Sestaltung bes Choralgesangs

<sup>\*)</sup> Die württembergischen Verhältnisse sind aufs eingehendste besprochen und bargelegt in den württ. pabagogischen Zeitschriften, und zwar im Süddeutschen Schulboten. Jahrg. 1840. Nr. 1—5. 14. 15. 22. 25. 26., Jahrg. 1845. Nr. 2—5; in den Blättern aus Südsbeutschland. 1840. Heft 1. — 1841. Heft 1. 3. — 1842. Heft 2. 3. — 1843. Heft 1. — 1844. Heft 4; in der Bolksschule. Jahrg. 1842. S. 462 f., 1843. S. 193 f.

wurde nun gemacht burch Einführung bes einstimmigen fogenannten rhythmischen Gemeinbegesange.

Man erkannte nemlich mehr und mehr, daß es, wenn ber Rirchengesang wahrhaft erneuert und ihm eine würdigere und volksmäßigere Gestaltung gegeben werben solle, vor Allem nöthig sep, die Chorale, statt fle um bes leichtern Volksgebrauchs willen "mit einfärbigem Spfermeiß übertuncht" zu geben, wie es ben Giferern für bie Bierstimmigkeit bes Gemeindegesangs beliebte, wieber in ihrer alten Herrlichkeit mit ber originalen, volksfaglichen, urträftigen Deelobiengestalt und mit ben ursprünglichen frischen Farben harmonistrt ben Gemeinben wieber vorzuführen, und für bie Reform bes Choralgesangs ber Gegenwart von ben Confagen eines Hans Leo Hagler, Seth Calvistus, Gestus, Bulpius, Mich. Pratorius, J. Eccarb u. A. (Bb. II, 360-377) zu verwerthen, was noch irgend möglich ist. Die Heilung bes entarteten mober= nen Choralgesangs liegt einzig und allein in ber Anschauung bes Ursprünglichen, und diese murbe benn auch seit ber mit ber Reformationsjubelfeier 1817 zusamenfallenden innern Bewegung ber Herzen zum Ursprung hin, allermeist aber erst unter ben kirchlichen Kämpfen ber 1840er Jahre, ermöglicht burch gründliche historische Forschungen, wie sie ber Reihe nach in immer umfassen= berer Weise in folgenden Schriften und Sammelwerken zu Tag traten:

<sup>&</sup>quot;Der Choralgesang zur Zeit der Reformation oder Versuch, die Frage zu beantworten: Woher kommt es, daß in den Choralmelodien der Alten etwas ist, was heut zu Tag nicht mehr erreicht wird. Von Peter Wortimer.") Berlin 1821." Mit einem Anhang von 163 Choralen des Heinr. Schüt, Goudimel u. A.

<sup>&</sup>quot;Sammlung von Chorälen aus dem XVI. und XVII. Jahrhundert, der Melodie und Harmonie nach aus den Quellen herausgegeben von C. Ferd. Beder, Organist zu Leipzig (s. u.) und Gustav Billeroth (s. S. 46). Leipzig 1831." Mit 46 4stimmigen Chorälen, wovon je 20 den Kirchengesäugen und Psalmen des Seth Calvisius 1597. 1616 und dem Cantional H. Scheins 1627, einer dem Leipziger G. des Bopelius 1682, drei den Lobwasser'schen Psalmen des Claudin se Jeune 1646 und zwei dem G. der böhmischen Brüder 1561 entnommen sind.

<sup>\*)</sup> Mortimer, geb. 5. Dec. 1750 zu Puttenham in England, mar Lehrer an verschiedenen Gemeinorten ber Herrnhutschen Brüber Unität und starb zu Herrnhut 5. Jan. 1828.

Die Epoche machenben Werke zweier sangeskundigen Rechtse gelehrten, bes

Georg Aug. Bivigens Carl v. Winterfeld, frühern Oberlandessgerichtsraths und Directors des Instituts für Kirchenmusik in Breslau und zulett Geh. Obertribunalraths in Berlin, geb. 1794, plötlich gestorben zu Berlin 19. Febr. 1852, während er seine Morgenandacht verrichtete:

- rend seines Lebens dazu gebrauchten Singweisen und einigen mehrstimmigen Tonsähen über dieselben von Meistern des 16. Jahrshunderts. Herausg. als Festschrift für die 4. Jubelseier der Ersindung der Buchdruckerkunst. Leipz. 1840." Mit 36 Melodien und 15 Tonsfähen von J. Walther, Ducis, J. Weinmann, Arnold de Bruck, Sixt Dieterich, J. Eccard, Luc. Ssander, H. Rhaw, Steph. Mahuend Hauck (j. Vd. I, S. 460—463.)
- Der evangelische Kirchengesang und sein Verhältniß zur Kunst des Tonsates. Erster Theil. Das 1. Jahrhundert der Kirchensverbesserung. Leipz. 1843. mit 156 Melodien nehst vierstimmigen Tonsäten der ältesten und berühmtesten Tonseter. Zweiter Theil. Das 17. Jahrhundert. Leipz. 1845. mit 224 Melodien in vierstimmigen Tonsäten. Dritter Theil. Das 18. Jahrhundert. Leipz. 1847. mit 123 Choralsäten. Alles genau nach den durch die gründlichsten geschichtlichen Forschungen erhobenen Quellen, mit tresslicher Charafteristit der Sänger und Tonseter, sowie lichtvoller und eingehender Schilderung des Entwicklungsgangs des evang. Kirchengesangs.

und bes ihm ebenbürtig an ber Seite ftehenben

Gottlieb v. Ducher, Freiherrn und Oberappellationsgerichtsraths in München (f. S. 55):

- "Schat bes evang. Kirchengesangs, ber Mclobie und Harmonie nach aus den Quellen des 16. Jahrhunderts geschöpft und zum heustigen Gebrauch eingerichtet, zugleich als Versuch eines Normals oder allgemeinen Ch.=B.'s bezüglich der ältern Periode des Kirchengesangs. Stuttg. 1840." Mit 42 vierstimmigen Choralen und einem Vorwort vom Dec. 1839. Es war das Probeheft von —
- "Schatz bes evang. Kirchengesangs im ersten Jahrhundert ber Reformation. 2 Theile. Leipz. 1848." Der erste Theil ist bas Liederbuch f. S. 55, ber zweite bas Melodienbuch, bas auch abge= sondert erschien unter bem Titel: "Die Melodien bes evang. Kirchen= gesange im 1. Jahrhundert ber Reformation mit bazu vorhanbenen Harmonistrungen dieser Periode" und 469 Melodien mit 4stimmigen Tonsätzen, welche den Sammlungen bes 16. Jahrhunderts bis zur zweiten Sälfte bes 17. Sahrhunberts, vorzugsweise aber benen aus ber eigentlichen Blüthenperiode, ben letten gebn Jahren des 16. und den ersten 30 des 17. Jahrhunderts entnommen sind, wozu 1400 gesonderte Melodien und bei 2000 vierstimmige harmonische Bear= beitungen ber Melobien vorlagen. Bei ben Melobien blieb ibr ur= fprünglicher Rhythmus, ben die Vorrebe vom Marg 1848 für bas erflärt, was zum eigentlichen Wesen ber Melodie gehört und sie einestheils faglich, behältlich und ins Gemüth eindringend macht, anberntheils bas äußere Bilb innerer Einheit einer Mehrheit von fingenden Personen ist, sofern es die Darstellung der Einheit der unterschiebenen zu einem organischen Gangen fich aufbauenben Glieber ift, in ber Regel gang unangetaftet, mit einziger Ausnahme einiger

bem metrischen Gefühl zu sehr widerstrebenden Spneopirungen und ber Einfügung von Taktstrichen. Nur bei der Harmonistrung hat Tucher mit größtmöglicher Schonung und nur in den Mittelstimmen einige dem Charakter der alten Bearbeitungen sich anschließende Nenderungen angebracht, da er vor Allem nicht dem historischen oder Kunstinteresse, sondern dem Gemeindebedürfniß und der Befriedigung der Andacht und Erbauung dienen wollte. Die geänderten Stellen sind aber immer in besonderen Noten genau nach ihrer Originalsfassung angegeben.

Danit aufs engste verwandt und bem Hauptwerk bes Meisters theils vorangehend theils nachfolgend erschien von Pfarrer Friedrich

Lapriz in Baiern (s. S. 54):

"Rern des deutschen Kirchengesangs. Eine Sammlung von CC-Chorälen, meist aus dem 16. und 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Tönen und Rhythmen mit alterthümlicher Harmonie, vierstimmig zum Gebrauch in Kirche und Haus. Nördlingen 1844." (Das 1. Heft erschien bereits 1843.)

Bweite, um 130 Chorale vermehrte Auflage. Nörbl. 1849. (Abth. 1 mit 130 zunächst zum Kirchengebrauch geeigneten, Abth. 2 mit 200 zunächst zum Chor= und Familien = Gebrauch geeigneten Choralen.)

Nach der Borrede vom März 1849 wollte Lapriz damit einestheils für jedes in den neuern G.G. und Liedersammlungen aufgenommene Lied eine gute Weise geben, weßhalb er auch im Unterschied von Tucher bei der Auswahl noch über die eigentliche Blüthezeit des evang. Kirchengesangs hinausgriff, und auch Nachklänge derselben aus der Zeit die zu dem 1687 erschienenen großen Darmstädter Cantional aufnahm, anderntheils überhaupt wieder die Herrlichkeit des altprotestantischen Kirchengesangs der jest lebenden Generation zum Bewußtschn bringen, indem er im Anschluß an H. Schein die charakteristischen Merkmale desselben darstellte, nemlich hinsichtlich der Melodie den lebensvollten, mannigsachst ausgebildeten, volksmäßigen Rhythmus, und hinsichtlich der Harmonie strenges Festhalten an der Eigenthümlichkeit der besonderen Tonart, entschiedene Borliebe für den Ernst und die Kraft der Consonanzen, sowie selbstständige, mes sodische Führung sowohl der Grundstimme als der Wittelstimmen.

Eine britte unveränberte Auflage erschien 1855.

Nur zur Ausführung burch einen geübten Sangerchor, aber nicht für ben Gemeinbegesang bestimmt erschienen noch:

"Vierstimmige Choralsätze der vornehmsten Meister des 16. und 17. Jahrhunderts von Ludw. Chr. Erk, Musikdirector und Seminars lehrer in Berlin (s. u.) und Dr. Fr. Filitz das. (s. u.) Essen 1845. Nebenher giengen Schriften wie:

"Bom beutschen Kirchenlieb, wie's unfre Bater bichteten unb fangen, und vom musikalischen Theil bes protestantischen Cultus überhaupt.

Nebst einem Anhang alter Singweisen. Mörs 1844."

"Das Kirchenlich ber Reformationszeit des 16. Jahrhunderts. Eine Weckstimme für die Gegenwart. Denkschrift an alle Freunde und Beförderer des deutschen Volksgesangs von Professor E. Mosche. Lübeck 1849."

Die praktischen Wirkungen, welche diese Schriften und Samms lungen der alten Choralmelodien mit ihren ursprünglichen Tons fätzen auf die Reform der Ch.=B.B. übten, wie ihn die Samms

lungen ber alten Rirchenlieber auf bie ber G.G. geubt haben (f. S. 59 ff.), ließen nicht lange auf fich warten. Der Gemeinbegejang follte wieber ein völlig rhythmischer ober schwungs mäßiger Gefang werben, indem man barauf ausgieng, ben zu einem einförmigen Rhythmus umgewandelten und zulett gar unter bem Nivellirungegeschäft bes zur Alleinherrschaft erhobenen vier= theiligen Takte zu einem unmelobischen, unrhythmischen, accent= lojen, monotonen, schleppenden Gefang in gleich langen Tonen geworbenen Gemeinbegesang voll ber mannigfaltigsten Barianten und Berunstaltungen ber Melobie nicht nur überhaupt wieber rhythmisch zu beleben, sonbern vornemlich auch ben eine Berschie= benheit ber Notenquantitäten mit sich führenben quantitirenben Rhythmus ber alten Kirchenmelobien aus ber Blüthezeit bes evangelischen Rirchengesangs wieber in Gebrauch zu bringen burch Burudgabe ber Chorale in ihrer melobischen und mannigfaltig rhythmisch geglieberten Urform.\*)

tirenben Rhythmus, wobei sich das Gewicht bes Accentes auch als

<sup>\*)</sup> Etwas mehr als ein Dritttheil aller mensurirten Gesänge ber lutherischen Cantionale bes Reformationsjahrhunderts, neben benen nur einige wenige ursprüngliche Chorgefange, wie j. B.: "Christum wir follen loben icon" - "Der bu bist brei in Ginigkeit" sich auch noch in ber alten taktlosen, für ben liturgischen Chorgesang bestimmten Choralform "als choraliter zu fingen" (f. Eb. I, 70 f.) erhalten haben, unb etwas weniger als die Hälfte in den auch die vom Ende des 16. bis zum An= fang bee 17. Jahrhunderts entstandenen Melobien umfassenden lutherischen Singbüchern hat einen bloß accentuirten Rhythmus, b. h. einen bei einer Rotenreihe von gleicher Quantität bloß im Accent, in ber Abweches lung von hebung und Senkung, bestehenben Rhythmus. Bei Choralen mit diesem, die allgemeine Grundlage ber ganzen neueren Musik bilbenben Rhythmus, zu welchem Weisen gehören, wie z. B.: "Auf meinen lieben Gott" — "Es ist das Heil uns kommen her" — "Es ist gewißlich an ber Zeit" — "O Gott du frommer Gott" handelt es sich für das Beftreben ber Erneuerung bee alten Kirchengesange nur barum, bag überhaupt der alte Rhythmus wieder belebt wird, indem man fie einestheils mindeftens wieber wie ehebem mit erkennbarem Accent ober in so frischer \*- und lebendiger Bewegung fingt, baß sich bas Gefühl von hebung und Gentung wieder herausstellt, was sich bei ber heutigen firchlichen Sangesart gang verloren hat, anderntheils die die organische Glieberung ber Melobie störenben und zugleich meist auch den Sinn des Textes zerreißenden Zwischenspiele wegläßt, welche doch nur einzig deßhalb aufgekommen waren, weil man es bei bem eingetretenen langfamen und ichleppenben Singen für nöthig halten mußte, bas Treffen bes Anfangstones eines neuen Abfațes, welches fonst bei accentmäßigem volksmäßigem Gingen nach einer kleinen Pause ber Gemeinbe etwas Leichtes ift, zu erleichtern. Die Mehrzahl ber älteren Gesänge hat nun aber einen quantis

Die Bewegung für bie Wiebereinführung eines solchen rhyth: mischen Gemeinbegesangs gieng von Baiern aus. Tucher unb

Berlängerung bes Zeitmaßes an ben Stellen, auf benen er tuht, barftellt und somit eine Verschiebenheit ber Notenguantitäten ober Roten von ungleicher Dauer erzeugt. Bei ber ersten gang fingbaren und leicht auszuführenden Hauptart solcher Gefänge mit quantitirendem Rhythmus verhält fich die accentuirte Stelle gegen die accentlose wie 2: ju 1, und es herrscht der ungerade oder der Dreitaft, wobei entweder wie bei den Choralen: "Allein Gott in der Soh sen Ehr" - "Da Chriftus geboren war" - "Nun lob mein Ceel ben herren" bie accentuirte Stelle burchs gebende mit einer langen Note ausgefüllt wird gemäß ber im natürlichen rhythmischen Gefühl liegenden Berlangerung ber mit ber langen Spibe bes Tertes verbundenen Rote ober wie bei ben bewegteren Choralen: "Lobe ben Herren, ben mächtigen" — "Lobe ben Herren, o meine Seele" burchgehends mit zwei kurzen Noten, ober auch wie bei ben Choralen: "Erschienen ist der herrlich' Tag" — "Wacht hoch die Thur" — "Nun finget und send froh" — "O Jesu Christ, mein's Lebens Licht" — "Sollt ich meinem Gott nicht singen" — "Wer nur den lieben Gott läßt walten" untermischt bald mit einer langen, balb mit zwei kürzeren Noten bebacht wird. Bei der zweiten schon etwas schwierigen Hauptart, zu der Cho-räle gehören, wie: "An Wasserslüssen Babylon" — "Es ift genug, so nimm" - "Herr, wie bu willt" (ober: "Aus tiefer Noth", phrygisch), — "Herzliebster Jesu" — "Jesus, meine Zuversicht" — "Nun banket alle Gott" — "D Ewigkeit, bu Donnerwort" — "D wie selig seph ihr boch" — "Seelenbräutigam" — "Wachet auf, ruft und" — "Warum betrübst bu bich" - "Warum follt ich mich benn gramen", berrscht zwar ber gerade Takt, aber bei der Mischung von Längen und Kurzen ift bie Bewegung ber Zeilen nicht regelmäßig, sonbern verschiebene Theile ber Tatte geben in boppelt schnellem Zeitmaß. Bei ber britten haupkart findet ein rhythmischer Wechsel statt mittelst Syncopirung im Sinne ber alten Musik, indem nemlich ein Zerschneiben burch ben Takistrich vollzogen ift, wobei zwischen zwei kleinere zur Erfüllung bes Caktmaßes zusamengehörende Noten eine ober mehrere größere Noten gesetzt sind und baburch bie größere Note mit bem Accent von bem ihr gebührenben "guten Taft= theil" auf ben "schlechten" verschoben und die accentlose furze Note auf ben Niederschlag gesetzt ift, worin sich oft ein reizender Gefühlsausbruck kund gibt. Bu ben minder schwierigen Choralen bieser als schwierig geltenden Art gehören die, in welchen, wie g. B. in "Freu bich fehr, o meine Seele" - "Herr Jesu Christ bich zu uns wend" - "Mache mit mir Gott" — "Nun lagt uns Gott, den Herren" — "D Welt ich muß bich lassen", die syncopirende Note nur ein zeitlicher Aecent ber treffenben langen Sylbe ift und eine regelmäßige Wieberkehr bes thuthmischen Wechsels stattfindet. Wirklich schwierig bagegen find Chorale mit größerer, burch bie Verbindung von Syncopationen mit ben Gigenthum= lichkeiten der zweiten Hauptart bewirkten Mannigfaltigkeit des rhythnissen Wechsels, wie z. B.: "Herr Christ, der einig Gott's Sohn" — "Herzlich thut mich" — "Ich hab mein Sach" — "Komm b. Geist, Herre Gott" — "Schmücke dich, o liebe Seele" — "Bas mein Gott will" — "Wenn wir in höchsten" - "Wie schön leucht't uns" ober gar Chorale mit fünstlicheren, ber mobernen Dufit völlig fremb geworbenen Rhythmen und Spucopen von mehr als einer Rote und von weitgehenden Dehnungen, wie z. B.: "Allein zu bir, Berr Jeju Chrift" - "Gin feste Burg."

Lapriz wollten nicht umsonst ben alten Melobienschatz gesammelt Saben, er sollte auch wieber bas Eigenthum ber Gemeinden werben.

Um bie Wiebereinführung biefer verschiebenen Sauptarten bes quan= titirenben Rhythmus beim Choralgesang ber Gemeinde banbelt es fich insbesondere. Dieselbe aber von vornherein badurch abzuschneiben, baß man erklart, folder Gefang fen bei ber Gemeinbe gar nie eingeführt gewesen, ift gang und gar ungeschichtlich. Brof. Palmer in Tubingen ift bauptsächlich, ber bei allen Gelegenheiten, zumal in feiner Syninologie 1865 und in seiner Abhandlung vom Gesang in ber theol. Real = Ency= clopabie bes Professors Bergog in Erlangen, eines Sauptbeforberers bes -thythmischen Gesangs, biese Behauptung aufstellt. Behauptet er boch auch, bag bie ersten Christen im apostolischen Zeitalter bei ihren Erbauungs= aufamenkunften nicht einmal gesungen haben (f. Bb. I, 17). Indem er aber bereits in seinen Miscellen "Musikalisches aus Vergangenheit und Begenwart" im "Sübbeutschen Schulboten." Stutig. 1855. G. 162 gugab: "Die Bertheibiger ber Ginführung bes rhythmischen Gefangs hatten es gewonnen, wenn ber Chor ben Gemeindegesang nach ben Eccarb'schen Tonfapen begleitet hatte", hat er fich felbst gefangen gegeben. Er beutet zwar eine in Winterfelds ev. Kirchengesang Bb. II. G. 64 citirte Meuße= rung Eccards, er habe seine Melobien in folche Harmonie gebracht, baß Die Gemeinbe fie "bei sich selbst, nach ihrer Anbacht singenbe imitiren konne", tahin, Eccarb habe gewollt, daß bie Gemeinde "nicht laut mit= finge, sondern bas Gehörte aufnehme und innerlich an=, nach= und mit= Plingen laffe!" Dieser an sich schon allzu spiritualistischen Deutung wiber= fpricht aber aufe Klarste nicht bloß ber ganze Zusamenhang, in welchem Eccard bie burch L. Oftander eingeführte und von ihm angenommene Harmonisirung bes Chorals eben barum rühmt, weil ber "Choral, wie er sich selbst geht (b. i. die Melodie) in der Oberstimme beutlich gehört werde und die driftliche Gemein benfelben zugleich mit einftimmen unb fingen fonne" (f. Bb. II, 374), fonbern auch bie eigene Ertla= rung L. Ofianders, er habe bei seiner Harmonisirung "barum ben Choral in ben Discant genommen, danit er ja kenntlich und ein jeder Laie mitsingen konne" (f. Bb. II, 359 f.), sowie die Erklärungen anberer Tonseter, beren vierstimmige Tonsate im quantitirenden Rhythmus in ben kirchlichen Cantionalen bes Reformjahrhunderts fich befinden, g. B. bie bes Hans Leo Hagler von Mürnberg, der 1608 es bezeugt, daß wirk-14ch ,feine und Anberer bergleichen Compositionen von ber lieben gemeinen Bürgerschaft in sonberer Anmuthung, driftlicher Luft web Gifer neben bem Figural mitgesungen werbe'n" (f. 28b. 11, 262). Anbere ließe es sich in der That auch gar nicht erklären, warum boch bie alten Lieber= und Chorbücher samt und sonders die Melodien stit ihren quantitirenben Rhythmen enthalten, wenn sie bie Gemeinbe Er Sernach nicht auch follte gesungen haben, abgesehen bavon, baß es, wenn Stoß ber Chor barnach vorgesungen, die Gemeinde aber darauf für sich ofine biefe Abnthmen gefungen batte, - und vollenbe ein Bufamenfingen von Chor und Gemeinde, wobei ber erstere rhythmisirt, die lettere aber nicht ebenso thythmisirt, sonbern ausgeglichen gesungen batte, lagt fich sone bie Annahme bes größten Gesang - Wirrwarrs gar nicht benten gegen alle Ratur gewesen mare, in einem und bemfelben Gottesbienft und unmittelbar nach bem lebenbigen, ins Gehör fallenben unb volts= mäßigen rhythmischen Singen bes Chors eine und dieselbe Melobie auf gang andre ausgeglichene Art zu fingen. Selbft auch bie vor Offanders Lapriz, ber beghalb auch seinem großen Sammelwerke bereits ein in weitern Reisen beliebt geworbenes Schulbüchlein: "CXVII

Neuerung von Reuchenthal 1573 besorgte Sammlung von "Rirchengesängen" (Bb. II, 380) zeigt, daß nicht bloß der Chor, sondern auch die Gemeinde rhythmisch gesungen hat. J. G. Heinrich, Organist zu Sorau, hat zwar in seiner Schrift: "Der accentuirende rhythmische Choral. Glogau 1861." und ihm nach auch G. Döring, Cantor in Elbing in seiner Choraltunde. Danz. 1865. S. 379 als Zeichen, daß die alten Tonsähe mit ihren Rhythmen nur für den Chor bestimmt gewesen sehn, die Gemeinde aber in der ausgeglichenen Art gesungen habe, angesührt, daß Chr. Flor in seinem musif. Seelenparadies 1662 seinen rhythmisisten Welodien einsachere in gleich langen Noten beigesügt habe; dieß hatte aber auch, abgesehen von dem spätern Zeitraum, in welchem dieß geschah, seine ganz besondern Gründe in der ganz absonderlichen Concertmanier, in welcher Flor ursprünglich die Melodien rhythmisch ausgestattet gehabt batte, so daß sie ihm in dieser Gestalt selbst nicht zum allgemeinern Gesbrauch geeignet erscheinen konnten (s. Bd. IV, 133 f.).

Es ist und bleibt also geschichtliche Thatsache, daß in der Bluthezeit des evangelischen Kirchengesangs, in welcher bei regem kirchlichem Leben und gläubigem Bewegtseyn der Herzen die Gesänge in den lateinischen und beutschen Sprachen fest gelernt, bei den häuslichen Andachten und in den Bespern stetig geübt und gepflegt wurden und so größtentheils frei aus dem Gedächtniß gesungen werden konnten, sowie auch tresslich geschulte Chöre vorhanden waren, und überhaupt eine Fertigkeit zum Singen selbst der schwierigen, dem alten Chorgesang angehörenden Weisen verbreitet war — daß, sage ich, in der Bluthezeit des evang. Kirchengesangs die Lirchlichen Melodien vom Chor und der Gemeinde zugleich in ihren quantitirenden Rhythmen gesungen wurden, wie sie in den noch ausbe-

wahrten Cantionalen verzeichnet fleben.

Wie jest ber Organist ben Choral vorspielt und ben Gemeinbegesang sobann mit seiner Orgel begleitet, so sang ber Chor nach bem Cantional vierstimmig bie im gleichen Contrapunkt bearbeitete Melobie zuerst allein por und bann, manchmal mit Buhülfenahme von Binten, in Gemeinschaft mit ber Gemeinbe, welche meist in freiem Gesang aus bem Gebächtniß Erft als unter ben die Melodie anstimmend mit ihm sich vereinigte. traurigen Folgen des breißigjährigen Kriegs die Sangfertigkeit ber Gemeinden abnahm, und hernach auch der kirchliche Sinn im Dahinschwinden war, so bag nun mehr und mehr Glaubens- und Theilnahmlofigkeit unter den Gemeindegliebern einriß, verloren sich Schritt für Schritt aus bem Gemeinbegesang bie mannigfaltigen quantitirenben Rhuthmen, bis Briegel vollends in seinem großen Darmstädter Cantional 1687 unter bem Ginfluß bes neueren Runstgesangs ben Melobien ben rhythmischen Bechsel abzustreifen und sie in die moberne Form umzugestalten anfieng (Bb. IV, . 154 f.), und bann in Könige harmonischem Liederschape 1738 alle Delobien jum Zwed ihrer Ausführbarkeit beim Gemeinbegefang in ausgeglichener Form in ben einfachsten Cattarten und mit ernftem, gemessen einherschreitenbem Befen erschienen (Bb. VI, 602 f.). Dazu trug auch, wie Ritter nicht so gang mit Unrecht bemerkt bat, bie seit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts zur Leitung bes Choralgesangs beim Abhandengekommen= sehn tunstgeübter Singchöre stärker in Gebrauch gekommene Orgel bei, welche "bei ihrem unabanberlich gleichmäßigen Forttonen bie Fahigfeit nicht" - wenigstens nicht im vollen Maage - "bat, burd einen Bechsel

geistliche Melobien, meist aus bem 16. unb 17. Jahrhundert in ihren ursprünglichen Rhythmen zum Gebrauch für Schule und Haus, zweistimmig gesett. Erlangen 1839." hatte vorausgehen Cassen, sprach es zuerst ganz entschieden aus: "es wird nicht besser werden, so lange man die jetigen Berunstaltungen der Melodien und den landsamen, schleppenden, accentlosen Schneckengang des Chorals nicht bloß in der Kirche beibehält, sondern auch in der Schule fortzuleiern fortfährt." Das fand, zumal da bereits in manchen Orten Baierns, wie z. B. selbst in der aus 3000 Seelen bestehenden Stadtgemeinde Hersbruck der rhythmische Gesang sich eingebürgert hatte, Anklang beim Oberconssstrorium zu München, welches nun zunächst den Sedrauch eines vom dortigen protestanstischen Stadtcantor Wilh. Ortloph ausgearbeiteten Ch. B.'s guthieß. Dasselbe, gewöhnlich nur das Münch ner Ch. B. gesnannt, hat den Titel:

in sich zu accentuiren und zu rhythmistren, sondern (mehr) nur den Bortrag der einfachsten Taktarten und solcher Sätze erträgt, deren ein=

facher harmonischer Bau an sich faßlich ist."

So ist also im ganzen Reformationsjahrhundert von der evangelisschen Gemeinde anfangs mindestens in accentuirtem und dann jedenfalls in der Blüthezeit auch in quantitirendem Rhythmus gesungen worden, und was sie damals konnte, das kann und soll sie jeht auch wieder lernen. Solches ist die Meinung der Versechter des sog. rhythmischen Gesangs.

Bgl. Ueber ben Gemeinbegesang ber evang. Kirche. Bon G. Freiherrn v. Tucher. Ein Nachtrag zu bes Berfassere Schatz bes evang. Kirchen= gesangs im 1. Jahrhundert der Resormation. Leipz. 1867.

Aber nicht bloß bem Singen im quantitirenden Rhythmus zur Bluthezeit bes evangelischen Rirchengesangs, sondern auch fogar bem im frifchen accentuirten Rhuthmus ift für Die ersten Jahrzehnte ber Reformationszeit die geschichtliche Existenz abgesprochen worden, indem Organist Beinisch von Bapreuth behauptete, bis jum Enbe bes 16. Jahrhunderts habe ber Takt so gut wie keine rhythmische Eigenschaft besessen, und Fr. Filit in seinem Ch.=B. zu Bunsens allgem. Gesang u. Gebetbuch. 1847 mittelft irrthumlicher Bermechslung meint, bas Singen ber Chorale in ber ausgeglichenen Form, wobei eine Note gleich lang wie bie anbere vorgetragen wirb, fen ber alte eigentliche Choralgesang ber evangelischen, wie ber alten romischen Rirche gewesen, mahrend boch einerseits, was bie römische Kirche cantus choralis nennt, nicht Gemeindegesang, sonbern kiturgischer Chorgesang ift (Bb. I, 71), und die lutherischen Cantionale solche liturgische Gesange burch ben Beisat "chornliter zu fingen" von ben Melobien bes evang. Gemeinbegesangs beutlich unterscheiben, unb anbererseits es notorisch ift, baß Luther die alten Choralgesange mensu= rirte und, ba er einen firchlichen Boltsgesang schaffen wollte, bie Melo= bien für ben firchlichen Gemeinbegesang tattmäßig rhuthmisch gestaltete, und nicht wenige aus bem niemals accentiosen weltlichen Boltsgesang entlehnt hat (f. Bb. I, 459. 473 ff.).

"Evangelisches Choralbuch. Eine Auswahl ber vorzüglichsten Rizchens melodien alter und neuer Zeit in ben ursprünglichen Tönen und Rhythmen für den kirchlichen und Privatgebrauch, zunächst aber als Beitrag für die im Königreich Baiern bevorstehende Ch.= B.= und G.'s=Reform, in Verbindung mit Candidat J. Zahn, Stadtorganists. Herzog, Lehrer Fr. Gäll bearbeitet und herausg. von W. Ortloph. München 1844." Wit 80 Melodien.

Es nahm nicht, wie Lapriz that, die rhythmischen Formen ohne alle Ausnahme auf, behielt auch nicht, wie biefer, bie unfrer Zeit ju fern liegende Art besonderer melobischer Ausschmudung einzelner Sylben und die bei Choralen breitheiligen Takte häufig anzutreffende Umsehung ber langen und kurzen Roten gegen bie Quantität ber Sylben bei unb suchte bie Barmonistrung in einer ber Orgel und ben Volksbedürfnissen angemesseneren, einfachern, und bei aller Zusamenstimmung mit bem firchlichen Beift bes alten Choralgesange, boch ben Anforderungen ber neuern Dars monielehre entsprechenberen, namentlich aber burch möglichste Beachtung ber unfrem Volksgefang eigenen Seconbstimme populareren Weise zu geben, als Lapriz. Balb barnach aber that bas bhnebem auch auf Ginführung eines neuen G.'s bebachte Oberconsiftorium ben entscheibenben Schritt, ben Prebigtamte-Canbibaten Johannes Bahn im Predigerseminar zu Munchen (f. u.), welcher bereits bei ber Ausarbeitung bes Ortloph'ichen ober Munchner Ch.=B.'s in hervorragenofter Weise mitgewirft hat, zu beauftragen, bag er auf gleicher Grundlinie für die ganze evangelische Landestirche ein Ch. = B. ausarbeite. Zahn besorgte nun zunächst unter bem Beirath von Tucher und Lapriz im Jahr 1846 bie Herausgabe eines Heftes von 12 vierstimmig harmonisirten, nach ber alten rhythmischen Originalform "revidirten Choralen", welches bann im selbigen Jahre noch an bie Gemeinden mit ber Aufforberung hinausgegeben wurbe, Bersuche bamit anzustellen. Zwar erhoben Ungeschicklichkeit und Boswilligkeit mannigfachen Biberspruch im Lande hin und ber, welchem Joh. Fr. Beinisch, Lehrer und Dre ganist in Bayreuth schriftlichen Ausbruck gab. \*) Aber glaubens:

<sup>\*)</sup> In der Schrift: "Der Gemeindegesang in der evang. Kirche von der Zeit der Reformation bis auf unsere Tage. Eine Kritik des thythe mischen Chorals, wie er in unseren evangelischen Kirchen und Schulen eingeführt werden soll. Bayr. 1848." und in einem Aufsat im "Centrals blatt für Deutschlands Bolksschullehrer." 1848. Rr. 14—17.

eifrige Geiftliche, bie in ihren Gemeinben bereits die Wieberein= führung bes rhpthmischen Gesangs mit bestem Erfolg in Angriff genommen hatten, entfrafteten folden Biberfpruch in besonbern Segenschriften, wie z. B. Fr. Mergner, Pfarrvitar in ber Martts gemeinde Ortenburg\*), Lorenz Kraugold, bamale Pfarrer in Fürth (f. S. 56) \*\*), und Dr. Guft. Abolph Wiener, bamale Pfarrer in Rurzenaltheim. \*\*\*) So fuhr bann auch bas Oberconfistorium auf bem betretenen Wege fort und beauftragte im Jahr 1847 Bahn, ber im selbigen Jahr auch ein "Ch.=B. für ben Manner= dor. Münch. 1847." mit 105 rhythmischen Choralen berausgab, mit Fortsetzung seiner Arbeit, bei welcher fich berfelbe fofort noch weiter berathen ließ theils munblich von Tucher, Wiener, Kraufolb und seinem alten Lehrer Jubis, theils schriftlich von Mergner, Herzog und J. L. Lehner, Stadtorganisten in Wieben. \*\*\*\*) Die Frucht bavon war sein mit 159 Melobien ausgestattetes "Revis birtes vierstimmiges Rirchen=Melobienbuch. Im Auftrag bes R. Bairischen Oberconsistoriums in Berbindung mit Mehreren bearbeitet und herausgegeben. Erlangen 1852." Weil baffelbe aber so eingerichtet war, baß es bie in 2. Auflage von Wieners S. 1851 (f. S. 56) enthaltenen Lieber samtlich mit ben mothigen Melobien verforgte, und biefes G. nun wiber Bermutben von ber Generalspnobe 1853 nicht angenommen worben war, so

<sup>\*)</sup> Mergner, geb. 1818 in Regensburg, wo sein Grofvater Organist war, später Pfarrer in Ditterswind, sprach sich aus in den "Kirch-lichen Zeitfragen. 1848. Rr. 24—27, und in einem "Offenen Brief an Heinisch. Eine Kritit des Sates, daß es in der evangelischen Kirche zu Leiner Beit rhythmischen Gesang gegeben habe. Passau 1849."

<sup>\*\*)</sup> In ber Schrift: "Bom alten protestantischen Choral, seinem rhythmischen Bau und seiner Wiederherstellung. Gine mufit. Abhandlung mit besonberer Beziehung auf bie vom R. Bairifchen Oberconfistorium berausgegebenen zwölf rectificirten Chorale. Fürth 1847."

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Schrift: "Eine Abhandlung über ben rhythmischen Choralgefang, die Berechtigung und die Mittel zu seiner Wiebereinführung in ber evang. Kirche. Nörbl. 1847.

Lieber aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen für Mannerstimmen bearbeitet und gum Gebrauch für Prediger und Schullehrer, Conferenzen, Schullehrerseminarien und Mannergesangvereine herausgegeben. Leipz. 1847." Spater erschien von tom: "Dreistimmiges Soul=Ch.=B. in Uebereinstimmung mit bem vier= Rimmigen Ch.-B. von Bahn. Erlangen 1852."

erhielt Jahn 1854 ben Auftrag, es nach bem im Juni zur Eins
führung gelangten neuen Landes=G. zu modificiron, und auf
biese Weise kam noch vor Jahresschluß bas neue Bairische Landess Ch.:B. zu Stand, bas unter dem Titel gebruckt erschien:

Bierstimmiges Melobienbuch zum G. ber evang. Luth. Kirche in Baiern. Erlangen 1855." Mit einer Borrebe vom 1. Dec. 1854 und 182 Melobien samt einem Anhang von 9 vorzüglichen Melobien.

Die bier gebotenen Delobien, unter welchen fich 88 aus ber Bluthezeit bes evang, Kirchengesangs bis 1630, 52 aus ber Zeit von 1630-1690, 31 aus ber von 1690-1738 und 11 aus ber neuern Zeit befinden, können als Sammlung bes Beften gelten, was in ber evang. Rirche für ben Gemeinbegesang hervorgebracht ober verwenbet worben ift. Ihre Redaction geschah unter bem Beirath von Tucher und Lapriz, und in einzelnen Fällen auch von Winterfelb in ber Art, daß sie, auffällige Syncopirungen abgerechnet, möglichst in ihrer ursprünglichen ober boch wenigstens in ber zur besten Zeit am weitesten verbreiteten firchlich recipirten rhythmischen Form erscheinen. von Bahn selbst geschaffenen Tonsätze sind, zumal bei ben ältern Melodien, gang im Ginn und Geift eines Mich. Pratorius, haffer, Bulpius u. A. gearbeitet und bazu bestimmt, einerfeits als Begleitung jum einstimmigen Gesang ber Gemeinbe auf ber Orgel gespielt, anbererfeits von einem gemischten Chor zur Bilbung und Anregung ber Gemeinde vierstimmig gesungen zu werben, mobei fie für ben erstgenannten Zwed in einer auch für tiefere Stimmen bequemern Tonhohe gesett find, und ber Bag eine für bas Pebal bequeme Lage erhielt, während für ben anbern Zwed auch bie begleitenben Stimmen eine ausbrudevolle, fließenbe Bewegung haben.

Die Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Zeilen sind als "burchaus unstatthaft und störend" weggelassen, und nur zwischen den Strophen werden solche als statthaft erklärt, sosern sie kurz und einfach auf den ersten Accord der nächsten Strophenzeile nicht plötlich aber der Schlußaccord jeder einzelnen Strophenzeile nicht plötlich abgerissen, sondern allmählich aufgehoben werden soll, so daß durch das Ausbeben eines Tons nach dem andern der rhythmische Absat vor dem taktmäßigen Eintritt der nächsten Zeile bemerklich wird.

Filr bas Zeitmaß ift burchschnittlich eine Sekunde ober etwas mehr auf eine Viertelnate berechnet.

Noch vor Ablauf ber zur Einführung festgesetten breisährigen Brift tam bieses Ch. B. zugleich mit bem neuen S., welchem seine Melodien eingefügt sind, in ben meisten Stadts und Landsgemeinden Baierns diesseits des Rheins in officiellen kirchkichen Sebrauch, so daß sich daselbst der rhythmische Sesang der alten Choralmelodien bereits in einer namhaften Anzahl von Gemeinden, wenngleich freilich weniger in größeren Städten, in erfreulicher Weise eingebürgert hat. )

<sup>\*)</sup> Zu immer weiterer Förberung des thuthmischen Kirchengesangs mittelst der Unterweisung der Jugend, erschieren dann auch neundings

Bu gleicher Zeit mit Baiern diesseits des Rheins sollte, nachdem Wiener durch einen eingehenden Bortrag beim bentschen evang. Kirchentag in Stuttgart 12. Sept. 1850 die allgemeine Einführung des rhythmischen Choralgesans in Schule und Germeinde angeregt hatte, auch das gesamte evangelische Deutschland ein rhythmisches Ch. B. erhalten, mittelft bessen alte in der Urgestalt dargebotene Lieder auch wieder in den ihnen ursprünglich eignenden Tönen und Rhythmen sollten gesungen werden können. Es sind dies die ganz in derselben Weise redigirten und auch samt und sonders im Bairischen Ch. B. enthaltenen:

"Melobien bes beutschen evangelischen Kirchens Gofongsbuchs (s. S. 112 f.) in vierstimmigem Sape für Orgel und Chorsgesang. Aus Auftrag der deutschen evangelischen Kirchenconferenz zu Eisenach bearbeitet von Tucher, Faißt (f. n.) und Bahn. Stuttg. 1855."

Die vorangebruckte Ansprache ber Conferenz sagt hierüber: "Esgalt die ganze Fülle ber schönsten Sangweisen in ursprünglicher und boch singbater Form bem Volke zu erhalten ober zugänglich zu

maden."

Bon den 99 Melodien, die damit dem deutschen evang. Volke als Grundstod seines Kirchengesangs dargeboten sind, gehören 64 der Blüthezeit des resormatorischen Kirchengesangs die 1630 und 35 der uachfolgenden bis 1738 an.

Suten Anklang fanten biefe Vorgange zunächst im Hans nover'schen Lande. Hier hatte gleich nach dem Erscheinen bes mit ben Melodien als Manuscript gedruckten Entwurfs eines Kitchen G.'s für das evangelische Deutschland vom Jahr 1853 Dr. Eduard Krüger\*) ein "Melodien buch zum lutherischen G. in Ostfriesland. Nurich 1853." herausgegeben. Er gieng von dem Grundsaße aus: "Die Melodien unsrer evang. Kirche wurden bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts rhythmisch ge-

noch: "Hundert rhythmische Chorale, dreistimmig gesetzt für den Schulzgebrauch von G. M. Schlettner. Augeb. 1860." und von Harles empsohlen: "Hundent rhythmische Chorale für Schule und Haus in keichtem Claviersatz für Pianoforte oder Harmonium bearbeitet von Dr. Groll. München 1868."

evang. Kirchengesang" in der theol. Zeitschrift von Dieckoff m. Rliesoth. Schwerin. Jahrg. 1861. S. 471—535. Weiter hat er noch dem thythe mischen, von ihm "im Gegensatz gegen den psalmodischen Kirchengesang ber Neuzeis", den man auch den metrischen nennt, als "melodischen" bezeichnesen Kirchengesang, das Wort geredet in den "Göttinger gesehrten Anzeigen." Jahrg. 1867. Bb. IV. S. 137 ff.

sungen, b. i. sie hatten eine feste melodisch schöne Gestalt, faßliche Glieberung, volksthümlichen Wohlklang und nicht die psalmodirende, gleichgültig recitirende Art, wie sie in der Zeit der Berstandes: thätigkeit austam. Soll also die evangelische Art des Gesangs und damit der lebensvolle Cultus unsrer Kirche wieder gewonnen werden, so ist nöthig, zum Ursprung wiederzukehren, damit die heilige Schönheit des Tons Allen kund und gültig werde und die Willühr leidenschaftlicher Entstellungen schwinde." So gab er dann, zunächst für Ostsriesland, aber auch für ganz Deutschland bestimmt, zwei Jahre hernach heraus:

Unter ben 173 Melodien sinden sich neben sämtlichen Melodien bes Eisenacher Kirchen=G.'s noch weitere 13 ältere Melodien in ihren ursprünglichen Rhythmen und so viel sonstige, daß sowohl die Lieder bes luth. G.'s für Ostriesland (1754. 1821), als auch die "hundert evang. Lieder zunächst für die reformirten Gemeinden in Ostriesland. Emben 1852." vollständig mit Melodien versorgt sind. Krüger sertigte selbst dazu 73 Tonsäke, die andern sind nach Lapriz und Win-

"Choralbuch für Kirche, Schule und Haus. Aurich 1855."

tigte selbst bazu 73 Tonsätze, die andern find nach Lapriz und Winsterfeld modificirte Tonsätze von Jak. und Mich. Prätorius, Scheides mann, Haßler, Bulpius, Eccard, Erythräus, Zinkeisen, Schein, Goubimel, Marschall, J. Erüger und Seb. Bach. Auf gute Singbarkeit und bequeme Spielbarkeit gieng das Hauptaugenmerk; das Zeitmaß für den Gesang ist unter dem Wegfäll aller Zwischenspiele so bes

stimmt, daß einer Biertelsnote die Dauer des zu 70 Schlägen auf die Minute gerechneten Pulsschlags eines Mannes zugemessen ift.

Diese rhythmischen Melodien in den beiden genannten osts friesischen Singbüchern wedten bei den sonst wenig sanglustigen Ostfriesen einen solchen Sangeseiser, daß bereits im Jahr 1857 nicht weniger als 16 ländliche Gemeinden gezählt werden konnten, welche, ihre frühere Sangweise aufgebend, darnach ihre Kirchen: lieber anstimmen, während die Ausbildung hiezu mit Eiser auch in weiteren Gemeinden betrieben wird.

Sonst noch ist im Hannoverschen ber rhythmische Choralgesang angebahnt burch bie Herausgabe folgender Sammlungen:

- "Sechs und breißig rhhthmische Melobien, zu ben im Hannoverschen G. häufig vorkommenben Melobien paffenb, von Paftor Fr. Bith. Bobemann. Hannover 1855."
- "Zwei und breißig rhythmische Chorale für Mannerstimmen vierstimmig gesett von G. 28. Munb. Hannover 1856."
- "Fünfzig Melebien in ihren ursprünglichen Tonen und Rhythmen, wie auch größtentheils in ihren alterthümlichen Fortschreitungen, zum Studium bes Tonjages vorzüglich aus dem 16. und 17. Jahrhundert von J. C. H. Mold, Conrector und Organist in hannover (geb. 1798). Hannover 1857." (Mit diesen 50 Melodien vermehrt ließ

Mold auch die 3. Auflage ber von ihm als Organist in Peine in ausgeglichener Form 1836 erstmals herausgegebenen und 1838 zum andernmal aufgelegten "Welodien, die in den evang. Gemeinden des Königreichs Hannover gebräuchlich sind", im Jahr 1857 erscheinen.

Amtliche Schritte zur völligen Einführung des alts rhythmischen Kirchengesangs geschahen bis jett weiter noch —

in Baiern jenseits bes Rheins, ber sog. Rheinpfalz, wo aber freilich ber berüchtigte Pfälzer Sesangbuchssturm (s. S. 100 f.) ben autorisirten rhythmischen Semeinbegesang keinen festen Fuß fassen ließ. Hier war zugleich mit bem neuen auch seine Melobien enthaltenden S. laut eines Senerale vom 10. Mai 1859 bem landeskirchlichen Sebrauch, "wo sich die Semeinde für den rhythmischen Sesang willig zeigt", übergeben worden:

"Choralbuch zum evangelisch=protestantischen G. für Rirche und Haus.
Spener 1859.

In biesem von bem Organisten J. Heinr. Lütel in Zweibrüden (s. u.)\*) unter ber Mitwirkung bes Consistorialraths Dr. Ebrard in Spener auf höhern Auftrag besorgten Ch. B., welches unter seinen 222 Melodien 101 aus ber resormatorischen Blüthezeit bes evang. Rirchengesangs bis 1630, 45 aus bem Zeitraum von 1630—1690 und, burch die Eigenthümlickeit bes G.'s bedingt, 52 aus bem von 1690—1738 nebst 24 aus ber neuern Zeit hat, ist durchaus jede Melodie in ihrer ursprünglichen rhythmischen Form gegeben, und nur bei 23 Numern ist berselben für die Uebergangsperiode auch noch die dis dahin zulett noch gebräuchliche, ausgeglichene Form beigefügt. Lütel hat dazu meist eigene Tonsätz geschaffen, bei benen er besonders auf eine sangbare Führung der Mittelstimmen sah und in strenger Kirchlickeit mit Ausschluß aller weltlich sentimentalen Harmonies sührungen ganz im Geiste der großen Tonsetzer des 16. und 17. Jahrhunderts harmonistrte, "ohne jedoch den setzigen Standpunkt der Harmonist aus dem Auge zu lassen." Bei 18 Numern hat er geradezu deren classische Tonsätze zu Grund gelegt.

im Fürstenthum Anhalt=Bernburg, wo zu bem treffslichen neuen G. vom J. 1859 (f. S. 128) mit 188 sorgfältig in ber rhythmischen Gestalt redigirten Melodien zur Einführung kam:

<sup>&</sup>quot;) Er gab vorher schon zur Anbahnung bes rhythmischen Gemeinbeund Chorgesangs heraus: "Evang. Chorgesange zu ben verschiedenen Jesten des Kirchenjahrs für vierstimmigen Männerchor bearbeitet und zum Gebrauch für Seminarien herausg. Eisleben 1853." (mit 36 Chorälen in den ursprünglichen Tönen.) — "Dreißig Choralmelodien der evang. Kirche in ihren ursprünglichen Formen. Nach den Melodien des deutschen evang. Kirchen Sh. B.'s dreistimmig für Schulen bearb. Stuttg. 1855." — "Kirchliche Chorgesange der vorzüglichsten Meister des 16. u. 17. Jahrhunderts. Zum Gebrauch für evang Gottesdienste herausg. Zweibrüden 1856—1861." (60 Numern in Wort und Ton von ächt kirchlichem Geist.)

"Cheralbuch zum Anhaltischen G. für Kirche, Schule und Haus. Herausgegeben im Auftrag bes Herzogl. Consistoriums in Beknburg. Bernb. 1864."

im Herzogthum Sachsen Meiningen "Hilbburghaus sen, bessen Herzog Georg ein großer Freund und Kenner alttirchs lichen Gesanges ist und durch sein Staatsministerium zur Ansschaffung für alle Kirchen des Herzogthums seinem sangesfreudigen Volke empfehlen ließ:

"Bierstimmiges Ch.= B. nach ben ältesten und neuesten Quellen für Orgel, Harmonium, Clavier und Sängerchöre von Joh. Mich. Anbing, Seminarlehrer in Hilbburghausen. Hilbburgh. 1868."

unter ben Alt=Lutheranern bes Herzogthums Rassau und bes Königreichs Preußen; indem bei benselben zur kirch= lichen Einführung kam:

"Airchliches Melobienbuch für lutherische Gemeinden, enthaltend die sämtlichen liturgischen Gesänge und üblichsten Kirchenmelodien zunächst zum Gebrauch von Krome's Kirchen-, Haus- und Schul=G. vom J. 1856 (f. S. 121). Herausg. von Fr. Brunn, luth. Pfarrer in Staaden (ber einzigen in Nassau seit 1846 außerhalb der unirten Kirche zu Recht bestehenden lutherischen Gemeinde). Usingen 1857."

Es ift barin Alles auf bie ursprünglichen Formen zurückgeführt

nach Hommel, Tucher und Lapriz.

in ben reformirten Kantonen ber Best=Schweiz. hier erschien zuerst für bie freie Rirche bes Waabtlanbs ein Pfalme und Lieberbuch, welches 42 Goubimel'iche Pfalmmelobien im ursprünglichen Mhythmus enthält, sofern er nicht burch fortlaufende Syncopirungen und allzu starken rhythmischen Wechsel seiner Anwendung im Gemeindegesang allzu hinderlich ift, und bazu noch, trot bem seitherigen zähen ausschließlichen Festhalten an bem Goubimel'ichen Psalmengesang, neben einer Unzahl von Melobien aus Sammlungen frangofischen Ursprungs, wie g. B .: Chants chrétiens de Paris, Recueil de cantiques à l'usage des Eglises evangéliques de France (Confession d'Augsbourg), von Malan, Bost u. s. w. etliche 40 Melobien ber beuts ichen evangelischen Kirche mit Beibehaltung ber ursprünglichen Mhythmen und fehr gelungener Harmonistrung bem kirchlichen Bebrauch übergibt. Im Jahr 1867 sobann erschien für die brei Nationalkirchen von Waabt, Reuschatel und Genf ein gemeinschaftliches Pfalm= u. Lieberbuch, welches neben 70-80 Goubimel'schen Psalmmelobien mit fast burchweg unverändert beis

behaltenem, ursprünglichem Rhythmus unter 60 anbern Gesängen eine namhaftere Anzahl von original gehaltenen Melobien aus ber beutschen Kirche enthält. Zuvor schon mar für ben Kanton Bern zu bessen neuem G. vom J. 1853 (J. S. 94) auf Veranstalten ber Synobe ein "Orgelbuch" im J. 1854 erschienen, welches für bessen 71 Pfalmlieber 31 Goubimel'iche Melobien unbedingt in den ursprünglichen Rhythmen und Rirchentonarten mit Goubimele Tonfapen gibt und zugleich unter ben 68 Melo= bien zu seinen 195 sonstigen Liebern 22 mit ben ursprunglichen Rhythmen hat, mahrend nur die für die Ausführung allzuschwierigen in ausgeglichener Form, aber, wie ohnebem alle altern, möglichst ganz und gar mit ben Tonsätzen ber besten alten Harmonisten aus ber Bluthezeit bes beutschen evang. Rirchengesangs aufgeführt, die etlichen- 20 von neuerem Ursprung aber in einer ber Goubimel'ichen Pfalmharmonie fich nähernben Beife geboten find.

Private Bemühungen für die völlige Einführung des altrhythmischen Kirchengesangs gaben sich bis jetzt vornemlich kund —

in der unter Dr. Wicherns Leitung stehenden Anstalt des rauhen Hauses bei Hamburg.

in den thüringischen Landen, wo Bastor Höfer in Craja bei Bleicherobe und Carl Reinthaler, Rector des Martinstiftes zu Ersurt († 1. Aug. 1863, nahezu 69 Jahre alt), mit Feuereiser alsbald Hand bazu anlegten, und der lettere in der Vorrede zu seinen "Tafelliedern für beutsche Glaubensbrüder. Erf. 1850." auf Grund der an seiner und vielen andern Anstalten gemachten Ersahrungen über die Einführung des von ihm sog. "schwungmäßigen Kirchengesangs" es aussprach: "Wo ersweckte Herzen singen wollen und nur Eine Stimme unter sich haben, welche scharf vorsingen kann, da brauchen die Andern nur zu sehen auf den Mund und die Hand ihres Vorsängers, und es können gleich Hunsberte, ja Tausende ohne alle weitere Vorbereitung und weitere Hülsmittel frisch einstimmen und mitsingen, wie die Kinder Frael am Schilsmittel frisch einstimmen und mitsingen, wie die Kinder Frael am Schilsmeer, da Rose und Mirjam ihre Wechselgesänge aufführten."

im Missionsseminar zu Berlin, in bessen Verlag erschien: "Sechs= undsiebenzig Chorale mit quantitirenbem Rhythmus, bearbeitet von J. C. G. Kloß, Cantor zu Rohrbeck in der Neumark. Berl. 1856."

in Rheinland und Westphalen, wo die Gntersloher Liebersammlung für diesen Zweck erschien unter dem Titel: "Arieg und Sieg. Eine Sammlung von 100 ältern und neuern Liebern mit beigefügten Singezeichen im ältern Rhythmus, der streitenden Kirche dargeboten von h. Volkening, Pastor, und A. Rische, Candidat der Theologie. Gütersloh 1849.", welche Berücksichtigung fand bei den dem "Evangelisch slutherischen G. Elberf. 1857." (s. 22) beigedruckten Melodien, und neuerdings solgende zwei Ch. B.B. ausgegeben wurden:

- "Ch.=B. für Rirche und Haus, enthaltend 371 Chorale fowohl in ihren ursprünglichen Tönen unb Rhythmen, als auch in neuerer Form. Rebst einer Zugabe für bie Liturgie bearbeitet unb herausgeg. von B. Lohme per. Bielef. 1861." (2. verm. u. verb. Aufl. bas. 1867 - nach gründlichen Quellenftubien im alten Choralicas zunächft für die neuen G.G.: bas Tecklenburger (f. S. 111), das Minden-Ravensbergische (f. S. 111 f.) und das Bergisch=Märkische (f. S. 122).
- "Ch.=B. zum öffentlichen und Privatgebrauch, enthaltend 287 vierstimmige Chorale in ursprünglicher und neuerer Form für Orgel, Harmonium und Clavier, mit besonberer Berücksichtigung bes Chorgesangs von M. Kalke, Lehrer und Organist. Bielefelb. 2. Aust. 1869. — junachst jum neuen Bergisch=Markischen G.

in der freien Stadt Lübed, wo der Organist H. Zimmerthal baselbst herausgab: "Evang. Ch.=B., enthaltend bie vorzüglichsten Melobien aus neuerer Zeit in ihren ursprünglichen Rhythmen und Tonen. Lübed 1849. (2. Auft. 1859.)

im Großherzogthum Bessen, wo der Seminarlehrer C. Thurn ju Friedberg erscheinen ließ: "Quantitirend=rhythmisches Ch.=B. Gießen

im Großherzogthum Olbenburg, wo für bas 1868 erschienene neue Lanbes = G. (f. S. 78) von Musiklehrer Sattler in Olbenburg im 3. 1869 ein Ch.=B. erschienen mar, welches die Melobien gang und gar in ber ausgeglichenen Form und noch bazu mit wenig musterhaften Tonsähen gibt, sobann aber auf ein von Joh. Bahn (f. S. 432) abgegebenes Gutachten von beffen bereits beabsichtigter amtlicher Einführung Umgang genommen wurde und nun Freunde des altrhythmischen Gesangs 12 dem Zahn'schen Kirchen = Mel. = B. entnommene Melodien mit Bemer= fungen über ihre Ausführung lithographirt erscheinen ließen und beren Ginubung in ben Gemeinben betreiben, um, wenn ihnen biefes gelungen, ein ben ursprünglichen Idnen und Rhythmen gerecht werbenbes Landes Ch.=B. zu erlangen.

Daß bie volle Einführung bieses altrhythmischen Rirchens gesangs, welcher nicht nur seine geschichtliche Berechtigung (f. S. 429 Anm.), sondern auch seine musikalische\*) hat, und nur noch

<sup>\*)</sup> Palmer redet zwar von einem dabei nöthigen "Caktirstod" und C. H. Samann, Cantor in Königsberg, meint in bem seinem "Ch.=B. für die evangelische Kirche Preußens. Leipz. 1860." beigegebenen Auffat : "Der Choralgesang in seiner jetzigen Gestalt mit Bezug auf bie rhythmische Form besselben", burch bas bei biesem Gesang erforberliche Aufmerken auf Lange und Kurze ber Roten, sowie auf ben rhythmischen Wechsel werbe die Andacht und Erbauung ber Gemeinde gestört. Allein so gut der rhythmische weltliche Volksgesang mit voller Hingebung des Sinnes gang nach bem natürlichen Gefühl ohne Tattirftod und fibrenbes Aufmerken auf bie Notenquantitäten u. f. w. gesungen wirb, ebenso gut kann bas beim rhythmischen Rirchengesang ber Fall fenn, sofern er nichts anberes ift, als ein geiftlicher Volksgesang, und gerade eine rhythmische Tonfolge viel leichter erfaßt und behalten wird, als eine unrhythmische. Andere meinen zwar, der Gesang in den altrhythmischen Formen bringe mit seiner weltlich = tanzhaften Manier etwas Sinnlich = Weltliches in ben

eine Frage ber Zeit sehn kann, bis jest noch nur-auf einem kleinen Gebiete stattgefunden hat, obgleich aus Baiern auf Grund einer 10: bis 20jährigen Erfahrung bezeugt ift, baß seine Ginführung, wo mit Ernst und redlichem Willen, aber auch mit entsprechender Umficht verfahren wurde, und teine besondern orts lichen und personlichen Hinbernisse in ben Weg getreten sinb, nicht nur auf teinen Wiberstand gestoßen ist, sondern von den Bemeinben gern angenommen, und bie Gefänge ohne Schwierigkeit gelernt wurden, auch fortmährend mit Freudigkeit geubt werben \*), bas hat seine Gründe theils in ber allgemeinen Abneigung gegen alles Reue Seitens ber alten Angewöhnung, theils in ber weit verbreiteten Untirchlichkeit, in Folge ber bei seltenerem Rirchenbesuch und beim Mangel häuslicher Singanbachten, sowie beim Eingehen ber Chor- und Currentinstitute in ben meiften Stabten und ber kirchlichen Gesangubungen in höhern und mittlern Lehranstalten ben Gemeinben und zumal ben Stadtgemeinben bie tirchliche Sangfertigkeit abhanden gekommen ift, und bie gang

Kirchengesang, und Lubw. Rindscher, Organist in Cothen, erklart benselben in einem ber "Guterpe" 1862. S. 54-58 einverleibten Aufsat: "Unfer firchliches Boltslieb, ber Choral" mit Berufung auf eine abmliche Aeußerung Fr. Schneiber's in Dessau vom J. 1852 sogar für eine "beklagenswerthe Entwürdigung und Profanation bes Beiligen", mahrend er ale achter Cothener Lichtfreund von allem Historischen absehend und bessen Biederbelebung nur für eine "gelehrte Grille" achtend in der Riederrheinischen Musik-Zeitung 1861. Nr. 12. S. 90 erklärt hat: "Die Kunst, beren Prinzip geistiger Fortschritt ist, da sie in immerwährender Entwicklung nach dem Idealen zu bleiben hat, kann schon darum nicht jum rhythmischen Choral fich jurudführen lassen, weil ihr, ber groß unb munbig geworbenen, bie 300jährigen Kinbergewander, die ihr die Orthosboren aufdrängen wollen, nicht mehr passen." Solche Einwendungen sind aber burch Anwenbung eines firchlich angemeffenen und in nichts übereilten richtigen Zeitmaßes bei Ausführung bes Gesangs am ichlagenbften entfräftet.

A. G. Ritter, Organist in Magbeburg, behauptet zwar in seiner Schrift: "Rhythmischer Choralgesang und Orgelspiel. Erfurt 1857.", bie Orgel fen burd ben rhythmischen Gesang, wenn er eingeführt murbe, von ber Begleitung bes Rirchengesangs ausgeschlossen, ba ihr nur ein gebunbenes Spiel eigne, biefer aber ihr ein Staccatospiel furger abgestoßener Noten auferlegen würde. Allein ein solches ist höchstens bei Einübung eines noch unbefannten Chorals nöthig, mahrend fonst bie Orgel nur fo babei zu spielen ift, daß bas rhythmische Gefühl ber Cattbewegung nicht baburch Noth leibet. Doch hat auch Seb. Bach bin und wieber ein Staccatospiel angewanbt.

<sup>\*)</sup> Bgl. auch bas Boltsblatt für Stadt und Land von Ph. Nathusius. 1864. Nr. 52.

und gar bie Ohren füllenbe Opernmusit um so leichter ben Ges schmad an altfirchlicher Sangweise babin nehmen konnte. Die Hauptgrunde hiefur find aber in ben gur Ausführung fpeziell Berufenen zu suchen, indem einestheils einem großen Theil ber Beistlichen bie nöthige musikalische Bilbung hiefür mangelt\*), anberntheils bie Cantoren und Organisten vornemlich Abneigung bagegen zeigen, - eine Abneigung, welche burch bie blog gegen ben Migbrauch gerichtete Aeußerung bes bairischen Oberconsistoriums in ber vom 21. Nov. 1855 batirten Instruction für Ginführung bes neuen rhythmischen Ch. = Mel. = B.'s: "Der Organist ift nicht als Rünftler, sonbern als Diener ber Gemeinde bestellt", nur noch erhöht wurde, sofern bieselben barin eine "Berabsetzung bes Organistenstanbes" erblickten. Go traten biese bann auch neben einigen Geistlichen\*\*) ale bie hauptsächlichsten Gegner ber Wiebereinführung bes altrhythmischen Gesangs auf theils in befonbern Schriften, von benen bie bebeutenberen bereits im Geits herigen erwähnt worden sinb, theils in ihren beiben Hauptorganen, ber von Ernst Bentschel, Seminarlehrer und Musitbirector in Beiffenfels herausgegebenen "Guterpe. Gine Musik-Beitschrift für Deutschlands Volksschullehrer, sowie für Contoren, Organisten u. f. w." und ber von bem Buch= und Musikalienhanbler S. W. Körner in Erfurt in Berbinbung mit Organisten wie A. G.

<sup>\*)</sup> Es war einst eine Zeit, ba jeber Geistliche in bem Choralschap seiner Kirche völlig zu Haus war. Diese muß wiederkehren, und nicht umsonst soll Luther den Ausspruch gethan haben: "Ein Schullehrer muß singen können, sonst sehe ich ihn nicht an. Man soll auch junge Gesellen zum Predigtamt nicht verordnen, sie haben sich dann in der Schule (im Besang) wohl versuchet und geubet. Die Musika ift eine schone unb herrliche Gabe Gottes und nahe der Theologia. (Walch's Ausgabe von Luthers Werten. Bb. XXII. 2248.)

<sup>\*\*) 3.</sup> B. Wilh. Frant, Pfarrer zu Oberbörneke im Magbeburgiichen, in ber Schrift: "Ueber ben in ben evang. Kirchen einzuführenben rhythmischen Choralgesang und bie Mängel, woran unser jetiger Choral leiben foll. Gine Beitfrage. Geiftlichen, Cantoren, Organifien und firchlich gefinnten Laien zur Beurtheilung polemisch eirenisch beantwortet. Queblinburg u. Leipzig 1852." - Dr. G. A. Referftein, Pfarrer in Biderftabt bei Apolda im Weimarischen, in ber Schrift: "Die Ginführung bes rhythmischen Chorals historisch, fritisch und prattisch erörtert." -Fr. C. Anthes, Pfarrer in Haiger, hernach in Wiesbaben, in seiner Schrift: "Die Tonfunft im evang. Gultus. Wiest. 1846." und in feiner Recension ber Ritter'ichen Gegenschrift im theol. Literaturblatt ber allgemeinen Kirden-Zeitung. Darmstabt 1857.

Keitter, H. Sattler, Martull, J. G. Lehmann, W. Voldmar n. A. herausgegebenen "Urania, ober bas unentbehrlichste Buch ber Orgel für Deutschlands Organisten, Bolksschullehrer u. s. w.", sowie auch namentlich in ber Leipziger allgemeinen musikalischen Zeitung, beren neuer Rebakteur, S. Bagge, langjähriger Organist in Wien, erst noch am 3. und 10. Juni 1867 die Behauptung aufgestellt hat: "Die rhythmischen Manieren entsprechen dem heutigen Bolkszgesang, besonders dem in der Kirche, also bei massenhafter Auszschhrung in größern Räumen, nicht", während der bedeutenbste Rachsolger Seb. Bach's an der Thomassund Lehrer des Contrapunits an dem Conservatorium in Leipzig († 3. Jan. 1868) das Biele bestechende Dictum gethan hat: "Schöner kann, wenn alle Schwierigskeiten überwunden wären, der rhythmische Choral werden, ershabener wird der metrische Choral immer bleiben."

Einen um so beffern Einbrud macht bie würbige Unparteis lichteit, mit ber einer ber Rebatteure ber Euterpe, Cantor A. Jacob zu Conrabsborf in Schleften, in berselben\*) sich für bie Regeneration bes protestantischen Chorals mittelst bes altrhythe mischen Gemeinbegesangs ausspricht auf Grund eines "musikalischen Compromisses", bas sich nach seiner Ansicht, nachbem lange in extremer Richtung bin und ber gestritten worben, nun int letts vergangenen Decennium unter ben sich mehr und mehr miteinanber versöhnenden Parteien gebilbet habe und wobei anerkannt sen, daß ebensowohl die alleinige Gultigkeit ber jetigen (ausgeglichenen ober metrifchen) Form, als bas ausnahmslofe Wiebereinführen bes alten rhythmischen Chorals in jeglicher Beziehung (also auch in ben schwierigsten Hauptarten bes quantitirenben mit Wechsel verbundenen Rhythmus) aufgegeben werben muffe. Hat ja boch and schon 12. Sept. 1850 Dr. Wiener in seinem gebiegenen Bortrag "über die Bersuche ber Ginführung bes rhythmischen Choralgesangs in Schulen und Gemeinden" auf bem evangelischen Rirchentag zu Stuttgart \*\*) nicht einseitig blog ben Melobien von

<sup>\*)</sup> Jahrgang 1867. S. 72—80: "Einiges über Regeneration bes protestantischen Chorale."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Verhandlungen der britten Versammlung für Gründung eines deutschen evang. Kirchenbundes zu Stuttgart im Sept. 1850. Im Auftrag des Ausschusses veröffentlicht von Dr. Lechler, Diac. in Alaibelingen. Berlin 1850. S. 92—100.

quantitirendem Rhythmus mit ungleichwerthigen Tönen, als ob diese das allein Rhythmische wären, das Wort geredet, sondern auch von den ursprünglich in lauter gleichen Noten gefaßten Ses sängen, in denen gleichwerthige Töne zu rhythmischen Reihen abgerundet sind, zugegeben, daß sie sich in ihrer Sestalt mit accentuirtem Rhythmus ebenso schwunghaft und herrlich singen lassen und beiden Arten wieder zu ihrem Rechte verholfen werden solle.

Die allgemeine Wiedereinführung bes altrhythmischen Gesangs, welche stufenweise einzuleiten und burch gehörige Ausbilbung ber Lehrer, Cantoren und Organisten in ben Seminarien, sowie burch umfassendere Unterrichtung von Jung und Alt im geistlichen Gesang gehörig vorzubereiten ist, hat ihre Zukunft in ber Reubelebung ber evangelischen Kirche, und Wiener hat mit richtigem Blick in bieselbe vorausgeschaut, indem er ben Wunsch aussprach: "Ja! schlügen nur bie Bergen ichneller! Giengen nur bie geiftlichen Lebenspulse voller und lebenbiger, und ftunbe nur bie Gemeinbe wieber wie Ein Mann im Herrn ba: es wurde balb teine Frage mehr senn nach bem Rhythmus bes Gefangs; benu wo bie Bergen schneller schlagen, ba werben sie auch im Gesang sich rascher unb freudiger ergießen!" `Weil aber ber frischere Glaubensschlag ber Herzen die Hauptbebingung für bas Gebeihen ber kirchlichen Gesangereform ift, so burfen wir nichtsbestoweniger nicht mußig stehen und die Banbe in ben Schoos legen, bis ber Berr folchen Glaus bensschlag ber Herzen und überhaupt ein Reues hervorgebracht hat mit seiner allwirksamen Stärke, sonbern sollen burch Schülers gesang und Chorgesang nicht nur bie alte Sangesweise ben Gemeinden wieder anschaulich und theuer machen, sonbern solche selbst auch bei ben Gemeinben burch ftufenmäßige und in aller Gebuld und Treue fortgesette Einübung zur Ginführung gu bringen suchen. Wir wirken bamit boch auch ganz unvermertt jur Bedung eines nenen Glaubenslebens mit; benn ein guter, lebendiger Gesang als Ausbruck bes kirchlichen Gemeinschafts: bewußtseyns erwedt und hebt gang besonders die Gemuther zu gesegneterem Anhören ber Prebigt bes göttlichen Wortes, bag es mit feiner Rraft neues Leben ichaffen tann, und mit ber Liebe ju foldem Gefang tann auch bie Liebe ju ber gesungenen Bahr= heit bes Evangeliums in Herz, Haus und Leben bringen, und neue Geistesblüthen treiben selbst unter benen, die jest noch ers ftorben scheinen. Ist dann ein reger, frommer, kirchlicher Gemeinssinn aufs Neue wieder in den Gemeinden erwacht, und gefällt es dem Herrn, zu der von ihm versehenen Zeit den Geist ursprüngslicher Kraft und Innigkeit, des Glaubens und der Liebe wieder in reicherem Maße über sie auszugießen, dann werden wir — und mit dieser Hoffnung hat sich C. v. Winterseld kurz vor seisnem Ende noch getragen — "erst wieder unsere singenden Berssammlungen sich zu der gleichen Frische und Innigkeit der Andacht erheben sehen, wie sie im Jugendalter der Reformation gewesen."

Mittlerweile hat boch auch selbst in benjenigen Kreisen und Gebieten, in welchen noch an ber ausgeglichenen ober metrischen Form ber Choräle, als an ber angeblich "zwedmäßigern, weil einfachern und volksthümlichern Form", sest gehalten wirb, bas Prinzip ber Rückehr zum Urfprüngslichen, bas sich im Dringen auf Wiedereinführung bes alten rhythmischen Choralgesangs am entschiedensten geltend macht, seinen wohlthätigen Einfluß auf eine würdige Choralbuch sreform immer mehr geltend gemacht —

1. durch Wiederaufnahme einzelner altrhythmischer Elemente.

So z. B.

in Bürttemberg. Hier wurde an die Stelle des vom Prinzip der Vierstimmigkeit des Gemeindegesangs beherrschten Landes: Ch.: B.'s von 1828 (f. S. 421) ein Ch.. B. geset, das, von einer theils mit Kocher und Silcher, theils mit Palmer und Hauber besetzen und von Consistorialrath Dr. Grüneisen präsidirten Wusstlommission ausgearbeitet, weder ein bloßes Sing: Ch.: B. war, wie jenes, noch ein bloßes Orgel: Ch.: B., wie das vor jenem gebräuchliche Knecht'sche Ch.: B., sondern beides zugleich ist, indem es barauf angelegt wurde, "zuwächst für den allgemeinen und einstimmigen Gesang eine würdige Orgelbegleitung barzubieten, zugleich aber auch dem Bedürfniß des vierst. mmigen Chorsingens und der an einzelnen Orten hiefür erzielten Befähigung entgegen: zukommen." Es hat den Titel:

"Choralbuch für die evangelische Kirche in Württembetg.
Stutta. 1844."

In bemselben finden sich unter seinen 210 Numern zwar keinerlet rhythmische Chorale in ben Formen ber zweiten ober gar ber britten Hauptart (f. S. 428)\*), aber boch sind etliche 10 im Tripeltatt aufgenommen, 8 wieber in ihren ursprünglichen ungeraben Laft zurückversett und 5 sowohl in ber neuern als in ber ursprünglichen Form gegeben. In 4 Fällen fanben auch die ursprünglich punktirten Noten wieber ihre Stelle, wenn sie auch bei ber nicht nach ben Tonfaten eines Calvisius, Schein u. M. gehaltenen, übrigens bes Charafter und die Entstehungszeit bes einzelnen Chorals möglichst Berücksichtigenben Harmonisirung fast bis zur Unborbarteit von den Mittelstimmen zugebedt werben. Die zwischen ben Zeilen noch angebrachten Zwischenspiele, von benen bie fur Dr. 1-69 Frech, für Rr. 70—140 Silcher und bie für ben Reft Kocher geliefert hatte, wurden von dem Confistorium späterfin, befeitigt, fofern burch besonbern Erlaß vom 25. Jan. 1855 alle Zwischenspiele untersagt wurden, nachdem schon die Instruction zum Ch.= B. bie Regel auf:
.. gestellt hatte, der Choral soll "wenigstens so schnell gefungen werden, baß er nicht in ein Aggregat von Tonen auseinander falle, sonbern daß noch jede Zeile besselben einen mustkalischen Gesamteinbrud machen konne."

in Preußen. Hier hatte C. v. Winterselb 1848 ein ihm amtlich abgesorbertes Gutachten bahin abgegeben, baß "vorerst ber allmählich vorbereitende Weg zur Einsührung des rhythmischen Choralgesangs eingeschlagen werden sollte, indem beim Gemeinde gesang zunächst nur mit Chorälen im Dreizweiteltakt, also rhythmischen Chorälen ohne Taktwechsel, und im Tripeltakt, überhaupt mit Chorälen von einsacher, aber schärferer rhythmischer Glieberung begonnen, und das Uebrige zur Wedung des Sinnes für die alten Kirchentonarten und die alte Sangesweise in den Semeinden dem Chorgesang zugewiesen und vorher in den Schulen und Seminarien eingendt werbe." Darnach war dann auch die erste von einer

Jür vorbereitende Einführung weitergehenden rhythmischen Gesangs empfahl das überhaupt nur "ber zurünftigen Entwicklung bas Thor diffnen" wollende Consistorium für den Schulunterricht: "Fünf und zwanzig Choralmelodien der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrh. in ihrer ursprünglichen Form von Dr. Faißt. Stuttg. 1850." (2. Ausg. 1852.) und sür Schullehrerconferenzen und Seminatien, sowie für den Chorgesang der Kirchengesangvereine: "Zwei und vierzig shackmische Chorale der evang. Kirche aus dem 16. und 17. Jahrh. nach dem von Br. Faißt herausgegedenen ursprünglichen Sate sür 4 Mäntierstimmen von Fr. Krauß, Likar in Wildbad. Stuttg. 1853." (2. Ausg. 1856.) Nicht lange darnach erschienen auch für den Schulunterricht: "Rhythmische Chorale, zweistimmig gesetz von J. A. Setz, Musikbir. in Rentlingen. Reuil. 1856."

<sup>\*\*)</sup> Bgl. seine Schrift: "Ueber Herftellung bes Gemeinbe= und Ehersgefangs in der evang. Rirche. Geschichtliches und Vorschläge. Leipz. 1848."

preußischen Rirchenbehörbe ausgehende, an famtliche Superinten= benten ber Proving Sachsen gerichtete Circularverfügung bes unter bem Borsite bes Generalsuperintenbenten Möller (f. u.) stehenben Magbeburger Consistoriums vom 24. Juni 1848 in Betreff bes evang. Rirchengesangs gehalten. \*) Und in biesem Sinne erschienen bann auch von bem verbienten, ebenso praktisch wie wissenschaftlich burchgebilbeten Musikbirector und Dom-Organisten A. G. Ritter in Magbeburg (geb. 1811), welcher zwar einen erneuten Aufschwung unfres Gemeinbegefangs für nothwendig hält, aber unter ben altern rhythmischen Choralen nur bie hauptsachlich burch 3. Cruger reprasentirten, ben Rhythmus nicht wechselnben unb neben lebenbiger rhythmischer Glieberung und Ausgestaltung burch längere und kurzere Noten zugleich alle Gigenschaften bes mobernen Tattes besitzenben und unsern jetigen musikalischen Gesetzen ent= sprechenben wieber eingeführt zu seben municht \*\*), unb bie mit rhythmischem Wechsel aus bem 16. Jahrhundert und ben ersten 30 Jahren bes 17. Jahrhunderts als ben bem Bolke geläufigen musikalischen Gesetzen nicht entsprechend nicht mehr für einführbar halt, folgende vorherrschend in der ausgeglichenen, metrischen Form gehaltene Ch. 2.B. für verschiebene preußische Provingen:

"Bollständiges Ch.= B. zum Halberstädter und Magdeburger Kirchen= u. Haus-G. unter Berücksichtigung des Berliner, Porst'schen und Oresbener G.'s für Orgel= und Clavierspieler in Gemeinschaft mit Prediger C. H. Göroldt (zu Aberstadt) bearbeitet. Erf. 1856." Wit 379 Melodien. (In der 2. Auflage vom J. 1858 zugleich für das Merseburger und Altmärkisch=Priegniper G. eingerichtet.)

Hier finden sich bei 30 Chorale im ursprünglichen quantitirenden Rhhithmus, "sofern sie keinen Wechsel der Caktformen in sich schließen und ohne diesen ihren Rhhithmus, ihre markige Wirkung und ihren ursprünglichen Ausbruck und Charakter ganz und gar verloren hätten."

"Bollkändiges Ch.=B. zu bem Jülich=Cleve=Berg'schen und Rasvensberg'schen G. unter Aufnahme ber im Rint'schen Ch.=B. entspaltenen Metobien. Zum Kirchen=, Schuls und Haus-Gebrauch und

<sup>—</sup> In gleichem Sinne hatte sich auch Universitäts = Musikbir. Joh. Fr. Raue in Halle, Schüler und Nachfolger Türks, ausgesprochen in ber Schrift: "Weber ben sog. quantitirenb=rhythmischen Choral. Halle 1849."

<sup>\*)</sup> Bgl. Evang. Kirchen=Zeitung. Berl. 1848. Nr. 75. 76.

Thoralgesang und Orgelspiel. Erf. und Leipz, 1857." als Nachtrag zu jedem Ch. = B. 53 ber gebräuchlichsten Chorale in melodischer und rhythe mischer Urform, aber mit einer aus ber modernen Kunft erwachsenen Harmonistrung für die Orgel bei.

nach ben Bedürfnissen ber Gegenwart vierstimmig und mit Zwischens spielen bearbeitet. Erfurt 1857." Mit 280 Melodien.

- "Bollständiges Ch.= B. für Preußen (auf Grund des Königsbers ger, Danziger und Mariawerder'schen G.'s) mit Aufnahme der gangbarsten Varianten und unter Rüdweisung auf die Urgestalt der Melodien für die Orgel vierstimmig ausgesetzt und mit Zwischensspielen versehen. Erfurt 1857." Mit 279 Melodien.
- "Ch.=B. zu ben in der Provinz Brandenburg gebrauchlichen G.G. Nach ben von dem Hochw. Consistorium verzeichneten Grundzügen unter sorgfältiger Berücksichtigung der Quellen für die Orgel viersstimmig bearbeitet. Erfurt 1859."

In allen diesen Ritter'schen Ch.=B.B., von benen auch die 3 letten mehr ober minder Choräle im quantitirenden Rhythmus enthalten, ist auch bei den meisten in der ausgleichenden Form gegebenen die Urgestalt mitgetheilt und überhaupt darauf Bedacht genommen, das Bewußtseyn einer rhythmischen Belebung des Chorals auf der Basis der neuern Kunstlehre beim Vortrag auf der Orgel rege zu erhalten durch sorgfältige Auswahl der Harmonien nach Maßgabe des Accents und Gewichts und durch taktmäßige, sowie thunlichst accentmäßige Einfügung kurzer Zwischenspiele, die Ritter dabei noch für unentz behrlich hielt.

Hieran schließen sich noch brei Ch.=B.B. von noch mehr prisvatem Charakter:

"Bollständiges Ch.B. zum Altmärkisch-Priegnit'schen G. unter Berücksichtigung bes neuen Magbeburger G.'s von Fr. Zimmer,

Lehrer am Seminar zu Ofterburg. 1861."

Mit Beigabe von 20 Melodien im alten quantitirenden Ahythmus, um solche gleichfalls in kirchlichen Gebrauch zu bringen." Die übrigen 200 sind in der ausgeglichenen Form gegeben, doch mit einer die möglichste Selbstständigkeit der Mittelstimmen anstrebenden würdes vollen Harmonistrung und mit Weglassung aller Zwischenspiele zwisschen den einzelnen Zeilen.

- "Choralbuch. Eine Sammlung von 556 ein= und zweistimmigen, zum Theil rhythmischen Choralmelodien zu der alten und neuen Ausgabe des Bollhagen'schen (Pommer'schen) G.'s. Für ein=, zwei=, drei= und vierstimmigen Gebrauch eingerichtet von C. B. Rauten= burg, Cantor in Cammin. das. 1867."
- Delodien, wovon 18 in der alten rhythmischen Form zum Gebrauch beim öffentlichen Gottesdienst und häuslicher Andacht. Bon Rubolf Lange, Seminarlehrer in Köpenik. Potsd. 1859 " (4 Aufl. 1868.) neuere Auflagen eines von ihm 1850 zuerst in Verbindung mit J. Ch. Schärtlich in Potsdam mit Choralen in durchaus ausgeglischener Form herausgegebenen Ch.'B.'s.

Er gab auch heraus: "Chorale in neuerer und uriprünglicher Form

für vierstimmigen Mannercor bearbeitet. Berlin 1855.

in Medlenburg. Schwerin. Hier wurde für bas noch im Gebrauch behaltene G. von 1764 (s. S. 139) ein neues, ron Musikbirector Kabe, Pastor Maßmann an der Marienkirche zu Wismar, Musiklehrer Pitschner am Landschullehrerseminar zu

Neukloster, Univ. Musikbir. Robe in Rostock und Pastor Wöhler in Lichtenberg besorgtes Ch. B. burch Großherzogl. Dekret vom 26. Mai 1866 zum Druck beförbert und sodann zum allgemeinen Lanbesgebrauch ausgegeben unter bem Titel:

"Melobienbuch zum medlenburgischen Rirchen=Gesangs buch. Schwerin 1867." Mit 194 Melobien.

Dieselben sind nicht harmonisirt und ohne alle Taktstriche und Zeilenunterschiede bloß in strophischer Gliederung dargereicht, so daß sie erst noch durch die bildende Hand des Tonsetzers eine beliedige rhothmische Form zu erhalten haben. Obgleich sie aber nicht in der historisch ermittelten Originalgestalt, sondern mehr in der landesüblich gewordenen, praktisch brauchbarsten und meist allereinsachsten Form gegeben sind, so ist doch in der Regel bei weiblichen Reimsplhen die vorletzte Sylbe mit einer Note doppelten Werthes belegt, wie auch die Anfangsnote, und in manchen einzelnen Fällen, in denen die rhythmische Gestaltung keiner besondern Schwierigkeit unterlag, ist eine der ursprünglich stärker rhythmisirenden Form sich anschließende Kassung gewählt worden.

- 2. Trop burchgängigen Festhaltens an ber neuern aus=
  geglichenen Form,\*) —
- a. burch möglichste Reinigung ber Melobiengestals tung von ben bem Original angethanen Entstellungen und Vers tehrungen in ein fabes, steifes und lahmes Wesen.

<sup>\*)</sup> Diese Form und Richtung sehen wir hauptsächlich vertreten burch folgende Choralbuchherausgeber:

Fischer, Michael Gottharbt, geb. 3. Juni 1773 in bem Dorfe Alach bei Erfurt, ein Schüler J. Chr. Kittels (Bb. VI, 466), vor bessen Einseitigkeiten er sich aber durch gründliche Studien der ersten Meisterswerke alter und neuer Zeit bewahrte. Im J. 1802 wurde er Concertsmeister und Organist an der Barfüßerkirche in Erfurt und 1809 nach Kittels Tob bessen Nachfolger im Organistenamt an der Predigerkirche baselbst, zugleich auch Musiklehrer am Seminar. Nachdem ihn eine schwere Krankheit fast ganz des Gebrauchs seiner Füße beraubt hatte, mußte er 1820 seine Organistenstelle aufgeben, behielt aber die Lehrstelle am Seminar bei, obgleich er sich dahin sühren lassen mußte. Im J. 1818 war er nach Berlin berusen worden, um seine Ansichten zur Berbesserung des Kirchengesangs abzugeben. Er starb 12. Jan. 1829.

Angeregt von seiner Berliner Mission arbeitete er nach der Niederslegung seines Organistenamtes zunächst für das reichhaltige Ersurter G. ein Ch. = B. aus, dessen Melodien der Typus ihrer Entstehungszeit treu bewahrt ist namentlich auch durch die Zwischenspiele, sowie durch die ein selbsiständiges Kunstwerk bildenden und den Charakter der Melodien treu abspiegelnden, obwohl einen von seiner schwerzlichen Krankheitslast her= rührenden weichen und wehmüthigen Grundton an sich tragenden Vorsspiele. Es hat den Titel:

<sup>&</sup>quot;Choralmelobien ber evang. Kirchen: Gemeinbe vierstimmig ausgesetzt mit Bor= und Zwischenspielen. Gotha 1821." Mit 277 Melobien.

Horschungen im Naue'schen und im Natorp-Rind'schen Ch.=B. ein

Seine allgemeinere Verbreitung sowie Empfehlungen Seitens ber Behörden erlangte dieses Ch.=B. in der von A. G. Ritter (s. S. 447) nach Fischers Tod besorgten zweiten vermehrten und verbefserzten Auflage mit 331 Melodien unter dem Titel:

"Evangelisches Choralmelobienbuch, vierstimmig ausgesett mit Vor= und Zwischenspielen. Ein Choral= und Orgelbuch zu jedem S., zunächst aber zum Dresbener, Erfurter, Magdeburger, Merseburger und Mühlhauser G. unter besonderer Berücksichtigung des Berliner G.'s. Durch einen Anhang von 54 Melodien mit Zwischenspielen vervollständigt. 1. Theil Vorspiele. 2. Theil Chorale. Erf. 1846."

Naue, Johann Friedrich, geb. zu Halle 17. Nov. 1787, Schüler und Nachfolger Türks als Organist und Universitätsmusikdirector in Halle, wo er auf den Lehranstalten des Waisenhauses und der Hochschule seine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hatte, die er dann während eines längern Aufenthalts in Berlin zu weiterer Vollendung brachte. Im J. 1835 ernannte ihn die philosophische Facultät in Jena zum Doctor. Er starb 19. Mai 1858.

Er gab 1818 eine musikalische Agende heraus und sodann sein

"Allgemeines evang. Ch.=B. in Melodien, größtentheils aus den Urquellen berichtigt in vierstimmiger Harmonie. Erste Bearbeitung für Militär=Singchöre, akademische Singvereine, Soms nasien, Seminarien u. s. w. Halle 1829." Mit 281 Chorälen. Zweite Bearbeitung für Orgel und Pianosorte in kirchlichen Versjaumlungen und häuslichen Andachten. Erstes Hest. Halle 1832. Mit 56 Chorälen (bie weitern in Aussicht gestellten 5 Heste erschienen nicht).

Auf Grund der erforschten ältesten Driginalien sind hier die Melobien in den jett gebräuchlichsten Lesarten möglichst denselben näher gebracht, oder die brauchbarsten Driginalfassungen in die Melodien selbst aufgenommen, die übrigen aber als Varianten beigefügt. Die Accordfolgen sind nach den harmonischen Grundsätzen der Neuzeit die allerein-

fachsten.

Ratorp, B. Christian Ludwig, geb. 12. Nov. 1774 zu Werden a. R., Oberconsistorialrath und Vice-Generalsuperintendent der preußischen Propinz Westphalen in Münster, ein um das Volksschul= und Kirchengesangswesen sehr verdienter Mann, der die bedeutungsvolle Schrift herausgegeben hat: "Ueber den Gesang in den Kirchen der Protestanten, ein Beitrag zu den Vorarbeiteu der Synode für die Veredlung der Liturgie. Essen 1817." Er starb 8. Febr. 1846.

In Berbindung mit Fr. Regler, Prediger zu Berbohl bei Iferlohn und Superintendent ber Diocese Lübenscheid, besorgte er für die Bedürf-

nisse von Bestphalen und Rheinland ein —

"Ch.=B. für evang. Kirchen. Die Chorale tritisch Bearbeitet und geordnet von Natorp und Keßler. Bierstimmig gesetzt und mit Zwischenspielen versehen von J. Chr. Rinck (Bb. VI, 478). Essen 1829." Mit 223 Melodien. (2. Aust. das. 1835.)

Gine 3. vermehrte und verbesserte Auflage vom 3. 1868 gab mit mehrfachen Aenberungen in ber Harmonisirung und kirch=

guter Anfang gemacht, welcher im Fischer-Ritter'schen Ch.=B. weiter fortgeführt wurde, wenngleich hier z. B. ben oft wesentlich zum

lichen, obwohl immer noch zu bunt gestalteten Zwischenspielen im Anschluß an das Rheinische Provinzial = G. heraus Albert Natorp, Pfarrer zu Düsseldorf und Wilhelm Graaf, Lehrer und Organist zu Wörs.

Schneiber, Friedrich, geb. 1786 zu Alt-Waltersdorf bei Zittau in ber Oberlausit, Hoftapellmeister in Dessau, wo er das berühmte Musikinstitut leitete und 1853 starb. Er ist der Componist des großartigen Oratoriums "das Weltgericht" und Herausgeber eines Handbuchs des

Organisten, in bem er 38 eigene Choralmelobien mittheilte.

Sein Choralbuch mit Zugrundlegung des Dessausschen G.'s ist zwar ganz auf der Basis der neuern Musik bearbeitet, aber dadurch von Bedeutung, daß es eines der ersten ist, welches einen wie für die Orgel, so zugleich auch für den (vierstimmigen) Gesang berechneten Sat hat. Unter den 271 Melodien besindet sich eine namhafte Anzahl bloß einsstimmiger; die Harmonistrung der vierstimmigen ist einfach, ohne einförsmig zu sehn.

Bach, August Wilhelm, geb. 1796, Musikbirector und Organist an ber St. Marienkirche, auch Director des K. Instituts für Kirchenmusik in Berlin, wo er 1869 starb. Er besorgte zum neuen Berliner G. (s. 62) aus Auftrag des Bischofs Ritschl:

"Ch.=B. für das Gesangbuch zum gottesbienstlichen Gebrauch ber evansgelischen Gemeine mit Genehmigung des K. preuß. Ministerit der geistlichen Angelegenheiten. Für Orgel ober Pianoforte. Berl. 1830." (2. Ausg. 1832.)

Als Auszug mit 100 vierstimmigen Choralen unter dem Titel: "Ch = B., die gebräuchlichsten Melodien, mit kurzen und leichten

Zwischenspielen, enthaltend. Berl. 1834."

Durch seine würbevolle Einfachheit und kirchliche Haltung vortheils haft abstechend gegen bas gleichfalls zum Berliner G. von dem Prosessor der Musik A. B. Mark an der Berliner Universität (1824—1832 Redacteur der allgemeinen Musik-Zeitung, † 17. Mai 1866) erschienene "Evang. Chorals und Orgelbuch" vom J. 1832."

Bichiesche, Heinrich Abolph, geb. 6. Juni 1791 in bem Städtchen Schlieben im Herzogthum Sachsen als Sohn des Stadtmusikus daselbst, wurde, nachdem er sich zu Lübben in der Instrumentalmusik weiter ausgebildet und sich dann auch zu Grüneberg in Schlesien aufgehalten hatte, im J. 1815 Dirigent der Musik des 17. Infanterieregiments in Glogau, und erhielt dann 1818 das Amt eines Musiklehrers am Schullehrerseminar in Neu-Zelle, wo er sich die kirchlich-musikalische Ausbildung der Semisnaristen sehr angelegen sehn ließ. Im J. 1856 zog er sich in den Ruhesstand nach Herischorf bei Hirchberg zurück, wo er im Dec. 1867 starb. (vgl. Euterpe 1868. S. 63 f.) Er gab heraus:

"Ch.=B. mit Zwischenspielen. Mit besonderer Rücksicht auf bas Rieberlausitische und neue Berliner G. Guben u. Cottbus 1835." Mit 206 vierstimm. Choralen. (2. Ausg. 1844.)

"Einhundert und zwanzig vierstimmige Choralmelobien für bas Lübbener G. Guben 1846." Charakter einer alten Melobie gehörenben längern Dehnungen einer Note auf Einer Sylbe nicht bie volle Gerechtigkeit wibers

Hentschel, E., R. preußischer Musikbirector und Lehrer am Schullehrerseminar zu Weißenfels, verdieuter Herausgeber ber Musikzeitschrift "Euterpe", geb. 1804. Bon ihm erschien:

"Evangelisches Ch.=B. mit 156 Melodien in vierstimm. Bearbeitung und mit doppelten Zwischenspielen. Weißenfels 1840." (2. verm. u. verb. Aust. mit 206 Melodien und ihren Barianten vierstimmig für die Orgel gesett. Erfurt 1843.) In wesentlicher Umarbeitung ließ er es dann, nachdem ein "Nachtrag zum Ch.=B. Bierzig meist ältere Melodien. Leipz. 1859." ausgegeben war, erscheinen in vierter Auslage unter dem Titel:

"Evangelisches Ch. 29. Auswahl von 210 ber gangbarften Rirchenmelobien mit vielen Barianten und mit ein fachen Zwischenspielen.

Leipz. 1860.

Beder, Carl Ferbinand, Organist an St. Nicolai in Leipzig (s. u.), zwar einer ber Bahnbrecher für ben altrhythmischen Choralgesang (s. &. 424), sah sich boch burch die örtlichen Verhältnisse an die ausgeglichene Form gebunden, wußte sie aber burch seine acht kirchlichen Tonsätze zu verklären. So erschieuen von ihm:

"Evangelisches Ch.=B. Einhundert acht und dreißig vierstimmige Chorale mit genauester Berücksichtigung des neuen Leipziger S.'s (s. 5. 73). Leipz. 1844." (Am Palmsonntag 1844 in sämtlichen Kirchen Leipzigs eingeführt, in denen dis dahin verschiedene Ch.=B.B. in modernem Styl, theils das von Doles von 1785, theils und vornemlich das von J. A. Hiller von 1796, theils das von Schicht von 1818 im Gebrauch waren.)

"Ch.=B. für Kirche, Schule und Haus. Leipz. 1847." In 2

Theilen. (1. Theil mit 138, 2. Theil mit 162 Melobien.)

Neuerbings erschien auch von ihm eine "Sammlung ber vorzüglichst gebräuchlichen Chorale zu bem neuen Hamburger G. (f. S. 69). Hamb. 1868." Mit 68 Melobien.

Wieganb, J., Gesanglehrer am churfürstl. Gymnasium und an ber Realschule, sowie auch Vorstand ber Singacademie und des Choralsgesangvereins in Kassel, besorgte eine neue und verbesserte Auslage des J. Beckerichen Ch.=B.'s von 1771 (s. Bb. VI, 538) unter dem Litel:

"Ch. B. für die evang. Kirchen im Kurfürstenthum Kassel. Mit Beifügung aller in den evang. Kirchen des Landes eingeführten und hier zusamengestellten Chorale, zufolge hohen Auftrags bearbeitet. Kassel 1844." Mit 230 Melodien für 4 Stimmen samt bezisserten Bassen und Zwischenspielen und einem Anhang von 37 Melodien ohne Zwischenspiel.

Filit, Friedrich Dr., Mustkgelehrter, früher in Berlin, jest in München (f. u.), besorgte ein

"Bierstimmiges Ch.=B. zu bem allgemeinen evang. Gesang= u. Gebet= buch von Dr. Bunsen (s. S. 39) für den Kirchen= u. Hausgebrauch. Berl. 1847." Mit 223 Melobien.

Karaw, C., Oberlehrer am Schullehrerseminar zu Bunglau, geb. 1790, † 1865, gab heraus:

fuhr, weil sie nach bem jetigen Geschmad als unzuläfsig galten, und namentlich in ben Ch. B.B. von Beder, Hentschel, Filit

Flügel, Gustav, R. preußischer Musikbirector und Organist an der Schloßkirche zu Stettin, Mitarbeiter an der von Hentschel redigirten Musikzeitschrift "Euterpe", besorgte das

"Melobienbuch zur neuen Auflage bes Bollhagen'schen (ober pom= mernschen) G.'s. Mit Genehmigung bes K. Confistorii zu Stettin. Stettin 1863." Mit etlichen 500 Melobien.

Erk, Lubwig Christian, geb. 6. Jan. 1807 zu Wetslar als Sohn bes bortigen Dom : Organisten und Schullehrers, ber ihn im Orgelspiel Nachbem er seit 1820 seine weitere Ausbildung in ber unterrichtete. Spieß'schen Erziehungsanstalt zu Offenbach erhalten hatte und bort in der Musik burch ben Kapellmeister A. André und die Gebrüder Aloys und Jat. Schmitt gefördert worden mar, verschaffte ihm sein Better A. Diesterweg 1826 eine Lehrstelle am Schullehrerseminar zu Mors. ba kam er bann 27. Oct. 1835 als Lehrer ber Musik an bas R. Seminar für Stadtlehrer in Berlin, wo ihm 1836 zugleich die Leitung des litur= gischen Chors in der Domkirche übertragen wurde, die er aber nach zwei Jahren schon an A. Neithardt abgab, weil ihm dabei die gehörigen Dusitfrafte nicht zu Gebot ftanben. Am 7. Febr. 1857 erhielt er sobann bas Patent als Königl. Musikbirector und ist berzeit noch Vorsteber bes Berliner Mannergefangvereins und bes "neuen Berliner Sangerbunbes" (vgl. Euterpe 1867. S. 40-42 und bas "dronologische Berzeichniß ber musitalischen Werke und literarischen Arbeiten von E. Ert vom 3. 1825 -1867. Berlin 1868.")

Viel Anerkennung gefunden hat sein namentlich auch burch ben werthvollen Anhang "historischer Notizen" über die einzelnen Welobien und deren Verfasser, wie sie sonst in solcher Genauigkeit und Vollständigsteit sich in keinem andern Ch.=B. finden, beachtenswerthes —

<sup>&</sup>quot;Bierhundert und sechszig Choralmelodien, vierstimmig für die Orgel. Dorpat 1847."

<sup>&</sup>quot;I. Horns polnisches Ch.=B. zu bem polnisch=evangelischen G. für die Orgel bearbeitet. Erfurt 1860."

Sämann, Carl Heinrich, R. preuß. Musikbirector, Cantor und Lehrer ber Tonkunst an ber Universität zu Königsberg, geb. baf. 1790, † 1860. In seinem Todesjahr erschien von ihm:

<sup>&</sup>quot;Ch.=B. für die evangelischen Kirchen Preußens, vierstimmig aus= gearbeitet und unter besonderer Begünstigung eines R. h. Ministerii und des R. hochw. Consistorii zu Königsberg herausgegeben. Leipz. 1860."

Es enthält mit einer an den alten Tonarten festhaltenden und alle der Neuzeit angehörenden Accorde ausschließenden Harmonissirung in 4 Abtheilungen 1. die Melodien zu Luthers selbstgedichteten oder zugerichteten Liedern, 2. die Melodien zu den bekanntesten Orisginals und Kernliedern, 3. die Melodien zu den in seltenerem Gesbrauch besindlichen Liedern, 4. die Melodien zu den Liedern des neuen G.'s für die reformirten Gemeinden in der Provinz Preußen (s. S. 127).

<sup>&</sup>quot;Bierstimmiges Ch. = B. für evang. Kirchen. Mit besonderer Berüd= sichtigung der in ber Proving Branbenburg gangbaren G.G.

und Erk noch sorgfältigere Beachtung fand, so daß auch, wo eine Melodie nicht in der ursprünglichen Reinheit wiederhergestellt ift, doch wenigstens die ursprüngliche Lesart beigefügt wurde nebst mannigfachen Varianten.

b. durch kirchlichere Harmonisirung, bie sich nun befleißt, ben von ben Tonen ber Melobie-erklarten Text in einer und berselben Stimmung zu verklären, indem jeder Choral in der ber Zeit seines Ursprungs und seinem Charakter angemeffenen Tonart und Harmonie gefett, und babei würdevolle Ginfachheit unter Bermeibung übel angebrachter mobulatorischer Rünfte und weltlichen Colorits angestrebt wirb, wie es fich schon in bem D. Bach'ichen und am reinsten in ben Beder'ichen Ch. = B.B. zeigt. Indem babei hinsichtlich ber altern Chorale ben alten Rirchentonarten wieder mehr Rechnung getragen wird, wie g. B. gang entschieben im Lehmann'ichen und Samann'ichen Ch. = B., geschieht solches boch vorherrschend nur "sofern sie bas Gehör nicht zu sehr beleidigen", und bleibt boch mehr ober minder bie Rücksicht auf ben Zeitgeschmad, wenn auch nur auf ben eblern eines Handn ober Mozart, maßgebend. Go ausgesprochenermaßen selbst im Ch.=B. Erks, welcher eine größere Benützung ber alten Tonfätze bes 16. Jahrhunderts und ber ersten Balfte bes 17.

"Ch.=B., enthaltenb eine Auswahl von 200 der schönsten und gebräuch= lichsten Kirchengesänge in vierstimmiger Bearbeitung und mit vielen

Zwischenspielen. Wittenberg 1869."

bearbeitet. In Gemeinschaft mit den Seminarlehrern Ernst Ebeling und Franz Petreius herausg. Berl. 1863." Mit 290 Melodien ohne Zwischenspiele zunächst für das Bedürfniß des Berliner G.'s in seiner 8. mit einem Anhang verm. Aufl. v. 1853 und vom Consistorium der Provinz Posen 10. Juni 1864 auch zur Einführung in sämtslichen Parochien der Provinz empfohlen unter besonderer Anerkennung der kritisch=reinen Herstellung der Melodien und der vor allem nach den Mustern der Conmeister des 16. und 17. Jahrhunderts und unter Anpassung an die Grundstimmung jeden Liedes stattgehabten Harmonisirung.

Müller, Salomon, Musikbirector und Organist in Braunschweig, besorgte ein —

<sup>&</sup>quot;Neues Ch.=B. für das Herzogthum Braunschweig. Im Auftrag bes Herzogl. Consistoriums bearbeitet. Braunschw. 1866."

Lehmann, Johann Georg, preuß. Musik= und Seminarlehrer zu Schloß=Elsterwerba, Verfasser einer im J. 1858 zu Erfurt erschienenen Harmonie= und Compositionslehre, gab unter Darstellung der ältern Chorale im Choralton ihrer alten Lonarten heraus:

anstrebend und empsehlend sich gern den guten alten Kirchenstyl zum Muster nahm, während Andere, nichts weniger als so streng wie z. B. Sämann die der modernen Rust angehörenden Accorde und Wendungen ausschließend, viel überwiegender der neuern tirchlichen Musit Rechnung tragen und Tonsätze liefern, bei benen, wie es z. B. am Fischer=Ritter'schen Ch.=B. gerühmt wird, "würdevolle Einfachheit im Bunde mit der neueren Mannigfaltigsteit und strenge Stimmführung im Bunde mit reicher Harmonies sülle sich zeigt."

c. burch angemessenere Regelung bes Berhält= nisses zwischen bem Gemeinbegesang und ber Orgel= begleitung.

Der Bau ber Orgel gelangte zu höherer Bollenbung burch Orgelbaumeister wie Joh. Friedr. Schulze zu Paulinzell in Thüringen († 9. Jan. 1858), welcher zuerst nach J. G. Töpfers Epoche machenbem Werk über Orgelbaukunst arbeitend bebeutenbe Orgelwerke aufstellte in Bremen, Lübed, Wismar, Halle, Halber= stadt u. s. w., und Eberh. Friedr. Walker zu Lubwigsburg in Württemberg († 1868), welcher burch eine alle Bentile unb Febern an ber bie reine Intonation und Stimmung beeintrach= tigenben Schleiswindlade (f. Bb. II, 386) überflüssig machenbe, die größte Leichtigkeit bes Deffnens und Schließens bewirkenbe und zugleich ben Gegenbruck bes Winbes ganz aufhebenbe Borrichtung bas leichteste Traktament neben ber reinsten unb pracht= vollsten Intonation zu bewirken wußte in ben großartigsten Orgelwerken, die er für die Stiftskirche in Stuttgart, die Rilians= kirche in Heilbronn a. N, die Münsterkirche in Ulm, die Pauls= tirche in Frankfurt a. M., die evangelische Kirche in Petersburg u. f. w. lieferte\*), und Fr. Labegast, welcher bei bem im September 1871 in ber Domkirche in Schwerin aufgestellten großen Orgelwerk mit 84, auf 4 Klaviere und ein Pedal ver-

<sup>\*)</sup> Bgl. den "geschichtlichen Ueberblick über die Verbesserungen und neuen Ersindungen, welche tie Orgel hauptsächlich durch Abt Vogler, Buchholz, Vater und Sohn, in Berlin, Fr. Turley, Vater und Sohn, in Treuenbrießen, Schulze und Walker erfahren durfte, von Musikdirector und Organist Fr. Wilke in Neuruppin" in der Leipziger allgemeinen musik. Zeitung. Jahrg. 1836. S. 697 f. 839 f. Jahrg. 1837. S. 645 f.

Einrichtung in Anwendung gebracht hat, die als die bedeutenbste Erfindung und großartigste Errungenschaft der Orgelbaufunst der Neuzeit gerühmt wird. \*) So schien die Orgel jett erst vollends recht zur Herrin bei der gottesbienstlichen Feier erhoben zu sehn. Abet statt bessen wurde sie eben nun, wenn auch nicht in dem Maße, wie dieß die Beförderer des altrhythmischen Kirchengesangs anstrebten, selbst von den Anhängern der ausgezlichenen metrischen Sesangsform in dieser ihrer Herrschaftsstellung beschränkt und mehr oder minder in den Stand einer den Gemeindegesang besgleitenden Dienerin versetzt. Dieß geschah —

einestheils, und zunächst, burch Beseitigung bloger Orgelchoralbücher, die mehr für die Orgel, als für die fingende Gemeinde berechnet waren und ben Gemeindegefang, bet babei als Musikaufführung aufgefaßt war, statt ihn bloß zu begleiten, burch die gewaltigsten Ausbrucksmittel der Orgel zu beden geeignet sind, und ihre Umwandlung in Singdoralbücher, welche bem allgemeinen, einstimmigen Gemeinbegefang eine wurdevoll einfache Orgelbegleitung barbieten in einer Stimmführung, bei welcher auch die Mittelstimme nebst ber Unterstimme gesungen werben können. Hierin gieng vornemlich bas Fr. Schneiber'iche Ch. 28. von 1829 und bas W. Bach'sche von 1830, sowie bas unter Thibauts Leitung zu Stand gekommene Babische Ch. = B. von 1835 mit 74 Chorälen voran, während sodann je länger je mehr, wie bieß namentlich von Ritter und Erk angestrebt wurde, im Choralfat möglichste Ausgleichung bes Orgelfates mit bem Gesangstyl eingetreten ift, bamit bie Orgel über ben lettern nicht zu sehr bominire, und auch die Orgelbegleitung nicht burch bas Uebergewicht ihrer Harmonie bie frischere Gesangsbewegung hemme und schleppend mache, sondern ein accentmäßiges Singen selbst bei ber ausgeglichenen Gefangsform noch ermöglicht fey.

anberntheils durch bessere Gestaltung und selbst auch völlige Entsernung der Zwischenspiele oder Interludien. Während Froberger und Pachelbel, die sie bei ihren künstlichen

<sup>\*)</sup> S. Dr. Maßmann, Großherzogk. Wusikbirector und Orgelrevisor in Schwerin: Die Orgel in ber Domkirche zu Schwerin. 1871.

Orgelfähen zuerst anwandten (f. Bb. IV, 157 f.), keinerlei Chorale mit Zwischenspielen für ben Gemeinbegesang geset hatten, und auch Geb. Bach nur in seinen Cantaten und in ben über Choralmelobien gesetzten Motetten öfters zwischen bie einzelnen Berszeilen oft mehrere Takte hindurch ben contrapunctistischen Gebanten fortführte, und zu ben Choralen für ben Gemeinbegefang nur selbstständige Gebilde von Bor- und Nachspielen lieferte (f. Bb. V, 650), waren sofort beim Berfall bes Kirchengesangs, um auf ben von bem Schlußton getrennten neuen Anfangston hinüberzuleiten und ber meift ber Melobie und bes Liebes uns fundig geworbenen Gemeinbe einen längern Zwischenraum zur Leseübersicht ber nächsten Lieberzeile zu verschaffen, die Interlubien von ber Cantate und Motette auch auf ben Choral ober ben geiftlichen Gemeinbegesang übertragen werben. Namentlich hatte Georg Fr. Kaufmann, Hoforganist zu Merseburg, burch seine "harmonische Geelenluft" vom J. 1733 und Joh. Martin Spieß, Organist an der reformirten Kirche in Heibelberg, durch sein Davibs-Harpffen-Spiel" vom J. 1748 sogenannte "kurze Passagen zwischen jedem Commate" ober "Manieren" eingeführt, welche in weltlichem Geschmad ober wie man fagte "nach bem neuesten Geschmad" gehalten bei jeber Fermate mit einem Triller beginnenb häufig auf 6-8 Tone fich erstreckten. Diese, obwohl in ziemlichem Grabe moberirt, zum stehenden Gebrauch geworbenen kunstlichen Zwischenspiele, welche ben Organisten Spielraum zur Anbringung von allerlei Runftftuden und zum Glanzen mit ihrer Fingerfertigs keit, überhaupt zur Geltenbmachung bes eigenen Ich gewährten, und von einem guten Theil berselben bei bem ohnebieß gang verweltlichten Orgelspiel (f. Bb. VI, 453 f.) in geschmackloser unb unkirchlicher Beise ausgeführt wurden\*), erhielten nun nebst ben

<sup>\*)</sup> Claus Harms sagt barüber aus seiner Erfahrung in der Pastoraltheologie. 1830. Bd. II. S. 119: "Die Zwischenspiele vieler Organisten machen auf mich einen solchen Eindruck, als wenn ich declamiren hörte:

<sup>&</sup>quot;Weicht und qualt mich nicht ihr Sorgen" —
— 8' ist mir Alles Eins, 's ist mir Alles Eins, —
"Mein Versorger lebt und wacht,"

<sup>—</sup> ob ich Geld hab oder fein's, —

<sup>&</sup>quot;Meinem Herrn ist nichts verborgen" — — wenn ich Gelb hab, bin ich lustig u. s. w.

Vor- und Nachspielen, für welche namentlich Fischers Ch. B. pon 1821 bessere Muster barzubieten anfieng, mahrend sie im Marr'schen Ch.=B. zum Berliner G. von 1832 in allen nur erbenklichen Formen ber Rirchenmusit von ben einfachsten Accorbverbindungen bis zu ben fünstlichsten contrapunctistischen Gestal= tungen bargeboten find, eine immer tirchlichere Saltung, indem babei alles ber Würde ber Orgel Zuwiderlaufende vermieden murbe. Fischer wollte zwar babei immerhin noch "bie Fortschritte bes Runftgeschmads in neueren Zeiten nicht verschmähen", inbem er ausbrücklich erklärte: "wenn in allen Runften und Wissenschaften Fortschritte geschehen, wenn selbst in ber h. Dichtkunft ber Geschmad feiner und gebilbeter geworben ift, als es vor hundert Jahren mar, wenn die neuern Liederdichter selbst Barten vermeiben und sie in alten Liebern zu verbessern suchen: so barf boch wohl ber Organist auch nicht hinter seinem Zeitalter zuruchleiben, sonbern muß mit bemselben fortgeben, wenn er nicht für einen Pedanten gehalten sehn will." Und berselbe Sinn zeigt sich im Wesentlichen auch in ben Zwischenspielen bes Natorp=Rinck'schen Ch. = B.'s von 1829, welches Döring in seiner Choralkunde als Wenbepunkt für die immer kirchlicher werbende Gestaltung ber Zwischenspiele erklärt, und welches auch in seiner 3. umgearbeiteten Auflage von 1868 noch zu bunt gestaltete Zwischenspiele hat. Hauptsächlich seit ben 1840er Jahren aber trat eine entschiebenere Bereinfachung berselben neben genauestem Unschluß an ben Takt und Charakter ber Melobie ein. Töpfer und Hentschel z. B. beschränkten sie, wie übrigens bereits ichon Bichiesche, auf ein Längenmaß von 4 Vierteln, und Ritter, Karow u. A., auf ein solches von bloß 3 Vierteln. Während aber noch ein Cantor C. G. Klipstein in Dels (geb. 1772, † 1836) in seinem Rathund Hülfsbuch für Organisten vom J. 1826 mit 180 Choralgefängen meist älterer Componisten nicht weniger als Zwischenspiele geliefert hatte, trat im Großherzogthum Baben auf das Betreiben Thibauts in Heidelberg durch ein Ministerialrescript vom 26. Mai 1835 ein strenges Verbot aller und jeder Zwischenspiele nicht nur zwischen ben einzelnen Stros phenzeilen, sondern auch selbst zwischen zwei Strophen eines Liebes

ein\*), und diesem folgte in Württemberg selbst beim Borhandenseyn eines noch mit Zwischenspielen ausgestatteten Landes-Ch. B.'s burch Spnobalerlaß vom 25. Jan. 1855 wenigstens ein Verbot ber Zwischenspiele zwischen ben einzelnen Strophenzeilen. Zwar hat A. G. Ritter noch 1857 selbst bei ben wenigen Choralen, bie er im leichtern quantitirenden Rhythmus gibt, bei welchem fie sonst burchweg weggelassen wurden, wie sie benn immer mehr auch in ben die Chorale sowohl in der altrhythmischen, als in ber ausgeglichenen Form barbietenben Ch. = B.B. wegblieben (f. S. 453 u. f.), noch Zwischenspiele angebracht und bieselben überhaupt für unentbehrlich erklärt (f. S. 447). Schon 1844 hat fie aber Wiegand in seinem Raffler Landes: Ch.=B. wenigstens bei einem Theile ber burchaus in ber ausgeglichenen Form ge= haltenen Chorale weggelassen, und neuerbinge hat sie Ert in sei= nem einflugreichen Ch.=B. von 1863 bei ben burchaus und ftreng in ber ausgeglichenen Form gehaltenen Chorälen als eine "sehr mußige und zugleich völlig geschmacklose Sache" — wie er sagt - "in Uebereinstimmung mit Mannern wie Neutomm, Winterfelb, A. Anbré und vielen Andern" ganz und gar weggelassen und nach Art ber Ch.=B.B. in ber altrhythmischen Form Alles auf bas Aufheben bes Pebals beim Schlufaccorbe ber Cabeng und bas Fortklingen ber Manualtone beschränkt.

Einen fördernden Einfluß auf ein bessres Orgelspiel überhaupt hat Buchhändler Gotthilf Wilh. Körner\*\*) in

<sup>\*)</sup> Ministerial = und Kirchenrath Dr. E Bahr in Carlstuhe sagt in seiner Schrift: "Der protestantische Gottesbienst. Heidelberg 1850." S. 113: "Einen größern musikalischen Unsinn kann es in der That nicht geben, als nach einigen langsam gehaltenen Tönen einer Melodie auf einmal Läuse, Sprünge, Triller u. s. w. zu machen und dann wieder mit jenen getragenen Tönen fortzusahren. Wie kann innerhalb etwa zwei Minuten die Stimmung drei= oder viermal umschlagen und geistliche Ruhe und Unruhe, Ernst und Leichtsinn, Schmerz und Freude wechseln? Wie würde sich's ausnehmen, wenn Jemand ein ernstes Gedicht declamirte, nach jeder Verszeile aber allerlei, bald das, bald jenes dazwischen schwatte?" — Gewichtige Stimmen hatten sich auch gegen die Zwischensspiele erhoben in der Evang. Kirchen= Zeitung. 1830. und in der Zeitschrift sür Protestantismus u. Kirche. Erl. 1843. Bb. V, S. 230—279

<sup>\*\*)</sup> Er wurde 3. Juni 1809 zu Tucha, einem Dorfe bei Halle als ber Sohn bes bortigen Schulmeisters und Organisten geboren und erhielt seine Ausbildung zum Lehrstand im Halle'schen Waisenhaus und im Seminar zu Erfurt, wo er im Orgelspiel von Organist Gebhardi 1831

Erfurt geübt nicht nur burch feinen umfassenben Berlag von Orgelmusikalien und Orgelliteratur, sonbern auch burch zahlreiche son ihm felbst beforgte Sammlungen von Orgelstuden für bie verschiebenen firchlichen Beburfniffe.

In dieser hinsichtlich des gemeindlichen Choralgesangs vorherrschend auf bas Forschen und Sammeln, auf bas Suchen unb Bersuchen, auf bas Nachleben und Reproduciren gerichteten Beit, wie wir ste im Seitherigen geschilbert haben, war die Situation nicht gehörig geeignet zur schöpferischen Erfindung neuet Choralmelobien. Die gleichwohl in nicht geringer Anzahl zu Tage getretenen neuen Melobien, welche einige kirchliche Ber: breitung fanben, ftammen von folgenben Gangern:

Klein, Hubert Bernhard, geb. 6. Marz 1793 in Köln, wo er, nach einem längern bilbenben Verkehr mit Cherubini in Paris und Thibaut in Heibelberg, in den Jahren 1817 und 1818 als Lehrer am Musikinstitut und Rapellmeister am Dom beschäf: tigt war. Mit Anfang bes Jahrs 1819 wurde er Universitäte: Gesanglehrer an ber Universität in Berlin und 1820 sobann Musikbirector und Lehrer bes Gesangs und ber Composition am R. Musikinstitut baselbst, wo er burch seine "Psalmen, Hymnen und Motetten für Mannerstimmen" ber Begründer bes kirchlichen Männergesangs in ber Mark, in Schlesten, Thuringen und Sachsen

<sup>-1834</sup> unterrichtet wurde. Nachdem er an verschiebenen Orten Lehrer gewesen war und fich bann als Musiklehrer in Salle niebergelaffen, wo er viel im Hause be la Motte Fouques verkehrte und 1837 eine musikalische Leihanstalt errichtet hatte, siebelte er 1838 nach Erfurt über unb gründete dort eine eigene Verlagsbuchhandlung, in der er nun der Reihe nach herausgab Gesamtausgaben der Orgelwerke eines Seb. Bach, Pach-elbel, Händel, Zachau, Kühmstedt u. A., die Ch.= B.B. eines Töpfer, Ritter, Boldmar, Fischer=Ritter, die musikalische Zeitschrift "Urania" für geistliche Musik und Orgelspiel, Orgel=Schriften wie: "Die Kunft bes Orgelspiels" von Ritter. 3 Bbe., "Die Organistenschule" von Töpfer, nebst bessen "Theorie bes Orgelbaus", und von ihm selbst besorgt, obwohl auch mit mancher bloß mittelguten Waare ausgestattet, Mustersammlungen, wie: "Der angehende Organist" — "Der wohlgeübte Organist" — "Det vollkommene Organist" — "Der Orgelfreund" mit Vor= und Nachspielen, figurirten Choralen, Fughetten, Fugen u. f. w. — "Der Orgelvirtuos" mit Tonstücken aller Art zum Gebranch bei Orgel = Concerten" — "Der Cantor und Organist ober Album für Gesang und Orgelspiel" — "Pralubienbuch zu jedem evangel. Ch. = B." — "Postlubienbuch" — "Neues Orgel = Archiv." Er starb im Jahr 1865. (vgl. Dr. Heindle Galletie. München. unb "Urania." 1858. Nr. 11. S. 165-167.)

Purbe. Er componirte auch mehrere Oratorien, z. B. Hiob 1820, David 1830 und ftarb 9. Sept. 1832 in Berlin.

Er schuf für die burch Fr. Lubw. Jahn angeregte Liebers sammlung: "Deutsche Lieber für Jung und Alt. Berl. 1818." bie Melobie:

- "Lömen, laßt Euch wiederfinden" Anonym. Erstmals im G. ber Philadelpher, im "anmuthigen Blumenkranz. 1712." (Bb. VI, 161. 164.)
  - d & f g a h c a wahrscheinlich schon 1817. Bierstimmig erstmals in bem von Luise Reichardt bearbeiteten Ch. = B. Basel 1830. Im Pfälzer und im Erkschen Berl. Ch.=B.

Tscherlitt, J. M., Musikbirector in Moskau, schuf neben mehreren anbern bie Melobie:

- "Ich bete an die Macht ber Liebe" bie Liebe Gottes in Jesu von Tersteegen. 1757. (Bb. VI, 69.)
  - a sie g a d e d cis d a (angewandt im Dr. = Kant. G. 1869 auf das Lieb: "Dir will ich danken bis zum Grabe" von Knak. s. 6. 196.)

Auberlen, Samuel Gottlob, Musiklehrer in Schaffhausen ums J. 1816:

"36r Simmel öffnet Gud" - anonym.

a d a h sie d (angewandt im Schaffh. Ch.=B. 1841 auf bas Lied: "Wie wird mir senn" von Langbeder 1829. S. 41.)

Apel, G. Chr., Stadteantor und Organist an der Nicolais lirche zu Kiel, theilt in seinem Ch. » Mel. » B. zum Schleswigs Holsteinischen G. Kiel 1818. eine Anzahl von 20 selbsterfundenen Melodien mit, worunter:

"Gott ist mein Lieb" — Gottes Macht und Vorsehung von Gellert. 1757. (Bb. VI, 276.) a fis e d (im Würt. Ch.=B. 1844).

Reichardt), Luise, geb. 1780 in Berlin als die älteste Tochter des berühmten preußischen Kapellmeisters Joh. Fr. Reichardt aus seiner ersten Ehe mit Julie Beata Benda, ber berühmtesten Sängerin ihrer Zeit und Tochter des bekannten Componisten und Kapellmeisters Franz Benda. Steffens und Carl v. Raumer, die mit ihren beiden Stiefschwestern sich vermählt hatten, waren ihre

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben ber Luise Reicharbt. Rach Quellen bargestellt von M. G. W. Branbt, Director ber höhern Töchterschule in Saar= brücken. 2. verm. Aust. Basel 1865.

Schwäger. Sie wurde frühe schon burch ernfte Lebenserfahrungen jum herrn gezogen. In ihrem 14. Jahre verwüsteten bie Blattern ihr ungemein schönes Angesicht, und als Jungfrau verlot sie balb nacheinander burch einen jaben Tob zuerft ihren Brautigam Efchen aus Gutin, einen Dichterschüler Bogens, ber bei Besteigung eines Schweizerberges bei Genf in einen Abgrund fturzte, und bann ihren zweiten Bräutigam Gareis, einen talentvollen jungen Maler, ber auf einer italienischen Reise zu Florenz schnell burch ein boses Fieber bahingerafft wurde turz vor bem Hochzeittag. Darnach geriethen bie Bermögensverhältniffe bes balb barauf zu Giebichenstein ins Grab sinkenben Baters in solche Zerrüttung, daß sie 1814 sich nach Hamburg begab, um fich ale Gesanglehrerin ihren Unterhalt zu verdienen, obgleich sie zuvor schon in ihrem Jammer ihre schöne Sopranstimme ausgeweint hatte, und ihr nur noch ein volltönender Alt übrig geblieben war. Go lernte sie irdisch noch schon himmlisch seyn und bie Bibel als ihre Trösterin und Rathgeberin ermählen. Hatte fie in ihren jungen Jahren am liebsten, wie ihr Bater, Gothe'iche Lieber, Lieber ber Ros mantiker Tieck, Arnim und Brentano componirt, von welchen manche, wie namentlich bas von Brentano: "In Sevilla" ganz populär geworben sinb, so wurde nun mehr und mehr bie geists liche Musit ihr Element. S. Händel zog sie am meisten an. 3. Gogner, beffen persönliche Bekanntschaft fie in hamburg machte, eröffnete ihr vollends ben Blid ins Allerheiligste bes Glaubens, nachbem fie zunächst von Schleiermacher und feinen Monologen sich angesprochen gefühlt hatte; und burch ihn wurde es ihr erst recht klar, daß wir allein Frieden haben, wenn wir mit Jesu als bem Bräutigam unfrer Seelen uns geistig vermählen, und Er unser Ein und Alles geworben ift. Sie blieb auch in beständigem Briefwechsel mit ihm und ehrte ihn als ihren geistlichen Bater, und bas Flehen ihres Herzens concentrirte fich nun in bem Seufzer: "Berr! mache meine Seele stille, in Allem nur auf dich zu sehn" und zog so aus ber Unruhe ber menschlichen Natur ein in die "Sabbathruhe ber Gotteswirkungen." Darum wollte sie fortan auch ihren Schülerinnen nicht bloß Lehrerin ber Runft sehn, sondern suchte fie auch durch Wort und That jum Herrn ju führen. Zugleich verband sie fich auch mit Amalie Gieveting

zu einem liebesthätigen Wirken für die Nothleidenden und nahm sich besonders der Erziehung verwahrloster Kinder an, wobei sie willig das Beste und Letzte ihrer Habe opserte, und die Linke Hand nicht wissen ließ, was die rechte that — ein brennendes und scheinendes Licht. Nach jahrelangen schweren Körperleiden starb sie zu Hamburg 17. Nov, 1826. An ihrem Grabe sang mand die zwei von ihr selbst noch gesetzten Choräle: "Alle Menschen" und "Freu dich sehr, o meine Seele" und Diac. Mutenbrecher von St. Peter, der die Grabrede über 1 Cor. 15, 42—44 hielt, bezeugte von ihr: "Sie ist in ihrem Leben in Wohllaut und Wohlthun Vielen so viel gewesen."

Sie hatte einmal über die Musik ben Ausspruch gethan:, Alle Musik muß in der Tiese auf Gott gerichtet seyn, wenn sie einem eblen Gemüth wohlthun soll", und in diesem Sinne comsponirte sie auch "christlich liebliche Lieder, mehrstimmig ohne Besgleitung oder einstimmig mit Pianosorte" — "Sechs geistliche Lieder unster besten Dichter für 2 Soprans und 2 Altstimmen" — "Acht Sammlungen Lieder und Gesänge" u. s. w. Zugleich bearbeitete sie ein hernach durch Carl v. Raumer nach ihrem Tod bei Spittler in Basel 1830 herausgegebenes Choralbuch. Ausissen schriftlichen Nachlaß verbreitete sich die aus ihren letzten Leidenstähren stammende Weise zu dem den damaligen Stand ihres Innern am schönsten ausdrückenden Liede:

"Seele, ruh in jeber Racht" — Aufmunterung gegen die sinstern Sorgen von Schöner (Bb. VI, 406).
g g as g f f g (im Kern des deutschen Kirchengesangs von Lapriz 1849.)

Mägeli, Hans Georg, geb. 27. Mai 1773 zu Wetiton im Kanton Zürich, wo sein Bater als Nachfolger J. Schmiblins: (f. Bb. VI, 115) bas Pfarramt bekleibete. Er gründete in Zürich eine eigene Musikalienhandlung und war baselbst seit 11. Juli 1810 Präsident der schweizerischen Musikgesellschaft. Im J. 1831 wurde er auch zum Erziehungsrath des Kantons erwählt. Er sturb in Zürich 26. Dec. 1836. (Weiteres über sein musikalisches. Wirken s. 6. 417 ff).

Bon der namhaften Anzahl seiner selbsterfundenen Chorals melodien, die er seinem "christl. G. für den öffentlichen Gottessdenst und die häusliche Erbauung. Ein neues Choralwert. Zürich

1828." einverleibte, hat sich noch im Gebrauch erhalten:

"D hirt, bu Getreuer" — Gebet zu Zefu. Bon Rägeli selbst auch gebichtet.

h gie e gie gie fie (im Züricher &. 1853. Nr. 83.).

Breibenstein, Heinrich Carl, geb. 28. Febr. 1796 zu Steinau in Rurheffen, ftubirte zuerft bie Rechte unb bann bie schönen Kunfte und Wissenschaften in Berlin und Beibelberg, worauf er sich 1821 in Berlin als Musiklehrer niederließ unb Vorlesungen über die Musik hielt. Hierauf wurde er 1823 als Musikbirector in Bonn angestellt und 1828 zum außerorbentlichen Professor ber Musit an ber Universität ernannt. Er versuchte fich auch auf bem Gebiet ber Dichtkunft, wovon fein größeres Gebicht: "Die Sendung ber Tone. 1827" eine schone Probe ift.

Aus einer von ihm für Chorgefang componirten Motette stammt bie Melobie:

"Benn ich ihn nur habe" — Jefuslied von Novalis. 1840. (S. 8.) b b es d c b as g (erstmals im Würt. Ch. = B. 1844. Auch im Dr.-Kant. G. 1869.)

Die württembergischen Triumvirn bes vierstim: migen Gemeinbegesangs (f. S. 420), welche bem hiefur von ihnen ausgearbeiteten Württ. Landes = Ch. = B. von 1828 nicht weniger als, 63 höchstselbst erfundene Melodien, - mehr als ein Viertel ber Gesamtzahl, - einverleibten, mahrend es boch bem größern Theil berselben, als für die trodenen, morglifirenden und gehalts losen Lieber bes Württ. G.'s von 1792 (f. Bb. VI, 248) geschaffen, am rechten volksmäßigen Ausbruck unb firchlichen Geprage fehlte, und nur die wirklich guten unter ihnen in kirchlichen Gebrauch kamen und fich barin erhielten. Die lettern sind neben mehreren später entstandenen folgende, und zwar von --

Rocher\*), Conrad, geb. 16. Dec. 1786 in bem Dorfe Ditingen am Fuß ber Solitube. Er wibmote fich bem Schuls stanbe und wurde in seinem 17. Lebensjahre Hauslehrer in Beters= burg, wo er burch Joh. Heinrich Müller Unterricht im Contrapuntt erhielt. Rach seiner Rudtehr ins Baterland ließ er fich in Stuttgart als Musiklehrer nieber, wo er mit Buchhandler Freiherrn v. Cotta naher bekannt wurde, ber ihm bie Mittel ju

<sup>. \*)</sup> Quellen: Dr. Heindle Gallerie. München. S. 425.

einer musikalischen Runftreise nach Italien bot. In Rom, wo er bie papstliche Capelle fleißig benütte, lebte er sich ganz in bie Rirchenmusik hinein und stubirte ben Styl Palestrinas. Am 14. Det. 1827 wurde er Organist und Musikbirector an ber Stifte: tirche zu Stuttgart, und aus Anlaß ber Jubelfeier feiner 25jäh= rigen Amtsführung an bieser Rirche ernannte ihn 1852 bie phi= losophische Facultät in Tübingen zum Doctor. Vier Jahre hernach trat er in ben Rubestanb gurud.

Seine frühesten Melobien traten, 22 an ber Bahl, in bem Würt. Ch. . B. von 1828, seine mittlern unter ben von ihm zu A. Rnapps Lieberschat gesammelten 400 Choralen, bie unter bem Titel: "Stimmen aus, bem Reiche Gottes. Stuttg. 1838." erschienen, und seine neuern theile in bem Würt. Ch.=B. von 1844 und bem hiezu nachgelieferten Ch. : Diel. : Buch (4 im Bangen), theils in seinem umfassenben Sammelwerke von 1100 Melobien, bas er unter bem Titel: "Zionsharfe." Gin Choral= ichat aus allen Jahrhunderten und von allen Confessionen ber driftlichen Rirche zur Erbauung in ben Familien, wie in ber Gemeinde gesammelt. Stutig. 1854." herausgab, zu Tage. Im letigenannten Werke theilt er alle seine bis babin geschaffenen Melobien in einer Gesamtzahl von 76 mit. Nur wenige hat er hernach noch producirt. Die gebräuchlichsteu sind:

"Aller Gläub'gen Sammelplat" — Grablieb von Nic. 2. v. Zinzendorf. 1749. (Bb. V, 301.) as g b b as g as b g — 1887. Erstmals in ben "Stimmen" **1838.** 

Im Würt. Ch. B. 1844. "Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst bu" — die Auferstehung von Klopftod. 1758. (Bb. VI, 333.)

ecdefgahcdg— 1824. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1828.

Im Würt. Ch.=B. 1844.

"Es ift nicht schwer, ein Chrift zu fenn" -- Leichtig= und Lieb= Hichteit bes Chriftenthums von Richter. 1714. (Bb. IV, 363.)

ober im Schaffb. Ch.-B. 1841 angewandt auf Bleibt, Kinder (Schäflein), bleibt, verlasset nicht" — Rachruf an bie eingesegneten Kinder von Woltersdorf. 1769. (Bb. IV, 518.)

gedchcag - 1824. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1828. ober mit verändertem Auftakt angepaßt zu

"Der Berr ift gut, in bessen Dienft wir fieb'n" - bie Gute Gottes von J. J. Rambach. 1723. (Bb. IV, 533.)

g g g e d c h c a g (im Wart. Ch.: 8. 1844.)

Я оф, Rirdenlieb. VII.

"Geh zum Schlummer".— am Grabe einer Gattin von Knapp.
1837. (s. S. 229.)

hcha — erstmals in ben "Stimmen" 1838. Im Züricher G. 1853. Nr. 288.

- "Herr, bessen Beisheit ewig ift" Weisheit Gottes von Hageborn.
- e e f g g c c h 1858 verfaßt für das Pfälzer Ch.=B. 1859. "Mich Staub vom Staube führt mein Lauf" Unsterblichsteit von Fr. v. Meyer: 1823. (s. S. 176.)
  - e sis sis gis a h cis h erstmals in ben "Stimmen" 1838. Im Schaffh. Ch.=B. 1841.
- "Nicht eine Welt, die in ihr Nichts vergeht" J. C. A. Huber.
  - a d cis d a h a g f g a 1836. Erstmals in ben "Stimmen"
    1838.

3m Bürt. Ch.=B. 1844.

- "Treuer Heiland, wir sind hier" von Chr. H. Zeller (s. 5. 193.)
  - as g as b as des des c 1838. Erstmals in ben "Stimmen"
    1838.

Im Würt. Ch.=B. 1844 u. Zür. G. 1853. Ar. 135. "Von bir, bu Gott ber Einigkeit" — Traulied von Waldau. 1779. (Bb. VI, 225.)

> I fagcbagf — erstmals im Würt. Ch.=B. 1828. Im Schafsh. Ch.=B. 1841.

"Werbe Licht, bu Bolk ber Heiben" — Erscheinung Christi. 1792. (Bb. VI, 284.)

e e gis fis e gis a h a gis — 1823. Erstmals im Wirt. Ch.=B. 1828.

Im Würt. Ch.=B. 1844 u. Zur. G. 1853. Rr. 75. vber angewandt auf

"Auf, auf, mein Geift, bem Herrn zu singen" — Pf. 146. Im Schaffh. Ch.=B. 1841.

Frech\*), Johann Georg, geb. 17. Jan. 1790 in Kaltenthal, wo sein Bater als Uhr= und Orgelmacher lebte. Bis zu seinem 16. Jahr besuchte er täglich zu Fuß in Stuttgart bas Symnasium, um sich für ben Lehrstand auszubilden, und wurde bann 1806 Lehrgehülse in dem gleichfalls nur eine Stunde von Stuttgart entsernten Dorse Dogerloch, wo er sich während eines fast fünssichrigen Ausenthalts in unausgesehrem Berkehr mit den besten Stuttgarter Musikern in der Musik weiter ausbildete. Im Jahr 1811 kam er als Lehrgehülse nach Eßlingen und wurde dann baselbst schon 1812 als Musiklehrer an dem neuerrichteten Schuls-

<sup>9</sup> Quellen: Euterpe. Jahrg. 1864. S. 187.

lehrerseminar angestellt. Hier unterrichtete er, balb auch mit bem Titel eines Musikbirectors versehen und mit bem Organistenamt an der Hauptkirche betraut, bis zum J. 1860 mehr benn 2000 Seminaristen in der Musik und lehrte sie insbesondere als guter Orgelmeister der Kirche dienen. Er starb im Ruhestand 23. Aug. 1864 in Eslingen.

Er hat neben mehr lieblichen, als kirchlichen Chors und Figuralstücken im Ganzen 22 Choralmelobien geliefert, von benen 20 im Würt. Ch. B. 1828, eine in dem von 1844 und die jüngste: "Wie freuen uns, Herr Jesu Christ" in Kochers Zionssharse 1855 erschienen. Die gebräuchlichsten sind:

. Ewig, ewig bin ich bein" — Tauflieb von Cramer. 1780. (Bb. VI, 342.)

ggahcha — erstmals im Württ. Ch.=B. 1828. Im Würt. Ch.=Mel.=B. 1844. Nr. 224.

"Kehre wieder, kehre wieder" — Jer. 3, 42 f. von Spitta.
1833. (s. S. 242.)

gis h gis e cis h h a gis — 1843. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.

"Wohlauf, mein Herg, verlaß bie Welt" — auf Maria Reinigung von Laurenti u. Schlegel. 1700/86. (Bb. IV, 281. VI, 219.)

g d c h a g a a h — 1823. Im Würt. Ch. = B. 1828 und 1844.

ober angewandt im Schaffh. Ch.=B. 1841 auf "Gebeugter Sünder, mach dich auf" — Ueberarbeitung bes Lieds von Laurenti: "Ihr armen Sünder kommt zu Hauf." (Bb. IV, 283.)

Silcher\*), Friedrich, geb. 27. Juni 1789 zu Schnaith, einem Dorfe im württembergischen Remothale, wo sein Bater Schulmeister und Organist war. Bei dem musikkundigen Schulsmeister Auberlen in Fellbach bereitete er sich 1803—1806 auf den Schulstand vor, und dieser nannte ihn seinen Tiebsten Schüler. Im Jahr 1806 wurde er Lehrgehülfe in der Stadt Schornborf, von wo ihn dann der Landvogt Freiherr v. Berlichingen bei seisnem Umzug nach Ludwigsburg als Hauslehrer seiner Kinder mit sich nahm. Von da siedelte er dann 1811 als Claviersehrer nach Stuttgart über, wo er sich in der Musik weiter ausbildete und

<sup>\*)</sup> Quellen: Silchers Netrolog im Schwäb. Merkur vom 7. Okt. 1860. Nr. 238. — Silchers Biographie von Diaconus W. Ammon st. Löwenstein in der Euterpe. 1860. Nr. 9. 13.

in regen Berkehr trat mit ben bamals bort verweilenben beiben Romantikern, Conradin Kreuper und Carl Maria v. Weber, so daß seine Anschauung eine romantische Färbung erhielt, und er zeitlebens auch am liebsten Lieber ber romantischen Dichter mit Melobien schmudte. Auf Betreiben Dr. Bahnmaiers (f. S. 81 f.), ber ihn in Ludwigsburg kennen gelernt hatte, berief ihn ber Cultminister v. Wangenheim im J. 1817 nach Tubingen an Die bort neu errichtete Universitäts - Musikbirectorestelle. Aiftete er nun zuerst einen Orchesterverein, mit bem er Haydn'iche Dratorien in der Aula aufführte. Da er aber sich zuvor außer Befang und Clavierfpiel sonft mit teinem anbern Instrumente naber beschäftigt hatte und außerbem auch zur Direction eines Orchesters ber imponirenben Festigkeit ermangelte, so erkannte er, daß seine Hauptstärke im Liebersang liege, und so stiftete er benn 1829 mit einer Anzahl Studirenden die Liedertafel. In dem, was er für biese componirte und von Boltemelobien sammelte, worin er zuvor schon einen guten Anfang gemacht hatte, lag ber Schwerpunkt seiner Wirksamkeit. Dreißig Bolkslieber hat er selbst geschaffen und in so volksthümlicher Weise, bag man sie bald in weitern Kreisen, als sie burch ganz Deutschland erklangen, für ursprüngliche Volksschöpfungen ansah. Go z. B.: "Zn Straßburg auf ber Schanz" — "Morgen muß ich fort von hier" - "Ich weiß nicht, was soll es bebeuten" (Loreley). bas, was er sonst noch für ben vierstimmigen Mannergesang componirte, wie z. B.: "Hehr und heilig ift bie Stunbe" — "Wir sind ein festgeschlossner Bund" — "Herz, laß bich nicht zerspalten" - "Meiner Heimath Berge" - "Alles, was ba liebet, lebe", ist er Sängern wie Nägeli, Methfessel, Reichardt, C. D. b. Weber ebenbürtig an bie Seite getreten. Im 3. 1839 ftiftete er auch noch einen Oratorienverein, wobei aber bloß Clavierbegleitung stattfand. Nachdem er bann 1851 eine "Harmonies und Compositionslehre" herausgegeben hatte, ertheilte ihm 1852 die philosophische Facultät die Doctorwürde. Er starb als ein Greis von 71 Jahren mitten in seiner Thatigkeit 28. Aug. 1860. Ottilie Wilbermuth, die mit ihm in Tübingen lebte, hat ihm an feinem Begräbnistag ben Nachruf gebichtet:

Der seiner Heimath neu gegeben Den Schatz der alten Poesie Und ließ des Bolkes Lieder leben In seelenvoller Melodie, — Der Töne Meister kehrt nicht wieder, Er ruht von seinem Tagwerk aus. Sie singen ihm die letten Lieder Zum Scheidegruß ins stille Haus; Wo ew'ger Wohllaut ihn umschwebet, Sieng er zu seines Gottes Ruh, — "Ich weiß, daß mein Erlöser lebet" — Ton' ihm als Gruß des Himmels zu.

Als Mann bes Volkes und bes vierstimmigen Mannergesanges kam er zu bem Versuch, einen vierstimmigen Choralgesang in ber Gemeinde einzuführen. Daneben gab er auch Beiträge zum kirche lichen Chorgesang burch Herausgabe von "vierstimmigen Hyms nen ober Figuralgesängen für hohe Festtage und zur Abend= mahlsfeier" und von "vierstimmigen Gefängen für Sonn= und Festtage in zweierlei Sat für gemischten Chor und für Männerstimmen." Wenn aber auch manche berfelben, wie z. B. "Ehre sen Gott in der Höhe" — "Alles, was Obem hat" — "Jehova, beinen Namen" — "Heilig, heilig ist Gott" burch ihre Innigkeit und schöne Einfachheit gute Aufnahme in ben Kirchen bes Landes fanben, so mangelt es ihnen boch an bem strengern Kirchenstyl, wie auch die allzu liebhaft und claviermäßig gehaltenen "Borund Nachspiele auf ber Orgel", welche bem Würt. Ch.= B. von 1828 als Anhang S. 121—141 und dem von 1844 als besonberes Orgelspielbuch beigegeben find, an bemselben Gebrechen leiben. Von kirchlicherem Charakter find mehrere seiner Chorakmelobien, die sich im Ganzen auf 29 belaufen.\*) Bon bens selben erschienen die 14 ersten bereits in den von ihm in zwei Heften herausgegebenen "Hundert Melobien aus bem Würt. Ch.=B., dreistimmig für Kirchen, Schulen und Familien bearheitet. Tüb. 1819. 1824." und giengen bann samt und sonders mit 7 neuern in das Würt. Ch.=B. von 1828 über, 3 weitere schuf er in ber Zeit von 1830—1840 und seine 3 jüngsten von 1843—1859. Die gebräuchlichsten sinb:

<sup>\*)</sup> Eine vollständige Aufzählung derselben nebst Angaben über ihre Entstehungszeit gibt Pfarrer Ehmann in der von ihm beforgten kleinen und unbedeutenden, seinen Vorlesungen entstammenden Schrift Silchers: "Geschichte des evang. Kirchengesangs nach seinen Hauptmelodien, wie sie im Würt. Ch.=B. 1844 enthalten sind. Tüb. 1862."

ď,

- "Des fühlen Maien, ber mir burch Gottes Güt" anonym. g b g es f g, b g es f g as g — 1858: Erstmals im Pfäls der Ch.=B. 1859.
- "Gott ruft ber Sonn und schafft den Mond" am Reujahr von Gellert. 1757. (Bb.. VI, 277.)
  - c e d c g a a g erstmals im Würt. Ch.=B. 1828. Im Schaffh. Ch.=B. 1841.
- "Herzog der erlösten Sünder" Offerlied von Lavater. 1771.
  (Bb. VI, 515.)
  - h g d d g a h k 1823 (nicht: 1822). Im Würt. Ch.-B. 1828.
- ober angewandt im Würt. Ch.=B. 1844 als Neben=Mel. auf "Womit soll ich bich wohl loben" Leutseligkeit Gottes von Gotter. 1697. (Bb. IV, 402.)
- "Ja, Tag bes Herrn, bu sollst mir heilig" Sonntagslieb von Lavater. 1771. (Bb. VI, 515.)
  - g b es d g as c b as g 1824. In den Würt. Ch.=B.B. von 1828 und 1844.
- "Mein Gott, zu bem ich weinend flehe" Buglied-von Münter. 1774. (Bb. VI, 348.)
  - eghagfiseagfise— 1823 (nicht: 1820). Im Würt.

ober im Würt. Ch.=B. 1844 angewandt auf

- "Du gehest in ben Garten beten" Passionslied von Menher. 1725. (Bb. V, 222.)
- "Rimm hin ben Dank für beine Liebe" Abendmahlslied in Zollikofers Bearbeitung. 1767. (Bb. VI, 492.)
  - g as g c b as as b g f 1818. Silchers älteste Melodie. Im Würt. Ch.=B. 1828. ober angewandt auf
  - "Es ist vollbracht! er ist verschieben" Passionslied von Sal. Franck. 1711. (Bd. V, 424.) Im Schaffh. u. Dr.-Kant. Ch.-B.
  - "Preis bem Tobesüberwinder" Ofterlied von Klopftod. 1769. (Bb. VI, 334.)
    - Tn ben Würt. Ch. B.B. 1828 und 1844.
  - "Urquell aller Seligkeiten" Bitte von Schubart. 1780. (Bb. VI, 391.)
    - g b  $\overline{es}$   $\overline{c}$  b b as g es -1823.
      - In den Würt. Ch.=B.B. 1828 und 1844.
- . Weil ich Jesu Schäflein bin" vom h. Abendmahl von H. L. v. Hahn. 1778. (Bb. VI, 447.) agfbabgf — 1843. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.

Ritschl\*), Dr. theol. Georg Carl Benjamin, geb. 1. Nov. 1783 zu Erfurt als ber Sohn bes Pastors Georg Wilh. Ritschl an ber Augustinerkirche. Er mußte bie vielfache Gelegenheit, bie Rirchenmusiken in ben evangelischen und katholischen Rirchen seiner Baterstadt zu horen, so gut zu benützen, baß er sich gebiegene kirchenmusikalische Kenntnisse erwarb, bie er dann später für bie Zwecke bes Cultus verwenden konnte. Ramentlich hatte er sich frühe schon als Schüler Kittels (Bb. VI, 466) im Orgelspiel auszubilben angefangen. Schon zu Oftern 1799 bezog er bie Universität seiner Vaterstadt und 1801 sobann die in Jena, wo er Griesbach und Paulus hörte. Nach vollenbeten Stubien nahm ihn 1804 ber als Director an bas Gymnasium zum grauen Rloster berufene Bellermann mit sich nach Berlin als Hauslehrer seiner Kinder, wo er sich auch seit Herbst felbigen Jahrs mit Unterrichtgeben, namentlich im Singen, am Gymnasium beschäf= tigte. Später wurde er Subrector und 1810 britter Prediger an ber Marienkirche, an ber er innerhalb eines Zeitraums von 18 Jahren burch seine Predigten voll edler Ginfachheit und würdevoller klarer Ruhe viel Segen stiftete. Im J. 1816 wurde er Assessor und balb barnach Rath im Consistorium für die Provinz Brandenburg, als ber er hauptsächlich bie Canbidatenprüfungen mit vielem Geschick zu leiten verstand und 16. Nov. 1822 bie theologische Doctorwürde erhielt. Seit 1818 in die Commission für Ausarbeitung eines neuen G.'s berufen, vertrat er hier vor= zugsweise die musikalischen Rücksichten bei ber Auswahl und Be= arbeitung ber Lieber. Bevor bas G. noch fertig geworben war, berief ihn 27. Aug. 1827 ber König zum Bischof ber evan= gelischen Rirche, Generalsuperintenbenten von Pommern, Director bes bortigen Consistoriums und ersten Schlogprebiger zu Stettin, welchen Nemtern er 26 Jahre lang als ein Mann driftlicher Humanität vorstand. Nachdem er 70 Jahre vollenbet hatte, trat er 1. Oct. 1854 in ben Ruhestand und nahm seinen Wohnsit wieder in Berlin, wo er noch als Ehrenmitglied bes evang. Oberkirchenraths seine reichen Erfahrungen in der Kirchen=

<sup>\*)</sup> Quellen: Worte ber bankbaren Erinnerung an Ritschl von Stahn. Berl. 1858. — Ritschls Biographie von Albr. Ritschl, Prof. Theol. zu Göttingen, in Herzogs Real=Encycl. Bb. XIII. 1860. S. 47—53.

leitung verwerthen durfte. Vier Jahre hernach starb er nach turzem Kranksehn am 18. Juni 1858. Sein Gedächtniß lebt fort durch die in Berlin und der Mark gern gesungene Melodie:

- "Richt biese (eine) Welt, die in ihr Nichts vergeht" Bearbeitung eines ältern Lieds durch Chr. Chr. Sturm. 1764.
  - ah cis d, ag sis e e d 1826. Erstmals im W. Bach'schen Ch.=B. zum Berl. G. 1830 und auch in Erks Ch.=B. zum Berl. G. 1863.

Kniewel, Dr. theol. Friedrich, geb. 1783 in Danzig, wo er 1825—1847 Prediger an der Marienkirche war und mit seinem Collegen Sduard Schnaase in den letten zwei Jahren den "Danziger Kirchenboten" herausgab (s. S. 69), bis er eine separirte lutherische Semeinde gründete, deren Pastor er dis zum Jahr 1854 war. Zuletzt zog er sich nach Sübdeutschland zurück und starb in dem Babeort Berg bei Stuttgart im J. 1859.

Von ihm finden sich in Markulls Ch.=Mel.=B. zum Danziger S. von 1845 und hernach auch noch in Ritters Ch.=B. für Preußen vom J. 1857 die drei Melodien:

"Geift, den reine Geister loben" — von J. Weichmann (Bb. V, 543.)

gdggahch. "Schütz bu bie Deinen, bie nach bir sich nennen" — angeblich von Ap. v. Löwenstern. (Bb. UI, 57.)

ccgaaggagfe. "Segnenb schied er, segnenb wird er kommen" — von J. G. Pfranger (Bb. VI, 253.)

g f es f g as b c b g.

Strebel, Johann Valentin, geb. 9. März 1801 zu Obernstorf bei Schweinfurt in Baiern, 1830 vom Fürsten von Hohens lohes Dehringen auf die unter seinem Patronat stehende Stadtpfarrei Forchtenberg, bei Dehringen in Bürttemberg, berufen, 1835 Director einer Privaterziehungsanstalt zu Stetten im Remsthal, 1844 Pfarrer zu Weil im Schönbuch bei Tübingen, 1850 Director eines in Stuttgart neu errichteten Privat: Symnasiums und nun seit 1858 Pfarrer zu Roßwaag, wo ihm zugleich 1863 die Bezirkssschulinspection in der Diöcese Baihingen a./E. übertragen wurde.

Als Mitglied der Württ. Ch.=B.'s=Commission lieferte er zu dem 1844 ausgezehenen Landes=Ch.=B. die Melodie:

"Such, wer ba will, ein ander Ziel" — von G. Weissel. 1623. (Bb. III, 181.)

a fis e d, fis h cis ais — 1843.

Becker, Carl Ferdinand, geb, 17. Juli 1804 in Leipzig als der Sohn des bekannten Arztes und Belletristikers Gottsried Wilhelm Becker. Schon 1825 murde er Organist an St. Petri, 1837 sodann an St. Nicolai und ist nun seit 1843 auch Lehrer des Orgels und Partiturspiels am Conservatorium für Musik. Weiteres über ihn als Choralbuch-Herausgeber s. S. 424 u. 452. Von ihm ist die Melodie:

"Ach, mein Herr Jesu, bein Nahesenn" — Gemeinschaft ber Seele mit Christo von Chr. Gregor. 1778. (Bb. VI, 442.)

ggahaggcha — 1843. Erstmals in seinem Leipz. Ch.=B. 1844. Auch in Erks Berl. Ch.=B. 1863.

Ritter, A. G., geb. 1811, zuerst Musikbirector und Orsganist in Ersurt und nun in berselben Eigenschaft am Dom zu Magbeburg angestellt. Ueber seine Leistungen als Choralbuchs Herausgeber s. S. 447. Von ihm hat sich die Melodie versbreitet:

"Mag auch die Liebe weinen" — Liebe, Glaube, Hoffnung von Fr. A. Krummacher. 1805. (Bb. VI, 524.)

a sis d h a g sis — erstmals im Fischer=Ritter'schen Ch.=M.=B. 1846.

Filit, Friedrich, geb. 16. März 1804 zu Arnstadt in Thüringen; in Jena zum Doctor der Philosophie creirt, lebte er längere Zeit in Berlin und seit 1848 zu München als Musitzgelehrter. Weiteres über seine musikalischen Leistungen s. S. 426 u. S. 452. Nachgenannte zwei Melodien besselben fanden weitere Verbreitung:

"Man frönt bich mit ber Dornenfrone."

es es es f d es g as g — 1845. Nachbildung des von Baini mitgetheilten altkirchlichen Gesangs: "Magne pater Augustine."

3m Kern bes beutschen Kirchengesange von Laprig. 1849.

"Schöner Himmelssaal, Vaterland ber Frommen" — himmlisch Heimweh von Sim. Dach. 1649. (Bb. III, 190.)

e fis gis gis fis, gis ha gis fis e — 1843. Erstmals in seinem Ch.=B. zu Bunsens allgem. G.= u. Gebetbuch. 1847. In Erks Berl. Ch.=B. 1863.

Lapriz, Friedrich, gewesener Pfarrer von St. Georgen und von Schwaningen in Baiern (s. S. 53) und Herausgeber der verdienstlichen Sammlung: "Kern bes deutschen Kirchengesangs. 1849." (s. 8. 426), in welcher sich folgende vier von ihm

anstatt nicht geeignet scheinenber selbst geschaffene Melobien\*) finden:

"Auf, hinauf zu beiner Freude" — von Casp. Schabe. 1692. (Bb. IV, 236.)

gfesfgcbg.

"Einsist noth! ach Herr, dieß Eine" — von Schröber. 1704. (Bb. IV, 382.)

efggahcc.

"O bu hüter Israel" — geistl. Kampf und Sieg von Tribbechovius. 1712. (Bb. IV, 380.) de ffgga.

"Sen gegrüßt, Jesu, du einiger Trost" — altes anonymes Passionslied.

efgaggfede.

Hommel, Friedrich Erdmann, 1849 Landgerichtsassessicht in Mittelfranken, 1851 Kreis- und Stadtgerichtsassessicht in Erlangen, und 1853 Bezirksgerichtsrath in Ansbach, bekannt durch seine Bemühungen für Wiedereinsührung des psalmodischen Gesangs (s. u.) und seine "Sammlung geistlicher Bolkslieder aus alter und neuer Zeit mit ihren Singweisen. Leipz. 1864." Durch ihre Aufnahme in den Kern des deutschen Kirchengesangs von Lapriz. 1849. fanden folgende zwei von ihm erfundene Melodien Verbreitung:

"Großer Mittler, der zur Rechten" — die hohepriesterliche Vorbitte Jesu Christi von J. J. Rambach. 1735. (Bb. IV, 534.) as g f es c es f es — 1849.

"Höchster König, Jesu Christ" — altes anonymes Lieb nach Dies irae.

f as g, f es b  $\overline{c}$  - 1844.

Zahn, Johannes, geb. 1. Aug. 1817 zu Eschenbach an der Pegnit, erhielt die erste Anregung zu seiner Thätigkeit im Kirchengesangwesen schon 1832—1837 auf dem Symnasium zu Kürnberg, wo der Gesanglehrer Judit die durch Becker und Billroth herausgegebenen Chorale aus dem 16. und 17. Jahrh. (s. 424) singen ließ, und als er dann seine 1837 in Erlangen

<sup>\*)</sup> Er hat auch 7 ältere bewährte Melodien durch einige Umbildung gebiegenen Liedern von neuerem Bersmaß angepaßt und fo die lettern fingbar gemacht, z. B. die Melodie: "Gottes Sohn ist kommen" ober "Menschenkind, merk' aber." 1532. dem Liede der H. Luise v. Hahn: "Weil ich Jesu Schäflein bin. 1778. (Bb. VI, 447.)

begonnenen theologischen Studien im Winter 1839/40 auf ber Universität zu Berlin fortsetzte, lernte er im Hause E. v. Wintersselbs die ältere evangelische Kirchenmusit, insbesondere die Tonsschöpfungen Eccards näher kennen. Nachdem er 1841 seine Studien vollendet hatte, verweilte er zu München 1842—1847 als Candidat im Predigerseminar und als Hauslehrer. Im J. 1847 wurde er, weil er sich durch seine Leistungen im Kirchensgesangwesen und dessen Erneuerung auf Grund der reformatorischen Beit ausgezeichnet hatte (s. S. 432), Präfect am Schullehrersemisnar zu Altdorf und steht nun dieser Anstalt seit 1854 als Insspector vor.

Von den durch ihn herausgegebenen "Seistlichen Morgensund Abendliedern. Erlangen 1852." kamen in kirchlichen Gebrauch durch ihre Aufnahme ins bairische Melodienbuch von 1855 die zwei Melodien:

Beschwertes Herz, leg ab die Sorgen" — Sonntagslied von Wegleiter. 1704. (Bb. III, 504.)
d fe dabaaga— 1852.

"Gottlob, nun ift bie Nacht verschwunden" — Morgenlied von Freylinghausen. 1714. (Bb. IV, 334.)

 $c f g a \overline{c} b a g f - 1852.$ 

Rrüger, Eduard, Musikbirector und Organist zu Aurich in Ostfriesland (s. S. 435), hat die Melodie erfunden:

"Unter Liljen jener Freuden" — Ps. 84, 3 von Allendorf. 1736. (Bb. IV, 445.)

ghahcdeda - erstmals im Ch.=B. für Oftfriesland. 1855.

Kronberger, Balentin, Musikbirector und Organist in Marienwerder. Hier ist in kirchlichem Gebrauch seine Melodie: "Warum sollt ich mich benn grämen" — christl. Freudenlied von P. Gerhardt. 1653. (Bb. III, 317.) f g as f b as g f — October 1855.

Lütel, Jacob Heinrich, geb. 30. Aug. 1823 zu Iggelheim bei Speher, war zuerst, nachdem er im Seminar zu Zweibrücken sich für ten Schulstand ausgebildet hatte, Lehrgehülfe in Esdigsteim bei Mannheim, wo er zwei Jahre lang von dem Organisten J. Vierling zu Frankenthal im Orgelspiel und von dem Hofsmussteitertor Leppen zu Mannheim im Generalbaß gründlichen Unterricht erhielt, dis er 1845 als Lehrer in Zweibrücken angesstellt wurde. Er legte jedoch die Lehrstelle nach wenigen Jahren

٠ ٠

nieber, um sich ber ihm 1853 übertragenen Direction bes Kirchenschors ganz wibmen zu können. Und biesen leitete er benn auch als ein Mann von tüchtiger theoretischer Musikvildung und gründslicher Kenntniß der Geschichte der Tonkunst und geläutertem Geschmack, und brachte durch ihn das Gediegenste im Sediet der kirchlichen Tonkunst zur Darstellung. (Ueber seine verdiensklichen Leistungen auf dem Gediet des Choralgesangs s. S. 437). Im Jahr 1860 wurde er als Organist an der Hauptkirche zu Zweisdrücken angestellt, nachdem er dieses Amt zuvor schon theilweise besorgt hatte. Von seinen Melodien fand kirchliche Verbreitung:

"Der Tag ist hin, mein Jesu, bei mir bleibe" — der am Abend Dankende von J. Neander. 1679. (Bb. VI, 29.) es g f es, g b b as g f g — 1858. Erstmals in seinem Ps. Ch.=B. 1859.

Ebrard, Johann Heinrich August, Dr. und Professor ber Theologie in Erlangen und zuvor Consistorialrath in Speper, als der er für das Zustandekommen des Pfälzer G.'s und Ch.B.'s 1859 entscheidend mitwirkte (f. S. 101.) Hier feine Melodie: "Ich hab von ferne" — Vorschmad des Himmels von Joh. Tim. Hermes. 1770. (Bb. VI, 379.)

g g c c h - 1857.

Faißt, Immanuel Gottlob Friedrich, geb. 13. Oct. 1823 zu Eglingen, wo sein Bater als Schulmeister angestellt mar. Die erste musikalische Anregung erhielt er in seiner Knabenzeit burch Frech (f. S. 466) und frühe ichon zeigte sich bei ihm große Begabung für bas Fach ber kirchlichen Musik; benn noch vor seinem 10. Jahr machte er bereits kleine Compositionsversuche und spielte bie Orgel beim Gottesbienst. Im niebern theologischen Seminar zu Schönthal, in das er 1836 eintrat, fleng sich sein Talent burch das Selbststudium und bie Ausführung von Werken ber neuern firchlichen Meister weiter zu entfalten an; er componirte bier für ben Singchor und bas kleine Orchester ber Seminaristen Lieber, Motetten, Kirchencantaten und sogar eine Symphonie; mahrend seiner Studienzeit im theologischen Stift zu Tübingen vom Berbst 1840—1844 trat er mit größern Orchester: und kirchlichen Ge= sangcompositionen hervor und übernahm bei bem von Silcher (s. S. 467) gegründeten Oratorienverein die Begleitung auf bem Pianoforte. Nach Vollendung seiner theologischen Studien erhielt

er auf 2 Jahre Staatsunterffühung, um in Berlin, Leipzig, Dresben und Wien kirchliche Mufikstubien machen zu konnen. In ber erstgenannten Stadt, wohin ihn zuerst und hauptsächlich ber Ruf ber Singakabemie im Nov. 1844 gezogen hatte, bilbete er fich namentlich auch als Orgelspieler unter ber Leitung ber Organisten Haupt und Thiele weiter aus, so bag er bann in ben anbern Stäbten, die er vom Sommer 1846 an noch befuchte. unter großer Anerkennung als Orgelspieler in Privatconcerten auftreten konnte. Rach seiner Rücktehr im Derbst 1846 wurde er im Marg 1847 zum Dirigenten eines unter feiner Mitwirkung gestifteten "Bereins fur classische Rirchenmusit" ernannt, mit bem er größere Kirchentonstude und alte Oratorien gur Aufführung brachte, woburch eine immer größere Ausbehnung musikalischer Rrafte für ben Dienst ber Rirche gewonnen, und bie Ohren wieber für achte Rirchenmusik geöffnet wurden. Im Mai beffelben Jahrs übertrug ihm bas Consistorium bas Amt eines Sachverftanbigen in Angelegenheiten ber Rirchenmusik und bie Leitung einer "Schule fur Rirchenmufit", in welcher bie jungern Lehrer Stuttgarts im Orgelspiel und Tonsatz unterrichtet wurden. Nach= bem er bann auch noch Borsteher bes Musikconservatoriums ge= worben war, trat er 1865 an ber Stelle Rochers als Mufikbirector und Organist an ber Hauptkirche Stuttgarte, ber Stiftekirche, ein. Ueber seine Leistungen für ben Choralgesang f. S. 435 u. 446. Ihm gehört bie Melobie:

"Maria wallt zum Heiligthum" — aufs Fest der Reinigung Maria von Peter Hagen. 1594. (Bb. II, 275 f.) d sis gadggsis — 1858. Erstmals im Pf. Ch.=B. 1859.

In C. Kochers "Zionsharfe" (s. S. 465) finden sich noch etliche neue Melodien von

Hegler, Jakob Gottfrieb, geb. ben 17. Dec. 1794 in Dehringen in Württemberg, Stadtpfarrer in Markgröningen bei Ludwigsburg und seit 15. Sept. 1865 im Ruhestand zu Cannstatt.

"Gott, Herrscher über alle Throne" — 1762 von Ph. Fr. Hiller (Bb. V, 123).

a d cis d sis e a h a - in Kochers Zionsharfe 1855.

"Richt eine (biese) Welt, bie in ihr Nichts vergeht" — Nach ber Ueberarbeitung eines alteren Liebes von Chr. Chr. Sturm.

> gis a cis h, gis fis h a gis sis — Im Sübbeutschen Schulboten 1850. S. 112 und in Kochers Zionsharse 1855.

Knöbel, Karl, geb. 10. Sept. 1826 in Iptingen, 1861 Pfarrer in Assumstabt, wo er 6. Juli 1867 starb.

"herr Gott, ber bu himmel, Erbene

gahdcdchh.

Ach mein Herr Jesu, bein Nabeseyn" - Gemeinschaft ber Seele mit Christo. 1778, von Christ. Gregor (Bb. VI, 442).

g g a h c d c h a - 1853.

Weeber, Musikbirector am Schullehrerseminar in Nürtingen. "Ist Gott für uns in allex Pein" — anonym im Freylinghausen's schen S. 1714. (s. Bb. IV, 301.)

es as fgbagas g.

"Dein ist das Licht" — Schullieb von Alb. Knapp (f., G. 224).

"Süß ist's für ein ew'ges Leben" — Alles für das Evangelium von A. Knapp (f. S. 226).

d b g f b c d c.

"Hosiannah, Davids Sohn" — Abventlieb. 1655. von Keimann (j. Bb., III, 377).

a e a h cis cis h.

"Jauchzet all' ihr Frommen" — Abventlieb aus bem G. ber bohm. Brüber. 1544. (Bb II, 122.)

gefgagfe.

Winkler, J. C. T., Missionar a. D.

"Ich suche bich in dieser Ferne" — Begierbe nach Christe. Anonym im Freylingh. G. 1704. (s. Bb. IV, 300.)

ffesdcbagfcc.

Ellwanger, Schulmeister in Schönaich bei Böblingen.

"Meinen Jesum laß ich nicht" — 1656 von Keimann (s. 3b. UI, 377).

f f f b a b c d c — 1853.

"Der Mond ist aufgegangen" — Abenblieb von Claudius. 1774.
(Bb. VI, 428.)
g c c h c d c.

Ladenmaier, Schulmeister in Stuttgart.

"Ich armer Mensch, ich ermer Sünder" — Angfigeschrei eines bußsertigen Sünders. 1664. von Christoph Titius (f. Bb. III, 525).
g es d c d c h c g.

Seig, Musitbirector in Reutlingen.

Bon bir, o Bater, nimmt mein Herz" — Ermunterung jur Gebulb. 1771. von Lavater (f. Bb. VI, 515).

ggafisgahoha.

"Mag auch die Liebe weinen" — Glaube, Liebe, Hoffnung, 1805. von Fr. A. Krummacher (f. Bb. VI, 524).

ghachag.

"Die Seele ruht in Jesu Armen" — von einer bort im Schauen begnadigten Seele von Allenborf (j. Bb. IV, 445).
fagfadcba.

Rübiger, Ministerialregistrator in Stuttgart.

"Eine Herde und Ein Hirt" — Missionslied von Fr. A. Krumsmacher (s. Bb. VI, 524).
e a gis fis gis a h cis — 1854.

Folgende Choralbuch-Herausgeber haben ihren Choralbüchern auch noch eigene sonst aber nicht weiter verbreitete Melodien beis gefügt und sich somit auch in die Reihe ber Sänger gestellt:

Blüher, August, Musikbirector und Cantor an ber Kirche St. Petri und Pauli in Görlitz, wo er 1839 starb. In seinem "Allgemeinen Ch.-B. zum Gebrauch in Kirche und Schule. Görslitz 1825." befinden sich unter 352 Melodien 5 eigene.

Schneiber, Friedrich, Hoftapellmeister zu Dessau, Comsponist mehrerer Oratorien, bes. eines Weltgerichts, geb. 1786 zu Altwaltersborf bei Zittau, † 1853. Er theilt in seinem "Handsbuch bes Organisten. Halberst. 1829." 38 eigene Melodien mit.

Jensen, W. G., Musikbirector und Organist in Königsberg, wo er 1842 starb, theilt in bem von ihm zu Königsberg 1828 herausgegebenen "Vierstimmigen Ch.=B. für bie Evang. Kirche ber Provinz Preußen von E. Th. Reinharb, Rector ber Stadtschule in Saalfeld, geb. 1792, † 1849, 1 eigene Melobie mit, und bieser bann wieder in bem "Ergänzenden Nachtrag zu biesem Ch.=B. Königsberg 1838." 3 eigene Melodien.

Samann, Carl Heinrich (s. S. 453), hat in seinem Ch.-B. unter 234 Melobien 3 eigene mitgetheilt.

Anonym erschienen erstmals in ben verschiebenen Ch.=B.B. ber neuern Zeit folgenbe Melobien:

"Dein König kommt in niebern Sullen" — Abventsteb. 1824. von Fr. Rudert (f. S. 21.)

es b b es b c b as g es — Jm Basl. G. 1854. Auch im Dr.-Rant. G. 1868.

"Fröhlich will ich Gott lobsingen" — Psalm 34.
g as b b o es es d es — als neu im Schaffh. G. 1841.

- "Gott sen Dank in aller Welt" Abventlieb. 1643. von &. Helb (f. Bb. III, 56).
  - caddcha im Zweibrücker G. 1823. Auch im Pf. Ch.=B. 1859.
- "Preis bem Tobesüberwinder" Ofterlieb. 1769. von Rlopftod (f. Bb. VI, 334).
  - chcagfec im Schaffh. G. 1841.
- "Schaut die Mutter voller Schmerzen" anonym. Uebers. ber altlat. Sequenz: Stabat mater dolorosa vom J. 1779.
  - a d d cis d f f e Choralmäßige Bearbeitung bes Finale: Quando corpus morietur aus Pergolese's Stabat mater vom J. 1736. Erstmals im Würt. Ch.=B. 1844.
- "Traurige Seele, was qualeft bu bich" anonym.
  - f d f a f a c h a g aus einer alten Hanbschrift im Melos bienbuch jum medlenb. Kirchen=G. Schwerin 1867.
- "Ber weiß, wie nahe mir mein Enbe" Sterbelieb. 1686. von ber Grafin Aemilie Juliane (f. Bb. IV, 63).
  - as as b c b as g as as Erstmals in Erks Ch.=B. für die evang. Kirchen ber Provinz Brandenburg. 1863. als "hand= schriftliche neuere Melodie aus der Niederlausit," mitgetheilt.
- "Wohlauf, wohlan zum letten Gang" Gesang beim Leichenzug. 1822. von Chr. Heinr. Sachse (s. S. 24).
  - g g fis g h c a g erstmals im Bart. Ch.=B. 1844. Auch im Bur. G. 1853.

Die Erneuerung des Kirchengesangs blieb aber nicht bloß auf bas Gehiet des gewöhnlichen gemeindlichen Choralgesangs besichränkt. Sie zeigt sich auch

11. in Betreff bes liturgischen Gesangs, bei welchem sich Gemeinde= und Chorgesang, Choral= und Figural= ober Kunstgesang vermählen.

Es steht dieß im genauesten Zusamenhang mit dem Streben nach einer Reform des ganzen evangelischen Cultus, der in der langen Dürre der rationalistischen Zeit durch die mit der Modernistrung der Kirchengesangbücher parallel lausende Modernistrung der Kirchenagenden gar nüchtern, geschmacklos und trocken geworden war und sich, während im Reformationsjahrhundert durch Luther ein förmlicher liturgischer Gottesdienst mit Responsorien und Antisphonien (f. Bb. I, S. 234—236) eingeführt war, mehr und mehr lediglich auf den Predigtgottesdienst zu beschränken ansieng, bei welchem die Gemeinde sich ganz passiv verhält, und der Gesmeindegesang bloß Vorbereitung und Echo der in dem ganzen Gottesdienst die Alleinherrschaft besitzenden Predigt ist. Von der

burchgreifenbsten Bebeutung mar bas Publikanbum, "bie einzuleis tenbe Reform bes öffentlichen Gottesbienftes ber Protestanten be: treffenb", welches am 14. Sept. 1814 burch König Friebrich Wilhelm III. von Preußen erlaffen murbe, ber unter ben Erschütterungen seines Thronce und ben gulest mit Sieg gefronten Rämpfen driftlich positiver und für alle kirchlichen Interessen warm geworben war. In biesem Publikandum wurde mit aller Entschiedenheit als Hauptmangel an ber bermaligen Gestaltung bes Gottesbienstes hervorgehoben, bag bie Prebigt als ber wesents lichste Theil des Gotteedienstes angesehen werde, ba fie boch, obgleich höchft wichtig, eigentlich nur bie Belehrung und Ermunterung sum Gottesbienste fen. Bugleich sprach baffelbe, inbem es eine besondere, aus Männern wie Eplert, Sansteiner, Offelemeper, Ribbed, Sad bestehende Cultusverbesserungecommission einsette, mit flaren Worten es aus: "Diese Mängel beim Gottesbienst find Achtbarer geworben in ber legten Zeit, wo ber burch bie großen Beltbegebenheiten, burch bie Drangfale, ben Rampf und bie Giege bes Vaterlandes neubelebte religiofe Sinn bes Bolfes bas Bedürfniß, fich auf eine würdige Urt auszudrücken und auszufprechen, lebhaft und tief gefühlt hat."

Bereits im Jahre 1816 erschien unter ber regsten perfonstichen Betheiligung bes Königs, welcher auf ben historischen Grund und Boben sich stellend gegen Bischof Eplert ben Ausspruch gesthan: "Bir müssen, soll etwas aus ber Sache werben, auf Bater Luther returriren", eine Liturgie für die Hof: und Garnisonssgemeinde zu Potsdam und für die Garnisonstirche in Berlin, und als über sie von Schleiermacher eine Kritit erschienen war, welche ihre Dürftigseit gegenüber dem reichen Gehalt der alten Agenden tadelte, suhr der König unter dem Beirathe des Generals v. Wipleben sort, an der Verbesserung der Liturgie selbst zu arbeiten, wobei er, oft von den Ansichten der literarischen Commission abweichend, seinen eigenen Weg gieng, der nach seiner immer klarer werdenden Ueberzeugung auf die Liturgie des 16. Ichrhunderts zurücksühren mußte.") So erschien denn dieselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Luther in Beziehung auf die preuß. Kirchen=Agende vom 3. 1822. Berlin, Polen und Bromberg bei Mittler. 1827. (vom König selbst verlaßt zum Nachweis, daß sie alteristisch und achtlutherisch sen.)

Rod, Rirdentieb. VII.

Agende für die R. preuß. Armee und 1822 als Kirchen Zende für die R. preuß. Armee und 1822 als Kirchen Zende für die Hof= und Domtirche in Berlin, worauf sie auch die zum J. 1826 mit den im J. 1823 befannt gemachten Verbefferungen und Vermehrungen von der weitaus größten Zahl der Geistlichen in den verschiedenen Provinzen freiwillig angenommen und, nachs dem sie noch einmal durch eine aus Eylert, Marot, Ritschl, Strauß u. A. bestehende Commission geprüft und 1829 bereichert mit Anhängen für die einzelnen Provinzen, deren Eigenthümlichkeiten darin Berücksichtigung fanden, herausgegeben worden war, von dem Staatskirchenregimente für das ganze Reich anbesohlen wurde.

Diese Agende mit ihren zahlreichen Responsorien zwischen bem Beiftlichen und bem Chor ober ber Gemeinde in ber Sonn= tagsliturgie, welcher bann balb auch eine für bie preußische Ge= fanbtschaftscapelle in Rom von v. Bunsen 1820 begonnene unb 1828 vollenbete, von ihm selbst bie kapitolinische genannte, und hernach auch in ber sprischen Rirche, in Jerusalem und einigen australischen Colonien eingeführte besondere Liturgie mit fehr be= deutenben, im Sinne einer felbstftänbigen Theilnahme ber Gemeinbe gemachten und ber englischen Liturgie vielfach nachgebilbeten Abänberungen und Bereicherungen als Nachtrag folgte\*), blieb, wie fie von ihrem Königlichen Urheber an sich schon nicht eigens für bie seit 1817 von ihm gleichfalls begonnenen Bestrebungen zur Gründung einer Union zwischen Reformirten und Lutherischen ins Leben gerufen war, so fehr sie bann auch freilich im weiteren Berlauf in einer ihr eigenes Unsehen am meisten trübenben Beise bamit verkettet wurde, in ihrer Bebeutung nicht auf bie unirten Rirchen beschränkt, sondern murbe in mahrhaft epochemachenber Beise ber Ausgangspunkt einer neuen liturgischen Lebensregung ber beutschen evangelischen Kirche.

Männer ber Wiffenschaft stellten nun zunächst vom allges

<sup>—</sup> Fald, Aftenstüde, betr. die neue preußische Agende. Kiel 1827. — Ueber den Werth und die Wirkung der für die evang. Kirche Preußens bestimmten Liturgie und Agende nach 10jährigen Erfahrungen. Bon Bischof Dr. Eylert. Potsbam 1830.

<sup>\*)</sup> Bgl. C. C. J. Freiherr v. Bunsen. Aus seinen Briefen und aus eigener Erinnerung geschildert von seiner Wittwe. Deutsche Ausg. burch neue Mittheilungen vermehrt burch Rippold.

mein wissenschaftlichen Studien neben der Veranstaltung umfase eingehendsten historischen Studien neben der Veranstaltung umfase sender liturgischer Sammlungen Theorien über den christlichen Cultus auf und verfaßten Lehrbücher der Liturgi: \*), deren Hauptresultat darin besteht, daß zwar die Predigt des Wortes in einem wahrs haft evangelischen Sultus stets die Hauptsache bleiben musse, daß aber, wenn der Sultus seine volle Weihe als Anbetung Gottes

Better: Die Lehre vom driftl. Gultus. Berl. 1839.

Chrenfeuchter, Friedr.: Theorie bes driftl. Cultus. 1840.

Rlopper: Lehrbuch ber Liturgit. Leipz. 1841.

Alt, Heinrich: Der chriftl. Cultus nach seinen verschiebenen Entwick= lungsformen und seinen einzelnen Theilen histor. bargestellt. Berl. 1843.

Kliefoth: Theorie des Cultus der evangelischen Kirche. 1844. Liturgische Abhandlungen. Schwerin 1854—1856. 3 Bbe.

Nitssch, Karl Immanuel, in seiner: Praktischen Theologie. II, 2.

Bahr, Carl: Der protestantische Gottesbienst vom Standpunkt ber Gemeinde aus betrachtet. Heibelb. 1850. und: Begründung einer Gottes- dienstordnung für die evang. Kirche mit besonderer Beziehung auf das Großberzogthum Baben. Karler. 1856.

Harnad: Tabellarische Uebersicht über bie Geschichte ber Liturgit. Erl. 1858. und: Der chriftliche Gemeinbegottesbienst im apostolischen Zeitalter. Doepat 1852. Der chriftliche Gemeinbegottesbienst im aposto-lischen und altsatholischen Zeitalter. Erl. 1854.

v. Bunjen, Chr. Carl Josias: Reliquiae liturgicae ber alten Kirche in ber 2. Abtheil. des 2. Bandes seines berühmten Werkes: Hippolytus and dis age ins Deutsche übers. von Rauh unter dem Titel: Hippolytus und seine Zeit. 1852 u. 1853. und im 5. Band der bis jest nur in der englischen Sprache vorhandenen neuen 2. umgearbeiteten und vermehrten Auflage. London 1854.

Richter, Aemilius Ludwig: Die evangelischen Kirchenordnungen des 16. Jahrhunderts. Weimar 1846. 2 Bbe.

Daniel, Hermann Abalbert: Codex liturgicus ecclesiae universae in epitomen redactus. 4 Bbc. 1847/48. 51. 53.

Schöberlein, Lubwig: Der evang. Gottesbienft. 1854. Ueber ben liturgischen Ausbau bes Gemeinbegottesbienstes in ber beutschen evang. Kirche. Gotha 1859.

Desterley, Hermann: Hanbbuch ber musikalischen Liturgik in ber beutschen evang. Kirche. Göttingen 1863.

<sup>\*)</sup> Höfling, Joh. Wilh. Friedr., in seinem Programm 1837: "Von der Composition des christl. Gemeindegottesdienstes", worin er das Wesen des christl. Cultus zum wissenschaftlichen Verständniß zu bringen sucht. Rach seinem Tode erschien ein Fragment eines größern, von ihm beabssichtigten Werkes: "Liturgisches Urfundenbuch, enthaltend die Akte der Communion, Ordination, Introduction und Trauung. Herausgeg. von Thomasius und Harnack. Erl. 1854."

haben folle, über ber Rangel nicht ber Altar, über ber Betrachtung und Lehre nicht die Anbetung und ber Gebeisopferbienst zurnds gefest werben burfe, vielmehr bem Gebet eine felbstftanbige Stellung im Cultus gebühre, und bie biesem zukommenbe Statte ber Altar fen, ale die Opferstätte, von wo aus man Gett Gebete opfere. Rur, wenn vom Altar aus ber Beiftliche ben Gebetsopferdienft ber Gemeinde mittelft einer förmlichen Altarliturgie leite, inbem bie Gemeinde ober ber in ihrem Namen handelnde Chor mit Gesang, bieser formlicheren Art bes Gebets, in seine Gebete ober feine singend ober auch nur rebend vorgetragenen Ansprachen ein= stimme, set auch zugleich ber Gottesbienft eine gemeinschaftliche Anbetung, und bethätige sich bie Gemeinde bei bemfelben als ein priesterliches Bolt in volltommener Beise, indem fie fich sowohl mit bem Liturgen in Beziehung zu Gott ftelle, in Gebet, Bekenntnig und Lob Gottes einstimmend burch ein Amen, Hallelujah ober passende Liederverse, welche von ihr ober ihrem Chor ober abwechselnd zwischen beiben als Fortbilbung und Bufamenfaffung bes vom Liturgen Gesprochenen gesungen werben, als auch zu bem Liturgen selbst, indem fie feine liturgischen Ansprachen und Segnungen in Rebe ober Gesang beantworte und befraftige. Alber zu gleicher Zeit gaben sich auch auf praktischem Boben und mit Bezug auf die Souberfirchen bes lutherischen und reformirten Bekenntnisses in Folge ber Bewegungen, welche burch bie im 3. 1830 erfolgte Anbefehlung ber preußischen Rirchenagenbe entstanben, indem jest die bei ben streng confessionell gesinnten Bliebern beiber Rirden, besondere ber lutherischen, gegen einzelne bem Typus ihrer Confession nicht entsprechende Puntte im Stillen genährte Abneigung offen bervortrat \*), immer größere Dimenfionen

Der Prediger und Prof. ber Theol. Scheibel in Brestau, welscher schon zuvor eine Kritit der Kirchenagende unter dem Titel: Lutherische Agende und die neueste preußische. Leipzig 1826. hatte erscheinen lassen, verlangte, damit den Anstoß zur Separation der streng consessionell gestinuten Lutheraner gebend, welche 1834 zur 1. Generalspnode zusamentraten, in Verbindung mit seinen Collegen Steffens und Huschen Berechtigung, neben dem unirten Abendmabisritus den altsutherischen Ritus "zur Schonung und Dulbung für denjenigen Theil seiner Gemeinde, die mit ihm gleichen Sinnes sep", beibehalten zu dürsen. Später gieng er dann weiter und verlangte die staatliche Anerkennung der separirten Lutherischen Gemeinde.

annehmende Bestrebungen nach Wiedereinführung ber alten, jeder Confession ureigenen Cultussormen und Ordnungen kund, welche durch die eigene Schuld einer jeden der betreffenden Kirchen wähstend der alles verstachenden Aufflärungszeit entweder ganz abstanden gekommen ober im willfürlichsten Subjectivismus in die verschiedenartigsten einzelnen Atome auseinandergefallen waren, jest aber bei dem durch die Unionsbestrebungen wachgerufenen:

Wegensate auf einmal wieber theuer und werth geachtet murben.

Diese Bestrebungen waren theils private\*), theils, burch biese

<sup>\*)</sup> Lutherischer Seits traten hauptsächlich folgende Schriften und Privatsamnilungen hervor:

Rraußold: Bersuch eines Beitrags zur Altarliturgie. Rürnb. 1832.

Rliefoth: Die ursprüngliche Gottesbienstorbnung in ben beutschen Kirchen lutherischen Bekenntnisses, ihre Instruktion und Resorm. Rostock 1847. 2. Aufl. 1858. 3. Aufl. 1861. Sammlung liturgischer Formulare ber evang sluth Kirche. Nürnberg 1839. 3 Hefte.

Löbe, Wilhelm: Agende für driftliche Gemeinden des lutherischen Bekenntnisses. Nördlingen 1844. (2. Ausg. 1852), vermehrte Aufl. 1859.
2 Theile. und: Sammlung liturgischer Formulare. 3 Hefte. 1839—1842.

Laprig: Die Liturgie eines vollständigen hauptgottesdienstes nach kuther. Typus nebst Rathschlägen zu beren Wiederherftellung. Rördlingen 1849. (2. verm. Aufl. 1861.)

Pasig, Jul. Leopold: Liturgie für ben evang = lutherischen Gottes= bienft, bevorwortet von Dr. Harles. Leipzig 1851.

Sommel, Friedrich: Liturgie ber lutherischen Gemeindegottesbienfte. Rördlingen 1851.

Schöberlein, Lubwig: Der evang. Hauptgottesbienst in Formularen für das ganze Kirchenjahr nach ben Grundsätzen ber Reformation, sowie mit Rücksicht auf die jetigen Bedürfnisse bearbeitet. Heidelb. 1855.

Frühbaß: Entwurf einer Agenbe für bie evang. = luth. Rirche (in Schlefien). 1854.

Arminecht: Die Haupt- und Nebengottesbienste ber evang.=luth. Kirche. Göttingen 1853. und: Die alte Matutin= und Besperordnung 1856.

Schenk: Handagende auf Grund der alten pommerischen Kirchenordnung. 1851. 2. Ausg. 1857.

Schmeling: Gottesbienstorbnung auf Grund ber alten markischen Ritchenordnung. 1859. 4. Aufl. 1864.

Bengstenberg, 3: Bespergottesbienft. 2 Befte. Berl. 1857.

Von reformirter Seite:

Ebrard, Joh. Heinr. August: Bersuch einer Liturgik vom Standpunkt der resormirten Kirche. Erlangen 1843. und: Resormirtes Kirchenduch, eine Sammlung resormirter Liturgien. 1848.

Bugues, Th.: Entwurf einer vollstänbigen gottesbienftlichen Orbnung für evang.-Aformirte Gemeinben. Halle 1846.

Bal. auch Bb. III bes Thesaurus liturgicus von Dr. Daniel (j. c.)

angebahnt, officielle, intem bie liturgische Frage nun auf vielen kirchlichen Bersammlungen behandelt, und in manchen Ländern neue Agenden eingeführt, oder doch wenigstens Entwürfe veröffentlicht worden sind, in welchen namentlich seit den zu Dresden 1852 und 1854 von Abgeordneten verschiedener Kirchensregimente abgehaltenen liturgischen Conferenzen immer entschiedener auf die alten reformatorischen Kirchenagenden und ihren ausgesbildeten Altargottesbienst zurückgegangen wurde, und in welchen deren plastischere, reichere liturgische Formen wieder Aufnahme fanden: so z. B. vornemlich in Baiern\*) in ächt lutherischem Sinn, während die benachbarte lutherische Kirche in Württemsberg erst neuerdings wieder gegen solche liturgische Bewegungen hermetisch abgeschlossen worden ist\*).

<sup>\*)</sup> In Baiern, wo schon auf der ersten Generalspnode 1823 über eine neue gemeinsame Agende verhandelt worden und darauf 1827 und 1832 Entwürfe, die noch in modernem Sinne gehalten waren, erschienen waren, trat 1836 ein schon mehr auf das bewährte Alte zurückgehender Entwurf, die Münchner Agende genannt, hervor, welcher dann in seiner 2. vermehrten und verbesserten Auslage vom J. 1844 und noch mehr in seiner 3. Auslage vom J. 1852 auf dem betretenen Wege sortsschritt, die es endlich zu der altsirchlichen und spezifisch lutherischen Listurgie von 1853 und dem mit Zugrundlegung der Formulare der Orest dener liturgischen Conserenzen ausgearbeiteten "Agendenkern" vom J. 1856 kam.

<sup>(</sup>Bgl. Geschichte ber evang. Kirche im Königreich Baiern diesseits bes Mheins von Pf. Medicus. Erlangen 1863. und die verschiedenen von den liturgischen Bewegungen in Baiern Kunde gebenden liturgischen Aufsätze in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche. Erl. 1840. 1841. (liturgische Studien) — 1842. Bd. I, S. 149 f., 231 f., 266 f., 378 f. — 1844. Bd. II, S. 143 f. — 1846. Bd. I, S. 348 f., Bd. II, S. 245 f., 373 f. — 1853. Bd. II, S. 137 f.)

<sup>\*\*)</sup> Im lutherischen Bürttemberg, bessen große Kirchenordnung von 1853 schon die Liturgischen Formen auf das allereinsachste beschränkt hatte, so daß seine Liturgie nicht nur hinter allen doch noch den luther rischen Thus bewahrenden deutschereformirten Liturgien, z. B. der Pfälzzischen und Hessischen von 1567 und 1574, sondern auch selbst hinter den kalvinischen zurücktand (cfr. Dr. Grüneisen: "Die evang. Gottesbienstordnung in den oberdeutschen Landen. Stuttg. 1836." S. 24 ff.), war zwar zum Ersat für die ganz rationalistisch gerathene Liturgie von 1809 eine neue, in biblisch zirchlichem und erbaulichem Ton gehaltene, im Jahr 1843 zur Einsührung gekommen, allein sie enthält neben den Formularen für die gewöhnlichen kirchlichen Handlungen lediglich eine Sammlung von Gebeten, welche der Prediger alle vor und nach seinem einzig nur durch etliche Berse eines von der Gemeinde gesungenen Presbigtliedes eingeleiteten Predigtvortrag auf der Kanzel abliest, worauf dann nach dem ebendaselbst gesprochenen Baterunser und Segen ein von

Was nun die musikalische Ausstattung ber in biesen neuen Agenden enthaltenen und vielfach neu wieber ins Leben gerufenen Altargefänge ber Geistlichen, wie z. B. ber Ginsebunges worte, bes Vaterunsers, bes Segens und ber Responsorien zwischen bem Liturgen und ber Gemeinde mittelst abwechselnben liturgischen Gemeinbegesangs ober künstlichen Chorgesangs, eines Aprie eleison, Ballelujah, Amen ober eines aus Lieberversen bestehenden Gloria (3. B. "Allein Gott in der Höh") agnus (3. B. "D Lamm Gottes") Patrem (3. B. "Wir glauben all' an Ginen Gott") ober sonst eines mit Bibelworten versehenen Gesangstudes betrifft, jo galt es auch hier, wie man für ben gewöhnlichen allgemeinen Firchlichen Gemeinbesang bie alten Schätze an Liebern und Lieb. weisen ans Licht zu ziehen bemüht war, bie mancherlei Arten von liturgischen Chor= und Gemeinbegefängen, welche ber evang. Kirche aus vergangenen Jahrhunderten zu Gebot fteben, wieder aufzu= fuchen, sie, soweit sie für unsere Beit noch verwendbar erscheinen, zu benühen ober neue im gleichen, reinen Rirchenstyl gehaltene Tonsätze hiefür zu fertigen. Was aber in bieser Beziehung seit ben 1820er Jahren namentlich für bie preußische Agende burch

ber Gemeinde beim Abtreten bes Prebigers angestimmter Bers bes Prebigtliebes ben ganzen Gottesbienst abschließt. Auf eine nach bem Antrag bes Pralat Kapff laut Beschluß vom 11. Marz 1869 an bas Württemb. Rirchenregiment gerichtete Bitte ber ersten Landesspnobe um nicht obliga= torische Einführung liturg. Gottesbienstes vorerft mit Beschrankung auf die höchsten Feste erfolgte, obgleich es sich babei nur um die allereinfach= sten Formen eines einzuleitenden Altargottesdienstes, bestehend aus dem Sprechen bes Festspruchs bes Glaubens= und Gunbenbetenntnisses feitens bes Liturgen, bem jebesmaligen Ginfallen ber Gemeinde mit bem Singen eines Liederverses ober auch noch um die Abschließung bes Gottesbienstes burch ein von der Gemeinde zu singendes ober zu sprechendes Amen handelte, am 12. Juli 1870 der Spnodalbescheib, man könne dieser Bitte bas Wort nicht reben, "in Erwägung, baß aus ben Gemeinben, in welchen eine reichere Liturgie und die Verrichtung der liturgischen Handlungen im Cultus nicht herkommlich ist, ein wirkliches Bedürfniß bisher nicht kundgegeben worden, und daß überhaupt die Eigenart, des evang. Volkes in Württemberg, wie sie auch in der Geschichte des kirchlichen Lebens sich bargestellt hat, einer solchen Form bes bffentlichen Gottesbienstes nicht gunstig zu sehn scheint, daß vielmehr zu fürchten ift, die reichere Liturgi= firung bes Hauptgottesbienstes und die Verlegung der Liturgie in den Altar möchte minbestens einem Theile ber Gemeinbeglieber ben für Alle geordneten Gotteebienst frember machen; in Erwägung ferner, bag mit ber gewünschten Einrichtung boch junächst nur ber Weg ber Experimente betreten werben konnte, für Experimente aber die Hauptgottesbieufte an ben böchften Sesttagen am wenigsten sich eignen burften."

Relter, Fr. Naue u. A. geleistet worben ift, leibet an einer gewiffen Rüchternheit und Trodenheit. Der erftere z. B. icopfte nur aus ben bürftigen Quellen ber Gegenwart und bes 18. Jahrs hunberts, und ber lettere (f. S. 450) gefiel sich im Ummanbeln ber altbewährten liturgifden Runftschätze im Sinne bes mobernen Geschmade, wie sich bieß auch noch in ber 2. Auflage seiner 1818 erstmals erschienenen "musikalischen Agenbe", enthaltenb 1. liturgische Melobien aus ber Zeit ber Resormation. Salle 1853, 2. Altargefange alterer und neuerer Beit mit beliebiger Orgets begleitung, vermehrt mit einer Sammlung von Liturgiechoren aus ber ersten Zeit ber Resormation. Halle 1854. (auch in einem besonderen Abbrud: Liturgiech ore aus ben alten Agenden und Missales ber ersten Zeit ber Reformation in vierstimmige Sarmonie gesett. Halle 1854.), zeigte. Erst Carl v. Winterfeld hat auch auf biesem Gebiete, wie auf bem bes Chorals, ben Blid ber Zeits genoffen mit entschiedenem Rachbrud wieder auf bas Alte gurudgelenkt mittelft seiner Schrift: "Ueber Berftellung bes Gemeintes und Chorgesange in ber evangelischen Kirche. Geschichtliches und Borfchläge. 1848.", nachbem übrigens bereits von J. M. 2B. Ortloph, Cantor an der protestantischen Kirche in München, im 3. 1840 "Antiphonien zum Gebrauch bei öffentlichen festäglichen Sottesbiensten in protestantischen Gemeinden componirt und bears beitet" erschienen maren. So traten bann zu Berlin im Styl wahrer Rirdenmusik gehaltene, aber freilich nur fur tunftlich geschulte Singchore, wie fie nur in größern Stäbten fich finben, berechnet, zu Tage: Liturgische Anbachten ber Roniglichen Hof= und Domtirche für bie Feste bes Rirchenjahres. Im Auftrag herausgegeben von Garbebivisionsprediger Fr. Abolph Strauß (feit 1869 Nachfolger Fr. Wilh. Krummachers auf ber hofpres digerstelle in Potsbam). Berlin 1851. 3. sehr vermehrte und um eine aussührliche Begrabnigliturgie bereicherte Auflage mit einer vollständigen Sammlung leicht auszuführender kirchlicher Chorgesange. 1857.\*) Ein entschiebenerer und zugleich auch bas

<sup>\*)</sup> Als weitere berartige Werke sind noch zu nennen außer C. Meinthalers in Erfurt liturgischen Werkchen: D. h. Geburt; die h. Passion; d. hoben Feste u. s. w.: "Liturgische Gesänge beim Altargottesbienst an kirchlichen Festen und

allgemeine kirchliche Bedürfniß befriedigender Schritt in dieser Richtung geschah auf spesifisch lutherischem Boden durch Dr. Ludwig Kraußold (f. S. 56) in seinem Werke: Musikalische Altarsagende für den evangelisch-lutherischen Gotteedienst mit ausges. Harmonie für den Chor und die Orgelbegleitung. 2 Thle. Berl. 1853.\*\*) Wie in Baiern vor allen andern lutherischen Landeskirchen im Choral durch Wiedererwedung und Neubeledung der eriginalen Melodiensormen ein Schritt zum Vesseren gemacht werden sollte, so geschah es auch hier durch Zurücksührung auf den altbewährten liturgischen Gesang. Wirklich epochemachend für die ihren stillen Gang sortgehende liturgische Bewegung der Gegenswart und Zukunft ist aber das-erst noch im Erscheinen begriffene großartige Werk:

Schat bes liturgischen Chor= und Gemeinbegesangs nebst ben üblichen Altargesängen in ber beutschen evang. Kirche aus ben Quellen vornemlich bes 16. und 17. Jahrhunderts geschöpft, mit ben nöthigen
geschichtlichen und praktischen Erläuterungen versehen und unter ber
musikalischen Redaction von Friedrich Riegel, Prof. am Conservatorium, Cantor und Organist der protest. Kirche zu München, sür
den Gebrauch in Stadt= und Landlirchen herausgeg. von Dr. Ludwig
Schöberlein, Consistorialrath und ordentlichem Professor der Theol.
an der Universität Göttingen Göttingen: 1. Theil 1864/65. 2. Theil
1. Abth. 1866/67. 2. Abth. 1869.

gewöhnlichen Sonntagen. Auf Anordnung der Pastoralconferenz in Straßburg. Straßburg 1854."

Kirchliche Chorgesange zum Gebrauch beim evang. Gottesbienft. Heraus= gegeben von 3. S. Lütel. 2 hefte. Zw.ibruden 1856. 57.

Joh. Hub ner: Liturgische Festandachten für bas Kirchenjahr. Zum Gebrauch und zur Erbanung in Kirche und Haus. Berl. 1857.

C. Mettner, Seminarmusiklehrer in Erfurt: Liturgische Chöre, Sammlung von Compositionen zu Bibelsprüchen und anderen geistelichen Texten. Für Männerstimmen. Zum Gebrauch bei liturgischen Andachten sowie andern gottesdienstlichen Feierlichkeiten in der Kirche, in Seminarien und an höheren Lehranstalten. Erfurt 1856.

J. C. H. Mold in Hannover: Liturgische Gesänge, Intonationen und Responsorien. 3. vermehrte und verbesserte Aust. Hannov. 1857. Dadurch ist ein genügender Ersatz gegeben für die in modernem Styl gehaltenen Figuralgesänge Fr. Silchers und C. Kochers und die Psalmen und prophetischen Stüde der h. Schrift für vierstimmige Singschre von Palmer 1838, wie sie in Württemberg in Ermanglung jeglichen liturg. Gottesdienstes zur Einleitung des sest und sonntäglichen Gottessienstes üblich sind, und selbst auch für die von Lindpainter arrangirten Psalmen Marcello's.

<sup>\*\*)</sup> Bon ihm erschien auch: Historisch=musikalisches handbuch für Kirschen und Cheralgesang. Für evang. Geistliche und Alle, die es werben wollen. Erl. 1855.

Daffelbe enthält ben liturgischen Chors und Gemeindegefang für die Hauptgottesdienste an Sonn: und Feiertagen, für die Rebengottesdienste, die Metten und Bespern, sowie die sog. liturzgischen Andachten und endlich für die besonderen kirchlichen Handslungen: Tause, Trauung, Begräbniß u. s. w. getreu in den ursprünglichen Formen, wie sie den Kirchenpronungen und Canstionalen der classischen Beriode des Kirchengesangs entnommen wurden. Wo solche Tonsätze sehlten, sind neue, mit einer in gleichreinem kirchlichem Geist gehaltenen Harmonistrung gefertigte, beisgegeben, und dabei ist durchaus darauf Bedacht genommen, das eine würdige und erbauliche Ausführung derselben auch bei geringen Kräften, wie sie sede Stadt- und Dorftirche hat, ermöglicht ist, während zugleich in Rücksicht auf städtische Singchöre eine Reihe kunstvoller Gesänge aus der classischen Periode des Kirchensgesangs beigegeben ist.

Eine besondere Berücksichtigung fand auch in Schöberleins Werk ber unter ber liturgischen Bewegung unserer Zeit hervortretenbe Bersuch, ben pfalmobischen Besang wieber einzuführen, wie er nach bem Vorgang ber klösterlichen Horenordnung des Hieronymus im 4. Jahrhundert und des Benedict von Nursia † 543 von Gregor M. für die abendländische Kirche (f. Bb. I, S. 67 ff.) mit antiphonischen Weisen und ben sogenannten Pfalm= tonen geordnet wurde \*), und auch in ben lutherischen Kirchen, mit Ausnahme ber oberbeutschen, für Metten und Bespern in Stäbten lateinisch, in Dörfern beutsch nach bem Psalterium Davidis von Dr. Georg Major 1594 vornemlich ber Jugend wegen üblich war, um Gottesfurcht in ihr zu pflanzen und mit Ausnahme ber Sonntage: und Samstagevesper vor Sonn: und Festtagen meist ohne Betheiligung ber Gemeinde mit ben Schülern und 2 Schülerchoren ausgeführt wurde. Dagegen hat bie reformirte Rirche, von Aufang an das Pfalliren als papistischen Saucrteig ansehend, die Psalmen in Liebform gebracht ober sogenannte Reimpsalmen gebildet und singt sie so in Frankreich und ber französischen Schweiz nach Marot und Beza auf Soubimel'sche Melobien, in Deuischs land nach Lobwasser auf bieselben ober sonst bekannte Rirchen=

<sup>\*)</sup> cfr.: Directorium chori von Joh. Guibetti. Romae. 1582 ff. 1737.

melobien, in den Nieberlanden nach ran Datheen, mit Ausnahme ber englisch = bischöflichen Kirche, welche jeden Monat in ihren Gottesbiensten ben ganzen Pfalter burchsingend allein bis heute noch bas Pfalmobiren beibehalten hat in einer aus ber gregorianischen Sangweise zwar entwickelten, aber boch ben feste stehenden Formeln und Conleitern berfelben nicht entsprechenden, sonbern eigenen, völlig freigebildeten, Pfalmtonen, von benen manche von besonderer Schönheit find \*), mahrend in der lutherischen Rirche Deutschlands ber psalmodische Gesang sich allmählig gang verloren hat und bem von Unfang an auch schon in Mittel= unb Nordheutschland neben ihm bei ben Hauptgottesbiensten üblich gewesenen Gefang von Pfalmen in freier, nach Luthers und Balbis Vorgang namentlich von Cornelius Beder geschaffener Liebbear= beitung (f. Bb. I, 241. 299, II, 221 ff.) nach gewöhnlichen Rirchenmelobien, gulest felbst bem von blogen Gemeinbeliebern (hymni de tempore) ben Plat völlig raumen mußte. Bahrenb nun in Preußen seit 1822 liturgische Anordnungen getroffen wurden, bag bie Pfalmen, als ein fo bebeutsamer Theil bes Wortes Gottes, in welchem die evangelische Kirche bas Prinzip ihres Glaubens hat, ber Gemeinbe beim öffentlichen Gottesbienft wiedergegeben werben, und burch bie Rirchenagenbe zunächst für bie Hoffirchen, Schloßcapellen und Militärgemeinden bei jebem Hauptgottesbienst als Introitus ber Gesang eines Psalms mit der kleinen Dorologie in der Beise zur Ginführung kam, baß berselbe abwechselnd mit ber Gemeinde ober von bem Chor allein je nach einer freien Composition älterer ober neuerer Zeit \*\*) gesungen wirb, so sinb in ben letten brei Decennien, besonders seit ben 1850er Jahren, zur Bereicherung bes gottesbienstlichen Lebens und Erhöhung ber kirchlichen Anbacht und Erbauung auf Gottes Wort hie und ba Stimmen laut geworben, und praktische -Borkehrungen getroffen worben zur Wiebereinführung bes Pfalms

<sup>\*)</sup> Der Gottesbienst ber englischen und deutschen Kirche. Bergleiche und Vorschläge von Dr. Hermann Desterley. Göttingen 1863.

<sup>\*\*)</sup> Hiezu sind besondere Psalmcompositionen dargeboten in A. W. Bachs Psalmen, in Neithardts Psalmen für die evang. Hauptgottesdienste. Berl. 1856., in Fr. Ab. Strauß: Liturgische Andachten der R. Hof= und Domkirche (s. o.), und in C. Reißigers Hymnen und Psalmen.

gefange in ben evangelischen Gemeinbegotteebienft nach ursprungs licher gregorianischer Beise, b. h. in ber Form eines singenben Lefens ober Cantillirens, wobei alle Berfe eines Pfalms nach bem natürlichen Wortaccent auf Ginen bestimmten Con (Domis nante) gesungen werben, und nur je am Enbe einer ber beiben Beilen, in die jeder Bere in ber Regel zerfällt ift, ber Ton ein wenig erhoben ober gesenkt wirb, also in eine melobische Cabeng übergeht, jedoch mit bem Unterschiebe, daß die Mediation ober ber Befang am Enbe ber erften Berezeile (medium Mitte bes Berfes) fich immer gleich bleibt, bas Finale aber ober ber Befang am Schlusse ber zweiten Beile, bie bas Enbe (finis) bes gangen Berses bilbet, verschiebene Formen ober Differenzen hat und in ber Regel aus 4 Noten besteht, sofern ber Pfalmvers meift auf 2 zweisylbige Worte ausgeht, worauf sobann, wenn alle Pfalmworte in diefer Weise burchgesungen find, ber Sesang bee Gloris patri in bemselben Tone ben Pfalm abschließt und nach Umftanben auch noch bieselbe Antiphone wiederholt wirb, mit welcher an Sonn= und Festtagen ber Besang bes Pfalme in ber Beife eingeleitet worben ift, baß sie entweber einfach im Grundten bes nun zu fingenden Pfalmen schließt ober auf benfelben mit einigen etwas gebehnt gesungenen Noten (Intonationen) überleitet. Schon v. Bunfen hat nach seinen englischen Anschauungen 1846 in feinem "allgemeinen evangelischen Gefang= und Gebetbuch jum Rirden= und Hausgebraud," 62 ausgewählte und auf bie Morgen= und Abendandacht von 31 Monatstagen vertheilte Pfalmen, unb febann Friedrich Hommel\*) sämtliche Psalmen mit ihren burch

<sup>\*)</sup> Der Psalter verbeutscht von Dr. Martin Luther. Nach ber letten, von Luther selbst desorgten Ausgabe abgebruckt. Mit einer Anleitung zum Psalmengesang. Stuttg. 1853. und: Der Psalter nach der deutschen Uebersetzung Luthers für den Gesang eingerichtet. Stuttg. 1859. Wilh. Löhe: Haus-, Schul= u. Kirchenbuch für Christen des luth. Bekentnisses. 3 Bde. Stuttg. 1859.

Anweisungen und musikalische Beitrage gibt weiter noch:

Lapriz in der musik. Beilage zu Löhe's Agende für driftliche Gemeinden des luther. Bekenntnisses. 2. Aufl. 1853. und in der 4. Abth. seines: "Kern des beutschen Kirchengesangs."

Semeindegesangs. S. 550-610.

Zahn in seinem Evang. Choralbuch für ben Mannerchor. Munchen 1856. (3. Aufl. 1866.)

Abfate unterschiebenen Beregliebern und besonberen Rennzeichen für bie betonten Splben, bei benen bie melobische Cabeng eintritt, fowie mit ben bagu erforberlichen Roten und furzer Anleitung au ihrem Pfalliren, für ben allgemeinen Gebrauch zugerichtet. Für bie Mobalitaten, unter benen folder Pfalmengefang, erans gelifch modificirt, theile nach ben reformatorischen Orbnungen, theile nach dem Brauch ber englisch=hischöflichen Rirche, in seinen einzelnen Bestandtheilen auf ben Liturgen ober Borfanger, auf 1 ober 2 Chore und auf die Gemeinde repartirt werden folle, barüber liegen Seitens ber immer ansehnlicher werbenben Bahl ber Beförberer ber pfalmobischen Repristination\*) bie mannigfal= tigsten Borschläge vor, und im rauben hause nicht nur, sonbern auch im Seminar zu Coslin in Pommern, sowie in manchen Gemeinden ift mit gutem Erfolg bas Psalmodiren vorläufig wenigstene versucheweise für die Rebengottesbienfte in Unwendung gebracht.

Wie man nach bem Seitherigen auf bem ganzen Gebiete bis Gemeindes und des mit ihm organisch verbundenen gewöhns

<sup>\*)</sup> Bergl.:

Seche Alttestamentl. Psalmen mit ihren aus ben Accenten entzisserten-Sangweisen von Leopold Haupt, Archidiac. an St. Petri u. Pauli in Görlig. Leipz. 1854. (sowie bessen größere Schrift: Ueber die Poesie des A. Testaments.)

Die h. Psalmodie ober der psalmodirende König David und die singende Kirche mit Rucksicht auf den ambrosianischen und gregorianischen Gesang nebit einer Anleitung zum Psalmodiren von Fr. Armstungt, Archidiac. zu Clausthat. Edtt. 1855.

Ucber Einführung bes Psalmengesangs in die evang Rirche von Emil Reumann. Berlin 1856.

Der Pfalter als Gesange und Gebetbuch. Gine geschichtl. Betrachtung von Licentiat Otto Strauß. Berlin 1859.

Die Pfalmtone ber h. Kirche von Fr. Rob J. Manbam, evang. luth. Pfarrer zu Groß-Roben (eine Jubelschrift zur Feier ber 25jähz rigen Directorialwirksamkeit bes Dr. Schneider am Wittenberger Predigersemingr. 12. Jan. 1863).

Predigerseminar. 12. Jan. 1863). Hermann Desterley in seinen oben schon angeführten Schriften: Handbuch ber musikalischen Liturgik in der deutschen evang. Kirche. Gött. 1863. und: Der Gottesdienst der englischen und teutschen Kirche. Bergleiche und Borschläge. Gött. 1863.

Sonft vergl. noch Bb. 1, 67 ff.

Andere Liturgen, wie Schent, Frühbaß, Schmeling beschränken sich auf die Empsehlung des bloßen Vorleiens der Plalmen durch den Geistzichen oder durch Lehrer und Schller mit angestigtem und namentlich am Schliß nattfindendem Gesang eines glorin oder eines dozologischen Lieders verses Seitens der Gemeinde oder eines Chors.

lichen Chorgesangs wieber mit größerer Aufmerksamkeit unb tieferem Verständniß auf die alten classischen Mufter gurudgegangen ist, so geschah dieß auch hinsichtlich bestenigen Chorgesangs, bei welchem theils burch ben Wechsel von zwischen eintretenben Duetten ober Sologesängen und von Recitativen und Arien, theils burch bie Anwendung ber Instrumentalmusit ber rein fünstlerische Chas ratter voll ausgeprägt ift, ber sogenannten Rirchencantate, mit welcher zuweilen bei mangelnbem Mtargottesbienst in selbstftandiger Beise, bevor ber Gemeindegesang beginnt ober wo, wie bei Trauer= und Trauungsfeierlichkeiten, kein folcher stattfindet, ganze Gottesbienst ober Cultusakt eröffnet zu werben pflegt. vorangegangenen Zeitraum aber war ber von Seb. Bach und Händel noch in kirchlichem Sinn gepflegte Oratorienstyl (Bb. V, 634-641) vollends ganz in den Opernstyl übergegangen, und die Rirchen= ober Figuralmusik samt bem geistlichen Kunstgesang verweltlicht worben (Bb. VI, 450-453). Vom burchgreifenbsten Ginfluß auf ben Aufschwung bieses Chorgesangs war vom Anfang seiner Gründung an ber Berliner Domdor und bas musikalische Schaffen und Wirken bes Felix Menbelsohn=Bartholty\*), welcher als 20jähriger Jüngling

(Quellen: Leipziger allgem. Musit = Zeitung. 1847. S. 898—914. Meine Erinnerungen an F. Menbelsohn = Bartholby und seine Briese an mich. Bon Chuard Devrient (Theaterbirector in Rarleruhe, ber ale Ber= Hiner Opernfänger bei ber von Menbelsohn veranstalteten Aufführung ber Bach'ichen Passion bie Worte bes Herrn sang). Leipz. 1869. — Die Besprechung bieser Schrift in ber Evang. Kirchen-Zeitung. Berlin 1869. Nr. 65 S. 769-774. - Menbelsohn-Bartholops Briefe, gesammelt aus

seinem Nachlaß. 2 Bbe.

<sup>\*)</sup> Er war ber Sohn bes zum Christenthum übergetretenen Bankiers Abraham Mendelsohn in Hamburg, wo er 3. Febr. 1809 geboren wurde. Nach der Uebersiedlung seiner Familie nach Berlin waren Zelter und Moscheles seine Lehrer in der Musik, für die er als Kind schon eine wundersame Begabung zeigte, so daß er als 17jähriger Jüngling schon die berühmte Duvertüre zu Shakspeares Sommernachtstraum compositien 3m 3. 1827 bezog er in Berlin bie Universität, auf ber er sich burch bas Stubium ber alten classischen Sprachen, ber Geschichte unb Philosophie eine gründliche wissenschaftliche Bildung erwarb. Nach einer im J. 1830 angetretenen Reise durch Italien wurde er zu Düsselborf, wo er 1833 das Musikfest birigirt hatte, 1834 städtischer Rusikdirector und im folgenden Jahre ichon Director ber Gewandhausconcerte in Leip= jig, worauf er 1837 einen ungemein gludlichen Chebund eingieng mit Cacilie Jeanrenaub, ber Tochter eines reformirten Predigers. Eben, als er fich anschickte, nach Wien zu reisen, um bort bei ber Aufführung seines Elias zu birigiren, wurde er, erft 38 Jahre alt, in Duffelborf in Folge von Schlaganfällen 4. Rov. 1847 vom Tobe bahingerafft.

im Jahr 1829 in Berlin nach vielen Schwierigkeiten und längeren Berhandlungen mit Zelter, bem Director ber bortigen Singakabemie, bie Bach'sche Passionsmusik zum erstenmal wieber nach 100 Jahzren zur Aufführung brachte und selbst birigirte. Er hat in ben Oratorien, die er componirte, die zwei großen Tonmeister des 18. Jahrhunderts, Seb. Bach und Händel, deren große Kirchenmusiken seine hohen Borbilder waren, und für die er ein neues Berständniß anbahnte, in die Sprache des 19. Jahrhunderts übertragen, und indem er mit einem durch Innerlickkeit und herzenswärme belebten Kirchensat das lutherische Bibelwort zu verklären verstand, den Sinn für wahre kirchliche Musik in den weitesten Kreisen wieder geweckt, und in Deutschland damit christeliches und kirchliches Leben neu erbauen und sest begründen helsen.

So zeigt sich auf allen Gebieten des Kirchengesangs ein reges Leben, ein hinstreben zum Besseren, und so wenig der moderne Musikstyl, dem wohl Feinheit, Anmuth, Milde und Poesie im engeren Sinne zugesprochen werden muß, der aber, was er nach dieser Seite gewann, auf der andern Seite an Kraft, Tiese und Erhebung verloren hat, der Kirche günstig zu sehn scheint, so wird doch dieser Misstand mehr als aufgewogen durch die Wiederhervorsuchung des bewährten Alten.

Ein gewaltiger Schritt zur Besserung unserer kirchlichen Berhältnisse in Beziehung auf bas Kirchenlieb und ben Kirchensgesang ist geschehen, unterstützt durch bas erwachte rege religiöse Leben unserer Tage, aber noch immer nicht ist mit David (1 Chron. 17, 27) zu rühmen: "Es stehet herrlich und prächtig vor bem Herrn und gehet gewaltiglich zu an seinem Orte."

Doch ber Herr wird seiner Gemeinde helsen, daß sie mehr und mehr wachse zu einem heiligen Tempel in Ihm, dem köste lichen Eckstein, auf welchem Alle mit erbauet werden zu einer Behausung Gottes im Geist (Eph. 2, 21. 22).

## Register

ber

## Dichter, Sänger und Toumeister.

## (Rad ben Geitenzahlen.)

Arnim, L. A. 1.
Abler, G. K. 118.
Albertini, J. B. v. 330 f.
Anding, J. M. 438.
Anthes, Fr. C. 442.
Apel, G. Ch. 416. 461.
Arnbt, E. M. 20. 35. 140 ff.
Asschenfelbt, Ch. B. J. 156 ff.
Auberlen, S. G. 461.

Auberlen, S. G. 461. **B**ach, A. W. 451. Bachmann, J. F. 62. Bähr, Ch. A. 255 ff. Bähr, C. 113. 459. Bagge, S. 443. Bahnmaier, J. F. 81 f. Baltzer, E. 407. 409 f. Barth, Ch. G. 199 ff. Barthel, J. F. L. C. 311 f. Vaumann, G. Baur, W. 51. 60. Bauriegel 415. Beder, C. F. 424. 452. 473. Viarowsky, W. E. J. v. 309 f. Billroth, &. 46. 424.

Blech, C. A. 68.
Blumhardt, J. Ch. 304 ff.
Blüher, A. 479.
Bodemann, Fr. W. 436.
Breidenstein, H. C. 464.
Brentano, C. 1..
Breeler, C. H. 68.
Brunn, Fr. 438.
Büchler 66.
Bunsen, Ch. v. 38.

Cosad, J. C. 61. Cunt, F. A. 54 f.

Daniel, H. A. 53.

Demme, E. R. 92.

Diessenbach, G. Ch. 314.

Dilthey, L. 78.

Döring, E. A. 28. 159 ss.

Döring, G. 430. 458.

Dreger, F. S. 317.

Dryander 53. 87.

Duller, E. 408 f.

**E**brard, J. H. A. 91. 101 f. 306. 437. 476. Gichenborff, J. v. 1.

Elwanger. 478.
Elsner, S. 39.
Engstfeld, P. F. 296 ff.
Enkhausen, H. 416.
Erk, L. Ch. 426. 453. 459.
Epte. 57.
Eptel, Fr. H. 306.
Epth, G. 306.

Faißt, J. G. Fr. 435. 446. 476 f. Feldhoff, F. A. 197 ff. Filit, Fr. 426. 452. 473. Fischer, M. G. 449. Flügel, G. C. 453. Fouqué, de la Motte, Fr. 16 ff. Franz, W. 442. Franz, Agnes. 323. Frech, J. G. 421. 466 f. Freudentheil, W. N. 71 f. Fröhlich, A. E. 88 ff.

Garve, & B. 93. 112. 131. 136. 334 ff. 409. Gaß, F. M. 415. Gebauer, Chr. A. 290 f. Geibel, J. 352 f. Geibel, E. 352 f. Geißler. 415. Georgi, C. A. 303. Giesebrecht, H. Th. L. 20. Gilzty, C. J. St. 310. Glink, Chr. E. 321 f. Göring, Chr. E. C. 51.52.115.118. Gottschalk, Henriette 11. 15 f. Grote, L. 313. Grüneisen, C. 59. 84 f. 113.

Saffner. 76. Hagenbach, E. R. 61. 95 ff. Hahn, J. M. 385 ff. Hammer, J. 305. Hanne, J. W. 313. v. Harbenberg, Fr. (Novalis). 4 f. 107. 127. 409.

Rod, Kirdenlieb. VII.

Härber, F. 76. Haring. 415. Harleß, G. Chr. A. 113. 119. Harms, El. 24. 148 ff. Hartmann. 415. Segler, 3. G. 477. Hengstenberg, J. H. C. 351 f. Senfel, Luise. 127. 130. 324. hensel, Wilhelmine. 323 f. hentschel, G. R. 452. Herwig, Marie Sophie. 325 f. Hesekiel, Chr. Fr. 22. Heffe, A. Fr. 416. Heußer=Schweizer, Meta. 377 ff. Hey, W. 262 ff. Heybenreich, A. F. 74. Hommel, Fr. E. 474. Hopfensad, J. Chr. 28. A. 267 ff. \$016, 28. L. 403 ff. Hübner, J. 489. Hülsemann, 28. 66. 107.

Jahn, G. 299 ff. Jahr, G. H. G. 342. Jensen, W. G. 479. Jimmerthal, H. 440.

Rocher, C. 420. 464.

Köhler, J. G. Fr. 253 ff.

Raste, M. 440. Karow, E. 452. Kapser, G. Fr. 307 ff. Reil. 415. Relbe, J. Chr. 416. Kern, Chr. G. 210 ff. Klein, H. B. 460. Rloß, E. J. G. 439. Knat, G. Fr. L. 107. 194 f. Knapp, A. 22. 42. 46. 76. 81. 93. 107. 120. 130. 136. 213 ff. 330. 406. Kniewel, Fr. 472. Knöbel, E. 478.

Körner, G. W. 459.

Röthe, Fr. A. 257 ff. 409. Krais, Fr. J. 303 f. Krause, H. 416. Krausold, L. 56 f. 115. 433. 489. Kronberger, B. 475. Krüger, E. 435. 475. Krummacher, Fr. W. 22. 29. 92. 120. 353 ff. Krummacher, E. W. 355. Krummacher, A. 359. Küster, S. Chr. S. 64.

Langbeder, E. Chr. S. 40 f. Lange, J. P. 46. 61. 361 ff. Lange, R. 448. Lahrid, Fr. 53. 60. 115. 426. 430 f. 473 f. 492. Lehmann, J. S. 454. Lehner, J. L. 433. Lefchte, J. W. 298 f. Lohmeyer, H. 440. Lükel, J. H. 437. 475 f. 489.

**M**ajor=Forseyth, Ch. 381 f. Mant, E. 302. Mannhardt, J. W. 405. Meißer, L. 371 f. Mendelsohn=Bartholby, F. 494 f. Menten, G. 26. 344 ff. Mettner, C. 489. Mold, J. C. H. 436. 489. Momber, S. 406. Mooser, L. 416. Moraht, A. 296. Mörlin, Chr. H. J. 24 f. Mortimer, P. 424. Mones, H. 22. 247 ff. Mühlenberg, B. M. 91. Müller, 23. 416. Müller, S. 454. Mund, &. 23. 436.

Natorp, B. Gh. L. 450. Naue, J. F. 450. 488. Neuendorff, J. Chr. W. 291 f. Nicolai, A. 315 f. Nötel, E. Fr. H. 319 f. Novalis f. Harbenberg.

Ortloph, W. 431. Oser, Fr. H. 383.

Palmer, Chr. 61. 81. 429. Plönnies, Luise. 324. Pol, J. 294. Pöls, C. 123 f. Pregizer, Chr. G. 395 ff. Preiswerk, S. 96. Puchta, Chr. R. H. D. 22. 116. 277 ff.

**N**ambach, A. J. 36. 70. Ramsauer, D. H. D. 383 f. Rautenberg, J. W. 292 f. Rautenburg, C. W. 448. Reichardt, Luise. 461. Reinhardt, F. A. D. 311. Reinthaler, C. 439. 488. Reuß, Fürstin Gleonore. 326. Mische, A. 439. Ritschl, G. E. B. 471. Ritter, A. G. 447. 450. Rochlit, J. Fr. 73. Rothen, J. 364 ff. Rüdert, Fr. 20 f. 107. 409. Rudolf. 415. Rübiger. 479.

Sachse, Chr. H. 22. 76.
Sach, Fr. F. A. 353.
Sach, C. H. 353.
Sämann, C. H. 453. 479.
Schaff, Ph. 103.
Schärtlich, J. Ch. 448.
v. Schenkenborf, M. 11 sf.
Schlatter, Anna. 372 ff.

Ą

Schlegel, Fr. 1. 2. 3.

Schlegel, A. B. 1. 2.

Schlettner, G. M. 435.

Schmidt, L. 317 f.

**Sch**muder, S. S. 92.

Schnaase, E. 68 f.

Schneiber, J. J. 367.

Schneiber, Fr. 416. 451. 479.

Schneiber, 23. 416.

Schöberlein, 2. 61. 489.

Schott, D. E. 322.

Shottin, J. D. Fr. 75.

Shulze, G. W. 319 f.

Schwab, G. 86 f.

Schwarzfopif, H. Th. A. 108. 306.

Schwenke, J. F. 416.

Ceibel, S. M. 294 f.

Seiz. 478.

Silcher, Fr. 420. 467.

Spitta, C. J. Ph. 22. 76. 79. 107.

131. 136. 232 ff. 406.

Stange, C. Fr. 301 ff.

Steglich. 415.

Steiger, C. 382 f.

Stier, R. 22. 42. 50. 58. 93. 107.

177 ff.

Stöber, A. 130.

v. Strauß, V. Fr. 270 ff.

Strauß, Fr. A. 488.

Strebel, J. B. 472.

Stromberger, Chr. W. 320 f.

Strube, C. S. 416.

Sturm, J. C. R. 22. 281 ff.

Theremin, Fr. 64 f. Thiele, H. 57. Tholud, A. 26 f. 38. 93.

Thurn, C. 440.

Tied, L. 1.

Töpfer, 3. G. 416.

Trube. 415.

v. Tucher, G. 55 f. 425. 431. 435.

Tscherlizky, J. M. 461.

Beer, be, J. 405 f.

Voget, C. Oct. 370 f.

Bolfening, S. 439.

Börkel, J. D. 305 f.

Badenrobter, 28. 1.

Wadernagel, Ph. 47 f. 113. 123.

Weeber. 478.

Wegermüller, Fr. 132 ff.

Wiegand, J. 452.

Wiener, G. Al. 56. 433.

Winfler, 3. C. T. 478.

v. Winterfeld, G. A. B. 425. 446.

459. 488.

Wullschlägel, H. M. M. 342 f.

Bürtert, Fr. 2. 410 f.

**3**achel. 415.

3ahn, J. 432. 435. 474 f. 492.

Zeller, S. Chr. 188 ff.

Zeller, E. A. 306 f.

Belter. 488.

Ziae, M. A. 305.

Zimmer, Fr. 448.

3schiesche, H. A. 60. 451.

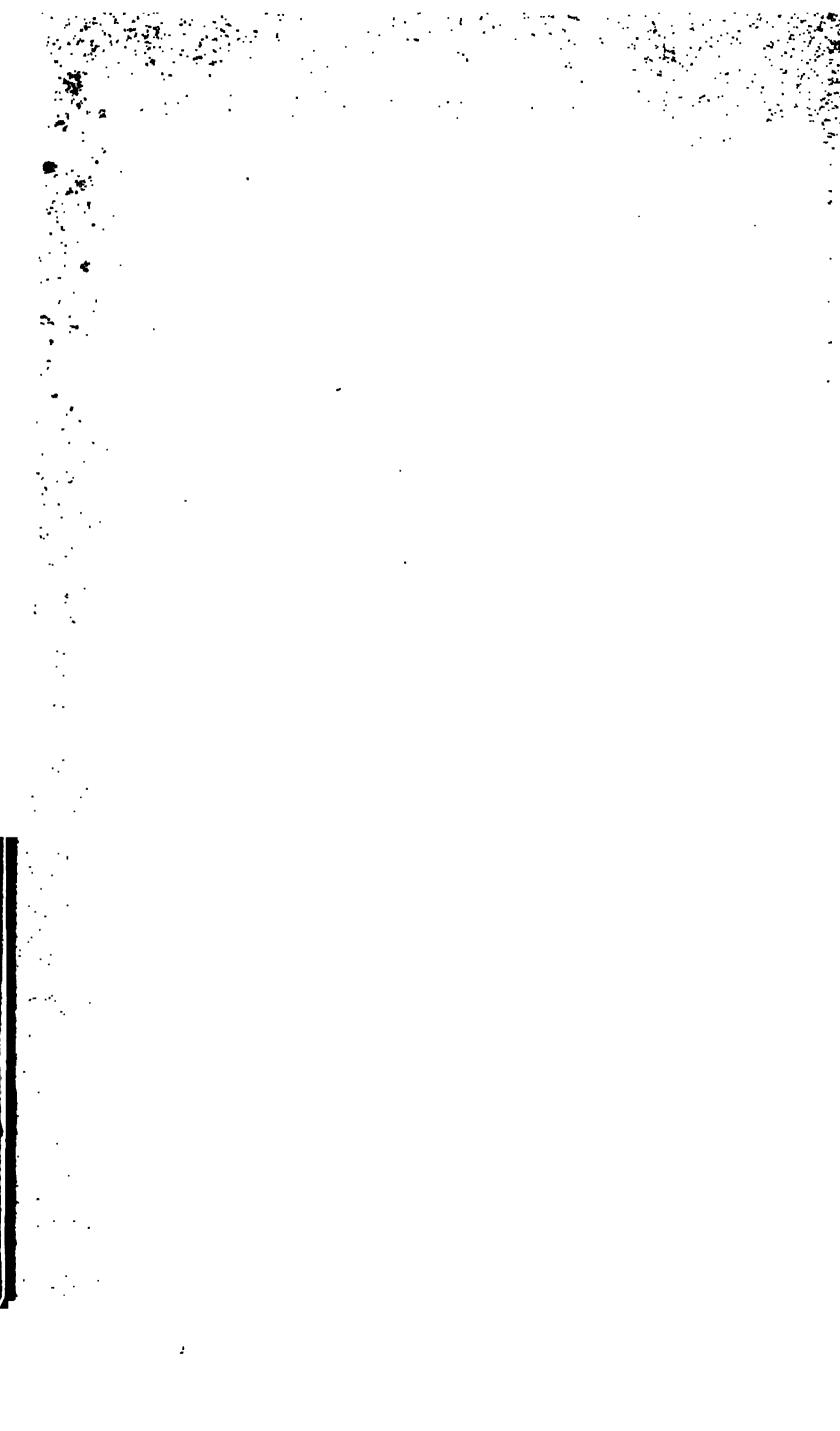

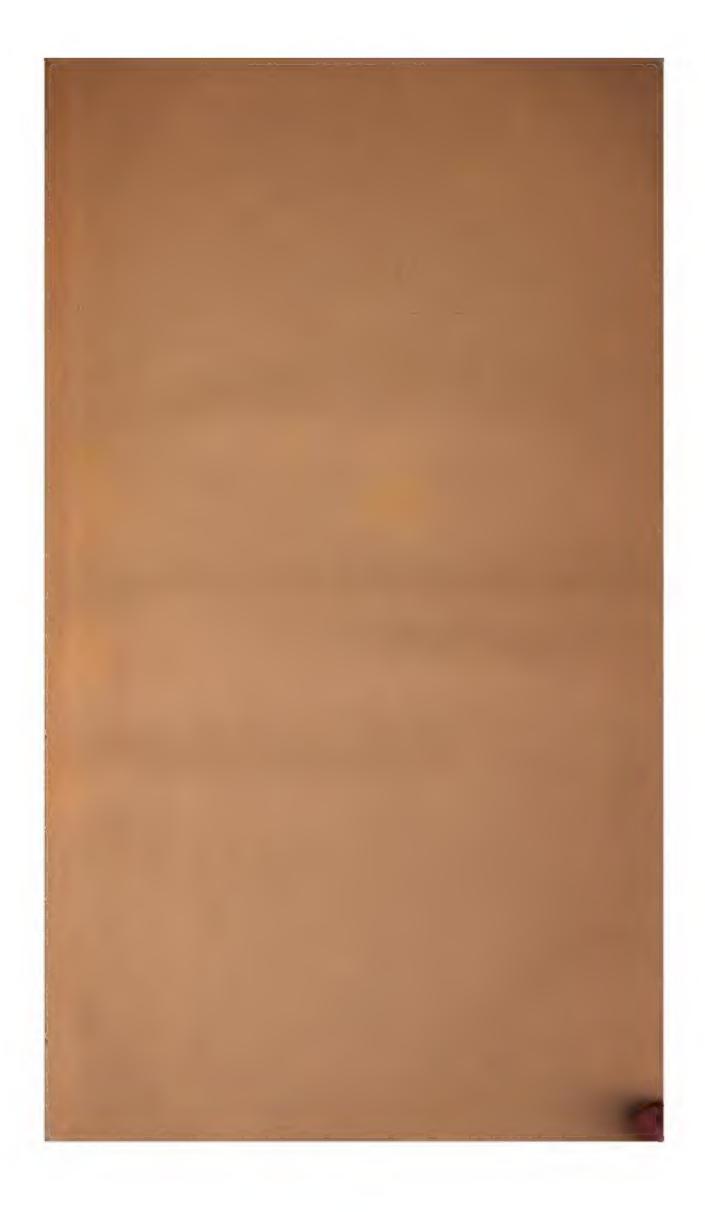



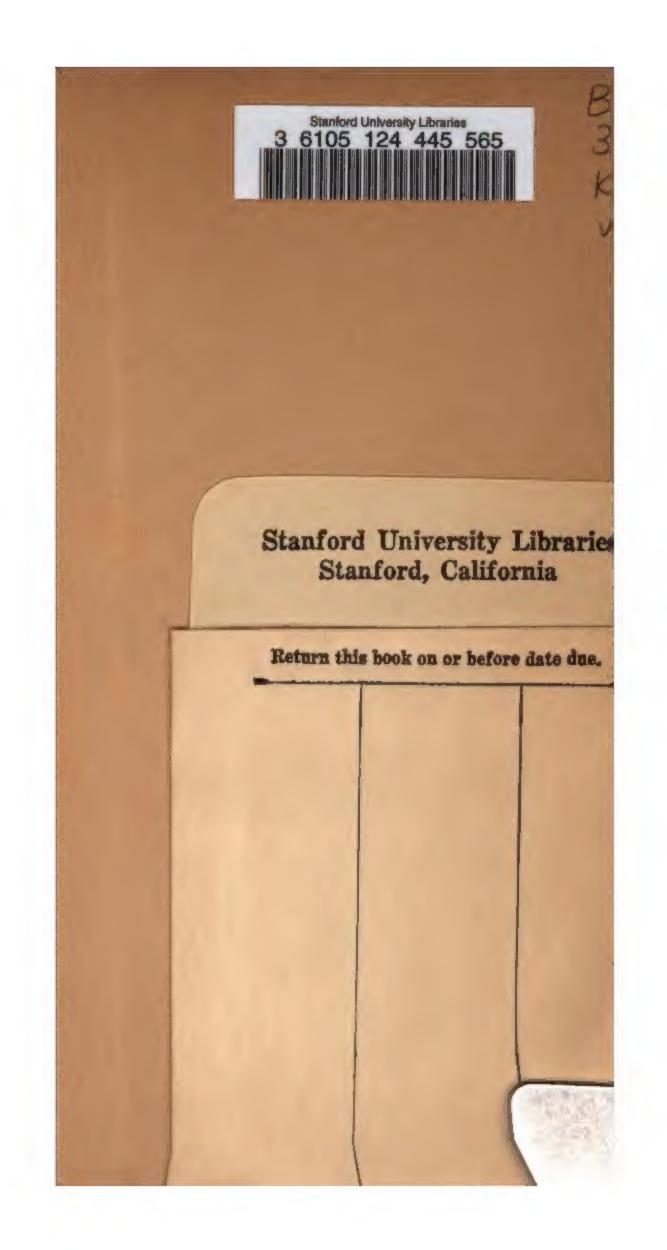

